

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





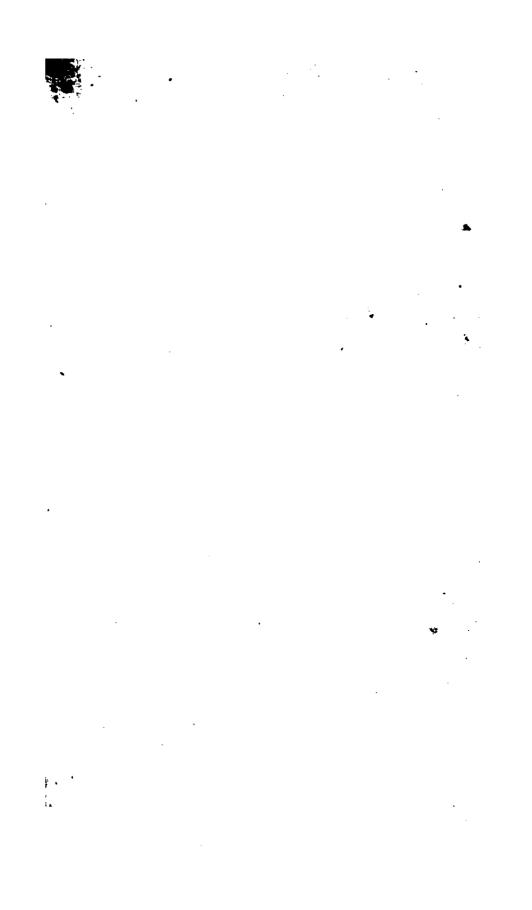

• •

•



## Cartons

aus bem

deutschen Rirdenleben.

Maing, Ornd von Florian Aupferberg.

# Cartons

aus bem

# deutschen Kirchenleben.

Ron

Beda Beber.

Nada te turbe, nada te espante: todo se pasa, Dios no se muda Santa Teresa de Jesus.

Mainz, Berlag von Franz Kirchheim. 1858.

110. La. 343.



.

•

in the sease of the

### Porwort.

Das vorliegende Buch, burchaus praktischen Ursprunges, behandelt wirklich Erlebtes, felbst ba, wo die Form ber Novelle aus Rudficht fur Die Begenwart eingetreten ift. Reber einzelne Auffat bilbet fo ju fagen ein abgeschloffenes Banges. Mus Diciem Grunde find Biederholungen oft nicht gang zu vermei: ben gewesen, einmal jum Zwede bei Deutlichkeit fur ben Lefer, fobann gur Beleuchtung bes Gegenftanbes unter verschiebenen Trok ber Berichiebenheit ber Gegenstände Gefichterunkten. täuft jedoch burch alle Theile ein leicht erkennbarer gaben, welder bie letteren gur Ginheit verbindet. Die Spite bes Buches richtet fich unverhohlen gegen bie bestructiven Strebniffe ber Beit, welche bie bimmlische Offenbarung bes Chriftenthums zerwaschen und bie beibnische Weltauffassung ale "Religion ber Bukunft" begrunden wollen. Die Begriffe: "Protestantismus, Confession, Reform" und bergleichen sind baber auch in biesem Sinne zu nehmen, welcher fich mit ber aufrichtigen Sochachtung für bie gläubigen Seelen in allen Confessionen wohl verträgt. Richt ber Glaube, fondern ber Unglaube zerftort. Rach biefem Maßstabe muffen unsere Urtheile über confessionelle Dinge gemeffen werben. Perfonliches liegt bem Buche fern und bie aufgeführten Namen bebeuten bloß bie Schriften, welche bie Berfaffer an's Licht gestellt, ibre Arbeiten, beren bie Welt Beuge gemesen, und bie Reben, welche uns nicht vorenthalten worben find. Gelbst unser oftmaliger Bezug auf gewisse Journale will nur bie "Moniteurs" namhaft machen, um bie Annichten bes entgegengesetten Lagers zu conftatiren, ohne leife

Arantung ber Redactionen, beren perfonliche Berhaltniffe uns gang unbefannt find. Da biefe Studien, unter ben verschiebenartigsten Ginbruden niebergeschrieben, mit emfiger Umichau auf bem Kelbe ber Literatur und ber Tagesereigniffe, einen Beitraum von neun Jahren umfaffen, fo konnte nur ein großes Migverständnig jeden einzelnen Theil auf Die Lage des Augen: blicks beziehen. Das Bewesene ift ftets eigenthumlich lebrreich und bie Beschichte fiebt mit bankbarer Anerkennung auf ben fleinsten Beitrag culturbiftorifcher Erfahrungen. Soggr unfere Concordate find mit ihrem endlichen Sinne von ber gewiffen: haften Ausführung abhängig und können von ben Aufzeichnungen augenblicitier Einbrude mahrent bes Streites Erhebliches fich aneignen. Der große Umfang bes verhandelten Stoffes in ben garteften Kragen bes Lebens und ber Geschichte macht bie Erklarung nothwendig, baß im Buche amar bie Unficht bes Berfassers mit autem Willen und Gewissen bargelegt worben ift, aber bei ber Ungulanglichkeit perfonlicher Meinungen für allgemeine Beltung bem hochsten Ermeffen ber katholischen Rirche anheimgestellt bleiben muß, ber ich mich um so unbebinater zu unterwerfen Urfache habe, je unabhängiger meine Anschauung ber Dinge von allen Seiten, bas Erbtheil meines Lebens, bisweilen bie Keber geführt haben mag. 3ch glaubte, ber tagtäglichen und maffenhaften Anfeindung positiver Blaubensmahrheiten gegenüber, biefes Buch meinem Befenntniffe ichulbig au fein: es mag nun felbst gufeben, wie es feinen Beg in's Leben finbet.

Frankfurt am Dain am Allerheiligentage 1857.

Beda Weber.

# Inhalt.

|                                                                     | Gette |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Das protestantische Princip in Berlin                               | 1     |
| Die Ballfahrt ber "Bergfträßler" nach Beißenftein                   | 38    |
| Das öfterreichische Concordat in Deutschland                        | 99    |
| Bilbungszuftande in Mittelbeutschland                               | 134   |
| Das Leiben ber fatholifchen Diafpora in Deutschland                 | 175   |
| Freimaurer, Mergte, Literaten                                       | 229   |
| Die erfte Communion, ftilles Bergensgebet, Rirchengefang            | 243   |
| Rovelle von einer gartlichen Mutter                                 | 259   |
| Der Materialismus in Religionsfachen, Gemeingut für's deutsche Bolt |       |
| Bunfen, Stabl, Schenfel und Laboulape                               | 313   |
| Guftav Diezel und bie tatholische Rirche                            | 375   |
| Die Stellung bes tatholischen Priefters in gemischten Religionegu-  | 0.0   |
| ftänden                                                             | 393   |
| Das tatbolifche Bedürfnis nach Rlöftern                             | 431   |
| Die Zesuitenmission zu Frankfurt am Main                            | 451   |
|                                                                     | _     |
|                                                                     | 469   |
| Eindrüde mahrend des Kirchenstreites 1855                           | 499   |
| Dic tatholische Berbummung in Beispielen                            | 513   |
| Die naturwüchsige Presse zu Frankfurt am Main                       | 561   |
| Zur Reformation in Rassau                                           | 575   |
| Die Drangsale bes breißigjährigen Rrieges nach Reller in 3oftein .  | 66 L  |
| Sprechsaal fur Laufendes aus der Geschichte der Gegenwart.          |       |
| 1. Die Burzel ungläubiger Polemit in unferen Tagen                  | 693   |
| 11. Die fvegifisch-fatbolische Bartbei                              | 702   |

### VIII

| III. | Die Biebereinführung ber Beichte bei ben Protestanten       | Beite<br>710 |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 17   | Die klaffischen Studien                                     | 718          |
| V.   | Der Trauergottesbienft                                      | <b>72</b> 5  |
| VI.  | Das Gebet für die Berftorbenen in der griechisch - orienta- |              |
|      | lifchen Rirche                                              | 737          |
| VII. | Der Miffionar aus Albanien                                  | 745          |
| III. | Das neue Dogma von ber unbefledten Empfängnis Maria         | <b>75</b> 3  |
| ιx.  | Der große Rosentrang auf bem heiligen Berge bei Barefe      |              |
| •    | im Mailandischen                                            | 766          |
| X.   | Bur Drientirung ber oberrheinischen Rirchenfrage            | 776          |

## Das protestantische Princip in Berlin.

A chi la nostra terra habitar piace,
Noi siam disposti, che si viva in pace.

Berni.

Stahl in Berlin, welchen wir heute als unfern Gewährsmann fur bie eigentliche Lehre- und Gefinnung ber glaubigen Lutheraner mablen, ift ein bervorragender Schuler Schellings, Schöpfer einer Rechtsphilosophie, in welcher die Theologie bie erfte Stelle einnimmt, Professor an ber Bochichule baselbit, Oberfirchenrath und Mitglied ber erften Rammer in Breugen, burch ungewöhnlichen Beift und große Krömmigkeit für bas protestantische Deutschland, so weit es noch glaubig ift, eine Auctoritat erften Ranges. Ursprünglich aus Baiern ftammenb und ale Jeraelit geboren, trat er frühzeitig zur lutherischen Confession über, und jog feine gange Kamilie mit fich herüber, feinem hohen Lehrtalente und feiner Feber Alles verbankenb, was ihm Beit und Belt in aufrichtiger Bewunderung feiner Kabigkeiten übertragen haben. Er ift als geistige Macht bas Saupt und bie hoffnung einer großen politischen Parthei in Berlin. Man betrachtet ihn als einen ber gewandtesten und eifrigsten Berfechter bes gläubigen Lutherthums. Schabe, bag er auch bas Erbübel bes lettern an sich hat, die Sucht, und Ratholiken als vom apostolischen Ursprung Abgeirrte zu betrachten. Er nahm von Reit zu Beit bes Anlaffes mahr, Bortrage gegen bie katholische Rirche zu halten, wovon zufällig ein Theil gedruckt vor uns liegt. Er führt ben "Titel: "Der Protestantismus als politi= iches Princip. Bortrage auf Beranstaltung bes evangelischen Bereins für firchliche 3mede ju Berlin im Darg 1853 gehalten Beba Beber, Gartons a.

pon Dr. Kriedrich Julius Stabl." Das Buch ift, wie ber Augenschein lehrt, bereits vier Sabre alt, bat jedoch für Ratholiken noch immer große Bedeutung. Wie man bas beutiche Kranffurter Sournal als "Moniteur" ber materialiftischen Bermafferung bes beutschen Protestantismus betrachten muß, so erscheint Stahl bis auf biefe Stunde ber "correcte" Ausbrud ber alaubigen Lutheraner, welche mit ihrer Lehre Beiftliches und Beltliches in Deutschland nach einer Kacon fleiben und beberrichen wollen. Babit und Bolitifer augleich. Aus feinen Bortragen leuchtet bie Lehrmeinung flar hervor, mit welcher alle fatholischen Un: gelegenheiten von biefer fo bebeutfanten protestantifchen Seite auf: gefafit und in's Leben getrieben werben. Die bisherigen Begner biefer Schrift haben überhaupt bie allgemeine Tendens berfelben weit weniger gewurdiget, als fie es verdient. Darqus erklart fich unfere geneigte Aufmerkfamkeit fur Doctor Stabl. melder bei Brotestanten und Ratholifen gleichmäßig Auffeben macht, und mit feinen Ansichten tron bes Befdrei's feiner Begner noch lange ben literarisch-volltischen Darft auf protestantis ichem Boben beberrichen wirb. Seine Rlucht por ber epangelis iden Alliante in Berlin, wenn auch mit humor im Rlabberabatich verspottet, hat eine fast tiefere Wirkung auf bie Gemutber gemacht als die evangelische Alliance felbst, eine Art von Begira. welche ben Grundsagen bes herrn Stahl, wie fie in vorliegenber Schrift ausgeprägt find, nur gunftig zu werben verfpricht. Da er augleich als Prophet ber Zukunft in Deutschland auftritt, so erweist sich die Nothwendigfeit unserer Achtsamkeit auf bie gewichtigen Worte feines Mundes von felbst, wenn wir uns nicht gedankenlos ftromabwärts treiben laffen wollen. Rährend er mit bem Epheufranze bas alternde haupt ber fatholischen Apostelfirche mitleidig, ja fast sehnsuchtig und fentimental umflicht, beweist er im burchsichtigen Rebestrome, bag bie luthe: rische Lehre die einzig mahre, jedenfalls weit über die "romische" erhaben, und in allen wichtigen Bunften unferer Rirche burch Urfprunglichkeit. Reinbeit und Allgemeingultigfeit weit bingus überlegen feit, bas Gi ber Bufunft fur Deutschland und bie Belt, burch feinen göttlichen Inhalt allherrichend in Staat und Rirdje zu werben. Solche Bortrage lauten wie Drakelspruche, welche jeben Berftandigen und uns am meiften angieben. wagen wir feine Unfichten naber, fo fann man herrn Stahl nicht ablaugnen, bag er es trefflich verfteht, fur feine protestan-

tifde Weltanficht obligate Staubwolfen aufzujagen und biefels ben unt Confusion oberflächlicher Beifter verführerisch zu grnnpiren. Ihn wiberlegen wollen, bieke ben Urwald protestan: tischer Borurtheile gegen die katholische Rirche angreifen, bie ihren Grund nicht in wirklichen Thatfachen, fonbern in fubjecs tiven Borftellungen baben, und ber protestantischen Confession leit ihrem Ursvrunge so eigenthumlich find, bak fie ohne bieselben gar nicht bestehen zu konnen scheint. Ja wir magen es auszus brechen, gerade biefe Borurtheile, biefes Didicht von Dife verftandniffen und Trennungsgeluften ohne Grund bilben bas eigentliche Besen bes mobernen Brotestantismus, wie er gegen uns auftritt. Reift man auch taufend Lignenschlingen von ben breihundertfährigen Baumen, fo wird ber Boben immer wieder binter ber Art neue Sprossen treiben, und alle Arbeit ift ver: geblich bis zum Augenblicke, wo Gottes Gnabe bie menschlichen bergen erleuchtet und reuevoll gur allgemeinen Rirche guruck Rudem leidet Stahl's Ausbrucksweise an folder Berichwommenbeit, daß man meinen mochte, fie fei mit Kett be-Dan fann ihn nicht fest anfassen, überall schlüpft er burch wie Binze mit bem Bogel, welchen er bem Kinde wegger ichnappt bat. Es ift etwas Roftbares um Stabl's Unbefangen: beit und Andacht bei ben absurbesten Behauptungen, die er mit ber Miene bes Reinede por ber Burg Malepartus abspinnt wie ein Beiliger. In der That liegt viel Wahres in der Charafterisirung bes Schriftstellers Stabl in ber Allgemeinen Reitung von Augsburg vom 14. Mai 1854, wo es beift: "In feiner Rebe ift wenig mehr als fene specifische, wikelnde und nergelnde Aleingescheibtheit, welche calculirend und felbstgefällig ein paar Rechenpfennige ber Weisheit blank putt, und hin: und herwen: bet, bis fie fur blobe Augen aussehen wie maffives Ducaten: gold und einen "magnifiten Schein" von fich geben." Das ift ber Ginbrud, ben alle seine Tenbengschriften machen, voll "pies tiftischer Engherzigkeit und sophistischer Rechthaberei," in feiner Bafche und Sandbefleidung. Was und feboch am meiften auffällt, bas ift ber Mangel an literarischer Chrlichkeit, ber bei Stahl fo häufig in's Spiel fließt, besonders bei Begenfagen, die ihm so geläufig vom Munde fließen, zur Ueberrumpelung schwa: der Seelen. Aus biefem Brunde widmen wir ihm vorzüglich unsere Theilnahme, und wollen gunachst bie fo eben ausges procene Behauptung "literarischer Unehrlichkeit" als begrunbet nochweisen. Dag es in Deutschland Leute und spaar Beiftliche aibt, welche trot ihrer gelehrten Bilbung fein Latein versteben. ift leiber bekannt genug. Unfere Rhein: und Mainftabte haben auffallende Beispiele in allerneuester Beit bafur geliefert. Der oberflächliche Bang unferer flaffischen Studien laft es auch nicht anders erwarten. Bei Stahl halt es ichmer, einen folden Dan: gel gelehrter Sprachkenntnik vorauszuseken. Der berühmte Borfampfer bes bistorischen Rechtes und ber altritterlichen Bieberkeit ist von einer so schmablichen Bloke gewiß frei. Wie foll man aber unter biefen Umftanden ben Beweggrund bezeichnen. melder ihn verleitete, eine lateinische Stelle unrichtig an überseken, lediglich um die Erlaubtheit bes Tprannenmorbes als Rirchenlehre auf die Ratholiken zu werfen ? Der berühmte Theo: loge und Geschichtschreiber Mariang aus bem Orben ber Resuiten bietet ibm bazu einen geeigneten Anhaltspunkt, weil die blinben Giferer gegen bie katholische Kirche ichon von ben erften Reiten ber Reformation ber bie Lehre von ber Erlaubtheit bes Aprannenmorbes auf biefen Belehrten geworfen haben. Da: riana wurde vom Konige Philipp bem Zweiten als Rath in ber Erziehung ber koniglichen Brinzen beigezogen und genok als treuer Kührer seines wichtigen Amtes bas volle Zutrauen bes Hofes, wo man bekanntlich nicht unempfänglich war für gebührende Unterthanigfeit für die Berfon bes Berrichers. In Diefer Gigenschaft schrieb er sein weltberühmtes Buch de rege et regis institutione, als Grundlage bes Unterrichtes für ben Kronpringen, welches nicht bloß vom Ronige felbft, fonbern von allen benkfähigen Reitgenoffen mit ben größten Lobipruchen überhauft worden ift. Darin kommt nun eine Abhandlung über ben "Tyrannenmord" vor, welche bie absolutesten Machthaber jener Beit für gang unverfänglich bielten. Die bekannte guft gur Luge und Berdrehung gegen unfere beilige Rirche ließ es jedoch ihrerseits nicht fehlen, Die flare Anficht von der Sache zu verwirren und für die Reformation auszubeuten. Mit heuchlerischer Unbefangenheit wurde bem "Tyrannenmorde" ber "Königsmord" unterftellt und mit revolutionarer Bartlichkeit aus taufend Rehlen gebrüllt, Mariana ber Jefuite, somit ber Jefuitenorben, und in weiterer Bersvective, Die fatholische Rirche lebre unumwunden, ber Königsmord sei erlaubt. Niemand in ber rasenden Weute behielt soviel Chrlichfeit, Die Unwahrscheinlichkeit einer folden Lebre für ben Aronprinzen unter ben Augen und Ohren bes

Ronigs Abilipp bes Rweiten gehörig zu betonen. Unter bunbert gowen, Die feit brei Stahrbunderten über biefen Begenftand gebrüllt haben, hatte oft nicht einer Mariana's Buch wirklich in ben Banben, geschweige bag er vom Inhalte beffelben nabere Einficht genommen hatte. Ja man erstaunt nicht wenig, baß bie meiften garmichlager ben eigentlichen Titel beffelben gar nicht fennen, und in ber unichulbigen Meinung leben, es gabe wirtlich ein Buch Mariana's vom Tyrannen = und Konigsmorbe. Ginige Stellen aus ber genannten Abhandlung werben berausgeriffen, gereckt und gezerrt wie verlornes Wildvret, bas bungrigen Nagbbunden in Die Rabne gefallen ift. Mariang verftebt nach unzweifelhafter Auffassung unter dem Ausdrucke "Turann" einen geseklosen Berricher ober Emporkömmling ohne Recht und Bemiffen bem rechtmäkigen gefekliebenben Ronige gegenüber. um Befet und Verfassung umzustoken und bas Bolf wie eine Biebheerbe zu mißhandeln. Anders läßt sich bas Wort "tyrannus" auch nicht gebrauchen in einer Schrift, beren Berfaffer wegen feines flafischen Lateins von allen Philologen gefeiert wird. Daburch gewinnt bas Ravitel über ben Tyrannenmord icon von vornherein einen gang andern Sinn, als ber ift, welchen bie Bekenner ber achten Menschenliebe uns gur Laft legen. Sobann behandelt Mariang die Frage von der Erlaubtbeit bes Tpannenmorbes zwar in ber umfaffenbften Beife, aber rein bistorisch, indem er bie barüber berrichenden Unsichten von ben altesten bis auf bie neuesten Beiten mit ungemeiner Belehrfamteit und Scharfe entwidelt, und burch fchlagenbe Thatfachen erläutert. Die Korm feiner Schrift ift Die Damals in allen gelehrten Werken gewöhnliche, wonach jeber Sat, welcher erörtert werben foll, burch bas "Für" und "Wiber", bindurchgetrieben und zum endlichen Abschluß gebracht wird. Dabei herrscht weit weniger bie eigene Meinung bes Verfassers vor als die massenhafte Anhäufung von gewichtigen Auctori= taten, welche in ber Beltgeschichte ihren Ausbruck gefunden haben. In Diefer Weise ftellt Mariana querft Die Grunde qu= sammen, welche nach ben Entwickelungen ber Beschichte fur bie Grlaubtheit des Tyrannenmordes streiten oder zu streiten scheinen; worauf er in meisterhafter Sprache die Beweise gegen biefelbe folgen laft. Es macht fich in feiner gangen Darftellung eine burchaus objective Anschauung mit größter Rube und Belaffenheit geltend, welche für jedes unbefangene Bemuth bie

beste Erfrischung ift, wenn es, burch bie Leibenschaft feiner Begner mube geveiticht, eine Statte ber Raft auffucht. Enbe biefer Gegenüberftellung und ber gemiffenhaften Abmaaung ber porgebrachten Beweise und Thatfachen tommt er zum Schluffe, bag bie Frage vom Aprannenmorte noch unenticbieben fei, und bag auch er felbst nicht für bie Erlanbtheit besielben entscheibe. Bas Mariana in biefer Schulfrage gethan bat. tommt in allen Werfen ber Theologen. Moraliften und Bolitifer iener Reit por . und felbit bie Schriftsteller ber Reforma tion haben fich berfelben nicht aang entgieben konnen. Diefe Art der Behandlung burch bas "Kur" und "Wider" herrschte in ber mittleren Reit nicht blok in ber Theologie, sonbern auch in der Araneifunde, ber Gurisprudens und anteren millenschaft lichen Kächern por. Die Millfur ber Reformatoren, ohne Beweis und ohne Beschichte furzweg über bie beiligften Angelegenbeiten bes Menichen aus ber Rulle bes repolutionaren Bergens abzusprechen, war bamale noch nicht zum völligen Durchbruch gefommen, jedenfalls feine Achtung ber Reitgenoffen fur biefe Mighandlung bes Nachbenkens aufmbringen. Wenn baber Stabl meint, alle Fragen, welche auf die angebeutete Beise erlebigt wurden, feien "offene" ober "bisvutgble," somit ber grund: fäklichen Wahrheit aller Boben entwaen gewesen, so verwechselt er trop seiner haarsvaltenden Logik für protestantische Zwecke au unferem Rachtheile bie Korm mit ber Materie, Die Schale mit bem Kern, ohne daß er bei biefem Runftariffe auf ben Rubm eines gewandten Tafchenspielers Anspruch machen konnte. Im nächsten besten Folianten ber königlichen Bibliothek au Berlin aus ber mittleren Beit, welcher feine eigene Kachwiffenschaft behandelt, kann er fich überzeugen, baß ganz bie nämliche Art bes Vortrags miffenschaftlicher Sate in Anwendung fommt. welche Blariana in seinem Buche eingehalten bat. Die fatholischen Theologen muffen überhaupt ibre Gage beweisen; fie haben feinesmegs ben Bortheil Luthers und Stahl's, fich ohne alle Beweisführung auf bas "lautere Bort Gottes" jurudgieben, bas fo gefällig ift, für biefe herren jebe individuelle, oft kopflose Auslegung anzunehmen und als Apthia die vorgelegten Kragen bictatorisch zu erledigen. Wir konnen gar nicht genug beschreiben, wie erbaut wir bei bieser Belegenheit sind burch bie gartliche Borliebe ber protestantischen Geschichtsforscher und Weltmeifen für Conia Bhilipp ben Aweiten von Spanien und feinen

großen Bergog Alba, welche burch bie Lefuiten Gefahr laufen. als Aprannen ermorbet au werben, unter bem Rortrite bes Bringenlehrers Mariana, ber mit ihnen zur Tafel fitt und mit Gunfibezeugungen aller Art fiberhäuft wird. Sonft haben biefe Chorführer aus einem andern Tone gepfiffen, wie einst bas Kranffurter Nournal gegen die Herren Vilmar und Haffenpflug. 66 gab teine größeren Tyrannen auf Erben als Philipp ben Breiten und ben Bergog Alba. Alle Revolution war bagegen erlaubt und rechtmäßig, ber Abfall ber Rieberlande geheiligt, noch iett ein Reld ber Ernte für beutsche Compilatoren und Ralicher ber Beschichte! Batte man bamals biefe Blutmanner in bie Sande bekommen, ach! ber Tprannenmord mare ber grökte Act bes Batriotismus gemejen trok ber Abhandlung bes Rariana, ber fich barin nicht für die Erlaubtheit befielben entideiben konnte. Weil fie aber jum Verbruffe ber allgemeinen Renschenliebe und Verfohnung entschläpft find, so bat man feit brei Sahrhunderten wenigstens nichts unterlaffen, sie geistig tobt m machen und bie Schuld bes eigenen Bergens auf Die konigs lichen Ungebeuer in Spanien abzumalzen. Es war natürlich. baf Stahl bie Rolle bes Oberpharifders bei biefer Angelegenbeit übernahm, ungeachtet feine Bafche eigentlich zu fein ift, um mit ben revolutionaren Bolfen zu beulen, welche hier bie icheinbeilige Anast gegen bie unerhörte Lehre von der Erlaubt= beit bes Roniasmorbes ausbangen, mabrend ihre ehemaligen Bundesaenoffen und Glaubensbrüder in den Riederlanden unter fonialichem Schilde ber Republit auf die Beine belfen, in Enas land einen fatholischen Ronig erwurgen, in Schottland Maria Stuart vom Throne ber Bater ftoken und ber jungfränlichen Elisabeth als Opfer auf Die Schlachtbank liefern. Da waren freilich Trompeter und Paufenblafer aus Berlin nothig, ju rumo: ren burch's beutsche Land von ber unübertrefflichen "Jungfraulichkeit" ber protestantischen Lehre in Sachen von Blut und Recht!

Ware indessen Stahl hier stehen geblieben, so könnte ein Katholik darüber hinausgehen, weil mehr Geist dazu gehört, als Stahl's Dialectik offenbart, um versährte Vorurtheile abzuktreisen. Aber die Sünden gegen die lateinische Grammatik zu Berlin, wo man so tief in der Intelligenz sitzt, wie die Wachtel im Waizen, sinden wir völlig unerträglich. Die Feinde des Jesutenordens, beziehungsweise der katholischen Kirche, gingen in ihrem blinden hasse so weit, daß sie im Widerspruche mit

ber Lehre bes Mariana ber Gefellichaft Jefu geradezu aufburbeten, bag bie Mitalieber berfelben Die Erlaubtheit bes Ronias: mordes lehrten. Der General bes Orbens, Claudius Aquaviva, fchnitt baber fur bie Rufunft alle Schulfragen biefer Art ganglich ab, indem er ben Sat : 'Ne quis affirmare praesumat. licitum esse cuicumque personae, quocunque praetextu tyrranpidis, reges et principes occidere, aur Orbensregel erhob. Somit war die Behandlung biefer Rrage burch Grunde fur und wider unmöglich geworben. Wie überfest nun Stabl biefen Sat ? "Rein Orbensmitglied foll fich unterfangen zu lehren, bak es jedweber Berfon unter jedwebem Bormanbe von Turannei erlaubt fei, Konige und Fürften ju morben." Also schließt ber vortreffliche Ueberfeter mit scheinbarem Recht, baß biese Correctur eben so bedenklich fei als ber Tyrannen= mord felbst, und gibt feinen Lefern zu verstehen, wo nicht mit Borten, boch mit schalkhaftem Blingeln ber Augen, daß bie Erlaubtheit bes Thraunenmorbes ale, fatholische Lehre, wenn auch nicht im Doama, foftstebe, aber nur ben berechtigten Berfonen aus haltbaren Grunden gufomme: Bei biefer driftlichen Unterstellung hatte bie lutherische Phantafie, welche ber Refuitensache vorzugsweise und ausgiebig gewidmet ift, ben freiesten Svielraum, die heimliche "Racherschaar" und die "Schwarzfunft ber Tyrannen: und Königemorber" gebührend auszumalen. und am hohlen Kaffe einen Sollenlarnt über ben entfeklichen Inhalt befielben zu verführen. Stahl arbeitet überhaupt gern nach zwei Seiten; mahrend er ben Weistern ber Rreugeitung eine sublime Ibee in goldner Schale prafentirt, lagt er auch beinebens einige Gerstenkörner für ben Sanbagel fallen, bamit bie Stofgeierchen ber Journaliftit biefelben, auflesen und jum ichmachaften Magenbrei bes Bolfes verarbeiten. Diese funftfer= tige Ausbildung bes parfumirten Mannes, ber alle geruchlofen Beifter in Berlin zu vertreten hat, follte jedenfalls auf befferem Boben stehen als im vorliegenben Falle, wo ihm die Falfdung ber flarften lateinischen Stelle zur Unterlage bient. Wer einmal in Quinta feine Beinfleiber auch nur furze Reit abgeschliffen bat, weiß recht gut, daß die obige Stelle in richtiger Uebersetung folgenber Dagen lautet : "Miemand mage zu behaupten, irgend einer Verson unter was immer für einem Vorwande von Inrannei sei es erlaubt, Könige und Fürsten zu morben." Sierin werben alle Philologen mit mir einverstanden fein. Aber Stahl

nimmt fich bas boppelfinnige Wort "jedweber" zur Roseinante und reitet auf biefer abgeschundenen Dlähre gravitätisch burch bie Strafen von Berlin. Das ift ein fehr ernfthafter Ritt für einen Mann vom "lauteren Worte Gottes," ber es moglicher Beise ber Bibel nicht beffer macht, als ber Jesuitenregel. Auf Diese Beise schwindet bas "lautere Bort Gottes" bergestalt miammen, daß es entweder aus Unverftand ober aus Unehrlich: feit, mas man lieber will, bem Apfel am Ufer bes tobten Dice: res abnelt, welcher ungegebtet feines rofenhaften Husfebens in Afche zerfällt, sobald ihn die täppische Sand bes Menichen an-Auf folden Kälschungen beruht ber größte Theil ber protestantischen Bolemif gegen bie Gesuiten. Bapfte und Die Lehren ber katholischen Rirche. Maren biefelben im Anfange auch absicht: lich gewesen, mas taum für alle Kalle anzunehmen ift, so spinnen fie fich boch für protestantische Unternehmer unwillkarlich als ausgemachte Bahrheiten fort, und bilben bie riefenhaften Schiffs: taue, an benen man ohne viele Umstände bie Dlaffen gangelt und gegen die katholische Kirche erbittert. War' es ein Kampf in Bahrheit, à la bonheur! aber folche Ratbalgereien ohne ehr= lichen Sinn bleiben immer verächtlich. Da wir also, wie bereits angebeutet worden, in biefer Sache bei herrn Stahl Unkenntnif bes Lateins nicht vorausseken können, so bleibt für ben gesunden Wenschenverstand nichts übrig, als die Absicht bes Uebersegers für bie Kälschung bes Sinnes verantwortlich zu machen. tein anderes Mittel, bem protestantischen Principe aufzuhelfen, jo lehnt sich bagegen nicht bloß bas apostolische Dogma ber Ratholifen, sondern felbst die Grammatif ber Anabenschulen auf.

Sin ähnlicher Vergriff am Wortsinne begegnet uns in Stahl's Uebersetung des katholischen Ausdruckes "opus operatum" zur Bezeichnung der göttlichen Gnadenwirkung, welcher nach Stahl auf gut berlinisch "äußere Handlung" bedeutet. Das ift gänzlich unrichtig. Unsere Kirche lehrt, daß die rechtfertigende Gnade Gottes in der Taufe durch Christi Einsetung äußerlich an den Taufact gebunden, innerlich als unmittelbare und unverdiente Gnade des Herrn dem Getauften zu Theil wird. Diese unmittelbare innerliche Umwandlung des Menschen zur göttlichen Kindschaft durch die unverdiente Gnade des Heilandes ohne Zuthat, ohne irgend ein menschliches Verdienst, welche erst die übernatürliche Kraft des Glaubens, der Hossfnung und der Liebe möglich macht, nennen die katholischen Theologen "opus ope-

ratum." ein Mert, bas als reines Gnabengeichent bes abttlichen Beilandes von felber wirft im Gegenfake um "opus operantis" ober ber Mitmirkung, welche ber Menich felbst mitbringt, um fich bes Sacramentes besto wurdiger zu machen, als: Borberei: tung, Rene, Andacht, Fleiß in ber Anwendung gegebener Ongbenmittel u. bergleichen. Das fatholische "opus operatum" bebeutet alfo gerade bas Begentheil beffen, mas Stahl "aukere Sandlung" nennt, die innere Birfung bes beiligen Beiftes. welche nach Christi Lebre an ben außeren Act gebunden ift. Dies Gebundenfeln ber inneren Ummanbelung an ben außeren Act des Sacramentes muffen glaubige Protestanten fo aut ans erkennen als bie Ratholiken. Denn mas nicht als Gottesanabe an den Ginsekungsact Christi geknicht ift, was ber Mensch felbft burch feinen Glauben wirken foll, besteht überbaubt nicht als Sacrament von Gottes Engben, und amar um fo weniger, ba ja ber rechtfertigende Glaube auch erft burch bie Taufe moalich wird. Was der Menich erft innerlich durch fein Ruthun machen foll, ist seiner Natur nach aukerlich an nichts gebunden. somit ber außere Act blok bas Symbol Deffen, mas innerlich porgeht, ober nicht vorgeht, wie die Taufe ber Deutschkatholifen. ber Freigemeinden und ber Bietiften im Mittelalter, Die man unter bem Ramen Albigenfer fennt, wo der lette Kunke ber mabrs baften Erlofung burch Chriftus erlofchen ift. Dag alfo "opus operatum" feine "äußere Sandlung," fonbern tiefinnerliche Ers schaffung bes "neuen Menschen" burch bie Gnabe vom Rreuze Christi fei, hatte Stahl in jebem theologischen Compendium ber Ratholifen finden konnen. Und ba man ibm Umichau auf fatholischem Bebiete, um une zu schaben, nicht absvrechen fann, so können wir faum annehmen, bag ihm die katholische Idee im "opus operatum" unbefannt geblieben fen. Alfo wieder Unwiffenheit ober Unredlichkeit, bas eine fo kläglich als bas Ans Bir überlaffen es ihm, felbft unter bem Beirathe feiner Freunde, fich bas rechte Brabicat aus ben zweien auszumählen. Auf bem gespannten Seile folder unrichtig gufgefaften Begen: fate, ober ber willfürlichen Annahme von Begenfaken, mo feine porhanden find, gibt Stahl in allen feinen polemischen Schriften feine literarifchen Seiltangerftudlein vor allem Bublicum jum Beften, um une bas Princip feines Protestantismus als Beil bes beutschen Bolkes einleuchtend zu machen. Und wenn er auch noch so oft herunterpurzelt, busch! ist er wieder auf

ben Fußen und beginnt rebefelig sein altes Kunftwerk. Der Mann hat eine Art Unermublichkeit, wie sie sonst nur ben Sohenen Abrahams eigen ist, wobei es wenig zu bedeuten hat, ob man sich babei blamirt ober nicht.

Aus biefen vorläufigen Bemerkungen treten wir in ben Behalt feines protestantifchen Brincipes felbft ein, um uns über biefe wich: tige Ausprägung ber religios: firchlichen Bolitif in ber einen Salfte Deutschlands gegen bie andere, welche auf der Grundlage des Patholicismus murgelt, gehörig au unterrichten. hier führt Stahl Die gange Runft feiner gemachten Begenfake in's Treffen, um mvorberft bie Unabhangigfeit ber fatholischen Rirche von ber protestantischen Staatsgewalt in geiftlichen Dingen zu bestreiten. Er muß eingesteben, baß wir Ratholifen in ber gegenwärtigen Belt: lage keine andere Baffe gegen ben andringenden Arralauben haben als bas Bebet ber Gläubigen, um alle Arrgläubigen in ben Schof ber Rirche gurudguführen. Ale redlicher Menich hatte er noch weiter geben und fagen muffen, bie fatholische Kirche fann und barf nur geiftliche Mittel in ber Ausbreitung ihrer Blaubenslehre gebrauchen, und ift burch ihren Glauben angewiesen, allen Zwang in Bewissensangelegenheiten als unsittlich und gottlos zu verwerfen. Aber Stahl weiß biefen unumftöglichen Grundfagen ber fatholis iden Kirche aus bem Dege zu gehen. Er lakt ben Ratholicismus. wie er leibt und lebt, bas Lebendige, baber allein Mahrhafte geschieft und flug gur Seite liegen und nimmt feine Ruflucht zu frühe ren Jahrhunderten, wo im unabweisbaren Laufe weltgeschichtlicher Entwidelungen Beiftliches und Weltliches zusammenfloß, und bie Orbnung bes romifchen Raiferthums in's leben rief, welche im Einverständniffe ber weltlichen und geistlichen Macht bie Bolfer regierte, ohne bag biefelbe wescntliches Attribut ber fatholischen Rirche gewesen ware. Bas einst war, kann wieber kommen, fagt ber Brofeffor von Berlin. Die Waffengewalt, Die Inquisition. die Erdrückung aller Andersbenkenben, wenn wir die katholische Lirde nicht in protestantischen Bolizeihanden behalten und alle ihre Bewegungen aus bem Grunde biefes Berbachtes übermachen, und nach unseren protestantischen Unfichten hemmen. Die Beweiß: führung bes herrn Stabl für biefe aufgeklarte Tolerang ift fo plaufibel als möglich, alle Oberflächlichen fallen ihm zu und preiz fen die Borficht ber Berliner Doctrin, welche mit den Grundfagen bes beutschen Frankfurter Journals wörtlich übereinstimmt. ber Gegenfat ift bier wieber unrechtmäßiger Beise vergeffen wora

ben. Muß man nomlich von ber katholischen Rirche mirklich fürch: ten, bak fie noch einmal Rarl ben Groken in ber Beterefirche frone als erftgeborenen Sohn ber fatholifden Ginigung auf Erben. und sich baburch Einfluß auf bas weltliche Regiment erwerbe, fo ftebt unläugbar fest, bag ber Brotestantismus eben fo aut gurud: greifen und feine weltberühmte Dulbfamfeit mit Gewalt gegen bie Ratholiken üben werbe, und biek um fo mehr, ba ja Stahl felbst bie Polizeigewalt gegen uns anruft. Man bat einst burch Kürstengewalt ohne viele Umftanbe ben Ratholifen in Deutschland bie Rirchen, Die Rlofter, Die Stiftungen genommen; ber Kall fann wieder kommen. Man hat ben Grundfat, weffen bas Land, beffen ift die Religion, schauderhaft an den Katholiken versucht und katho: lifche Gegenden ohne Barmbergiafeit protestantifirt. Im fogenannten "Blauen Landchen" haben bie Oranier es fo weit getrieben, baf ein Ratholik nicht einmal Nachtwächter eines Dorfes werben konnte, somit von Religion megen als rechtloses Wefen In Frankfurt konnte fein Ratholik bis 1803 irgend ein burgerliches Recht, irgend ein Amt ausüben. In England fand bie Todesstrafe angesett für einen fatholischen Briefter, welcher fatholischen Dissibenten gegen bie Ansicht ber fanatischen anglicaniichen Rirche bas heilige Abendmahl als Weggehrung brachte. Diefe Reit fann wieder kommen. Die Schweden haben, von Brotestanten gerufen, Die größten Graufamkeiten an katholischen Ronnen. Brieftern und Ratholifen Deutschlands überhaupt geübt. Die Krangofen find als Bundesgenoffen bes bewaffneten Brotestantismus aufgetreten, und Deutschland hat barüber Elfaß und feine Reichseinheit verloren. Wohlan, die Reit fann wieder fommen. tonnte fich fogar in ber neueren Beit auf die Bolitit gewiffer Staaten, bem fatholischen Defterreich und ber Besammtheit bes beut= iden Boltes gegenüber, nicht verlaffen. Gin Frieden zu Bafel ift geschloffen und babei Deutschlands Intereffe verrathen worden. Bohlan, die Zeit fann wieber fommen! Was also Stahl von ber katholischen Kirche fürchtet, bas konnen wir nach seiner Beweisführung vom Protestantismus ebenfalls und mit weit größerem Rechte fürchten, besonbers wenn wir gegenwartig einen Blid auf Gegenden werfen, wo man auf die entschiedene, unbestreitbare, heilige Rechtsforberung bes Episcopates und bes fatholischen Volkes mit ber Gewalt geantwortet hat. Ift aber bie Rudfehr ber alten Unterbrudungsluft am Brotestantismus nicht mehr zu fürchten, so muß jeder billige Mensch bas nämliche auch

bem Ratholicismus einraumen. Die Grunde find auf beiben Sels ten wemigstens die namlichen. Will also ber Kreund bes histori= ichen Rechtes aus biefem Grunde die Ratholifen in geiftlichen Dingen nicht frei laffen, fo forbert er burch bie Dacht ber Ge ichichte bie Ratholifen auf, in gleicher Weise gegen bie Brotestanten zu verfahren und es wird früher ober fväter ein Rrieg Aller gegen Alle werben, Die Bermanens ber Religionsfriege auf Erben. ift überhaupt eine eigene Sache, wenn biefe protestantischen Lehrer bes Rechtes und ber Geschichte bie Resultate ibrer Forschungen gegen und Ratholifen febren, um und in geiftlichen Dingen von Broteftanten abhangig ju machen. Sie find entweber in ber That aus Borliebe für ihr Bekenntnig blind geworben, ober bruden aus confessioneller Befangenheit ihre Augen qu. Die ta: tholifche Rirche ift gegenwärtig in Frankreich, in Belgien, in England, in Norbamerika fo unabhangia vom weltlichen Regimente. wie es bie beutschen Bischofe gar nie verlangt haben. Und boch leiben bie betreffenben Staaten an ihrer weltlichen Dachtvollkommenheit nicht im minbesten barunter, keines ihrer Souveras nitaterechte geht verloren; fie haben im Begentheile in Belgien, Solland, England und Nordamerifa foggr noch Araft genug behalten, bie Ratholifen auf die ungerechteste Weise grimmig anzufeinben. Und in Deutschland foll alle Macht bes Staates zu Grunde geben, wenn fie nicht auf die Abhangigkeit ber katholischen Rirche von ben Rangleien weltlicher, größtentheils unfatholischer Beamten gegründet ift. Das brzantinische Griechenreich zu Konstantinovel ist vorzugsweise baburch zu Grunde gegangen, bak es bie Rirche bem Staate unterwürfig machte. Und im beutschen Reiche foll die Anechtung ber Ratholiken bem Protestantismus auf bie Beine helfen. Rebet es boch flar heraus, für folche Migiferien feib ihr zu wenig bumm. Euer Sintergebanke, ben ihr mit eurer Doctrin maskirt, wurzelt im Miftrauen auf die innere Bute und Saltbarteit eurer Religionslehre. Wenn fie bestehen foll, fo barf man andern feine Freiheit, feine Dacht, fein Recht einraumen. Menschen haben sie burch Abfall von ber avostolischen Kirche gegrundet, Menschen muffen fie aufrecht erhalten. hier und bort Bewalt ftatt bes heiligen Beiftes, ber allein ehrmurdig und weltgebietend ift. Und mit biefer Religionslehre, welche euch täglich im Athem balt, fallt eure Politif über ben Saufen, Die ber Endwed Aller Reformation und bas Brincip eures Brotestantismus ift. Stabl ift freilich bei folden Behauptungen burch seine protes

ftantifche Beltanficht gebunden. Auf protestantifchem Boben gibt es feine Unabhangigfeit ber Rirche, weil Lirche und Staat ein untrennbares Banges bilben, und ber Fürft, von Gott unmittelbar gefett, bas geiftliche und weltliche Regiment in fich vereinigt. Webt bie Unabbangigfeit ber fatholischen Rirche in geiftlichen Dingen burch, so ift sein Ideal absoluter Kurftengemalt gerftort. Schmerg, welcher barüber bei ben Brofessoren in Berlin entstehen wurde, lagt fich benten. Alfo muß es feine emfige Sorgfalt fein, bie katholische Kirche gang in bas nämliche Verhältniß gum proter fantischen Landesfürsten zu bringen, wie bie protestantische Conteffion bereits grundiaklich zu ihm ftebt. Um biefe Brotestantis firung best fatholischen Princips einigermaßen mundgerecht zu maden, macht feine Logif amar bie gierlichften Sprunge von ber Belt. aber bas Ende bes Spieles ift immer wieber bie vielgerühmte Ba: ritat bes herrn Stabl, ober ber Antrag bes Ginaugigen, jeben Menichen, ber zwei Augen hat, eines auszugraben, um bie munichenswerthe Bleichformigfeit herzustellen. Rach biefer Baritat bleibt bem protestantischen Staate bas Recht, Die fatbolische Rirche nach ben nämlichen Grundfaken wie bie protestantische au regieren. wahrend die katholische babei die Onabe geniekt, fich mit ihren Rebensäußerungen auf bas innerliche und allein freie Band ber Seele au Bott aurudaugiehen. Das ift im Grunde bie Rirchenfreibeit, welche Berr Stahl ben Ratholifen einraumen will, also nichts anderes, als daß die sichtbare, auf die ganze Welt verzweigte katholifche Rirche unfichtbar werbe. Daburch ift bas innerfte Wefen bes Ratholizismus, welches auf eine außerliche, von Chriftus felbft eingeführte Ordnung ber Rirche gegründet ift, burch Stabl's Baritat vernichtet. Der bittere Ernft, welcher ben Brotestanten Stabl um jeden Breis zu biefer Theorie der Anechtung alles fatholischen Lebens getrieben bat, erhellt am beften aus feiner Behauptung, bağ ber Protestantismus nicht besteben konne, wenn sich bie fatholifche Rirche frei und unabhangig bewegen burfe. Er gerath baburch mit fich felbst in Wiberspruch. Denn nach ihm ift ja gerabe Die Freiheit bes protestantischen Lebens ber ichonfte Borgug ber evangelischen Confession, Die in nichts Aeußerlichem, sondern einzig und allein in ber innerlichen Bindung ber Seele an Gott wur: gelt. Diefes innerliche Berhaltniß ber Seele ju Gott fann von außen gar nicht berührt werben, weil gang in die freie Gewalt bes Menschen gestellt. Darum geht ber Brotestant so unbekummert und forglos burch die Welt; begwegen verrudt ihn die abweichende

Meinung, felbst bie Spaltung im eigenen Saufe um fein Sagr, weil er feinen Schak ficher und innig am Bergen tragt, welches feiner Menichensakung juganglich ift: befibalb fann er felbft bem Arrthume einen viel arokeren Spielraum gonnen, weil bas Arrfal contraftirenber Bedanten und Anfichten feinen Ginfluß ubt auf bie Trofteinsamfeit in ber Seele, wo bie Schwarmaeister ber Belt feine Stimme haben, wo bie gottlichen Gefühle, frei von aller Regel, wogen und raufden wie bie Seefluth um Die festen Rippen ber Berge, wo fein auferlicher Act wie ein Boleflot aus ungeschickten Banben in bie beitere Spiegelflache ber Baffer einpumpt, und ben Aleponengesang bes Besprächs mit Gott von ben Bellen Aft also ber innerfte Rern bes Brotestantismus eine unerreichbare Geligfeit bes Bergens, fo fann ihm bie fatholische Rirche nichts anhaben. Das ift die ftrenge Rolgerung aus bem protestantie iden Brincip bes Beren Stabl. Er fann baber mit feiner oben angeführten Behauptung nur fagen wollen: wenn bie fatbolifde Kirde fich unabhangig bewegt, fo ift es mit bem protestantischen Ueberge wichte, mit ber evangelisch-lutherischen ober reformirten Alleinberrichaft in Staat und Rirche aus. Unftatt über ben Bruch biefer confessionellen Bewaltherrichaft ber Brotestanten über uns zu feufgen, follte ber galante Staatslehrer vielmehr frohloden, benn baburch allein bekommt feine confessionelle Baritat einen vernünftigen Sinn, wenn auch feine Brofduren rein überfluffig merben, weil feine ungerechte Sache von Religionewegen weiter zu verfech: Alle driftlichen Confessionen bewegen sich nach ihren Blaubenslehren frei und ungehindert, nur in weltlichen Dingen bem Gurften ober ber Obrigfeit unterthan. Der protestantische Absolutismus hat bann freilich ein grundliches Ende in Deutschland erreicht, aber wir glauben fest, zum Bortheile ber protestantiiden Kurften felbft, beren Landesregiment nur nach ben Grund: fagen einer ehrlichen Baritat gebeihen fann. Uebrigens ftrebt bie fatholifche Kirche eine allseitige Unabhangigfeit von ber Staatsgewalt auch nicht an, weil nach unzweifelhafter Erfahrung eine solche Trennung der Kirche vom Staate der Gesellschaft die größten Nachtheile bringen muß. Sie wird alfo in allen weltlichen Dingen eben fo enge mit ber Staatsgewalt verbunden bleiben als Die Brotestanten felbst. Mur in firchlichen Angelegenheiten, wo es fich um Glauben und gottliche Auctorität handelt, muß fie auf ibrer Unabhangigfeit von ber Staatsgewalt bestehen, und zwar um so mehr, wenn der Kürst und die Regierung des Landes proteftantisch find. Ginem tatholischen Kurften an ber Spike einer porzugsweise katholischen Regierungsbeborde konnen von ber Rir: dengewalt auf bem Wege von Corcorbaten und Staatsvertragen manche Rechte eingeräumt werben, Die eigentlich ber Kirche zukom= men, eben weil bas fatholische Regiment taufend Rlippen geschickt vermeibet, an welchen die plumpen Kanatifer, welche das katho: lische Kirchenwesen nie begreifen lernen, Haglich scheitern, ohne jemals fich wipigen zu laffen. Ift aber bie Regierung protestantisch. fo beweift die katholische Kirche eine schuldige Rucklicht gegen ben protestantischen Oberherrn felbst, wenn sie in firchlichen Dingen auf ihrer Unabhangigfeit vom Stagte besteht, weil ihm, als Brotestanten, und feinen Beamten nicht angemuthet werben barf, baf fie katholische Ruftanbe verfteben und auf katholische Weise zu ord: nen wiffen. Rum vollständigen Berftandniffe fatholischer Ueber: zeugungen, nach benen fich bie Auftanbe regeln, gehört werkthatis ges Eingehen in biefelben, mas nur burch einverstandenes Sich: einleben in bas fatholische Wesen bewerkstelligt wird, also ein formliches Aufgeben bes fogenannten evangelischen Standpunktes für bie protestantischen Beamten. Der einbringenbe Verstand fest bier, wie überall, ein gleichstimmiges Berg voraus, wenn ein richtiges Urtheil gefällt und bas Biel für Ratholifen gludlich erreicht werben foll. Es ift mir baber in Deutschland stets auffallend ge= wefen, bag Protestanten zum weltlichen Regiment auch noch bas ... geiffliche über die Ratholifen in bie Sand nehmen, und ihre Stum= perhaftigfeit auf die fläglichste Beise offenbaren, so daß ihre Unaeschicklichkeit und Unfähigkeit zum Aergerniffe bes Bolkes auf Diejenigen gurudfällt, welche fie in ihrer anmaglichen Stellung acht-Tos malten laffen. Daburch verliert bie Kurftengewalt jenen Rauber ber Unfehlbarkeit und Burbe, Die jeder Obrigkeit von Gott eigen fein muß, und erscheint als Varthei für die eigene Confession ur Beunrubigung fatholischer Unterthanen. Die fatholische Rirche fann fich bie Unficherheit und Willfur biefer Staatsomnipotena um so weniger gefallen laffen, weil fie fest glaubt und für biefen Blauben ftirbt, daß ihre Rircheneinrichtung gottlicher Ginsekung ift, untrennbar vom fatholischen Dogma, fo bag felbft ber Bapft als Oberhaupt ber fatholischen Kirche baran nichts anbern fann. Die Protestanten können biese Unabhangigfeit ber Katholiken um so leichter anerkennen, weil fie baburch erft bas Recht gewinnen, für ihre Blaubensgenoffen in überwiegend fatholischen Staaten bie Freiheit ber Religion nach evangelischen Grundfagen gu for-

tern und zu genießen. Das ift ehrliche Baritat. Die Baritat unierer Tage, moven Stabl trok aller ichinen Rebensarten bie Bursel in protestantischen Sanben millen mill. ift nichts anderes ale maerechte Inrannei, wonach es ber weltlichen Ucbermacht in bie Sand gegeben ift, mit feinen und groben Mirteln bie migliebige Confession abzuichleifen, wie es in bumanen ganben Brauch, ober idlechtweg mit Bewalt zu unterbrücken, wie es jest (1854-1855) in Gutbenischland an vielen Orten an ber Tagesorbnung ift. Diefe Baritat begreift in fich bie Magregein ber romifchen Imveratoren, welche burch brei Sabrbunderte bie fatholiide Rirche nach Staategefegen, um nicht qu fagen nach beutiden Rammern. beib: nischer Anficht gemäß unterjochen und ausrotten wollten. Der Saf bes beitnischen Regimentes gegen ben Bufammenbang ber Blaubigen mit ihrem Biidof, taufendmal vorgefommen in ber Beichichte ber erften brei Jahrhunderte, ift ein charafteriftisches, wenn auch unblutiges Merfmal ber versuchten Rirchenfnechtung unferer Tage. Ja, ich mage noch mehr zu fagen. Wenn ber beibe niiche Prafect furzweg querft auf ben Bifchof logging, um bie Araft feines Lebens, feines Beispieles, feines Wortes auszublafen. fo lag barin noch bie Ehre eines offenen Verfahrens ohne Sinterhalt, obne vieliabrige Berführungeversuche. Die Staategelete von bamale acaen bie katholiiche Rirche gekehrt, waren ehrwurdiger als viele unferer mobernen Berordnungen (circa sacra) gegen bas fatholiide, von Gott eingesette, Rirdenregiment. Daß bie Ratholifen von bemfelben nicht bezwungen worben find, lehrt ber Angenschein; benn fie konnen getobtet, aber nicht befiegt werben. Die oft wiederholte Bhrase, bag ber katholischen Religion bei dieier modernen Berfolgung feine Bewalt geschehe, bag fie im Glaubenebefenntniffe ungehindert fei, ift bas einzige Reue, und, beilaufig gefagt, bas Unverträglichfte in biefem Liebe. Die Alten waren aufrichtiger als bie Freimaurer und Excommunicirten. theil, was fatholisch ift, was bie fatholische Religion gefährbet. mas ihr Seil bringt, ruht nach katholischen Grundsäken einzig und allein bei ber katholischen Rirdje, nicht bei ihren Begnern. Unfere beilige Rirche wurde auf beutscher Erbe bald fertig fein, wenn fie von fich felbst abfallen und von ben Correspondenten bes Frankfurter Journals ober nichtkatholischer Beamten die Bebingungen ihres Bestandes und die Grundlagen ihrer Rechtglaubigfeit lernen wollte.

Das erhellt noch weit beutlicher, wenn man Stahl's Lehre von Beda Weber, Gartons z. 2

ber Wirffengewalt, ben Ratholifen gegenüber, naber in's Auge fant. Ihm ift ber Kurft nach altprotestantischen Brincivien nicht bloß Berr über alle weltlichen Angelegenheiten, sondern auch Landes: bifchof über alle firchlichen Erscheinungen, Die außerlich gur Anichauung kommen, also absoluter Regent in geiftlichen und wett: lichen Dingen, bem fich bie Unterthanen als einer unmittelbar abttlichen Obrigfeit auch in Rirchenangelegenheiten fugen muffen. Frei bleibt nach seiner Theorie, die wir oben naber erörtert baben. pur "bas Band ber Seele zu Chriftus" als unberührbares Stammland gottlicher Gnabenwirfung in ber Seele. Bir finden biefe Heberzeugung bei einem Altprotestanten gang in ber Ordnung. So lange biefelbe auf protestantischem Bebiete fich ausspricht und geltenb macht, tann nur ber undulbfame Storenfrieb etwas ba: gegen einwenden. Aber Stahl gibt fich bamit nicht zufrieden, er tritt mit ber Salbung eines Gottesgelehrten im Talare in unfere katholischen Regionen und fekt feinen protestantischen Lanbesbischof als Gebieter auch über unfer fatholisches Rirchenmelen. aus fogenanntem gottlichem Rechte, ben wesentlichen Unterschied amtichen einem fatholischen und protestantischen Kurften bei feinen Bemeisführungen forgiam ignorirend, welcher jedoch bier ben Musichlag geben muß. Rach Stahl tann ber Rurft bie Erziehung nie frei geben, ohne auf fein gottgegebenes Souveranitaterecht gu pergichten. Rur Brotestanten ift bas auch gang unverfänglich, es lieat in ber Ratur bes protestantischen Brincips. Unf Die Ratholiken angewandt, falls ber Landesfürst protestantisch ift, beißt es nichts Anderes, als: bas protestantische Territoriafrecht foll und muß auch über die Erziehung fatholischer Täuflinge herrschen; nicht bie Bischöfe, sonbern ber Minister bes fürftlichen ganbesbischofs gibt ben Ton in ber fatholischen Lindererziehung an. und bas Urtheil, wie weit ber Ratholicismus babei geben barf. muß aus ber protestantifch: reformirten Ranglei gebolt werben. In dieser Behauptung Stahl's liegt, ohne daß er es eingesteht, bas unverholene Recht ber protestantischen Obmacht, bie tatho: lische Jugend und durch sie das Land zu protestantisiren, soweit es ber protestantische Staatsawed forbert, wie man es in gemischten ganbern bisher geübt hat und noch aben will. hinweis auf die katholischen Kurften, welche auf die Erziehung ber katholischen Jugend Ginfluß üben, ift bier ganz unzutreffend, nicht, weil der Digbrauch hier, den Uebergriff bort nicht rechte fertigt, sondern weil der katholische Fürft für katholische Unter-

thanen, fo lange er katholisch ift, nicht so leicht Befahr beingt für die katholische Jugenderziehung, eben weil er Ratholik ift. Balte Stalt's Grundfat für moteffantifche Stagten, fo murbe auch ber katholische Kurst bas Recht auf bie protestantische Augends ernehung üben durfen, folglich auch diefe wenigstens indirect fas tholifiren konnen, was bie Doetrin Stables nicht nur umfturat. fondern feinen innersten Hebergemungen miberfpricht. Stabl mill Alles für fich behalten als fluger Mann in feinem Gad. und bom lauteren Gotteswort : "Geben ift feltger als nehmen," nichts wiffen. Es war beschalb von Schenkel in Beibelberg febr überflüssige, demielben Borliebe für Katholisches vorzuwerken und ihm fogar einige febr zweifelhafte Sonnenblide anf milere Rirde übel m nehmen. Bir fennen aus langer Grfabrung, was biefes las dein, diefer Sandedruck, biefe vornehmige Anerkeunung zu bebeuten bat. Bir follen mit unferem fatholischen Wefen bie blichtschuldige Bede um die Althetheraner bilden! Das ift mabre lich feine sonberliche Gunft. Schenfel traat bier wie immer Baffer in ben Bach, aber mit bem Gimer ber Danaiben! Gin anderer von biefen absurben Begenfaben Stabl's mit machier: ner Rafe, Die man nach Belieben breben tann, wobin man will. lautet alfo: "Wir Protestanten laffen Gud Ratholifen Die volle Greibeit, in protestantischen Begenben (Schweben wird insbefondere genannt) Miffionen zu halten, wenn wir in fatholischen Landen (Stalien und Desterreich) freie Sand baben, nach unferer Art Bropaganda ju machen." Das ift ungefähr ber Ginn bie fer Berliner Beisheit bes herrn Stabl. Bunadit bemerten wir, bag und die hintergebanken bes Berrn Stahl in biefer icheinbaren Gegenseitigkeit recht gut einleuchten; wir wollen jeboch bei ber scheinheiligen Ausbrucksweise, als bandelte es sich bloß um ehrliche Missionen, feben bleiben. Die Ratholiken verlan: gen teineswege, für protestantische Gegenden Miffign zu machen. Ihre Diffion gilt ben Ratholiten, insbesondere ben gerftreuten in Gegenden, wo für ihre Seelforge nach ber Natur ungunftis ger Berhaltniffe in ber Regel weniger gethan werben fann. Mill alfo Stabt, ber in Bezug auf Breugen fehr unparitatifch gefinnt ift, im Sinblick auf die Mission volle Paritat haben, so fann und barf er nach logischer Kolgerung aus ber Baritat ber proteftantischen Mission nur bas protestantische Gebiet anweisen, welches freifich in Desterreich wenig, in Italien gar nicht zu finben ift. In biefem einzig vernunftigen Sinne baben wir unfererfeits gar nichts gegen eine folde Bleichmäßigfeit ber Miffion einzumenden, noch weniger hat fie die katholische Kirche zu fürch: ten. Die fatholische Mission sucht bie fatholischen Glaubigen au ftarfen, Die Berirrten gur Buke au weden und Die furchtbaren Quellen ber sittlichen Berkommenbeit zu verftopfen, um bie Kirche als eine lebendige Gottesanstalt zu erhalten und zu beiligen. Bill nun Stahl gleichmäßig bie protestantische Diffion in Anwendung bringen, fo muß er vor allen anderen unschuldigen Rebenbliden feine Aufmerksamkeit auf Die Stammaafte ber Refors mation in Thuringen, Sachien, Branbenburg und bergleichen Ranberftreden richten. Die Bewohner biefer Gegenben, befonbere in ben Stabten, baben entweber gar nichts, ober nur einen geringen Theil ihres Chriftenthums aus ber auflosenben Beit ber Professoren und Philosophen gerettet. Die Rirchen werben verhaltnifmäßig febr wenig, besto mehr aber bie öffentlichen Bergnngungsorte besucht. Mir kennen einen Ort in Subbeutich: land, wo in einer Gemeinde von 3000 Seelen um Oftern fich nur brei Menschen jum Empfange bes Abendmable eingestellt haben. Die Kalle find gar nicht felten, wo besonders an Sonntagen Nachmittags bie Bredigten und Gebetoftunden unterblei= ben muffen aus Mangel an Theilnehmern. Dagegen wimmelt es in allen Birthichaften, Gafthaufern, Gifenbahnen, Theatern und Reitschulen von Menichen aus allen Stanben. Es muß im Ropfe bes herrn Stahl wirklich bammeria aussehen, wo bie Augen nicht ben beften Dienst leiften, bag er biefen hauslichen Sammer, welchen die Rreuzzeitung in ihrer bekannten Wahrheiteliebe offen eingesteht, gar nicht fieht, bagegen wie ein Montenegriner auf ben Boben von Stalien und Defterreich hinfiberfpaht, und bort feine Beilstehre verbreiten will. Die fatholifche Miffion fann es awar nicht verhindern, daß bei ihren Bortragen fur's fatholifche Bolk auch Protestanten anwohnen; fie benkt aber auch ihrerseits nicht baran, bei protestantischen Missionen die Ratho: liten zu hindern, benfelben beizuwohnen, falls fie miffen wollen. was barin vorgeht. Beispiele biefer wechselseitigen Theilnahme find in gemischten Gegenben auch nichts Seltenes. Wer barin eine Gefahr für seine Confession fieht, legt auf bie Mabrheit feiner Lehre tein rechtes Gewicht, im Gegentheil er fürchtet bie Schwächen berfelben. Also auch bierin konnen wir bem Berrn Stabl volle Baritat einraumen. Die katholische Mission als Sache bes katholischen Gottesbienstes halt ihre Bortrage in ka-

tholifden Lirden: nur wo bie Bolfsmenge für bas Leben ber Ruborer gefahrbrobend wird, predigt sie bisweilen in freien Raumen por ber Rirche, wie es in fatholischen Gebirgslanbern bei großem Rusammenfluffe von Bolt überhaubt gebrauchlich ift. bier geben bie Sitten ber protestantischen Mission ichon mertlich pon ber unferen ab: bie lektere mablt mit einer gemiffen Rorliebe Mirthehausfale, Reitschulen, Bereinslocale und Freimauterlogen. Selbst mo fie in Rirchen taat, sperrt fie nicht ungern die Sauptthuren, wie es unferes Wiffens in ber beutschereformirten Kirche zu Krankfurt am Main geschehen ift, als Hundesbagen seine Bortrage hielt. Daburch wird sie in unseren Augen profan, bem Geifte ber Welt mehr unterthan als bem beiligen Beifte, und perbachtigt ihre religiofe Beibe. Bill Berr Stabl auch hierin Baritat einhalten? Mir weniaftens werben unferen gottesbienftlichen Miffionscharafter gewiffenhaft festhalten. Die tatholische Mission erlaubt sich bei ihren firchlichen Bortragen nie, andere Blaubensgenoffen anzugreifen, erwähnt ber Unterideibungslehren als folder zum Ausschluffe Anbersbenkenber mit feinem Worte, und leat allen Nachdruck auf Die rubige Darlegung ber katholischen Lehre und bie Bekehrung ber verftodten Sunber. Dagegen fann bie protestantische Mission nach ben bisberigen Erfahrungen, fie fei innerlich ober außerlich, ohne Angriffe auf die tatholifche Blaubenslehre aar nicht bestehen. Es ift ihr Sauptawed. bie allein seligmachende Lebre des Brotestantismus je nach der Anficht bes Bredigers, bem Ratholicismus gegenüber, zu erharten. Bon biefer Gigenschaft protestantischer Missionen wird ber aute berr Stahl auch beim besten Willen nicht laffen wollen. Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Kür uns Ratholifen muß bei biefen flaglichen Rankereien ber Ginn nur besto fefter werben, fich in Miffionen ober überhaupt auf ber Rangel um feinen Breis auf das Keld ber Bolemif gegen andere Blaubensaenoffen verloden zu laffen, und baburch bie Reinbeit und Erbauungefraft ber fatholischen Diffion zu mahren. Berftanbe alfo herr Stahl, ber berühmte Rirchenvater polemisirender Religionsschriften, wirklich biefe friedliche Wegensettigkeit unter fetner Baritat ber Miffionen, fo ift bewiesen, bag von vornherein feine eingehalten wirb, und zwar von feiner Seite, mahrend bie katholischen Missionen ein Muster von Maßhaltung und Achtung frember Religionsansichten find. Stahl verschmabt auch biefe Auffaffung seiner Worte; bas ware zu offen und zu ehr:

lich. Rach feiner liftigen Doctrin will er bie protestantischen Bemeinben in ihrer Berfommenheit liegen laffen und bafür in annt fatholifde Genenden feine Emiffare ichiden. Blaubengüber: gengungen zu ericbuttern, gemeine Landleute zu verführen und begehrliche Gemuther in fobern. Die tobte Buchftabenichrift feiner Londoner Bibeln foll als Aufreamgemittel gelten, Religion und Bolitif graleich ju machen. Evangelisch ift man nur. wenn man englisch ift wie bie Mabigi's, ober preußisch wie bie Brotestanten in Berufalem und Conftantinopel. Die Bibel, welche ieber Chrift nie genng ichaten fam, ift alfo in biefem Sinne bas Kerment ber Revolution, bes Abfalls von feiner gefetima: Rigen Obrigfeit, ber llebertretung unzweifelhafter Landesgefete. Daraus fließen bie erbarmlichen Tractatchen aus bem verbranns ten Birn beidrankter Geifter voll Schimpf und Luge gegen bie katholische Rirche, finnlos in die Bolksmaffen gestreut, in fatholiichen Rirchen ansgeworfen, in fatholiiche Rirchenopfers ftode hincingeftedt, und bergleiden vietiftifche Miffionsftudlein Wenn nur bas Profetotentoum florirt, so ift fein Mittel amerlanbt, Klubbe. Binfelversammlungen, Geldtroftungen. schwarze Künste aller Art. Und nur biejenige Regierung ift legitim, welche biefe Art welgeschäftiger Menschenaufreizung, biefe bemofratifdje Buhlerei mit biblifdjen Mitteln in Schut nimmt. Dan geht soweit, bag bie Profelptenmacherei auf öffentlichen Religionstagen mit erflarter Spine gegen bie fatholifche Rirche als Princip proclamirt wird. Benn Stahl und fein geruftetes Ariegebeer bas in gang katholischen gandern thun burfen, fo ift ber Meister fo artig, auch uns Ratholifen bas nämliche, in Schweben ju erlauben. Bir banten fur biefe Conteffien, unfet Bewiffen verwirft biefe Urt Bolfeverführung ber fcblimmften Urt, wo ber blinde Kanatiomus vietiftischer Giferer fein Gift unter evangelischer Kirma svottwohlfeil ausverfauft. Durch einen folden Broces werben weber Protestanten noch Ratholifen gebilbet, fondern eine Mittelart von Meniden, beren eine Galfte im Blute Chrifti finnlos ichwarmt und die andere Probearbeis ten in politischen Attentaten liefert. Derr Stahl, ber mit einer colorirten Liberalität gleichmäßiger Rechte für Katholifen und Brotestanten bas Recht forbert, in fatholischen Landern protestantische Mission zu halten gegen unsere Freiheit, in protestans ftantischen zu predigen, moge fich erklaren, ob er bereit ift, nicht mehr und nicht weniger in katholischen Landen zu thun.

als wir in protestantischen thun murben. Wir halten bie Brebigt in ber Kirche fur bas allein erlaubte Mittel. unferer Lebre Gingang zu verschaffen, und find auch bereit, bie Beichte ber Befehrten zu horen und ihnen bie gebuhrende Bufe aufzulegen. Beiter fann es bei une nicht geben, und Berr Stabl muß unt feiner berühmten Paritat willen fich mit ben namlichen Mitteln begnugen. Welch' ein Anblid. Stahl als Miffionar bes Broteftantismus im Dom ju Boken am Gifaf und Bater Rob. ber Ratholif und Refuite, in Botsbam por ben protestantifchen Offuleren ber Barnison! Wir sind über ben Ausagna biefer abs normen Miffionen aar nicht zweifelbaft. Die Bortbeile auf unierer Seite find fo flar und unaweibeutig, baf bie Ratholifen feinen Augenblick Anstand nehmen werben, die Berausforberung Stabl's angunehmen trok ber Bekerei protestantischer Reitungen. um bas Bolf von ben fatholischen Missionen abzuhalten. Aber fair trial muß es fein! Die schniachvollen Bolfsverführungen in Irland, in Italien, im Drient, ju Benf und anderwarts find von ehrlichen Bekennern aller Confessionen fo tief verabscheut, bag Stahl fich barauf nicht einlaffen wirb. Bas bas freie beilige Gotteswort nicht bezwingt, bas foll burch Schwarzfunfte ber Ueberrebung, bes Tractatenunmefens, ber Binkelanbacht feine Confession gewinnen wollen. Das ift unfer Grundfag! Unfere Dome fteben offen, unfere Beichtftuble befest. Anberes hat fein Mensch bei ben Ratholischen zu suchen! Auf biefem geraben, unzweideutigen Wege hoffen wir es noch zu er= leben. baf bie Ratholifen in Boten bem protestantischen Diffionar Stabl trot volizeilicher Aushülfe geringen Beifall zeigen werben, mabrend bie protestantischen Offiziere in Wotsbam bem beredten Bater Rob fturmifch die Gefundheit trinfen, ungeachtet er feine Frau und feine Kinber als Nachbrud feiner Bredigt, wie Bischof Alexander ju Jerufalem, mitgebracht bat. protestantische Mission ale "lauteres Gotteswort" ift überhaupt von schwächlicher Besundheit, so bag fle ohne ziemlichen Comfort fich nicht friften tann. Gin beweibter Briefter fann Oberpfarrer ober Diaconus in Leipzig und Altona fein, aber nie ein Miffionar, welcher jeben Augenblick für feinen Glauben zu fterben bereit ift. Protestanten haben ihre Bermunberung nicht unterbruden tonnen, bag fogar bie eifrigen Danner ber Rir= dentage meine im Beifte, aber nicht einerlei" mit Weib und Linbern anruden, und bamit anbachtige Gaftfreunde beschweren.

Stahl weist mit ber Audringlichkeit eines Brillenbanblers unaufborlich auf Frankreiche altere Burgerfriege bin, um zu zeigen, welche Uebergriffe bie Ratholifen gegen bie Protestanten fich ers laubt hatten. Dabei wird fillidmeigend vorausgesett und allen Aurendtigen mit anbachtiger Miene angebeutet, bag biefe Rriege reine Religionefricae gewesen, und es fich babei um nichts anberes gehandelt habe, als um medifelieitige Dulbung ber miberbaarigen Religionsparteien. Ich fann biefe Urt bes Rampfes aegen uns wieder feine redliche, noch weniger eine intelligente Colde Auffaffung ber frangolifden Bruderfriege ift auf ber einen Seite Beuchelei, auf ber anderen Seite Bornirtheit. In Franfreich handelte es fich bei ben genannten Rricgen um bie weltliche Berrichaft im Lande, und theilweise felbst um bie Regierungsform. Db ein fatholischer ober ein protestantischer Ronig bas Reich regiere, lief balb offen, balb maskirt nebenber. mabrend bie Religion leiber nur als Bormand und Mittel zum Bwede bienen follte. Der Kanatismus, welcher fich aus biefer falfchen Stellung entwickelte, rang um ben Breis bes königlichen Diabems, ober ber Dictatur, und beghalb erfolgten bie graulichsten Ausschweifungen in allen Schichten und Phafen biefer verwickelten Tragodie, wie man in bem berühmten und unpartheischen Buche "Guerre civili di Francia" vom Cartinal Bentipoalio gur Genüge nachlesen fann. Wer einmal bas fostbare Out feiner religiofen Ueberzengung bem Chrgeize und ber Berr= schaft jum. Opfer bringt, ber barf nicht flagen, wenn er von biefen zügellasen Leibenschaften ohne Rudficht auf Mittel und Werkzeug um feinen eigenen Berb geschleift wirb. Das hat bie Beschichte aller Jahrhunderte gelehrt. Dazu fam, baf ber Calvinismus in Frankreich seine republikanischen Tenbengen nie gang verläugnete. Daran ift er allerdings nur gum Theil Schuld. Die mittelalterlichen Secten ber Walbenfer, Albigenfer und abnlicher Diffibenten konnten nie viele Achtung vor ben weltlichen Kurften aufbringen, weil in ihrer Lehre von Chrifti alleinigem Königthume zu tief gewurzelt. Widerstand gegen bie weltliche Macht lag in ber Ratur ihres religiöfen Bahnfinns. Alle biefe alteren Ueberbleibsel nahm die Lehre ber Sugenotten in fich auf und bildete fich in allen ganbern fehr wenig fürstenfreundlich aus, wie Stahl theilweise selbst eingesteht. Deghalb ber Bruberfrieg um bas Rleinob ber Bolfssouveranitat für die Calpis niften, bes Ronigthums fur bie Ratholifen! Benn bie Debr-

johl in Frankreich gesiegt hat, so gelang ar bies, weil bie Minderzahl fie nicht überwältigen konnte. In Deutschland wurde in ber Reformationszeit bas nämliche Drama aufgeführt. Man gefteht bies auch in allen Blattern und Buchern, in Liebern und Gedichten ein. Die firchliche Reform fette nach bem erften Auflodern im Bauernfriege Die Sturmbaube bes Rrieges aus ben Reughäusern ben beutschen Kurften auf, um mit biefem eifernen Evangelium nach ber Vernichtung ber fatholischen Sabsburger die Alleinherrschaft über Deutschland zu erringen, nachdem die Bauern und Lumpen, welche ihrerseits auf bas republikanische Regiment losgestenert hatten, zerschmettert waren. liten liegen fich bas nicht gefallen, und kein Denich wird bas Recht biefes Biberftandes bezweifeln, am allermindeften follte es ein Professor des historischen Rechtes. Die Religion trat bald in ben hintergrund, bas füße Glud ber herrschaft machte blind und ber Ausgang hat gezeigt, daß man die flägliche Zersplitte: rung deutschen Wesens zu theuer gekauft hat um ben zweifelhaf: ten Giea protestantischer Neuerungen. Wer folde weltgeschichts liche Riesenereignisse, worin alle menschlichen Leibenschaften, bie herrschlucht als die schlimmste voran, ben blutigen Reigen anführten, als Religionskämpfe ansbeutet, wie etwa die Berliner und Elberfelder Kirchentage, ber falscht die Beschichte und stellt fich felbst in ein Licht, bas bem Charafter eben so febr als ber eigenen Sache ichabet.

Stahl's Aufgabe ift überhaupt eine fehr ichwierige, wenn alle Revolutionen seit drei Jahrhunderten auf die Katholiken her: übergewälzt werben follen. Der Berd berfelben ift beim Beginn ber Reformation bas "reine Evangelium," welches bie Emporung aus dem Kirchlichen in's Bolitische weiter trieb. Auf der Kabne bes Bauernfricas ftand bie Lofung "Reine Bfaffen" mehr. Mus bem evangelischen Deutschlande schmottete bie revolutionare Gluth mit republikanischen Funken nach den Riederlanden, nach Frankreich, nach England und Schottland, und es hat einen hundert: jahrigen Rampf gefostet, wieder friedliche Buftanbe, wenngleich unter ganglich veranderten Staatsverhaltniffen gu gewinnen. Es ift mir völlig flar, bag bie Ratholifen biefe evangelischen Sturme nicht heraufbeschworen haben. Das Ende berjelben war der absolute Staat, die Unterbrudung ber landständischen Bertretungen, die Centralijation, welche alle Besonderheiten des Volkes in den unfreien Beamtenmechanismus verschlang. Als man beffelben mube

mar, bricht ber, einst epangelische, Repolutionstumntt in Nordames rifa politisch log, in einem porherrichend protestantischen Rande im Schute ber Bolfslouveranitat wiberfvenftiger Bffanger. Blud biefer Emporer auf bem weitlichen Continent, welche fich gewiß nicht von fatholischen Grundiaken leiten ließen, fand aute Aufnahme in Europa bei Leuten, Die langft aller fatholischen Grundfage ledig geworden waren, fo bag bas Blut frommer Ratholifen die Revolutionswege befeuchten mußte. Ber hat benn biefer Revolution in Kranfreich Die lauteffen Brufe quaeinbelt ? Seib nicht Ihr es gemefen. Manner pon ber Spree, pon ber fachlifden Sagle, von ben einsamen Dunen ? Rlopftod fang mehr als einen Baan im Obenflug fur Die neue Morgenrothe, welche in Kranfreich aufging. Burger empfand ein unmuthiges Bergbruden im Gedanken an ben frangofifchen Bauer, welcher fich lieber von "Bfaff und Cbelmann" um ben eigenen Berd peit ichen laffen, als Revolution maden wollte. Gure Dichter und Bropheten, eure Diplomaten und Oberpriefter haben mit ben Rauch: faulen biefes Bulcans geliebaugelt, bis ihnen bie Lava in's beutiche Rimmer an ben gepolsterten Schreibstuhl gesprubelt ift. Lauter Freunde Stahl's und feine Ratholifen! Und als bie vers beerende Brandung von Mannern aus eurer Schule nach Bortuggl. Spanien und Italien geleitet murbe, haben eure Reitungen frohlockt, eure Pfarrer Siegeslieder gefungen, eure Bietiften in ben boblen but gebetet, weil sie die freudige Boffnung, wie eine Braut, an's Berg fcbliegen konnten, bag es mit bem leibigen Bauftthum, ber Ginbeit aller fatholischen Grundfake, ermunichtet Daken zu Enbe gebe. Gure protestantischen Bibelvereine haben zur Rahrung ber revolutionaren Bolfsstimmung die Leckerbiffen ihrer Druderpreffen in Die romanischen gander geworfen, und ber berühmte Protestant Robert Beel hat öffentlich im Parlament biefe evangelische Kalichwerberei als Revolutionsferment in Schut genommen, wie fein geschniegelter Freund, ber liebe reiche Cupido fashionabler Revolution, ziemlich unverbedt in unferen Tagen bierin großartige Beschäfte gemacht hat. Stedt uns nicht eure Schuldpapiere in die Rocttafche! Bo ber lebenbige Sauch der katholischen Kirche ein Berg mahrhaft durchlüftet, haben revolutionare Begierben ausgeathmet. Ratholischsein und aller Revolution widerstreben, ift eins. Wer hat ferner, mein bochverehrter Berr Brofeffor Stahl, die Barricaben in Berlin gebaut? Wer hat Latour in Wien gehängt? Wer hat in Dresben

ben König zur Flucht auf ben Konigsteln gezwungen ? Damals wurden alle Ratholiken verhöhnt, wie ich bessen selbst Reuge auf mehr als einer Gaffe Deutschlands gewesen bin, katholische Monner und Granen aus ihrer flofterlichen Ginfamfeit gebiffen. und wie bas Mild burch bie Lanber gehekt. Der papftliche Runtine, ber Raiser von Desterreich selbst war auf ber Klucht. Robert Blum war kein Katholik, Koffuth war kein Katholik, Die Nevolutionsaelber floffen nicht aus fatholischen Sackeln. Bir malun baburd nichts auf die Brotestanten. Der gläubige Brotestant rebellt so wenig als ber glaubige Ratholik. Die Revolution ift bie Arbeit ber Berrather an allen Confessionen, ber Kanatifer, Atheisten und Weltweisen nach Begel und Brung Bauer. Wie bie alteren Revolutionen aus bem Glauben ber Baretifer floffen. io ftromen fie jent aus bem Unglauben, ber als Beinel Gottes iber bie Bolfer bereingebrochen ift, bie ber Dann mit ber Burfs icaufel kommt, bie Spreu vom Baigen zu fonbern. Daraus lernen wir Alle, wie einfaltig Stahl's Bergleichungen find, wie es fcheint, auebrudlich berechnet, Die Gimpel aller Confessionen zu fangen.

Raft mochte man meinen. Stabl leibe an einem organischen Ropfabel, bas ihn unaufhörlich nöthigt, auf folden Wegenligen zu balanciren. Rlagt ein Katholischer über ben Bro: testantismus unserer Tage als Abweichung von ber Rorm bes Evangeliums und ber apostolischen Rirche, so ist er gleich zur band, um und ju belehren, bag wir gang falfch berichtet finb. Er laft mit holdfeliger Unbefangenheit ben Brotestantismus unserer Lage in vielen Begenben zur Seite liegen und construirt fich einen altalaubigen nach bem Wortlaut ber symbolischen Bucher im Roccocoftpl, nicht wie er gegenwärtig fast überall ift, sondern nach ben lutherischen Reformatoren hatte sein follen. Aber biefer Brotestantismus ber Augsburger Confession und bes beibelberger Ratechismus gehort jest zu ben Untiquitaten und bifterifchen Merkwürdigkeiten beutscher Mation. Spaar bet tracte herr Burgermeister Reb in Darmftabt tann fich nicht genug ärgern über die protestantischen Professoren in Beibel: berg, weil sie noch einen "perfonlichen Teufel" annehmen, ber Luthern so viel zu schaffen gemacht hat, und baburch ihre Schuler zu "Frommlern und Beuchlern" erziehen, mit Ausnahme bes aufgeflarten herrn Schenkel. Und biefer Aerger macht sich achtprotestantisch in öffentlicher Sigung ber Kammern zu Darmftabt Luft, wo Berr Reh, falls er ein Stud von Baimon

ober Dietrich von Bern im Leibe hatte, nach Worms hinüber: greifen und einen ber Domthurme umwerfen konnte, um bie Stelle ju bezeichnen . mo ber erfte Abfall von ber apoftolifchen Rirche vor Raifer und Reich geschehen ift und Luthers neues Denkmal ersteben foll. Mas fich in unferen Tagen in vielen Berren Lanbern, besonders aus ben gebilbeten Stanben, gum Brotestantismus bes Berrn Stabl bekennt, ift balb gerablt. Auf feinen Trummern hat fich ein neuer Brotestantismus gebilbet. welcher in Subbeutschland burch gabrenbe Kaulnif, in Rordbeutschland burch philosophische Anstedung ausgebreitet, alle übernatürliche Bahrheit tobtet. Stahl felbit gesteht ein, baf biefer repolutionare Befell in vielen Gegenben nichts Anderes ift als "Brotestation gegen bas Chriftenthum," weil er, eine Ente in ben Regenlachen ber Zeit, mit schmutigen Jungen, Dank ber rationaliftischen Baffer: und Sumpffahrt, feinen "berfonlichen Gott," feine "Unfterblichkeit ber Seele," feinen Unterichied amischen But und Bos gelten laft. Es ift ber Brotestantismus bes Doctor Baulus in Beibelberg, welcher einen Theil feines Bermogene ten Deutschkatholifen vermacht, in Reichling: Welbega ben wurdieften Biographen und im Krankfurter Journal bie buftig= ften Symnologen gefunden bat. Stahl weiß bas Alles viel beffer als wir, wie jeder aute Chrift lutherischer Confession: er haßt ihn bitterlich nach Maggabe feiner Bergerweiterung, und schilt auf Gervinus, daß er die Reformation vorlaut als Burgel revolutionarer Regierungsform benuncirt hat. Aber im Rampfe gegen uns weiß er nichts bavon. Reben wir von unternehmenben Junggefellen, fo fost er falbungevoll vom Grofvater und feinen braven Enkeln. Daburch gewinnt er Kelb, alle unfere Klagen über die Auflösung ber geoffenbarten Religion burch protestan: . tische Abart leichtweg zu beseitigen. Es ift bies ein Runftgriff. ben alle protestantischen Bollblutsichriften gegen und in Anmenbung bringen, ein Theatercoup, ber für ben Augenblick gute Dienste leiftet, aber binter ber Couliffe Die grauenvolle Birthichaft nicht beffer macht. Nach biefem jungen Protestantismus bes Berrn Zimmermann in Stuttgart ift Thomas Munger ber größte Beift ber Beit, Butten bie jungfraulidifte Seele von ber Belt. Sidingen ber faiferlichste Dann in Deutschland, Florian Bever ber beste Wiederhersteller unferer gerrütteten Finangen und bas Krankfurter Journal bie grundlichste Kirdenzeitung in Europa. Der abstracte Begriff "Brotestantismus" ohne allen positiven

Anbalt bient gur Betterfahne für bie gerlumpten und bankerots ten Befellen best einigen Deutschlands, wenn es gilt, einer göttlichen Beltordnung loszuwerben, zum feilen Reft, in wels des jeder Guctauck feine grungesprenkelten Gier bineinlegen fann, um bie rechtmäßigen Jungen baraus zu verbranaen. zur driftlichen Ginheit, gerriffen wie bie Landfarte beutscher Rleinftagten. Diesen befämpfen wir, nicht bie ftille fromme leberwugung glaubenstreuer Seelen, bie gwar nicht mit uns in allen Dingen übereins benten und fühlen, aber mahr und reblich ben Beiland ber Welt als Gottmenschen anbeten. Sie bilben ein Stud "praftisches Evangelium," bas zwar nicht gang bas unfere ift, aber auf übernatürlichem Boben murgelt und unfere Achtung ehrlich verdient. Belingt es bem Berliner Brofeffor Stabl. biefe Bandvoll treuer Chriftusbekenner als Sauerteig in Die fabe Maffe zu treiben, wo ernstliche Missionen im eigenen Bebofte nothwendig find, mo ihm foggr Resniten mit ihren anerkannten Beweiskraften fur's biftorifche Chriftenthum bienen fonnen, bann ift feine Berufung auf ben Brotestantismus au unferer Beschämung eine gerechtfertigte Thatsache geworben.

Ein anberes Berfahren Stahl's erfüllt jeben fatholifchen Lefer feiner Brofchure mit Digbebagen. Die Ratholifen glauben an eine übernatürliche Auctorität ber Kirche, die als göttliche Macht in ber Befammtheit wirft und allein fur Glaubens: und Sitten: lehren maggebend ift. Das fann bem herrn Stahl nicht unbefannt fein. Es handelt fich also in ber fatholischen Rirche nie barum, mas biefer ober jener Ratholif gelohrt ober geschrieben bat, um einen fatholischen Lehrsat festzustellen. Wir wenden uns ftets unmittelbar an bie Rirche felbft, welche unter bem Beis ftanbe bes beiligen Beiftes vermoge ihrer, von Chriftus gestifteten bischöflichen Obmacht und im übereinstimmenten fatholischen Bewußtsein aller Particularfirchen bes gangen Erbfreifes burch alle Jahrhunderte unfere Zweifel loft, unfere Glaubenslehren lautert und bestimmt und unfer Rirchenleben orbnet. uns nicht im fatholischen Bangen als Allgemeines lebt, fann als Privatansicht biefem ober jenem Lehrer in unserer Mitte wahricheinlich und annehmbar erscheinen als nicht im offenbaren Biberspruche mit ben Grundsätzen ber Rirche, aber eine fatholifche Blaubenslehre ift es nicht. Wenn also Stahl wissen will im Jahre bes Heiles 1857, was eigentlich Lehre ber Kirche ift, fo muß er fich biefelbe von ber tatholischen Rirche bestimmen

laffen, ber of allein gutommt, über ben Inhalt ihrer Lebriate verlägliche Austunft zu geben. Er ift zu einer folden Sandlungsmeise um so mehr perpflichtet, ba er in lutberischen Angelegenbeiten nicht bie einzelnen Brabicanten, nicht einmal ernitlich Die Reformatoren einzeln befragt, sondern einfach auf Die fom= bolifchen Bucher guruckaeht und bier feltsamer Weise von einer "gegebeuen" Wahrheit fpricht, ungeachtet lauter Menfchen nach ihrer individuellen Anficht und Meinung bei ber Restitellung ber Intherisch : fombolischen Lehre thatig gewesen find, und bis auf biefen Tag barüber nicht gang einig werben tonnten. Stabl fühlt als proftischer Ropf bie Rothmendiakeit eines folden Rurudachens von ben verfonlichen Auctoritäten auf Die einst gelegte gemeinsame Grundlage bes Lutherthums um fo tiefer, je mehr auf feinem Boben bie Menichenwillfur, und bie Brofefioreneitelfeit, und ber freche Unglaube bie Dehnbarfeit bes proteftantifchen Brincips jum Ruin alles positiven Glaubens aus: gebeutet baben. Gelbft an biefer gemeinsamen Unterlage fpurt ber einsichtsvolle Mann bas menichliche Berufte fo fublbar beraus, bag er fich auf bemfelben vor ber Befahr bes Ginbruches nicht ficher weiß und mit emfiger Gorgfalt auf bag innere Banb ber Seele ju Gott, auf bie Ginfluffe bes beiligen Beiftes in ber menschlichen Innerlichkeit flüchtet, wo nach seiner Meinung bie "aegebene" Wahrheit feinem Zweifel unterliegt, ungeachtet nach ber Erfahrung aller Reformjabrbunderte biefer beilige Betft, nach vernünftiger Unficht einer und berfelbe burch alle Reiten. aus biefer Innerlichkeit in bas munberlichfte Bemenge von Sec: ten. Anfichten und Uebungen auseinander gegangen ift, fo bag man nur ben Biberfpruch, aber feine Ginheit entboden fann, Selbft Schleiermacher, ber vielgepriefene, genugt herrn Stabl, allerbings mit Recht, feineswegs ale Auctorität. Go gefund fchaut er in's Gemebe bes Confessionsmesens und ber Glaubens: norm. Barum foll biefes Berfahren nicht auch fur bie fatholifche Glaubenelehre gelten? Begen bie lettere folagt Brofef: for Stabl gerabe ben umgefehrten Beg ein. Er beruft fich nicht auf die allgemeine apostolische Kirchenlehre, wie fie in der fatholischen Kirche lebt, in ben allgemeinen Concilien nieberge legt worden ift, und jeden Augenhlick durch die Auctorität der heiligen romischen Rirche erlebigt und festgestellt werden fann. fonbern auf einzelne Rirdenschriftsteller neuerer und neuefter Reit, namentlich auf Bellarmin und Philipps, die wir beispiels

balber anführen wollen. Unfere Lefer miffen, bak ber Schreis ber biefer Beilen für bie beiben genannten Manner bie größte Sociaditung begt, ig des lekteren Reltgenoffe in febr gefährli: der Reit gewesen ift. Sie haben ihre gelehrten Berfe als Ratholifen für Ratholifen geschrieben, wo über ben Sinn und bie mabre Auffassung ihrer Borte fein Sweifel obwalten fann. Und waren in ihren Buchern wirklich Ausbrude eingeflochten, welche von Nichtkatholiken migverftanden werben konnten, fo ift bas gewiß ben Ratholiken felbst nicht anstößig ober irreführig. Und in der That hat es nicht an gelehrten Leuten gefehlt, Die einen ober ben anberen Ausbrud biefer Schriftfteller namentlich in au allgemeiner Raffung nicht gang gutreffend fur foldte gefunden haben, welche nit ber gesammten katholischen Lehre nicht vertraut, das ABesentliche vom Unwesentlichen nicht zu unterscheis ben wiffen, ja als Geaner bes Ratholicismus auch oft bei sonft gutem Billen mit angehorener Blindheit geschlagen find. Aber weber bem Einen noch bem Anderen ift es jemals eingefallen, fich bie allgemeine Auctorität ber Kirche in Glaubensfachen beizulegen und mit fubjectiven Meinungen an die Stelle ber Rirchenge= walt zu treten. Was wurde aus dem Brotestantisning merben. wenn wir Katholifen nach ben Neußerungen ber verschiedenen protestantischen Schriftsteller porgeben, und Die Merte berfelben bem Brotestantismus als Rorm anlegen und banach unsere Ans griffe auf benielben einrichten wollten, ungeachtet bas protestantisch weit richtiger mare, da büben eine allgemein: lebendige Anz ctorität fehlt. Stahl moge also die Verfahrungsweise, welche er gegen seine lutherische Lebre so weit möglich einhält, auch zu Gunften ber katholischen in Anwendung bringen. Bas bem Ginen recht, ift bem Anderen billig, und eine Unterlaffungsfünde in biefer Gleichmäßigkeit nach beiben Seiten ift die größte Umgerechtigkeit von Seiten eines historischen Rechtslehrers.

Stahl beobachtet gegen Philipps nicht einmal die einfachsten Regeln des redlichen Berfahrens, wie Sdelmüthige sonst wohl zu thun pflegen, wenn sie mit einem berühmten Gegner zu thun haben. Er klart den eigenklichen Fragepunkt nicht nur nicht auf, sondern sucht ihm theils durch schiefe Darstellung, theils durch unzutäffiges Verhehlen vollends zu verwirren. Philipps lehrt nämlich, daß die katholische Kirche im äußersten Nothfalle das Recht habe, ihre Anhänger vom Side der Treue zu lösen, wenn die Staatsgewalt nach Anwendung aller anderen Wittel

nicht nachläft, bie Ratholifen um ber Religion willen zu verfolgen. Der Ausbrudt "lofen" ift bier überhaupt bem Diffverfanbe ausgesett, ba vom Lofen nur bie Rebe fein tann, wo etwas gehinden ift. Es gibt aber feine Gewiffensverbindlichfeit. feinen Glauben, feine Religion, feine firchliche Treue von einer Birchenfeinblichen Uebermacht .. alteriren" ju laffen. Der Gib ber Treue, ben ber Unterthan ichwort, kann nur weltliche Dinge Gin Schmur, moglicher Beife fich feine religiofe umfaffen. Ueberzeugung vom weltlichen Machthaber bestimmen zu laffen, ift eben fo nichtig als ruchlos fur beibe Theile. Es fann allo bie besaate losung ber Treue nur ben Sinn haben, baf wir in allen weltlichen Dingen ber Obrigfeit gehorchen, aber feine Berbindlichfeit fur uns obwalten barf, unfere Glaubenelebre vom imfatholifden Machthaber mit Zwangegewalt vernichten zu laffen. Darüber find mobl bie Redlichen aller Confessionen einig. Und boch erkennt ber Berr Professor Stahl biefe Lofung, b. b. bas Nichtvorhandensein einer Bflicht in biefem Kalle fur ben Ratholifen nicht an, weil er es fur eine gottliche Pflicht bes protestantischen Staates balt, auch in Glaubensangelegenheiten bas Beft in Banben gu febalten. Coll ber Ratholif nach Stabl's Lehre mirklich burch ben Unterthaneneib felbst bis um Beborfam in Glaubensfachen gegen ben protestantischen Kurften unterthania fein, fo wird ja bem fatholijden Kurften gegen feine protestantischen Unterthanen bas nämliche Recht ber Bewalt einge= raumt. Und bies wird Stahl boch gewiß nicht gugeben wollen, ungeachtet bie Reformation taufend Beisviele für eines geliefert bat, wo bie protestantischen Rurften gegen bie Ratholifen biefes Reformrecht mirklich genbt haben. Was Stahl mit Worten quaibt, bie Bleichberechtigung ber driftlichen Confessionen nämlich. gunachft im freien Befenntniffe, fobann in politischer Geltung, bas nimmt er in ber That und umgekehrt, fo bag biefer Cophiften-Runftgriff fur jeben gefunden Menichen bas Wiberlichfte ift, was ehrlichen Leuten begegnen fann. Gben fo unebel ift Stahl gegen Philipps in einem anderen Bunfte, ba nämlich, wo er fagt, baß bie katholische Kirche ben Beiben und Juben. aber nicht bie Barefie ertragen tonne. Er imputirt bem Rechtsprofessor in Wien ohne welteres bie Grausamkeit, bag er baburch fagen wolle, man muffe bie Reger mit Keuer und Schwert ausrotten. Das erinnert uns an eine Erfahrung, bie wir felbst an Philipps gemacht haben. Die Zeitungen und Lotterbroschuren

rebeten, bevor wir Philipps verfönlich kannten, von ihm als einem Eisenfresser der ungebeuerlichsten Art, von einem ultramontanen Rauberer mit furchtbarem Gebif und ichreckarer Blutgier. 218 wir bas Ungethum an einem iconen Maitag in Subtirol zu feben bekamen, mar es ein anständiges Mannsbilb, febr maffigen Umfangs nach Lange und Breite, und von fo gartem Ausleben, bak wir an ben Kungling bei Horas erinnert wurden. meris oculis ambiguoque vultu. Langerer, spater pertrauter Umgang zeigte und bemährte uns einen Mann vom liebevollsten Bergen in und außerhalb ber Kirche gegen Alle, ein Keind berber Ausbrude, wie fie ungeschlachtem Lerchenholz aus ben Bergen eigen, um ig fein fofenbes, flatternbes Seelchen zu franken. ebelmuthia und uneigennutia. wie es wenige Hofrathe an fich rühmen können, flets zum Bergleiche geneigt, bei lebhafter Empfindung im ersten Augenblide unerschöpflich in ber Berfohnung. wohlthatig bis zur Berfcmenbung, furz bas gerabe Gegentheil pop einem monstrum horrendum ingens, gegen ben sich gang Deutschland bis an bas Rinn bewaffnen, und burch Dick und Dunn icharmutiren muffe. Stahl, bem biefe Berfonalien zu Berlin, bem Sike ber Allwiffenbeit, nicht unbefannt fein fonnen, will nun im Biberfpruch mit biefer Erfahrung ben Gifenfreffer biftorisch feststellen; er gibt ihm die Brandfacel zum Holzstoße gegen bie Protestanten in die Sand und giebt bie Rapuge ber beiligen Bermandab fo tief über ben Rouf bes garten Bebilbes. baß man nichts feben tann vom menschlichen Rleisch und Blut, Und warum bas? Liegt ein Grund bazu in Bbilipps Worten für verftandige Leute? Rein, breimal nein!

Doch auf Berstand und Billigkeit unter solchen Umständen ist bei Stahl nicht zu rechnen, sonst könnte ein solches Misverständenis gar nicht aufkommen. Nicht von Menschen als solchen handelt der Kirchenrechtslehrer aus München und Wien, noch minder von ganzen Bölkern, sondern lediglich von kirchlichen und religiösen Grundsäßen derselben. Richt der Person gilt es, sondern der Lehre. Wenn also Philipps sagt, Juden und Heiben kann die Kirche dulden, aber nicht die Häresie, so heißt das nach allen vernünstigen Regeln der Sprache und Auffassung nichts Anderes als: die katholische Kirche kann die Grundsähe der Heiben und Juden unberührt auf sich beruhen lassen, da uns dieselben nicht nur nicht gefährlich sind, sondern, wie namentlich bei den Juden, in vielen Stücken wohl gar zum Witzeugniß der christlichen

Mahrheit werben : aber bie Grundfate ber Savetiter (Savefle), meldie bie fathaliiche Girche perneinen und ale ihr birecter Bedenfat ju betrachten finb, fonnen ibr nie gleichgultig fein. Diefe Grundlake: wird fie ftete ale Abfall pom apostolischen Gilauben mit allen Mitteln ber Ueberzeugung, ber Lebre, bes Gebetes und bes Unterrichtes bekampfen, weil fie fich fonft felbst aufgeben und bie Regation ihrer gottlichen Stiftung gnerkennen murbe. Und in ber That forbern bie Brotestanten, welche unfere Rirde ale irribumlich verlaftern, für biefes evangelifche Liebesmert von une Ratholiten, bak wir ben Brotestantismus als unumftoutide Wahrheit anerkennen, fomit vom Glauben abfallen und nach unferer Ueberzeugung ber Irrlebre und ergeben. Damit wirb fich bie tatholische Kirche nie einverstanden erkläten, vielmehr eine emige Brotestation bleiben gegen bie Aenberung ber gwoffe: lifchen Ueberlieferungen, wie fie im Protestantismus burch un: biftorifche Monidenwillfur zu Lage getreten ift. Reinem Juben. keinem Beiben fallt es ein, eine folche Korberung gur Anerfennung feiner Lehre an und zu ftellen. Das thut 'nur ber Brobestant; und unter Brotestanten nur ber burchans Unbillige: Er wirft une mit um fo großerem Unrechte Unbulbfamteit por, ba er alle Confessionen neben fich, alte Secten in fich und alle Sondermeinung in Nichtfatholifen bulben, ober als nothwendige Entfaltung bes Lutherthums in Schut nehmen muß, falls er confequent fein will. Rur ber fatholischen Kirche foll es nicht aufteben. Unglaubige auszustoken. Die Pormurfe Stabl's gegen Abilipps lauten in's flare Deutsch übersent also: Der Sofrath in Wien ift ber größte aller Gunber, weil er als Ratholit bem Brotestantismus feine Autonomie über die Ratholifen einraumt.

Stahl scheint gar nicht zu überlegen, daß nach seinen Grundsiten überhaupt keine wahre Toleranz, kein friedliches Zusammenwohnen der verschiedenen Religionsparteien möglich ist. Denn das bedingt ja den Bestand verschiedener Meinungen in Relizgionsfachen, daß sie als solche gegenfäßlich nicht bloß innerlich, sonz dern auch äußerlich bestehen dürsen. Wo der Gegenfaß sehlt, ist keine verschiedene Meinung da. Und wo der Sag dem Gegenfaße zum Trutz sich als Wahrheit im Individuum, wie in der Kirche nicht behaupten darf, herrscht weder Denk: noch Gewissensfreisheit, sondern die ärgste Tyrannei, welche unsere zartesten Gestüsle verletzt und alle Religionsüberzeugung widerrechtlich untergräbt. Die Parität wie die Toleranz besteht darin, daß die Gegenfäße

1. 150

nach ihrem Religionsinhalte fich geben laffen burfen, ohne auf anterabentenbe Berfonen ob biefer Dentverschiedenbeit liebelofe Anwendung im praftischen Leben zu finden. "Meine Meligione: annicht ift bie einzig mabre." fagt im Grunde icher Confessione: verwandte: benn bas ift ja nur ein anberer Muebrud fur ben Cap: "Ich bin Ratholit, bu Protestant, jener Jube." Die Scheidung tes Allgemeinen gur Befonderbeit muß fur bas Besondere die Unfehlbarteit in Anspruch nehmen, wenn fie anders besteben und confequent und vernünftig bleiben will. Gine De: ligion, welche fo aut als eine andere ift, gilt nach taufentfalti: ger Erfahrung wenig mehr ale bas Brantgeschmeite ber barm: bergigen Schwester Maritorne. Rein Menich fann baburch alud: lich werben. Diefe Befonderung ber religiöfen Meinung im Leben bulben an jedem Individuum, an jeder firchlich rechbirten Genoffenschaft, bas ift Tolerang und mabre Baritat. Kaft auf abnliche Beife verbreben bie Kanatifer und Rabicalen ben Begriff und ben Umfang bes Ausbruckes "confessioneller Kriebe" in ber Anwendung auf's Leben. Mach ibrer liebreichen Ausle: aung besteht ber confessionelle Kriebe in ber Areiheit ber Brotestanten, nicht bloß für fich als unabhangige Religionspartei ju existiren, sondern auch gegen bie fatholische Kirche Alles ju thun und zu facen, was ihnen authunft, mabrend bie Ratholifen nach benfelben bie Beruflichtung baben, fich von ber Begenfeite Alles ftillichweigend gefallen zu laffen. Webe ben Lekteren, wenn fie bagegen Ginrebe thun! wenn fie ben Brotestantismus nicht für mahr, sondern für Reperei halten! wonn fie an bem Mittel: vunkt in Rom als ihrem Lebensprincipe festhalten! furg, wenn fie fich nicht felbst aufgeben und ber Regerei ihre Sanbe und Bergen reichen! Stabl ift weit entfernt, biefen Storenfrieben beignstimmen, aber es wird für ihn ftete unbequem bleiben, baß fich feine erklarten Gegner, Die Revolutionare in allen Schich: ten ber Besellschaft, auf feine eigenen Tolerangarunbfake berufen tonnen. Um fo auffallender ift bei folder Bewandtniß Stahl's "fühner Briff," bem erften biefer Urt weit überlegen, woburd er in feiner Doppelhaftigfeit abermals nach zwei Geiten meifterlich ausfährt. "Sollen wir unfere Bemeinschaft mit Augustin, mit Gregor bem Großen, mit Bernhard von Clairvaux, Kenelon, Sailer aufgeben, um bie Bemeinschaft eines Baptiftenpredigers dafür einzutauschen ?" fragt ber gewandte Dialectifer. Ich begreife vollkommen, daß Stahl von ben porgenannten großen

Beiftern ber katholischen Rirche fich unwillfürlich angezogen füblt. Sie find reich und machtig genug, Die bitterfte Armuth in Religionsfachen auswitatten und felbft für bie unerreichten Meifter bes herrn Stabl auf protestantischem Gebiete, Molff, Diebubr. Saviany, Rante, Leo, vollen Erfat zu leiften. Salt namlich Stahl bie letteren bergeftalt für unerreicht, baß bie fatholische Rirche benfelben nichts Cbenburtiges aufzuweisen bat, fo mar es für ibn nicht blok überfluffig, fonbern ungerecht, im reichften Bausbefite von ber Belt in unfere Gemeinschaft berüber au greifen und einige ber porzäglichsten, frommsten und gelehrtesten Charaftere ber apostolischen Rirche von Rom in's Gelak feines evangelisch : politischen Brincips als Unterthanen und Sorige nach Berlin hinüber zu zieben. Das ift mehr als bloke Intoleranz. es ift eine Art noch nie bagewesenen Beizes im Angriff auf große Tobte, die laut gegen die Rirchengemeinschaft mit Stabl protestiren wurden, wenn fie noch Stimmen und Athem batten. Einfache Schicklichkeit batte benfelben von ber Leiter wrudhalten follen, welche ibn im ewig ungestillten Bergensbrang in tatholifche Grufte niebergeführt bat, um einen Tobtenraub aus: auführen, welcher in biefem Dage gewiß einzig in feiner Art genannt werben muß. Wir balten ben Geren Brofeffor von Berlin für au klug, um nicht zu fühlen, bag zwischen ihm und ben genannten fatholischen Bormannern feine Glaubensgemeinschaft bestehen kann, ja bag sie burch bas Gingehen in feine Dent : und Befühlsweise auf ber Stelle aufhören wurben, Ratholifen au fein. Er fann fich überbiek als ein vielbelefener herr, wie es an ber Spree kaum einen anderen gibt, in ben berühmten und weltbefannten Schriften berfelben überzeugen, baf feine Religions: und Rirchenfage laut ber vorliegenben Schrift mit ben Grundfagen jener Manner im offenbaren und unaus: aleichbaren Wiberspruche fteben, und innerhalb ber fatholischen Rirche im Rusammenhange nie jur Geltung fommen fonnen, während die Lehren ber Anderen unfere Rahrung und Freude find. Babrend biefen anerkannten Größen icheinbare Achtung bewiesen wirb, erscheinen sie nach ber geschickten Manipulation bes Berrn Stabl als Rullftoff fur ben leeren Raum, aus wels dem er bie Baptistenprediger verftogt. Man sieht, Stabl liebt gute Befellschaft, alle möglichen Beruche behagen ihm weit weniger als taufend Anderen seines Ranges, und im gelegenheit= lichen Anbrange unbefugter Befellichaft tann er fich nur von

Mmachten burch Rraut und Duft fatholischer Garten erlosen. Bin It bas allerbings, aber ebel, offenbergig und gerecht nicht im Make. Danner einer bestimmten Rirche, gegen bie man be doefeimteften Anflagen und Beichulbigungen mit ber rubig= In Gelaffenbeit ichleubert, wie Stahl in vorliegenber Schrift thut, finen mit Anftanb nicht berufen werben, frifche Lufte um ben minialischen Divan bes Berrn Brofessors, wie Negerknaben um ben Babifchah, au facheln. Ift burchaus folde Ausbulfe nothig. b wird fich Stabl unmaßgeblich boch am Ende mit bem verbeiten Baptiftenprebiger begnügen muffen; loswerben fann er boch nicht, bas liegt im Berhaltniffe ber Secte. Allmabliche Stochnheit macht auch bas Unausstehlichste erträglich. Levius E patientia quidquid corrigere est nesas. Das ist uniere Obiedivität ber Subjectivität Stahl's gegenüber. Man muß nicht migen wollen per raptum, was thatfachlich von ihm felbft in iderfen Gegenfaken als unvereinbar an fich einander gegenüber abranat, unfere katholische Rirche aus beiliger Apostelzeit zur Secte ftempeln foll. Bir glauben an bie Unfehlbarfeit ber beifien romifch : fatholifden Rirche; Stahl's Berliner Unfehlbarfriten baben biesfeite feine Beltung.

CANTON CONTROL OF THE STATE OF

Die Wallfahrt der "Bergfträßler" nach Weißenflein.

ci ·

Bunberthatig ift bie glebe, Die fich im Gebet erfüllt,

· Ce ift ohne Zweifel unzeitgemäß, in ben glorreichen Lagen bouticher Bolfsbildung vom Wallfahrten ju reben, bas langt von mundigen Geiftern' am Bogeleberge und an bet fachfischen Sanle als ein Bert bes Teufels zur Boltsverdummmna ver-Dammt worden ift. Nechte Bertrauensmänner ber beutschen Na: tion buten fich aus biefem Grunde forgfältig, barüber etwas Bunftiges zu verlauten, um ihr hobes Unschen und ihre benei: benswerthe Stellung als Nathe von achtunbbreißig Nationalitaten nicht einzubugen. Das finden wir fo gwedmagig als begreiflich, und benten gar nicht baran, ein Blatt aus biefem wohlverdienten Lorbeerfrange zu verfrummen. Pari passu ambulant honor et vita, bat einst Dalberg zur Bertheibigung bes Berrn von Weffenberg vor bem romischen Baufte erklart und bamit bas Beheimniß bloggelegt, wie man in Deutschland bie Ehre erwerben und mabren muß. Begen biefe Stromung fann nur Derjenige fdwimmen, welcher in feiner troftlofen Weltan: ficht auf Diese beutsche Ehre und humanitat fein Gewicht leat. Dam gehört gludlicher Beise auch ber Schreiber bicfer Reilen. ein verlorenes Dlivenblatt, bas feinen Mutterstamm auffucht, alfo von Natur ein Wallfahrter ift. Er ift zwar täglich bemubt, gewisse Dinge in beutschen Landen nicht zu sehen und alle thorichten Bergleiche forgfam zu meiben, um ja ben Schlaf gebilbeter Scelen nicht ohne Roth ju ftoren. Aber bie Bilber bes Tages spinnen sich in Träumen fort, und man kann berfelben

nach Bater Bothe nicht eber inetwerben Adle bis man iffe wie ein Bofes Gift burch Bermittelung ber Sprache von fich gegeben bat. Gerate fo ift es mir mit bem Mallfahrten gegangen. Es lieut im Menschengeiste ein umerstörlicher Mallfahristrieb, wels der, auch taufendmal unterbrudt und ausgestampft, ftete wieder nen auf die eine ober andere Weise zum Borichein kommt und aller flugen Makregeln icharffichtiger Bolizeimanner fvottet. Dein bibelfester Rachbar will ben Grund biefer Erscheinung fpaar im Borte Gottes finben, und citirt mir ungufborlich ben Swrnth ber beiligen Schrift: "Beliebtefte! ich bitte euch als Fremblinge und Bilger, enthaltet euch ber fletschlichen Gelüfte, welche wiber Die Seele ftreiten." Und: ba er, obaleich Laie, als Mitalied best allgemeinen Briefterthums, welches mit fo verführerischen Karben geschilbert wird, auch amtlich mitreben kann, so läfit sich decen leine gunftige Auffaffung bes Mallfabrtstriebes nichts Gegrundetes einwenden. Rein Bunder, bag ber lettere im Reitalter bes Rebrof mus trot ber Emfer Bunftationen und ber Josephinischen Refors men nicht ausgerottet werden konnte. Das Gebet ift unterblieben, Die reumuthige Beichte am Ballfahrtsorte hat nicht mehr ftattgen funden, ber Borfat zur Lebensbefferung konnte nicht mehr fo leicht= fertig bie reinen Freuden biefer mobernen Reit ftoren. Aber bas Ballfahrten bauert fort, fei es nach bem Riebermald und nach Stolzenfels, nach bem Felbberg und Altfonig, nach ber Wartburg und bem Broden, in die Industrie : Ausstellung zu London, Baris und Dunchen, in bie Bogefen und bie fachfische Schweiz, nach Nigger und Meran, in die berühmten Baber bes Taunus und an bie Ruften bes atlantischen Meeres, wo die frische Seefluth bas Beim= web ber Städter fühlt. Es ift ein unüberwindliches Brickeln in bie Leiber ber Menschen gefahren, daß fie bas Stilleben nicht niehr aushalten können, die Wallfahrt bat fich maffenhaft une Befellichaftoftrome angefdwellt, welcher gange Bevölferungen in frembe Lufte fortreift. Statt ber betenben Ballfahrterzüge fieht man Turner, Burgermehren, Studentenmannfdraften, Sonntrasichander, Ragerwildlinge "Rweckeffer und Amgionenichagreit Berg und Land überfinthen, in unbegreiflicher Saft, mit furcht= berer Bier nach freiem Athem und Lebensüberschmang haschen, Die Schloffen eines Sagelwetters praffeln nicht bichter in's Land, als biefe mobernen Ballfahrter auf ben Alugeln bes Dampfes bineingewirbelt werben in alle Luft und Augengier biefer Welt. Daraus schließe ich: gewallfahrtet muß es einmal fein, gleichviel

Die Menichennatur läßt fich nicht awingen : m welchem Riel. was ihr angeboren ift, macht fich auf die eine ober andere PReife geltenb, und Johannes von Müller bat Recht, menn er behaupe tet, baß es nie ungeftraft bingebe, geiftige Beburfniffe, welche unferer Ratur innewohnen, mir nichts bir nichts ausrotten m Sei ber Barten bes Saufes noch fo icon, Die Blumens fulle noch fo buftig, ber Springbrunnen noch fo ftrablenglangenb. bie Ratur wird früher ober fpater ben umichliekenben Raun niebertreten, und nach Balbesfrische und Stromesrauschen ber benachbarten Berge ichweifen. Und felbst auf bem Gipfel bes Monte Rosa bat bie Sebnsucht tein Ende, nach ber Simmeles weibe, in welcher bie Sterne wie Lammer grafen, ftredt fie ihre Arme aus, seufzt sie ihre Begierben in's Abendroth und wischt bie Thranen bes Schmerzes aus bem Auge, bag fie feine Rlugel bat, weil fie eine geborene Ballfahrterin ift. Und biefer Ballfahrtstrieb foll in Deutschland verpont fein ? Am grunen Tifche ber Taunusbaber fann ber Krangofe, ber Englander, ber Ruffe. ber Graf von ber abrigtischen Rufte nach langer Ballfahrt mit feinem Bermogen, mit feinem Bewiffen, mit feinem Leben fertig werben, um eines Tages am verhangnifvollen Baume bes Malbes zu baumeln; aber bem fatholischen Bauerlein, ber alle Simpel gur Landessteuer richtig eingezahlt bat, foll es an einem beiligen Restage nicht erlaubt fein, eine fleine Ballfahrt an thun, burch Sain und Klur zu beten, mit Kreunden und Rach= barn ber Kahne bes Kreuzes nachzuziehen, baarfuß, um bie Schuhe ju fparen, hinauf ju einem einsamen Sugel, wo affe feine Boreltern gebetet baben, mo taufend Bergen erquidt und getröftet worden find, wo bie arme Seele in beiliger Ginfam: feit von ihren Nothen und Zweifeln, von ihren Bunfchen und Begierben, von ihren Rehlern und Berfeben im Strable bes naberen Gottes ausraften fann ? 3ch meine, anftatt Ballfabre ten und Brozeffionen zu verbieten, follte man fie in Deutsch: land burch bas Gefet ichuten und begunftigen als Mittel ber Denichenbilbung und naturgemäßen Erfrischung ber Seelenfrafte im beutschen Bolte. Die Ballfahrter geben nicht in's frembe Bolz, fie haben teine Berbindung mit ben Flüchtlingen in Lonbon, fie halten keine Rlubbs im Bufammenhange mit Rinkel und Genoffen. Wie die Bluthe aus ihrer Anoipe, so bricht die wallfahrende Menschenseele in die Sonne, eine Freundin bes Lichtes obne lichtfreundliche Strebniffe, eine arglofe Bilgerin

obne bemotratische Bekerei. frei in Gottes Luft und Athem obne leifefte Borliebe fur Rotten und Sonberbundniffe. Laft boch bie arme Seele manbern zu ihrem Belligthum! Sie fann nicht nach ben Sauptstädten und in bie Baber reifen, nicht in's Berner Oberland jur Sommerfrifde, nicht in bie laue Luft bes joniiden und aggifden Meeres, nicht in die Delmalbungen ber Brovence an berühmten Traubenhügeln. Sie muß bas gange Sabr schwer arbeiten um färglichen Lobn, angefettet an's tagliche Bedürfniß; fie bat fein Gelb für Luxusausgaben und ben-Comfort bes Lebens, wie die Rinder bes Gludes babeim und auf Reifen ansprechen und genießen; bas ewige Ginerlei, felbft in befter Bestalt ftete ermubend fur ben Menschengeist, und bouvelt brudend als Arbeit und Roth, ift ihr irdischer Antheil, bas fichere Erbe von Bater und Grofpater ber. man unter folden Umftanden bem Bolte bas Ballfahrten verbieten, bie einzige Erfrischung und Auslüftung bes Arbeiters. wenn auch blok von weltlicher Seite aufgefaßt. Des Beschmäßes von Sorge für allgemeines Menschenwohl, für die Bebung ber arbeitenben Rlaffen, von Freiheit und Gleichheit ber Burger und Bauern ift soviel gewesen, bak man mit ben Reitblattern. Broichuren und Landtageverbandlungen, welche diesem Gegen: fande gewidmet find, alle Defen Deutschlands einen gangen Binter beizen fann.

Bir baben nicht gefunden, bag bem Bolfe baburch entschie: bene Bortheile zugefloffen find. Das altere Bolksthum mit seinem gesunden humor, mit seinen altgeerbten Liebern, mit feinen Mahrchen und Legenben, mit feinen Rirchenfesten und Umgagen, mit seinen Bilgerfahrten und Linbenversammlungen. mit seinen eigenthumlichen Trachten, Gebrauchen und Ramiliengerechtsamen verliert fich immer mehr im centralisirenben, abfegenben, polizeilich angstlichen Beifte ber Reit. Nur mas biefer letteren Richtung bient, gilt als Liberalität und Fortschritt; bas Individuum mit feiner perfonlichen Berechtigung gur Besonberheit ift leiber allzu oft rechtlos gelaffen; man will fein Bolt mit feinen taufend Lebensbluthen, fondern eine Daffe, getnetet und abgerundet zur banglen Rugel, um bamit besto leichter, wie bas Mahrchen erzählt, in bie golbenen Regel zu ichie: ben, bag wo möglich mit einem Burfe alle Neune fallen. Die besonderen Rode finden teine Onade mehr, die Rleiderkunftler probiren raftlos einen Besammtrod über Alles, was Leben und

Sprache bet. Rein Munber, ban Giner ber Anbeten Gant. Alle insgesammt fich in Sann und Kalten bes Aerarialbleibes verwickeln und zur verhananikvollen Stunde über ben Saufen fallen wie Rollfiefel einer filrzenden Bpramibe, welche bie Idger ant Bergestande aufammengestellt baben. Was bie Beilfunfter unferes Staatswesens uniformirt, ausgeglichen und amtlich einastrantt baben, ift icon fo erfolgreich und verbieuftlich, ban bie Orbensfterne für bie Thater folder Thaten in ben reichen Rammern kaum ausreichen. Hun kommen noch zur auten Lekt, um bas icone Wert in vollenden, die Kaifeurs in Religionsfachen und floken bas arme Bolf vom Anselden grid, welches bie Rirche jur Entwickelnng und Seiligung ber Denichennatur feis. in ihren Schutz genommen bat. Dan barf nicht mehr beten wie por Altere, nicht burch bie Stabte fingen mit Rrcus umb Rahnen, nicht unter freiem Simmel bas " Großer Gott! wir loben bich" ertonen laffen. Das verlett bie Bleichberechtigung ber Confessionen . bas greift bie garten Rerpen ber gemischten-Bevolferung an, bas bringt alle Gichtbrückigen in Aufruhr. Ich frage: mas bleibt bemt Bolfe zu feiner Erheiterung und Erbe: bung noch übrig als das gemeine Lafter ? Der Branntwein: wird bas Bolfsglud nicht begrunden, die Rlubbiften arbeiten für fich felbft, und verrathen bie Staatsordnung und bas Bolf angleich; bie Rirchensperre fann nur bem Meineid und ber Revolution troft: lofe Opfer liefern. Defihalb lob' ich mir bas muthige Wort bes Staatsmannes ju Frankfurt am Main, ber einft einem Spotter ber Ballfahrten jur Antwort gab: "Ich febe lieber, baf unfer beutiches Bolt mallfahrtet, als auf die Bfisaftweibe giebt." In biefer Meufernna fag mehr gefunde Bolitit als in taufend Roten und Protocollen, und mehr mahre Liebe jum Bolfe als in allen Constitutionen ber sogenannten Bolksfreunde. Bare bie blinde Buth gegen bas Ballfahrten bloß gegen biefe eine Thatigkeit bes vollsthumlichen Beiftes gefehrt, man konntefie ertragen wie andere Ausbruche bes Wahnsinns auch. Aber bie Buth hat Methobe, sie sest sich als Beift bes Jahrhunderte, um alle Bolfefreuben und Bolfeeigenthumbichfeiten zuerft im Bebiete bes Staates, fobann auf bem Boben ber Religion und Rirche zu vernichten. Läßt fich ber Staat zu feinem entschiebenen Rachtheile biefes Attentat auf's beutsche Bolt gefallen, bie fatholliche Rirche wird fich bemielben ftete mit aller Entichiebenbeit entgegensehen und bie Rechte bes vollsthumlichen Dofelus

aufrecht zu erhalten fneben. Das ift bas Gigenthlimliche inie Ratholliche im Chriftenthum, bak es mit allen feinen Lehren und Forberungen, mit feinen Bflichten und Segnungen nicht als etwas Rrembartiges. Naturvernichtenbes gewaltigm in ben Deniden einbringt, fonbern als gottliche Liebe aus bem Menichen organisch berauswächst und allen natürlichen Trieben. Beburfniffen und Sehnluchten ben allein erfolgreichen und gerechten Beg anweist, so bak ber Christ, aus ber finnlichen Uebermucht erloft, mit allen feinen Unlagen und Rabiafeiten in's Reich ber adttlichen Gnabe und Erfrischung eingeht, nicht als Frembling. fonbern als hausgenoffe Gottes, als Erbe ber Freiheit, mit welcher une Chriffus frei gemacht bat. Die faliche Bolitif ber Intolerang mag noch fo heftig und hartnactig bie natürlichen Reime ber Menschennatur in ben Boben ihres Sufteins und Kanatismus einstampfen, nie werden die Reime ausgestampft werben konnen. Die Kirche nimmt fich ber Berfolgten an und beiligt fie als Mittel zur Tugend und unschuldigen Lebensfreube. mr Ausbilbung bes vollkommenen Menschen nach bem Borbilbe bes Beilandes, welcher auf Erben ber bemuthiafte und raftloseste Ballfahrter gewesen ist als Brediger für die Armen und Gebrickten, ale Speisewirth ber Sungrigen und Berlaffenen. ale Trofter aller Gunber und Berirrten. Gie nimmt fich befes balb mit allem Gifer bes 2Ballfahrtens an, um einem unausrottbaren Bedurfniffe bes Menichengeistes gu entsprechen und baffelbe mit ben bochften Babrheiten bes Conngeliums zu vermitteln, und ift gerabe aus biefem Grunde mahrhaft vollsthim: lich und fatholifch, weil fie bas Chenbild Gottes im Beifte bes Menichen anerkennt und achtet.

Dieß war ungefähr ber Inhalt unserer Gespräche, als ich eines schönen Abends in Subtirol mit zwei lieben Freunden im Rastanienschatten zu Rungglstein bei Boben sas. Unsere Biede's sweisten aus der Mündung des schönen Sarnthales hinnus in's That von Trient, welches von seinen ausbruckvollen Berges-bauptern die lichten Abendglanze auf unsere einsame Rast im Gebirge nieberstrahlte. Die Mendelspitze war so tein und wolstenled wie bie Stirn eines Mannes, welcher susse Gebanken in der Seele wiegt, und seine Herzendsreibe mäßigt, um sie länger zu genießen. Gegensber auf Rollern und Weißenstein lag eine rothangestogene Wolfe, wie geronnener Duft aus Wossierselchen, ringsum ausgekräuselt wie das Lockenbaupt eines

lieblichen Kindes, so unbeweglich wie die Treue einer eblen Seele. Laue Luft von Guben ber mit bem Moblaeruch ber Drangenblutben aus benachbarten Garten umidmeidelte uns fo weich und erquidenb, baf bie flatternben Traume forglofer Sugend faum abzuweisen waren trok bes porgerudten Alters in unferen vielgebrauchten Baffen. Und als es Ave zu klingen anfing von allen Rirchen und Ravellen rings auf ben Bergterraffen, bie une mit bem bellften Grun umichimmerten, bemachtigte fich tiefe Rührung umferer Bergen in biefen Thalern bes Friedens obne leifes Ruden bes Rirchenstreites, wie er am Redar und an ber Lahn die conservativen Bolkskräfte minbandelt. ber 14. August, also ber Borgbend von Maria Simmelfahrt. bem arönten Marienfeste ber fatholischen Rirche. Un uns vor: über beteten einzelne Bilger und Bilgerinnen, welche nach Beis fenstein gogen, um baselbit in ber Stille bes Malbes ber beiligen Jungfrau als Mutter bes Erlofers ihre Berehrung bargubringen. ein eigener Anblid! Sie waren reinlich, aber armlich gefleibet, fammtlich baarfuß trop bes fteinigen Weges, mit hellen Schweißtropfen im Gesicht, in ber einen Sand ben Rosenkrang, in ber anderen ein Stud Oberkleib, bas fie in ber Sonnenhitze ausgezogen, wenige mit einem Banderstab. Die meiften trugen ein Badden auf bem Ruden mit Brob, bas fie nothigenfalls an ben berabriefelnben Bergwaffern erweichten, und Ginbrennmehl, um sich die Abendsuvve überall felbst au kochen, barüber bie Schuhe mit Beibenzweigen befeftigt, bie Manner meift baarhaupt, die Frauen ein weißes Tuch um den Ropf geschlungen. Sie grußten awar die Borübergebenben freundlich, aber ihre ganze Haltung athmete Rube und Andacht, die fich auch in ben Bugen bes Besichtes ausprägte. Ru unseren Rugen raufchte ein Brunnlein aus lebendigem Kelfen mit jener burchlichtigen Klar= beit, bie man am besten mit einer Rebe vergleicht, welche berg= erquidend aus ben Tiefen ber Seele springt. Eine freundliche Seele batte vor Sahrhunderten zwei ichattenreiche Raftanien barüber gepflangt, bie jest mit uneigennütiger Liebe im Sinne bes ersten Pflanzers ihr riefiges Laubbach fühlend und erfrischend über alle muben Wanderer aussvannten, und eine unentgeltliche Einkehr offen hielten, von ber ichon Anafreon behauptet, bag es unmöglich fei, baran vorüberzugehen. Rings um bie Quelle hatten weiche Moofe mit bellgruner Dede bas Erbreich gevolftert und flüchtiger Lufthauch fvielte zu allen Stunden bes Tages in ben

nieberhangenben Ameigen wie ein treuer Rogel, welcher jeben Mai wiederkehrt mit seinen Sommerliedern an die alte Brutflatte. Das rothstammende Vilgergesicht leuchtete in diesem grunluftigen Schattenfühl wie eine Bfingftrofe aus bem Gartenbuich. und ber beitere Strabl eines jeben Huges ichien au rufen : "Gott Lob. bak ich ein Menich bin!" Antonio, einer meiner Reisegefährten, von kurzgemeffener Bebulb, wie er felber zu fagen bflegt, mit einem Bergen, bas ichwer in die Korm des irbischen Rudbaltes zu pressen ift, ftand auf einmal hastig auf und sette fic mitten in die Bilgergruppe binein. "Lieben Leute!" fing er an, "ich bin aus Darmstadt, wo unfer innig verehrter Großbergog wohnt, und bie Großberzogin, seine ebelmuthige Gemablin. Da weiß bas Bolt wenig vom Mallfahrten außer bem Bang auf bie Ludwigshobe bingus zu Bier und Aepfelwein, Die im ftattlichen Buchenhain boppelt aut schmecken, ober in die Thalungen des Dbenmalbes und auf bie munbervollen Bugel ber Beraftrafie. Im vergangenen Juni fiel es katholischen Bauern ber Rachbaricaft auf einmal ein, im feierlichen Ballfahrtezuge von Chriftus im beiligen Sacramente und ber füßen Jungfrau Maria burch bie Stadt zu fingen, an allen Bachvoften, ja felbst an ber Refibeng bes Großbergogs vorüber, baf bie Gräslein zwiichen ben Steinen ber Sauptaaffe por Luft ibre garten Reime Gin unerbortes Greignift! Alle Aufgeflarten, beemporrectien. sonders ihr Sprechsaal, die Allgemeine protestantische Kirchenzeitung, waren barüber erschroden und schrieen nach Mitteln gegen bie Bieberkehr eines folchen Scandals. Die viertaufenb Ratholiken von Darmstadt meinten, ber evangelische Gifer fei vollkommen überfluffig. Die Stragen ber Stadt feien leer und weit genug, auch einen katholischen Wallfahrtezug bindurchzulaffen und zur Berschönerung ber Resideng bas Leben bes fatholischen Bolkes zu entfalten. Ratholisch ober lutherisch, bas set in solchen Källen alles aleich. Jeber finge fein eigenes Lieb, und Alle hatten ein Recht auf bas Stadtvflafter, weil Ratholi= fen und Protestanten für ben Großherzog und bie Großherzo: gin beteten und in bie Lanbestaffe fteuerten zu jebem Steine, ben funftfertige Banbe in's Bflafter ber Sauptftabt einfenften, Erft aus allen Ginzelliebern bilbe fich bas hauptlieb, wurbig bes Bolfes im Großherzogthum und bes ebelbenfenben Rurften. ber es beberricht. So geht es in Darmftabt, meiner finnreichen Beimath, ihr Bilgervölfer von Tirol, au! Laft mich boch wif-

fen, was ein katholisches Berg fo übermaltigend gur Mallfahrt nach Weißenftein brangt. Ich reife, um au lernen, und frommer Unterricht thut einem Beltfinde von ber Beraftrafe noth!" 2Bir maren einigermaßen beforat, wie bie auten Wallfahr= ter biefe Dithprambe unferes eblen Freundes aufnehmen murben. Alle Sorge war jeboch überfluffig. Dan verfteht fich nirgende leichter ale in biefen iconen Bergen, wenn bie Berglichkeit ber Unrebe feinem Berbachte unterliegt. Die Bilger rudten traulich an Antonio beran und ein Dlabden von ungefahr fech: gebn Rabren nabm feinen But berunter, reinigte ibn von Spinn: weben, welche im Balbburchstreifen an bemfelben hangen geblie: ben waren, und fette ihn wieder auf ben Ropf gurud mit ben Borten: "So fteht er beffer!" Unwillfürlich nahm fich Untonio in Baltung und Ausschen mehr aufammen, benn er fühlte fich unter naturmuchligen Menichen, wo bas Rleinfte bebeutfam und bas Brotte volfethumlich ift. Nach mancherlei Bemerfungen bin und ber nahm ein bejahrter Mann bas Bort und fagte mit wurdevollem Ernfte: "Darmftabt ift mir wohlbefannt. 3d) treibe icon feit zwanzig Sahren einen fleinen Sandel mit Balb: famen und fomme alle Sabre einmal binaus. Die leute brauken find überaus autmuthig, wenn man ben wenigen Stankern in Religionsfachen aus bem Bege zu geben weiß. Die fatholische Rirche baselbst hat mich immer erbaut burch die gablreiche Anwesenheit und innige Andacht ber Glaubigen beim feierlichen Bottesbienste. So fand ich bie fleine Schaar ber Ratholifen fast überall im sublichen Deutschlande, wo fie, von protestanti= icher Mehrzahl umgeben, mit Anstrengung ihr religidses Gemeinbeleben friften muffen, verfonlich bochft achtungswerth: was ibnen noch einigermaßen abgeht, ift bas Befammtgefühl und bas Rechtsvertrauen ber protestantischen Bolksgewalt gegenüber. Ihr Recht, katholisch zu sein, ift auch in der That noch zu jung, um bas gehörige Gelbstvertrauen zu weden, welches allein zum Siege führt. Daber ihre Schuchternheit und ihr Schmiegfamthun mit ihren religiofen Ueberzeugungen im Berfehre mit Undereben-3ch habe zu bemerten geglaubt, bag nichts fo febr ihrer fatholifden Freiheit und Gelbstffanbigfeit fchabet, als idmachbergiges Gingieben firchlicher Lebensaußerungen aus Rudficht für bie entgegengesette Dent: und Sandlungeweife ber Wehrzahl. Es wird ihnen in keinem Kalle verbankt, noch minber jum Bortheil ber fatholischen Rirche notirt, Dan muß ben

vollen Wath haben, auch äußerlich ganz katholisch zu sein, und biese katholische Gesinnung bei jeder vernünftigen Gelegenheit an den Tag legen. Wo dieser Wuth bei den Katholiken sehlt, werden die Protestanten durch die Schuld der letzteren intolerant, oft ohne es selbst zu fühlen, weil sie bei der schneckenhafzten Einhäusung katholischer Entschiedenheit wirklich auf die Meisnung gerathen, die Alleinherrschaft in Religionssachen zu besitzen. Die Arundsatz wird sich auch in Darmstadt bewähren. Die Achtung vor katholischen Lebensäußerungen wird in Deutschland in eben dem Maße steigen, als die Katholisen rubig und sest den Glauben ihrer Kirche öffentlich bekennen. Aus diesem Grunde lassen wir uns auch das Walkehrten nicht nehmen."

"Es ift feineswegs ein einzelner Act bes fatholischen Kirchenlebens, ben man als folden beim unermeflichen Reichthum an Andachtsmitteln in der avostolischen Kirche von Rom wohl ent bebren fonnte, fondern eine allgemeine Aeuferung des katholt iden Bekenntniffes, ohne welches ber fromme Chrift auf Die Lange nicht grunen fann. Das tief in ber Geele lebt als Bermeh füt Chriftus, als Freude an feiner heiligen Gegenwart. als fuße Liebe au feinem gottlichen Bergen, es tonn nicht innenlich bleiben ohne Nachtheil für bas religidse Besammtleben aller gottliebenben Geelen im himmel und auf Erben, es muß bervorquellen in's licht mie ber Frühlingsfeim aus bunflem Schofe. es muß aufinbeln por affer Welt wie bas cvangelische Deib mit bem wiedergefundenen Grofden, es muß fich felbft in öffentlicher That bemabten wie bas Bogelein im Aluge, bas flugge geworben und die Kinder Diefer Erbe mit feinem jungfräulichen Liebe grußen fann. Wir figen Monate lang gebannt auf unferen einfamen bofen, auf ber hangenben Flur ber Bergwiefen, als Streusammler am schwanten Bivfel riefiger Richten; aber unfere Seele raftet nicht. Mit bem Beiland fleigt fie auf ben Delberg binguf und funt bie blutgefarbte Spur feiner beiligen Ruse im Schatten uralter Delbaume am fcwarzformigen Rels. auf welchem er geknieet mit Thranen fur unfer ewiges Beil. Dit bem Beilande schweben wir im Rabn auf bem galilaischen See im frischen Lufthauche ber Cebern vom Libanon und fchlurfen bas fuße Wort von feinen Boniglippen, bem alle Sturme gehorchen, bas felbst ber buntichimmernbe Bogel im Schilf burch fein tiefes Schweigen ehrt, benn es bat ja einst alle Befen aus Richts erschaffen. Mit Resus gieben wir raftlos burch bie Stabte

von Juda und Ifrael, und grüßen überäll das arme Bilgervolk, welches an ihn herankommt, den Saum seines Kleides berührt, und selig ist im Anschauen des Baters aller Armen und Verslassenen. Reinen Schritt hat Jesus als Fremdling auf Erden gethan, den wir nicht täglich geistig in Freuden und Schmerzen mitmachen, und dem himmlischen Führer unserer Gedankenwallsfahrt schallende Lobs und Danklieder singen. Das geht Rosnate lang an in tiefer Abtöbtung und Geduld, aber nicht ewig!"

"Unfere Mallfahrt muß binaus in's Leben, bas Bers muß laut fingen und beten fonnen, mas es gebulbet und erfebnt, wie es gewehflagt und frohlogt! Alle Baume, jeber Strom, Die Gipfel ber Berge muffen unfere Luft und unfer Beb, mitraufdenb, au Bottes Rugen niederlegen, beffen lebendiges Opfer wir Alle find. Die Mitbewohner unferes Dorfes find uns langft bekannt und viel zu wenig zum vollen Chor bes Keierliedes; bie beilige Ballfabrt bringt uns zu Menichen aus allen Minbftrichen, im vollen Strome taufenbitimmiger Anbacht, als lebenbige Gintracht aller gläubigen Bergen, geflochten zu Ginem Rrang! Da fühlen wir erft recht innig, daß wir Glieder ber einen romischen avostoliichen Kirche find und einander Alle im Gefühl tatholischer Ginbeit erkennen, ohne fruber bekannt zu fein. Da lagt uns nie berfallen und anbeten unferen guten freundlichen Gott; ba lagt uns preisen bie beiliafte Jungfrau Maria, Die Rose ohne Dornen, ben Stern bes Deeres, bie beimliche Liebesflur mit bem gottlichen Rinde; ba lagt uns grußen alle beiligen Seelen, bie ausgerungen haben ben irbischen Rampf, Rleifch von unferem Kleische, Blut von unserem Blute, siegreich allein burch Christi Rraft, Borbilber und Furbitter zugleich! D unaussprechlich fuße Raft ber Bergen, wie feine andere auf ber weiten Erbe!" Bei biefen Worten erhoben fich alle Bilger und falteten anbachtig bie Sande wie jum Gebete. Unwillfürlich entbloften auch mir tiefgerührt bas haupt und hingen erwartungsvoll an ber ichonen Gruppe, als ploklich bas junge Dabthen aus bem Rreife trat und auf einer Rafenstufe barüber bas Lieb anbub:

> "D fuße Luft, am Mutterherzen Der beil'gen Jungfrau ohne Schmerzen Bu rub'n bei ihrem liebften Rinb!

> Die Ströme manbern, Bollen flieben, Boblauf, o Pilger! last uns zieben, Paria ruft, ber Tag verrinnt."

So zogen die Wallfahrter weiter, dem lichten Süden zu, welcher das heiterste Farbenspiel über seine grünen Berge auszespannt hatte. Antonio, die liebe reizdare Seele, stand noch immer auf dem Plaze vor dem Brunnen und schaute, milbe verstärt, den Pilgern nach. Als sie aus seinen Augen verschwunden waren, tröpfelten Thränen über seine heißen Wangen, er wandte sich zu uns herauf mit unbeschreiblich wehmuthigem Ausdunde, und sang uns, leise lispelnd, an, wie ein Laubvögelein im letten Kittern der Abenddämmerung:

"Als ich war ein frommes Kind, Bar ich immer froh und rein, Denn sie sagten, mir zur Sette Steh' ein gülden Engelein.

Ach, ich hab' es nie gesehen, Doch recht oft hab' ich gefühlt, Daß es mich in Schlaf gesungen, Daß es lieb mit mir gespielt.

Zepo darf ich nimmer spielen, Bin ein Mann an Leib und Geist, Und mit allem meinem Wissen Dennoch elend und verwaist!"

"Das ift ein heiliges Lieb," fuhr er fort, und sprang in einem Sage ju uns auf ben Damm empor, "mein Freund Gottfrieb von Bogen hat es gebichtet auf seinem Sterbebette, wo er, wie ein tobtkranter Schwan im Schilf, seine schone Seele in fugen Liebern verathmete. Das hat ihn ber Heiland gelehrt, welcher auch an Rreuze gefungen hat "mit Seufzern und großem Beschrei" wie Boulus fpricht, um unfere Himmelsfehnfucht zu wecken, und uns ein: fältig und klar zu machen wie Kinblein. Ach! was ist es boch für ein toftlich Ding um biefen Bilgerglauben, ber mit ber großartigften Liebe Himmel und Erbe umfaßt und Alles auf Chriftus bezieht, in welchem allein Seil zu finden. Wir Deutsche braugen an ber Berastraße und am Haardtgebirge und am Spessart, aufund abgeklart wie die Berghalben nach einem Blatregen, wo alle Bluthen und Graslein tobt find, haben mit unferer Berkandesreligion ohne Bild, ohne Ratur und Leben einen großen Theil unferer Menschbeit eingebüßt. Das fühlt man auch bei ms. Deshalb nimmt ber ausgeborrte Beift zum Pietismus bie Ruflucht und plätschert in mühjam gemachter Gefühlsschwelgerei obne Alarbeit, ohne Durchbringung bes ganzen Menschen, ber fich fein ursprungliches Wenschenrecht nicht ungeftraft nehmen Beba Beber, Gettons x.

laft. Da kommen bie gebackenen Stokfeufgerlein und bie un: gebügelten Grimaffen jum Poricein, und geben bem Chriften: thume bas Ausseben einer Spitalordnung, die auf alles menich: liche Benugen, auf alle weltbeherrichenbe Dlacht, auf alle naturmuchfige Bahrheit vergichten muß. Die lutberifche Erbfunde und Rechtfertigung haben une biefe trofflosen Buftanbe gebracht. Rur aufrichtige Ruckfebr gur naturgemaßen Auffassung bes Chris ftenthums in ber katholischen Rirde kann uns von biefem unbeimlichen Alp erlofen. Ru glauben, bak unfere puriftische Innerlichfeit ohne Form und Inhalt in ber Andacht und Gottes: perebrung beffer fei ale bie menichliche Beiterkeit und liebe aur äußeren Korm nach festbestimmtem Inbalte bei biefen Wallfabrtern, bazu gebort jebenfalls mehr Dummbeit als ich aufzubringen im Stande bin." Die ichneibende Scharfe biefes Ausspruches, beffen Wahrheit Niemand anzweifeln konnte, rif uns auf einmal aus unferer contemplativen Rube. Bir ftanben auf und faßten nach furzem Ueberlegen ben Borfak, gleichfalls nach Beifenftein aufzubrechen, um unfere anthropologischen Bolfestubien fortzuseten. Baren wir ja nach Subtirol gefommen, um in biefen berrlichen Bergen bie Gigenthumlichkeiten bes gefunden Bolfelebens auf: ausuchen, bie man bei uns leiber an vielen Orten als verloren betrachten muß.

Unfer Ballfahrtseifer führte uns über bie fogenannte Baffermauer, eine Schutzwehr gegen ben Talferstrom, auf bem besten Spaziergang in Die Stadt gurud. In der That fann es nichts Schoneres geben als bie Begend von Bogen, von ber Ratur gum großartigften Salon eingerichtet, mitten ein grunes Land poll Kruchtbarkeit, rings bie ausbruchvollsten Berge, terraffenhaft em: porgethürmt, auf allen Sugeln Menschenwohnungen und Kirchlein, bamifchen tiefe Bebirgsichluchten mit reichem Bafferipiel. nur gegen Guben offen, wo nach Antonio's Behauptung eine Lanbstraße für bie Sehnsucht bes Menschengeistes burch bie Luft gezeichnet ift. Bobl zehn Schlösser werfen ihre ruinhaften Schauer in die weinreiche Tiefe und tragen viel bazu bei, die Bemuthestimmung bes Wanderere traumerifch zu machen. Untonio. welcher in Tübingen Bifchers Borlefungen über Hefthetif gebort hatte und baburch feltsamer Beise gläubig geworben war, konnte feinen Sang zu philosophiren nicht unterbruden. "Es ift eine Thorheit ber Reformation, ein Mangel an Verstand und Phantafie," sagte er aufgeregt, "bie driftliche Religion vom Lande

und Bolle m isoliren, wo fie ibre Bluthen entfaltet. Der Bfir: lich von Boken mit feinem gromgtischen Duft, mit feinem burch: fichtigen Bellgewebe, mit feiner füßfühlenden Mraft in beißen Commertagen fprofte aus bem nämlichen Reim wie fein Bruber an ber Beraftrage, hat aber mit bem letteren wenig gemein. Er ift ein Reuerfind gegen bas Bhleama vom Melibocus. Mare et einem Gartenfunftler von Gifenach und ber Martburg ein: gefallen, biefe Bericbiebenbeit abauthun und einen Allerwelte: birfic nach Brofessorenart zu schaffen, bas unaussprechliche Belächter aller Jahrhunderte murbe den Tollhäuster verfolgt has ben. Run fommen beutiche Docenten von Wittenberg und Kanatifer von Genf. Ihre Bilbung laut noch viel zu wunschen übrig; bas fagen ihre ungeschlachten Budber, worin leiber mir m oft ber Ton verrufener Stadtviertel herricht. Die munber: volle Mannigfaltigfeit ber fatholischen Rirche thut ihrem Sinne web, wie bem Triefangigen bas Frühlingsfarbenspiel im Sons Daß in Diefer unermeklichen Rirchenwelt alle Boffer und Nationen, Gub: und Nordlander, hirten und Konige mit ihren eigenthumlichen Bedurfniffen und Anlagen wie bie Rinder eines Saufes frei und menschlichfroh zusammen wohnen, tann ibr Reformhers nicht vertragen. Die Religion muß entblattert und enthäutet werben von ihrer natürlichen Entfaltung in Reit mb Raum, von ihrem taufenbfältigen Sproffen und Bluben. um Berippe ausgeschunden wie der Malbbaum, ben man fur's Keuer bastimmt. Alles, mas an der Meligion lebendige Triebe bes individuellen ober nationalen Lebens zeigt, nennt man Ceres monien, aus bem Beibenthume entlebnt. So wird unter taufend Bantereien und Brofefforeneitelkeiten, unter Blut und Morb breißigfahriger Religionstriege bas fachfischeutsche und Genfer Chriftenthum fertig, ein farblofer Gesammtrod fur bie beutsche Ration, und wer vom Ausland auf Deutschlands Roften acht: wangelisch bagu halten will, um die Centralisation von Baris im Reiche ber Beifter zu pflanzen, Die correctionsmäßig nach einem menichlichen Richtmaße athmen muffen, mabrend jebe andere Lebensäußerung zum Aberglauben gestempelt wird. So schwindet aus der Religion die Ratürlichkeit, die Freiheit, die Heiterkeit menschlicher Entwidelung. Ift ber erfte fanatische Gifer verbunftet, so sucht man umsonst Theilnahme für ben Inhalt. Der Unglaube nimmt in Befig, mas bie Bureaufratie ber Brabicanten mighandelt hat."

Unter folden Betrachtungen waren wir nach Boken gefommen. Schnell ftand ein Bagen bereit, welcher uns burch's Etichaelanbe nach Leifers bringen follte. Ein junger Rubrmann mit feinen Rugen. wie ber Sohn eines Stadtidreibers, fente fich, fingend und pfeifenb. auf ben Rutidenbod. Die fnallende Beitide brachte taufend frijde Befichter an Die Kenfter ber Baffe, Die uns gruften mit liebensmarbiger Butraulichkeit, benn in ber gangen Stadt waren wir als "Inftige Bergfträßler" befannt und beliebt. "Nach Beigenftein !" rief Antonio zu ben Kenstern binauf. "Barfuß, barfuß!" antwortete mit heller Stimme bie frohliche Magb bes Beginfpectors. 3m Kluge trug und bas leichte Kuhrwerf aus ber Stadt. Alle funs gen Ruticher fahren fcmell; ihr Blut rollt beweglich und bie Bferbe ehren bie friiche Jugend bes Menichen. Als wir am "beiligen Grabe" vorüberraufchten, nahm ber junge Auhrmann anbachtig ben but ab und machte ein Rreux auf Stirn. Mund und Bruft. Es fah aus wie ein Gruß, ben er in bie Berge emporichicte. Und in ber That ift bas heilige Grab zu Boten eines folden Grußes werth. Ein hubsches Kirchlein fitt auf einem Relfenvorsprunge, fteil über ber Beerftrage, wie hinaus: gerudt in's grune Land, alle Banberfeelen ju fegnen mit ber Freundlichkeit bes flarften himmels. Dahinter ragen am Berge brei Rreuge mit ben Bilbniffen Chrifti und ber beiben Schacher: barunter quillt ein Brunnlein aus bem Relfen, fabenfcheinig wie ber Lichtftrahl burch eine enge Kluft, und rings loden Rafen: fige, auf benen bie Anbachtigen ausraften, welche gern biefe Bobe erfteigen, um ringe in glanzenber Beitficht ben Dbem ber unermeflichen Belt in erfter Krifche tief in Die Seele zu trinken. Am Bege binguf langs ber Bergestante leuchten einzelne Rapellen mit ben Geheimnissen von Christi Leiben und Tod herunter; mit Borftufen jum Rnieen fur einfame Beter. Die lette, qu= bochft am Grabfirchlein, innen mit Mufchelwert ausgeschmudt, wolbt fich über einer iconen Bilbfaule bes Erlofers, aus beffen Seitenwunde ein machtiger Strahl frischen Bergmaffers hervorfpringt, ben Durft ber Besuchenben zu ftillen. 3m Frühlings fonnenschein luftet fich auf biefer zierlichen Felsterraffe bas glad: lich überwinterte Bolf ber engen Gaffen und bumpfen Rammern, Greife, welche ichnedenhaft am Birtenftod emportriechen, und je hoher, besto freier athmen, Dabden mit rothwangigen Rinbern, bie Margveilchen aus ben Bergesrigen fammeln und bem lieben Beilande jum Rrange opfern, Stubenten mit bem

Smbium ber Hopothenufa und ben blaffen Leiben menschlicher Bielmifferet, altliche Damen mit bem Rofenfranz und ber Prausbaube, die an lanast vergangene Reiten mabnt. Sogar ber bis bodonbrifche Menichenfeind findet fich ein aur Rritif ber iungen Sonnenstrablen, die mit ber Jugend ichergen und fich mit ben Lichbluthen in offene Verichwörungen einlaffen. Es ift ein einiger Anblid. Diefes frifche Leben ber Natur mit bem Rachti= gallliede und dem Quellengeriefel, von feligen Menschen emvinnden und genoffen in naturgemäßer Berbindung mit ben beiligsten Momenten ber Menschenerlofung, Leib und Seele er: frischt vom Hauche der Gnade, der vom Kreuze ausströmt. Und biefe frohlichen Rinberfviele rings um die Grabkirche an ben Küßen bes heiligen Kreuzes, während bas franke Herz im Inmem ber Kirche sich ausleert und Troft schöpft aus ben Wunden bes Erlofers. Das muß man ber katholischen Rirche nachrühmen, kine versteht es besser als sie, die tieffinnigsten Bahrheiten bes Chriftenthums zu popularifiren und bem Leben praktifch zu vermitteln. Die Grabkavelle bei Boken ist ein Meisterftuck biefer driftlichen Seelforge, welche ben Menschen menschlich nimmt mb bas Beilige für ihn natürlich macht. Wo biefe Natur bes driftlichen Lebens fehlt, bleibt nichts übrig als bie Ropfhangeret, welche fich felber aufzehrt, ober bie Robbeit ber Demofraten ohne perfonlichen Gott, wie fie auf anderen beutschen Bergen leiber nur zu baufig auftritt. Uns trug indeffen die luftige Kabrt binaus in bie Auen bes Etichthales, einerseits an fteilen Schiefresgebirgen, die mit Schlofruinen gekront find, andererfeits an ben Gründen bes ausschweifenden Thalftromes vorbei, über welchen jenfeits bie bunkeln Waldungen von Eppan und St. Ricael ernst in die heitere Landschaft herein ragen.

Rach einer guten halben Stunde erreichten wir St. Jakob in der Au, eine Hügelkirche links auf einer felsumringten Flur, inmitten sparsamer Wohnungen, die mit liebenswürdiger Butaulichkeit im Rebengelände umhersigen, den Mittelpunkt einer weit umher gestreuten Bevölkerung seit unfürdenklicher Zeit. Antonio, unser freundlicher Wallfahrtsphilosoph, schwang seine hande freudig in die Luft, als er die Kirche erblickte. "Je einssamer, besto besser!" rief er aus, "ein Sinnbild der stillen That eines liebevollen Geistes. Aus fernen Gegenden barfuß ist er herangekommen und hat hier auf den spisen Steinen ausgezustet und in's Auge des verlassenen Bolkes geblickt. Eine heis

lige Thrane bes Mitleibs bing an ben Wimpern bes romtide Miffionars, ber ohne Beib, ohne Rinder, ohne Beimath, ohn Weld den Armen das Evangelium bringt, und uneigennützig it iebem Menichen bas Chenbild Gottes ehrt. Gin Bornchen am Elfenbein, bas einzige Erbaut feines Baters, vermittelft eine Schnur an feinem Gurtel befestigt, bient ihm als Reierglod aur Berfammlung. Der fcbrille Ton irrt von einem Bugel aun anderen mit Sall und Bieberhall. Kinder und Erwachsene eiler beran jum wunderbaren Krembling, erfaffen feine Sand, wüblet in feinem Barte und fuffen mit Chrfurcht bas rothe Rrens an feiner Bruft. Er nimmt bie Sarfe pon feinem Ruden und fina aum füßen Schall ber fieben Saiten ein ergreifenbes Lieb von Refus, bem auten hirten, welcher neunundneunzig Schafe ver lakt und bas verlorene bunbertste auffucht, und wenn er es ae funden, auf feinen Schultern beimtraat in feine Burbe. Di Tonmellen riefeln binaus in's weite Land und forubeln empo in's Bebirge, und loden fo unwiderfteblich, baf feine Seel ibren fichen Schmeicheleien wiberfteben tann. Dan fommt raftie mit Art und Spaten, mit Holy und Brecheifen, und noch vo Sonnenunteragng bes erften Tages erhebt fich bas beilige Rren auf bem burren Bugel, bas Reichen ber Ginigung, ber Sanft muth und ber Liche. Gingelegt ift in's Prengholz eine Religni bes heiligen Apostels Jafobus, ber einft fur ben Beiland ge blutet und beffen rechter Beigefinger aus ber evangelischen Bre bigt zu Jerusalem mit bem Missionar hierher gewandert mar um bas arme Bolf an feinen avostolischen Ursprung au binben Deshalb heißt es hier: "Sanct Jakob in ber Au!" sprach be Millionar mit einer Stimme, Die wie ber Rlang eblen Metalli einschlug in alle Bergen. Es mabrte nicht lange, so war en Rirchtein gebaut, fo wurde bie erfte Deffe in biefen Bergen ge feiert, so wa die beilige Brogession mit Christus im Abendmab binaus an die hangenden Bergesbalden, und ein blubenbe Wenschenkrang voll Andacht und Liebe schlang fich um bas wahr Aleisch und bas mabre Blut unseres Berrn Jesu Chrifti, wel der bas erfte Mal in biefem himmlischen Gebeimniffe bie Bal ber und Kluren segnete für bas driftliche Bolt. Als ber Di fionar, abgezehrt und erschöpft nach vieler Arbeit und Roth, eine Morgens tobt an ben Stufen bes Altares lag, weinte bie gang Bemeinde und begrub ihn auf einer fonnigen Stelle bes Friet hofes. Riemand hatte ihn um seinen Ramen gefragt, nie batt

er felbft von feinem früheren Leben etwas verlautet, ungenannt im leben und im Tobe, geht er noch fekt in ber Abendbanmerung als ftillfegnenber Beift burch Balb und Biefenflut. Biele Jahrhunderte haben an biefer Jafobsfirche getüttelt, aber fie nicht bezwungen. Aufragend aus ben ersten Zeiten bes Chris ftenthums in Tirol, bat fie ohne Unterlaß ben fußen Beiland gepredigt und betrübte Bergen getroftet. Selbft ber ichulbvolle Berbrecher bat an ibrer Mauerede nicht vorüber gefonnt, es wa ibn mit unlichtbarer Bewalt an die beiligen Stufen und vrefte ihm bie Thranen ber bitterften Reue aus ber verftodten Seele. Du That ber Liebe, bu Grab bes Miffionars, ben Ries mand kennt, sei von mir taufend Mal gegrufit!" Dit biefen Borten fekte Antonio feine Saube wieder auf und gab fein rothleuchtenbes Angesicht ben Abendwinden zu fühlen. Uns Allen war bie Thrane frommer Rührung in's Huge gestiegen. junge Aubrmann ichien unendlich erbaut über bie anbachtigen "Bergfträßler," welche Riemand in Bogen von biefer Geite fannte. "Wenn's nur langer gebauert hatte," flufterte er, "bas war iconer als bie befte Bredigt." Gin liebkofenber Ruf an bie Bferbe mit Beitidenfnall, und wir ftanben mit unferm Bagen mitten in Belfers. Da mar's mit unferer Rabrt am Enbe. Bir nahmen einen wackeren Müllerjungen, Frit mit Namen, als Begweifer und Trager unferer geringen Sabfeligfeiten, und fliegen unverweilt in bie Schlucht bes Brantenthales binauf, welche im fteilen Anstiege nach Beigenftein ausmundet. mb binter uns beteten Buge von Ballfahrtern, ungeachtet bes beschwerlichen Weges, ihren Rosenkrang. Unwillfürlich fielen wir Alle ein und riefen: "Seilige Maria, Mutter Bottes, bitte fir une arme Gunber!" "Ja, arme Gunber." muntelte Antonio por fich bin und blidte uns bebeutfam an. "Da tonnen wir alle Gitelfeit und Beltweisheit zurudlaffen, fonft fommen wir mit gangen Bergen nicht über biefe Kelsen hinauf." Sart am fteilsten Anftiege hörten auch die Bilger einstweilen zu beten ouf und nahmen uns freundlich in ihre Mitte. Frage und Ant: wort gaben sich unter folden Umftanben von felbft. Es war and bobe Reit, nicht blok für die Bilgersleute, sondern auch fur unfere Lefer, bas Rathfel unferes Lebens und Das feins bem allgemeinen Berftanbniffe begreiflicher zu machen. Bir waren baber bem Tirolermabchen recht bankbar, welches, an einer weißschimmernden Hagelkapelle ob Leifers vorüber, new

gieria zu Antonio emporblicte und mit ichelmischem Läckeln faats: "Da ibr nun einmal mit uns wallfahrtet, fo mar's in ber That icon von euch, wenn wir auch wüften, wer ihr benn eigentlich feib. Dit unbefannten und bergelaufenen Leuten geht man bei uns nicht gern." Das war ein Kunke, ber gunbete. Die Mall: fahrter umbrangten Antonio, fakten ihn am Arm und Rodeipfel. und erflarten Alle, er muffe ergablen, wer er und feine Reife gefährten feien. Das fei nun einmal Landesgebrauch, ber nicht umgangen werben burfe. "Lieben Leute! laft mir nur in eurer Lieb' und Anbacht Leib und Seele beifammen." erwieberte An tonio, "ihr follt Alles wiffen, jebenfalls mehr als ihr braucht. Rein Bater ftammte von Barena am Comerfee und war ein Arbeiter in Gops. Frühzeitig tam er als Gefelle nach Offenbach am Main im Großherzogthum Darmstabt und arbeitete bort über acht Sabre bei einem Gppsfigurenfabritanten, welcher bamit einen Sanbel burch gang Deutschland, namentlich nach Samburg trieb. Da lernte er auf einem Sahrmarkte au Bonamos ein Landmadchen tennen, bas ihm fehr gefiel, und auch feinerseits nicht obne Aufmerksamkeit blieb. Er batte fich in feinem Gefellenstanbe mit italianischer Sorgfalt 250 Gulben erfpart und glaubte bamit ein eigenes Beschäft anfangen zu tonnen. Durch die Gunft ber benachbarten Grafen von Erbach im Obenwalde erhielt er als ein treuer, verläklicher Mann bas barmftabtische Staatsburgerrecht und beirathete moblgemuth feine Therese von Bonamos, ungeachtet sie Brotestantin und ohne Bermogen mar. Er besuchte nun alle Sahrmartte und Meffen ber Umgegend mit seinen Brossiguren und errang baburch bie färglichen Mittel, fich und feiner Frau bas Leben zu friften. Auf einem biefer Jahrmartte ju Beinheim an ber Beraftrage tam ich am 26. October 1829 zur Welt im Bferbestall bes Gaftwirthes jum Ginborn auf einem Bunbelein Strob, wie mir mein Bater oft erzählt bat. Meine Mutter, burch bie bereits falte Bitterung angegriffen, konnte fich von ihrer ichweren Beburt unter ben ungeschickten Banben einer jungen Bebamme nicht mehr erholen. Faft ein Jahr frankelnb, ftarb fie im barauf folgenben September 1830 au Jugenheim, wohin fie vom gartlichen Gatten nach ber Anordnung ber Aerzte in die frische Land= luft au beilfraftigen Wallerquellen gebracht worden mar, und fand auf bem bortigen Gottesader ihre Rubestätte. Dein Batbe mar ber reiche Kabrifbefiker Bermann, ebenfalls protestantisch

wie meine Mutter, und bekhalb war ich auch nach protessanti: idem Ritus von einem aufällig anwesenden Reisevrediger aus Bremen getauft worden. Nach bem Tobe meiner Mutter nabm mich hermann gang zu fich und ließ mich burch feine Tante. welche ibm bas Hauswesen führte, mit Liebe und Sorafalt er: geben. Ich lernte unter biefer eifrig lutherischen Dame ichnell leien und bald die Bibel auswendig, mit hundert anderen Kernbriden, welche sie mir gebend und stebend unablässig vorfagte. Ich batte aber nicht bas Blud, ihre volle Rufriebenheit zu perbienen. Der Katholif ftaf mir vom Bater aus fo bid im Blute. buf ich eine gewiffe Borliebe für Ratholisches nie gang verläugnen konnte, und das Lutherthum war ein fo leifer, balb eingelemter Anflug, bag ich nie viel Chrfurcht für basselbe aufbringen bunte. Ich ichlüpfte als Mittelbing amischen beiben leichtfinnig bin mb ber, und ließ mich anstatt vom Glauben, lediglich von metver Bhantafie leiten. Wein Aflegevater fummerte fich um meine Religion gar nicht. Er selbst war ein guter Freund von Wo: leichott, und fakte nach bes letteren Ansichten bie Ratur und Seine Bibliothet batte einen reichen Schak biefer atheistischen Literatur, und es war weit mehr von "Araft und Stoff", als von Gott und Rirchenthum bie Rebe. Er wollte aus mir einen berühmten Chemiker machen, um feine Cattine au farben und neue Vortheile für feine Kabrif au entbeden. Wer meine Natur mar bazu nicht gemacht. Ich ging mit feiner Einwilliaung nach Tübingen und trieb baselbst unter Bischers Leitung Aefthetif. Runftgeschichte und moberne Literatur. nennt Bischer allgemein einen Bantheisten, und meinetwegen mag a es auch fenn. Auf mich bat er gut gewirft burch feinen Enthufiasmus für alles Schone in ber Dichtung, Malerei und anberen Runften. Dazu hat er eine gewisse treuberzige Butmutbigfeit und einen grundlichen Sag gegen bie theologischen Reinungen ber Reformatoren, die er Stumper nennt im Wiffen le aut als im Leben. Bon bort bin ich nach zweisährigem Aufentfalte mit biefen guten Freunden in eure iconen Berge bereingetommen, und fo flattern wir heute als Rleeblatt in eurem Aranze nach Weißenstein mit."

Die guten Wallfahrter hatten mit sichtbarem Wohlgefallen ber Grahlung Antonio's zugehört, obgleich man ihnen beutlich anfah, daß sie keineswegs im Stande waren, Alles zu begreifen. Dars auf kam es auch nicht an. Die Hauptsache war ihnen klar.

Ein beuticher Stubent ftanb por ihnen mit allen Arabesten ber Qugend und ber Bhantafie. "Sage mir einmal, bift bu benn wirflich lutherisch ?" fragte ihn Mifa, die Borfangerin, welche wir bereits von Runalftein ber fennen. "Ich fann es faum glanben! Du fiehst so artig aus, Die Augen so hell, bas Geficht fo traulich und bie Stimme fo herzrührend; bas fann boch wahrhaftig nicht lutherisch sein!" Mit ber garteften Freundlichfeit wehrten bie Anberen ab. "Gei boch nicht gubringlich! Lag ibn boch geben!" ericholl es von allen Seiten, und Mita trat bescheiben und über und über roth im Gesicht in ben Rreis ihrer Ballfahrteichwestern gurud. Der Beg führte une über bem fteilften Anftiege burch bie Ralbregion ber Mittelboben. wo und reichliche Walbnacht gegen ben Stich ber Mittagefonne Das Brantenthal ift eine tief in Sanbftein und Bhorphyr eingewühlte Bergidlucht, mit ichauerlichen Abbangen und fühnen Bilbern ber Alpenwelt. Bahrenb uns bier bie Saat riefiger Richten beschattete, tonte unter und und jenfeits bes Bilbbaches auf hangenten Bergfturen bas Lieb ber Bauerin, welche mit Einsammlung ber Gerfte und bes Safers be ichaftigt mar, und Beerbengelaute flang von ben fteilen Boben ber Sirtentrift berüber und binüber mit einem wunderbaren Sang von Laut und Gegenlaut, als fangen alle Zweige bes Malbes, alle Mellen bes Giekbaches und alle Sauche ber Bergeslufte binein. Gigenthumlich ergriff mich biefe Balbeinfamfeit mit ihrem Bebantenreichthum, mit ber Kulle geheimnisvoller Tone, welche wie gebannte Beifter gwischen Kelfen wohnten. mit bem verwundersamen Spiele ber Streiflichter auf ben bemooften Steinen.

An einzelnen Baumen am Wege hingen armliche Täfelein mit Gemälden, welche bas Leiben und Sterben Christi vorstellten. "Das sind Stationen!" erläuterte Mika, als sie meine Berwunderung darüber gewahrte. Der heilige Franziscus von Assis war nämlich nach dieser Belehrung ein besonderer Berzehrer der Passion unsers Herren Jesu Christi und vererbte diese andächtige Borliebe auf seine Ordenssöhne, welche diese Kreuzandacht für das Bolk popularisirten, indem sie die Leizbensmomente in vierzehn Abtheilungen oder Betrachtungspunkten sinnbildlich durch die Kunst vor das Auge rücken. Die letzteren nennt man nun Stationen, weil der betrachtende Beter bei seber nachdenkend verweilt und gute Gedanken in der Seese

minedt. Un biefem Wege find biefelben guf anderthalb Stunben vertheilt und ber Ballfahrter fteigt in ber Beherzigung bes Leibens Chrifti ben fteilen Berg binguf. Und wenn biefen Arenweg gange Gemeinden machen, fo fingen fie bei jeder Station ein barauf bernaliches Lieb, auf bak es weithin in bie Ral-Und in ber That, fo oft ein Bilden am Richtenbann ericbien, entbloften die Ballfahrter ihr Sanvt und beteten, in ber Stille fortwandernd, ihren andachtigen Reim, "Dovvelt lebreich." meinte Albert, ber nuchternfte von uns breien, "Wir Brotestanten tennen biefe Leutfeligfeit bes Christenthums, biefe Berablaffung bes Allerheiliaften jum gemeinsten Danne, jur niebriaften Daab in Relb und Balb, an allen Begen und Ste: gen aar nicht. Die hoffart ber Brabicanten hat uns um biefe iconfte Seite driftlicher humanitat gebracht. Da muß Alles imulftig und vornehmig fein, wenn es bes Erlofers wurdig erfunden werden soll. Daburch geht alle Jugend bes driftlichen Lebens verloren und das gespreizte Altvaterthum ber Romobie titt an ihre Stelle. Gben fo unbefannt ift bei une bie betai: lifte Leibensbetrachtung an unferem Berrn und Beiland, welche aus bem apostobichen Reitalter wie die Balfamftaude ber Anbacht. Gebulb und Preugliebe in's Leben ber Katholifen bereingewachsen ift, mit ben geheimnikvollen Schmerzen mitleibender Seelen, welche fich baburch von ihrer Gundenichtlb lautern und mit ben Strahlen aufopfernber Gottesliebe burchbringen, mit bem Grundtriebe zur beiligen That in jedem Bergen, Das bem beilande feine Dankbarkeit und Anhanglichkeit fur bie Den: Menerlofung beweisen will, und mit jenen taufend Bebanten: bliten, welche Kunft und Boesie liebeglübender Bergen im mach: tioen Strablenaefuntel um bas beilige Breug geflochten haben. Die Schale baben wir allerbings: aber ben ausgepreften Saft beben bie Brofestoren von Wittenberg in's chemische Laborato: rium theologischer Rankereien geliefert, und ba ist er langst verbampft und verflüchtigt worben. Die Demuth, gur katholischen Quelle gurudzukehren, wird in Deutschland, wie es scheint, noch lange auf fich warten laffen."

Mittlerer Beile waren wir an die dunkelste und engste Stelle des Thales gekommen. Die Wallfahrter stimmten die Allerheisligen-Litanei an, das Ergreifendste, was unter solchen Umstanden dem fühlenden herzen begegnen kann. Gine endlose Reihe beiliger Ballfahrter, langst bem Reiche der Getster angehörig,

burch alle Zeiten und Nationen, zu ben Lebendigen herunterreichend, zieht an unserer Seele vorüber, und bei jedem ruft die
ganze Pilgerschaar: "Bitte für und!" Und der Wiederhall an
der Phorphyrwand ruft: "Bitte für und!" Reiner von Allen
ist gestorben, jeder lebt in Christus, theilnehmend an seiner göttlichen Natur, mit seinem ganzen Wesen dem Grunde alles Lebens und Seins eingewurzelt, und weltverlorene Geister anziehend in Kraft all-mit-wissender und all-vor-sorgender Liebe! Da
schmilzt jedes protestantische Vorurtheil. Die Heiligenverehrung
ist nur der Ausdruck naturgetreuer Menschenempfindung, welche
in Christus und seinen Geiligen selig ist.

Als ber lette Ton biefer großartigen Anbacht verrauscht war, langten wir an einem fleinen Saufe am Wege an, wo die Ballfahrter fich jum Ausruhen nieberließen. Es war ein icones Rreis von gesunden Dienschen in ber fleibsamen Tracht Gub tirole, mit bem unverwüftlichen humor, welcher felbit bei ber aröften Anstrengang nie verfiegt und burch hereliche Anbacht nur erfrischt wird. Man af vom mitgebrachten Borrath und trant aus bem Relfenquell, welcher aus eifernem Robre filberbell in ein langliches Holzbeden fprubelte. Scherz und Ernft fpielte bunt burcheinander, mit der besten Lebensart von ber Melt. wie es im reichen Dafe bei biefen Kindern ber Alven zu finben ift, ein Aufflammen von Beift, Bit und Natürlichkeit, wie es nur ber beiteren Religionsauffaffung fatholischer ganber natur-Bei uns icheint es in ber That nothwendig au fein. alle Religion bei Seite ju ichieben, um gur Beiterfeit bes Bebens embor zu tauchen. Und feltsamer Beise bort man im Deunbe ber Protestanten teinen Borwurf öfter, als ben ber buftern Gemuthoftimmung bei Ratholifen. Es ift gerade umgefehrt, Diefe Dufterheit ift ein Antlebnif ber pietistischen und fanatischen Relie gionsperdrehung, an benen unfer Leben von jeher fo reich gewefen ift.

Wir hatten im Hinblid auf die Munterkeit der Bilgrime wirklich nach Alberts spisiger Bemerkung der heiligen Jungfrau von Weißenstein zu danken, daß keiner dieser ungeschickten Eiferer dabei gewesen ist. Denn diese Leute können alle Qual der Langeweile, allen Zwang des murrischen Frommseins, alle geiftlose Affectation ertragen; nur wenn die Quelle des natürlichen Humors überschwillt, wenn der launische Wis die alltägliche Steisheit des Lebens durchbricht, da wird ihnen schwindelig zu

Ruthe, da glauben fie ihr Erbtheil gefährbet. Sie bekommen book gewiffenhafte Rrampfe über ben Mangel an Anstand und Birbe. Davon wiffen biefe Kinber ber Alpen freilich nichts. Geiftekarmuth und Beuchelei zu gleicher Zeit find ihnen völlig mbekannte Dinge. Scheint bie Sonne bes Lenzes, geben bie Relde ber Alvenfrauter blühend auf, so öffnet sich bie kindliche Seele bem Dufte bes Lebens und ber Gefundheit. Bon allen Mgeln tont bas Jauchgen gutriebener Menichen, aus jebem Buide tont bas Lieb ber Amfel, in allen Schichten ber Luft bet Lerchenwirbel. Da lächelt bie Alur wie bas Menschenauge. mb die Rede springt aus bem vollen Bergen wie ein Truklieb. nedisch und kedt. Da kleibet sich selbst in ber Trauer Riemand ichwarz, und es ist keine Spur von andächtiger Kopfbangerei. bie naturwüchlige Boefie schlägt alle Seitenftiche und Milgfuchten ber Bebanten nieber, wenn fie auch fehr ernsthafte Amtofleibuna trigen. Die fromme Galle ift eine Baare, welche bier Riemand fauft und Riemand anpreift.

Als wir wieber aufbrachen, gingen wir in eine tiefe Schlucht ein, in welche bas Brantenthal ausläuft am Kelfenstock, auf welchem Weißenstein liegt. Dan muß die fteilfte Anhohe binauf, faft anberthalb Stunden weit. Die bammernbe Racht bullte und in Dunkel. Rein Laut tonte von ben Livven. Schweigend gings empor. Rur schwere Athemauge, Zeugen ber großen Anfrengung, waren zu vernehmen. Erft um neun Uhr Abends ftanb auf einmal bas Servitenklofter wie ein weißes Zauberichloß vor anferen fuchenben Bliden im Monbbammerschein. Alles zerftreute fic in bie Berbergen. Bir "Bergstrafter" nahmen im einzigen Birthsbaufe bei auten Leuten unfere Wohnung und erquidten ms mit bem mäßigen Vorrathe, welcher baselbst zu finden war. Am anderen Morgen wurden wir schon frühe mit allen Gloden fast eine halbe Stunde lang wach geläutet, während der heiterste Rorgen mit feiner gangen Strahlenpracht über ben Bergen auf: Run konnten wir erft bie Eigenthumlichkeit unserer Simation flar auffassen. Ueber uns ragte ber ungeheure Sochgrimm, einer ber höchsten Bebirgefirsten Gubtirole, in bie Lufte. chaurig anzusehen in seiner graulich-schwarzen Tonnenform, gerabe als Stirn: und Granzbfeiler zwischen ben Thalern von Trient und Brixen, gegenüber ben Thalern von Sarnthal und Reran, parallel mit ber Menbelfpige ob bem Nonsberge. Am Nordabhange biefes Jochgrimms, wohl viertaufend Kuß tiefer,

weit in's Land vorspringend, ruht über ber Gbene von Bogen bas Platean von Weißenstein, mäßigen Umfanges, mit ber Ballfahrt ber heiligen Jungfrau Maria, auf welchem wir jest wie auf einer Altane standen, um rings das herrliche Land, ben größten Theil des deutschen Südtirols, im glanzenden Prachtbilde zu bewundern.

Kur biesmal batten wir jeboch nicht lange Reit, bie Wunder Das emfige Rufammenftromen ber ber Natur zu betrachten. Bilgersleute führte uns mit ihnen in die Kirche. Die lettere ift ein freundliches Bebaube im neueren Stole an's Servitenfloster angehaut, mo bie Monche bieses Orbens, in ber mittle ren Reit von florentinischen Ebelleuten gur Berehrung ber Mutter Gottes gestiftet, brei an ber Bahl wohnten. Ihre Rleibung ift noch jest mittelalterlich und erinnert an bie Tracht ber Genatoren ber Stadtrathe in Stalien. In ber Rirche berrichte lauts lofe Stille. Alle Beichtifuble maren pon reuigen Gunbern um: lagert, und überall bergliche Anbacht und Selbstaufovferuna an ben Betenben zu gewahren. Mit Schlag feche Uhr erklang bie Orgel zu einem geistvollen Liebe, welches bie gange Berfamm= lung mitfang, um bie Onabe gottlicher Erleuchtung für ben Brediger zu erfieben. hierauf erschien ein junger Donch auf ber Rangel, pon gartem Rorverbau, mit einer fanften, einbring: lichen Stimme, fast ohne alles Geberbenspiel, so mabr und naturlich, wie man in großeren Stabten leiber fein Beispiel mehr finden kann. Er iprach in einer Rebe von breiviertel Stunden über ben 3med und bie Bebeutung bes Ballfahrtens, welcher alles Bolf mit größter Aufmerksamkeit zuhorchte und bavon tief in ber Seele erbaut war. Riemand wird mir zumuthen, ben reichen Bebankenftrom mit historischer Treue bis in's Gingelne wiederzugeben. Aber, nach bem Gaftbaufe zurudgefommen, zeichnete ich mir boch bas Interessanteste für einen Brotestanten auf und fann mich nicht enthalten, bier einiges einzuschalten, wenn auch manches von mir eingeflossen sein mag, ba ja Riemand im Stande ift, feine eigene Ratur in ber Auffaffung frember Deis nungen gang abzuftreifen.

"Das, von Protestanten angesochtene Wallfahrten", sagte ex unter Anderm, "verdient unsere volle Ausmerksamkeit. Unter bem Schein von Eifer wird eigentlich gegen die Grundlage bes apsistolischen Christenthums gearbeitet. Jebermann weiß, daß schon im ersten Zeitalter ber christlichen Kirche die Kampstätten und

Reliquien ber Apostel mit ihrem alangenden Renanisse für Chriftus bie inniafte Berehrung ber driftlichen Relt mit Recht genoffen baben. So lange es Freunde Christi und der Avostel gibt, gab & Bilger an die Stufen ber Betersfirche, mo bie Bebeine ber Aboftelfürsten ruben. Selbst ber Rapst ericheint, obaleich oberfer Priester ber Christenheit, unter ben tausend und tausend Bilgrimen am Batican als einzelner Mann zur Berehrung bes Rattertodes feiner beiligen Borganger. Dem materiellen Orte geht baburch feinerlei Berehrung au. fondern ber driftlichen Belbenthat, welche auf biefer Stelle als lebendige Ueberzeugung einer gotterfüllten Denichenseele ber Bahrheit hulbigte, und bie Belt mit Bewunderung über ben Glauben und die Standhaf: tigfeit ber Blutzeugen erfüllte. Der Ort und bie That steben im gebeimnifivollen Aufammenhange, welchen jedes richtige Be muth anerkennen muß. Reine Religionsgesellschaft kann fich jemals biefer Anerkennung entziehen, weil fie fich baburch ber Bernunft und Menichlichkeit entrieben murbe. Dan baut unrablige Denkmale beionders gegenwärtig in Deutschland an Stätten, welche die That. die Liebe und die Andacht geweiht haben. Aft bas Aberglaube ober eine rein menschliche Meufierung? Die Restauration ber Bartburg, bas icone Denkmal auf bie tapferen Beffen vor ben Horen Krankfurte, ber beilige Sebalbus im Sarge u Rurn: bera ift ein glangender Unfinn, wenn es zwischen Zeit und Ort, Eben und That feine geistig anregende, ewig wirtigme Berbinbung gibt. Wenn ich in bas unveranderte Zimmer eines großen fürften, eines berühmten Belben, eines machtigen Dichters eintrete, und noch ein Berg im Leibe trage, fo schauert es mich geheimnifvoll an; die Dinge, welche einst mit bem berühmten Tobten in Berbindung gestanden, außern eine besondere Beibe ber Eraft, weil fie auf bem Boben unfterblicher Gebanten, unleftedter Empfindungen, fruchtbarer Thaten rubend, einst ein Besen umspannen, welches Zeit und Welt regiert, und von biefer Stelle aus die weitesten Räume durchbrungen bat. Benn mir in Marburg die Glöcknerin den leeren Sarg der beligen Glifabeth in ber gefeierten Rirche zeigt, und Phillyp ben Großmuthigen auführt, welcher einft bie Bebeine ber liebevollen Dulberin in einem Saferface bavontrug, fo habe ich eine Empfindung einzig in ihrer Art, auf feinem anderen Boben Deutschlands zu haben, mit einem unvergestlichen Stachel in ber Seele, Und knie ich im Dome zu Bamberg am Grabmale bes

Raifers Beinrich bes Beiligen und feiner Gemablin Runigunbe. benen Deutschland unermeklichen Dank ichulbet für unzähliche Stiftungen zur Ausbreitung driftlicher Besittung, an benen noch Taufend und Taufende zehren, Glaubige fo gut als Unglaubige, wenn bie gange Uebermacht biejes feuschen Tempelbaues, in jumafraulicher Reinheit, mit bem Anbenten ber geliebten Stifter in's Bemuth einschlägt und bie Sunden biefer uppigen, lafterhaften Welt verbammt, ich weiß nicht, wie es Anberen ift, ich muß mit vochendem Bergen gerabe an biefer Stelle nieberfallen und ben Grundstein fuffen, welchen einst ber Raifer und bie Raiferin bet beutschen Nation bemuthig berangewälzt, und mit ihrem Gebete und mit ihren Thranen geheiligt haben. Was ich bier empfinbe. fuche ich in Wittenberg, unter ben Linden zu Berlin und in Auerbache Reller zu Leipzig mit bes Bubele Rern umfonft: Bamberg allein am Aufe bes Michaelsberges muß an meine Seele thatfraftig berantreten und mit feinem geistigen Anhauche mich erfrischen. Wer biefen innigen Bezug zwischen bem Ort und seinen Thaten laugnet, verneint ben Gebanten und feine Bitfung in Raum und Beit, er verneint ben Menichen! Und wer bies Laugnen in bie Religion bineintragt, ift ein Selbftmorber an ben beiligsten Gefühlen seiner sittlichen Welt, weil er bas Enbe von feinem Urfprung, Balafting von Rom und bem Seilande trennt. Treten wir aus ben geschichtlichen Momenten in unfere Selbsterfahrungen ein, fo gesteht fich gewiß jeber geift volle Menich, welcher allein bas unangefochtene Recht zu benten und zu reben hat, seine Freude und fein Schmerg, feine Liebe und fein Bag, ber gesammte Inhalt feines Geelenlebens find bergestalt an die Dertlichkeit und raumliche Rustande ce bunden, daß er fich davon nicht trennen tann, ohne fich felbit zu vernichten. Bas mein Gefchick gebilbet, was mein Leben enticbieben, was mein Liebstes gesponnen, an wenigen Orten ift es geschehen; biefe haben es ausgewirkt, an biefen hangt meine Seele wie bie jungen Sproffen bes Epheu's an ber morichen Mauer, wo fie allein grunen und bluben fonnen. Daber bie Borliebe für bie enticheibenben Stellen unferes Bludes unb unferes Ungludes. Nahre konnen burch Alter und Roth meine Seelenkrafte banbigen, wenn ich aber nach langer Beit wieber an die fritische Stelle tomme, an ben Brausestand meiner geflügelten Jugenb, fo wird unwillfurlich bie Thrane im Auge mach, bas Berg gittert und ber Athem weht von ben Lippen

i ,

> wie Kenersaluth. Und felbst wenn ich gefeffelt auf bem Bette ber Schmerzen fige, jo liegt noch bie grune Stelle vor mir, wo ich, lenglich aufgethaut, meine Jugend empfunden und aenoffen habe. Die Bufche, bie langft verblühten, weben noch aus ber Kerne ihren Krüblingstuft mir zu, und die alten Laub: waelein fingen ihr altes Lied aus ben Seden. Und giebt mein ungfester Kreund, ber Schüler meines Bergens, binaus m meiner Schickfalsstelle, so gebe ich ihm, gelagert im Sausgarts den am Dargensonnenichein, ben füßen Auftrag, ben Sugel au betteigen, ber für mich fo einflufreich gemefen ift, mir ein fleines laublein vom Schicffalsbaume beimzubringen und bie alte Ausficht in meinem Ramen mit einer Thrane zu fegnen. Und biefe reinmenschliche Anbanglichkeit an ben Ort bes Geschickes ift so alt als bie Belt, fo emigjung wie bas Geschlecht ber Menschen. Bo mein Bater geweint hat, ba foll ich nicht bie Stelle fuffen burfen, wo die große volle Thrane aufgefallen ist? Und wo meine Mutter in seliger Gottesnabe ben Troft des himmels empfunden bat, ba foll mir's verboten fein, ju beten um Inabe vom alten Gott, um Troft und Bulfe fur bas ewigschwache Renichenberg? Mo Taufende mit dem Beistande bes beiligen Beiftes bie Last ihrer Gunden abgeworfen, ba foll ich ohne Merglauben mein Saupt nicht in ben Staub legen und zum Beiland um Berzeihung meiner Bergeben weinen konnen ? Rein ber hat je auf Erben geathmet, welches ber Statte feiner Lebensichicffale bas Gefühl entzogen hatte. Und biefen Grund: ton bes menschlichen Daseins wollt ihr aufheben? Den Meniden wollt ihr ohne Boben, ohne Liebe, ohne Raft auf ber imalen Infel zwischen himmel und Erbe baumeln laffen ? Ihr wollt für biefen unersetlichen Verluft Erfat leiften mit euren falten Bbrgien, mit euren klapperburren Moralien, mit ber Traufe eurer lugathmigen Beisheit ? Gott befohlen, ihr Propheten von Bethel und Dan! Ich bleibe auf Beißenftein figen, und blide bemuthig und bescheiben bem Bunberbilbe in's Besicht. Ber biefe Bezüge irtlicher Anhanglichkeit wegfegt, ber reift einen Grundpfeiler aus bem Dogma ber Menschenerlosung hinweg. Roch mehr! Benn ber Beiland ber menschlichen Natur sich einverleibt, um uns ber gottlichen Ratur theilhaftig zu machen, so hat er es als Pilgersmann im ungenahten Rittel gethan. Er bat, ein Fremb: ling auf Erben, die Raumlichfeit biefer Welt burch feine Anwesenheit auf berselben geheiligt, und die tobte Materie vergeis

ftigt mit Blut und Thranen, welche er auf biefelbe nieberfaller ließ. Die katholische Kirche ist biesem Doppelzuge stets unver brüchlich treu geblieben, und Gott hat nicht ermangelt, auch hierti ihre Naturtreue mit besonderen Erweisen seiner Gnade zu segnen

Dekhalb lodt Ralafting fo unwiberfteblich num Befuche be ben Augen bes Sehnfüchtigen. Chriffi Blut fion auf Golgathe fir Rabrheit und Menfchenrecht. Dem Beilande nach babe Laufende in feinem Blauben, in feiner Liebe mit ihrem Black Stadt und Land gebeiligt. Wetteifernd mit ihnen haben beilio Bekenner bie lange That ber Abtobiung, ber Trene und An banglichfeit an ben Erlofer an taufend Statten mit ihrer Stand baftigfeit und Ausbauer geweiht, fie Alle Blieber bes einer Leibes Chriftl fie Alle machtig in ben Berbienften feines Rie bens und Sterbens, Milarime wie er, Begierig nach ben Boh nungen, welche nicht mit Denfchenbanben gemacht finb, gurfie num erften Urforung im himmel. Reine Statte biefer Groff thaten driftlicher Liebe warb vergeffen. Die erften Blaubigen faum lebig aus ben Banben beibnischer Emperatoren. haber aber benfelben Tempel erbaut, bie Reliquien barin niebergelen und über ben letteren bas Opfer ber beiligen Deffe gefeiert welche im eigentlichen Sinne ber bochfte Ballfahrtsaptiesbient iff. well Chriftus immer von neuem bie Bilgertleibung annimmi um bas Elenb ber Menichen zu befeitigen. Daburch murbe ba lebendige Evangelium ber Ratholiken an taufend und taufen Stellen fixirt an die lebendige That, die Theorie an die Braris jur Erklarung bes mabren Sinnes ber Schrift, jur Quelle leben biger Glaubenstrabition, welche ebenfalls als unabläffige Vilgerig burch alle Reiten und Ablter geht. Die Geschichte bat fid baburch organisch mit bem Dogma verbunden. Diese Kirirung bei Religionsinhaltes an ben Ort bat Millionen im Gefühle mobil thatiger Seelenhulfe ben Ruf ausgepreßt: " hier ift beilige Land: hier ift bie Bforte bes himmels!" Un biefen Statte bat fich jur Geschichte bes driftlichen Dogma's bas beilte Abendmahl als leibhaftiges wefenhaftes Dafein bes hetrn ein gelagert und ein mahrhaftes Gotteshaus baraus gemacht, ben fein abnliches ober zweites gefunden werben fann. Das ba bas Bilgerthum bes driftlithen Lebens im Geheimniffe feft de macht und nach bem Ausbrucke bes Alterthums ben Semme mit golbenen Ketten an bie Erbe gebunden. Wer biefe Bet binbung aufhebt, gerftort, so viel an ihm ift, ben Ginn be

Menichenerlosung, welche ben Aluch von der Etde binmeggenommen hat. Dhue biefe Anerkennung bes Stofflichen in Raume burch bie Einlebung Chrifti in's irbifche Befen ift iebe Rirde Unfinn, tebes Saframent leere Aprm und bie dreiftliche Bemeinbe felbit eine Storung menichlicher Kreibeit. Aus bies fen Grunde ift bas Ballfahrten ber interete Begenfan bes Chriftenthunts zum Seibenthum, welches lettere ber Gegenwart. bem irbifden Reben. bem Genuffe ber materiellen Gnter maes wendet ift, mabrend ber driftliche Geift als Bilgrim burch's Leben unfichtbaren ewigen Gatern auftquert. Sier regiert bie Sebnfucht, bort ber Bennft; bier bie Ibee, bort bie Materies bier bie Liebe, bort bie Logif; bier bie Reue und Demuth, but bie Gelbstgenügsemfeit und ber Stole. Das Beibenthum framt in ber Regel über ben Menichen nicht hinaus, mabrenb bes Christenthum zur Gottabalichkeit burchbringt. Menn bet Brotestantiemus bas Wallfahrten verbammt, fo verbammt es ben fichtbaren Ausbruck bes Grundquaes aller driftlichen Wahrbit und Menfchenentividelung, und bricht ber gangen romantis ibta Boefie, aller driftlichen Runft, aller Symbolifirma bes Umenbliden ben Stab. Er fleuert in bie Schule bes Ratl Boat writet, wo die Matetie allein Rocht behalt, und laugnet bie Bebetttung aller Dome ber Welt, welche nichts Anderes find als alitbende Strome bes nach Eminfeit ringenben Bergens, in bet talten Atmolphare au Relsgebilben erftarrt, welche noch mit bret uribrimglichen Richtung ben Simmel fuchen."

Das war imaefahr ber allgemeine Inhalt ber Feftprebigt, wemgleich mit "Bergstragerausbruden" vorgetragen ; im Besonbern machte er sobann die Anwendung der Theorie auf die verliegende Ballfahrt. Ich will fie bier furz nach meiner Art mb in meiner Sprache mfammenfaffen. "Auf biefer einfamen bobe lebte ein andachtiger Bouersmann por ungefähr vierbunbert Jahren, auf bem einzigen Gofe ber Wegend, ein befonberer Berehrer ber beiligen Jungfran Maria. Alle Morgen und Abende ging er binaus zu einem Kichtenbaume, welcher rings de weitausgebreitete Gegend beherrichte. Da betete er in's Rorgen : und Abendroth, und erhielt ben himmelstroft im reichlichen Dage fur fein mabfeliges Leben. Es entspann fich wischen Maria und bem einfamen Landmann ein zutrauliches Berhältnife. Beibe rafteten nicht, bem Seilande ber Welt ihre tieffte Berehrung und Anbeitung darzubringen. Und wenn ber

Bauer nieberiniete zum Gebete, fam Maria gleichfalls mitan: beten in ichmergenreicher Bestalt, wie einst unter bem beiligen Rreuze. Diefes innige Rusammensein in Christus bemabrte fic auch aukerlich. ben Menichen zum Trofte und zum Reugniffe bes mahrhaftigen Rufammenhanges ber irbifden Dinge mit ber himmlischen. Der Baum, an welchem ber aute Mann bishen feine Andacht verrichtet hatte, barft eines Tages ba, wo ber Stamm am machtigften war, und in feinem Innern tam eir Marienbild zum Borichein, lebenbig aus bem Baume gemachier und fich pollftanbig in allen feinen Berhaltniffen organisch ent Eine innere Stimme brangte ben Bauer unaufborlich biefes Munber bem Rolfe zu offenbaren und bem berrlichen Bilbi eine Ravelle an Ort und Stelle zu bauen. Im Traum bei Nächte warb er von ber beiligen Jungfrau felbst bazu gebranat Alber er weigerte fich beffen im Beifte, weil er fich zu ichwad fühlte für eine folde Miffion. Defibalb tam Rrantbeit über ibn, bie Strafe bes Mabnfinnes, welche ibn in ben Malberr umbertrieb, bis er endlich fich entschloß, an ben Bau eine Ravelle zu gehen und all' fein Vermögen baran zu feten. Dai Unternehmen ging raich von Statten unter ber Theilnahme per anbachtigen Mithelfern, und ungablige Menichen ftromten aun bolggewachsenen, aus bem Baum berausgeschnittenen Bilbe bei Mutter Gottes. Es entftand eine Rirche und an berfelben ein Rlofter mit schwarzen Marienmonchen zur geiftlichen Pflege bei gabllofen Bilger, welche in einer vermahrloften Reit, besonbert mahrend bes breifigiahrigen Krieges, bier ihren driftlichen Un terricht und ihre Lebensbesserung unter bem bilfreichen Beiftanb ber beiligen Jungfrau Maria gewannen.

Es bleibt überhaupt ein merkwürdiges Zusammentreffen Während der wildeste aller Ariege auf beutscher Erde das Rir chenwesen der Katholiken und alle christliche Sitte zerstörte, triel der Herr in Tirol im Schatten des Friedens die eine Gottes blüthe nach der anderen in's Leben, so daß der Untergang eine Heiligthums am Rhein und an der Elbe zugleich ein entsprechen des Aufblühen am Inn und an der Etsch bewirkte und den fac tischen Beweis lieferte, daß man den heiligen Geist wohl be drängen, aber nicht aus leiner heiligen Kirche treiben kann Eine endlose Reihe wunderbarer Gebetserhörungen flocht sich aus Weißenstein in's Leben von drei Jahrhunderten, und schlingt sid noch blühend um die Gegenwart vertrauensvoller Pilger. Wei

zehn Generationen von Menschen geweint und gebetet haben, ba ift ein beiliger Boben, ba feiert bas arme Menichenberg bie Geschichte feiner Schmerzen und Errungenschaften, ba barf auch ich hoffen, der gottlichen, schon so oft an dieser Stelle bewähr: ten Gnabe besonders theilhaftig zu werben. Da will ich, mitleibend mit Maria, eingeben zu ben Quellen bes Erlofers und Dem mich einen, welcher aus unendlichem Erbarmen ber menichliden Natur fich geeint bat. Denn ausgefüllt muß bie Rluft werben zwischen bem Göttlichen und Menschlichen, bas ift ber Sinn aller Glaubens: und Sittenlebre, und bier auf einsam gruner Balbesftelle, am naberen Raufden bes abttlichen Beiftes vollbingt fic diese Einverleibung der Creatur in himmlisches Peien am besten. Gott gebe, daß nur ein Berg und eine Seele im himmel und auf Erben fei!" Bei biefen Morten fiel bie Orgel ein wie eine himmlische Bestätigung bessen, mas ber Brebiger verfündet batte. Es folgte ein feierliches Bochamt, unter welchem ungablige Bilger mit ber größten Anbacht und Erbauung das beilige Abendmahl empfingen, während gerade die bellen Moraenstrablen mit wunderbaren Streiflichtern auf bie ausbrudsvollen Gesichter niederleuchteten. Die Laute ber Orgelpfeisen verstummten, ber Priester verschwand vom Altare, bie Rergen auf ben Leuchtern wurden ausgeloscht; aber teine Bilgerseele entwich. Alles lag im tiefften Schweigen wie angewurælt auf bem Boben ber verhältnifmäßig fehr arm ausgestatteten Rirche. Es gebt nichts über biefes tiefinnige ftille Beten ber Ratholifen, wo bie Richtigkeit aller menschlichen Bestrebungen einen fo ericobbfenben Ausbrud gewinnt. Man wirft ben Ratholiten fo oft Ueberfulle von Ceremonien vor. Wenn man auf's Lebenbige fühlt, so finbet fich gerabe bas Gegentheil. Ihre bebentsamften Momente im Kirchenwesen sind gang innerlicher Ratm. obne allen Anflug menschlicher Beibulfe, während bei uns Brotestanten ohne ben Ceremonienmeister Brediger und ben Ceremonienmeister Borsinger und ben Ceremonienmeister Orgelwieler nichts Ernstliches anzufangen ift. Mir benukten bie tiefe Stille, um bie Gingelheiten ber Rirche naber ju betrachten. Die urfprüngliche Frauenkapelle ift in ben Kirchenbau aus neuerer Beit mit eingezogen worben. Raum zwei Berfonen konnen barin m gleicher Zeit knien, und erscheinen wie abgesondert von ber itbischen Welt und aufgenommen in's Geheimnig ber Mensch= werdung Chrifti. Darüber gegen bie Mitte bes Rirchenschiffes

ift ein verwundersames Gemälde an der Decke angebracht, eine Schaer armer Seelen, schauerliche Todiengerippe hoch zu Rass mit schwarzer Fahne, in rothverbrämten Wänteln von weißer Farbe, die sich kapugenartig über den Kopf schlingen. Die Winde der Nacht fahren in die Leichenkleidung und bilden Wölbungen über der Gruppe, aus denen die einzelnen Gestalten mit furchtbarer Geberde berausdrohen.

Fragt man nach ber Bebeutung biefer nachtlichen Tobtenfahrt in ber Richtung nach Weißenstein, fo erhalt man eine Sage voll Lieffinn und Ernft gur Aufflarung bes befromblichen Schansviels. Deftlich im Thale über bem Gifact erhebt fich bas Schloft Rarneib am Einagnae in's Eagenthal, welches fich mit feinen Balb: und Biefenfaumen nach Weißenstein emporzieht. In bemielben baus: ten im fechezehnten Sahrhundert Chelleute unbandigen Ginnes und unbuffertigen Bergens. Da tam die Beft, Die Frepler m auchtigen. In Todesichreck gelobten fie eidlich por Gott und ber beiligen Jungfrau von Meinenftein, wenn fie von ber Seuche pericont blieben, eine Mallfahrt an letteren Ort au thun, und Dafelbft ber Gunden und Lafterthaten burch renmuthige Beichte fich zu entledigen. Und in ber That, sie blieben von ber Weft verschont. Aber ichnell vergaffen fle ihren Gib und ibr Gelübbe. und festen das alte ruchlose leben in feder Gottvergeffenbeit Da kam bie Best um zweiten Dal und raffte in weni: gen Tagen bie meincidigen Gesellen fort. Als der lette an schwarzen Bestbeulen verschieben, ba brachen bie Tobten gur Rachtegett auf als Wallfahrer nach Beigenftein, um burch Batteszwang nach dem Tode zu büßen, was fie im Leben treulos vernachläffigt hatten. Und ale fie por bem Beiligthum anlang: ten, ba praffelten die niederfturgenben Gerippe mit gerbrochener Rabne an bie Rirchentbure und unerträglicher Gestant erfüllte ben Borhof. Des Morgens fammelte ber Rufter Die Gebeine und legte fie gum emigen Bahrzeichen in's außerfte Mintelchen ber Tobtenfavelle. Der Kirchenwachter machte uns bie Bemer: kung, "dag ber Meineid und die Treulofigkeit auf Erben noch immer nicht ausgestorben sein müßten, da viele Kremde ob biefer schauderhaften Weschichte lachten und spotteten." "Run freilich." seufzte Albert vor sich bin, "bei une, wo der Meineid die Berichteacten alljährlich so beträchtlich auschwellt, fällt es Riemanden oin, die Beiligkeit des Eides in fo grauenerregende Grinperung an bringen, wie die Phantasie und ber fromme Glaube ber

Kiroler. Wir sind im Innern allgemach fertig geworden mit Gott, mit dem Meineid, mit der Obrigkeit und mit dem Gerichte nach dem Tode! Da herrscht kein wesentlicher Unterschied zwischen Treue und Untreue; da lohnt es der Nühe werth, über das Zurückleiden der Tiroler im Fortschritte zu lachen. Solche Ceremonien sind bei uns vollkommen überstüssig."

E Aus ber Lirche traten wir in's Alofter. Die Monche famen und freundlich entgegen, frische Gestalten, awar armlich aus: jebend, aber burchmeg verständig, mit dem Unzeichen inniger Rufriedenheit auf ihrem flaren Besichte. Ihre Rellen glichen theilweise kleinen Werkstätten, mo sie um Abwechselung, besonbere in ben fechemonatlangen Mintern, mo ibre Mallfahrt für Bilger aus ber Kerne nicht aut erreichbar ift, allerlei Arbeiten verrichten, als Schreiner, Buchbinder, Bilbner fur Rirche und Shule, jeber baneben auf gesondertem Raume mit einer fleinen Bucherei für Afcetif und Wiffenichaft. Mundersame Bifber icmudten die Klostergange. bier ber beilige Beregrin, ein Wond bes Servitenordens, mit bofem Beschwur am Rufe, wovon ihn Christus, feine angenagelte Sand vom Preuse ablofend. wunderbar beilt und dem vieliährigen Dulber noch die Onabe dam gibt, auch andere Kranke Diefer Art mit feinem Bebete au beilen. Dort ber fromme Biccolomini von Sieng, wie er für einen armen Rranten zu Gott fleht, bag er boch ftatt beffelben frank fein moge. Und Gott erhört ibn in der That. Der Kranke wird auf ber Stelle gesund und ber Servitenmonch tragt bas auf ihn übergegangene Leiden sein Leben lang mit der erbaulichs ften Gebuld, Allen um berrlichen Beisviel. Gin anderer Orbens: mann lakt fich lieber von Banditen den Rouf fvalten, ale baf er bie Rechte eines Prankenbaufes für arme Leute beeintrachtigen In allen Bilbern wenig Kunft, aber ein unermeklicher Reichthum beiliger Bedanken und Gbelthaten, ein unerschopf: licher Tieffinn bes praftischen Christenthums. Ueberall bie gana eigene, und baber gemiß apostolische Opferwilligfeit ber fatholis ichen Priefter, welche feine andere Religionsgemeinschaft aufzuweisen bat. Wenn man mit biesen volksthumlichen Orben ber Ratholifen naber befannt wird, fo fühlt Jeber balb, bag auch bier ber Bersuch pormaltet, bas Briefterthum zu popularifis ren, und alle abichreckenbe Manier ber Bedanten und Amtepocher aus ben Bolfsfreisen zu entfernen. Bewiß ift auf biefem Beae bas Möglichste erreicht worden, um die Korberungen

ber chriftlichen Lebensbefferung im weitesten Umfange gelten zu machen.

Mitten in biefen Betrachtungen trat ber Brebiger von beut Morgen au uns bergn. Mir brudten ihm unfere Bermunberun aus über feine grundlichen Renntniffe unferer beutichen Ruftanbe bie wir in biefer hochgelegenen Ginfamfeit aus bem Munbe eine Orbensmannes nicht erwartet hatten. Er lächelte und faat erlauternd, baf er bas vergangene Jahr eine Reise nach ben Rhein und an die Wefer bis an die Elbe gemacht habe. un fich' die confessionellen Rustande baselbit naber anzuschauen, un bei bem Umftande, baf Tirol immer mehr bas Reifexiel be Touriften aus allen Rationen und Confessionen werbe, fet e pon ber Klugheit geboten, bas arme Bergvolf mit ben Um trieben bekannt zu machen gegen bie heilige Sache ber Ratho In der benachbarten Lombardei und namentlich in Bie mont fonne man binlanglich feben, worauf es bie Emiffare au Aller Berren Landern in gang fatholischen Begenben abgeseher batten. Wir fanben an ihm einen feingebilbeten, mit ber beut ichen und italianischen Literatur vollkommen vertrauten Dann Er lub und ein, feine Sandbibliothef in Augenschein zu nehmen wo wir in ber That ein glanzendes Reugnik für bie Renntniffe und Gelehrsamfeit eines fatholischen Monches antrafen. An feinem Arbeitstische lag ein Auffat "Ueber bie heibnischen Be bräuche ber Ratholiken," noch nicht vollenbet, aber immerhi von einigem Umfange. Albert, welcher von jeher bie Unar hatte, in alle fremde Papiere hineinquauden, bat ibn bringenb uns baraus Einiges mitzutheilen, was er benn auch nach turgen Rögern that. Weine Lefer nehmen ohne Ameifel auch gern barar Theil. Go mag es wohl gerechtfertigt erscheinen, vor bem Druck biefes gelehrten Werfes bem beutschen Bublifum einigen Borge schmad bavon zu geben. "Schloffer, ber Beschichtschreiber bei beutschen Philister in Beibelberg," hieß es unter Anberm, "mit seinem liberalen Ropfe, faat irgendwo, baf bie Ratholiten, bezie bungsweise die Resuiten die Reformation mit Ceremonien bekampfl batten, welche fie bem Beibenthume entlehnten. Diefer Gin wurf ist ohne Zweifel weit verbreitet, benn an Originalein: fällen hat der alte Berr überhaupt feinen sonderlichen Ueberfins mehr, wie alle Beschichtswiederfauer in zeitgemäßer Berquichung mit bem Freimaurerthum. Bas finden wir benn eigentlich fin beibnische Ceremonien bei ben Ratholiken ? Das Rreux! Unfered

Riffens haben es die Pharifder und Profesioren zu Berufglem wegen bimmlifche Babrheiten gezimmert, und ihre Rachfolger im Amte ermangeln nicht, biefes lobliche Sandwerk aegen Chris fine und feine Rirche fortzutreiben bis auf ben beutigen Tag. Roglich, baf fie fammtlich Beiben find, aber mit ben Griechen mb Romern baben fie ficher nichts gemein als ben San gegen de Chriftenthum. Reugen beffen find viele Bochichulen beutiber Ration. Das antife Beibenthum war ehrlich genug an atlaren: "Ich finde keine Schuld an diesem Manne !" Die mobernen Chriftushaffer baben ein anderes Programm aufgestellt mb wollen barin die Nothwendigkeit beweisen, Christus als Gottmenschen fortwährend zu freuzigen, bamit bie beutsche Bifknichaft, unbebelligt von driftlichen Rumuthungen, bluben und ich völlig auswachsen kann. Gewif bie Beiben von einst find midulbig an biefem Rreuze! Ober find es die Reliquien ? Diefe toffbaren Ueberbleibiel beiliger Blutzeugen, welche für ihre religibse Meinung ben bitterften Tob gelitten haben, finnbilbliche Refte bes innigen Zusammenhanges ber Gegenwart mit ber Apofelgeit rühren allerdings urfprunglich von Beiben ber, welche burd Chriftenmord ihr Gokenthum ftuken wollten. Aber noch weit geschickter find die alten und jungen Beiben im Chriften= thume, welche jekt beutsche Geschichte und Religion machen, Die: fen Reliquienschatz zu mehren, bie Hofrathe mit ftattlichem Gebalt aus alten driftlichen Stiftungen, um bas apostolische Chrifenthum zu mobernisiren und zu Grunde zu richten, und ultramontane Ratholifen mit ihrer fritischen Weisheit tobtzumachen. in Aukstanfen bes Johann Beinrich Boff, bes Doctor Baulus von Beibelberg und bes Freiherrn von Reichling : Melbegg. Sie berbienen, bem avostolischen Christenthume gegenüber, in ber Wat ben Borwurf, welchen einst Festus bem heiligen Paulus in ber Apostelgeschichte nach seinem muthigen Bekenntniffe fur Chriftus gemacht bat: "Du bist wahnsinnig, Baulus! bein vieles Biffen hat bir ben Ropf verrückt." Go bekommen wir taglich mehr Reliquien burch Diejenigen, welche uns bie Berehrung ber letteren vorwerfen. Ober find die Bilber ein Erbe bes beibenthums? Als Gothe in einem Alter von vierzig Sahren auf feiner ersten italianischen Reife zu Bologna driftliche Bilber musterte, so wurde er gang emport über biefes Bilbermefen, weil es, unheibnisch, gang auf die kunftige Welt gerichtet fet. Selbst Raphaels berühmte Cacilia miffiel bem Deister von rein-

fter beibnifcher Bilbung. Die Antife allein hatte ner ibm Qual werth, weil ohne Spur von transcendentaler Rimmelsiebeind blok Leib. Mustel, Radtes, Eros und Briapus, Debe un Gannmedes, Europa und Reus, Diana und ber Mondichein jungling am Rande bes Balbfees, Fleisch und Blut, Liebe gun Benuß, Beien und Birflichfeit bes finnlichen Dafeins. Schlo fer muß biefen Baffus in Gothe's Reife, Die allerbinas mab binaebaucht, als gefdrieben ift, gang überfeben haben, fom wurde er einen folden Berftoft gegen bie grofte beutsche Mucte ritat feiner geschichtlichen Mofaif gewiß nicht eingefügt, fon bern ibn vielmehr feinem Collegen Schenfel überlaffen haben welcher bas Beburfnis bat, fich mit folden Behauptungen i ber Allgemeinen Riechenzeitung von Darmstadt m blamiren Bas ift benn eigentlich beibnifch in ber fatholischen Rirche! Bas Schloffer und feiner Genoffen am minbeften fuchen, bi bistorische Treue und Aufrichtigfeit, Die logische Confequena un Natürlicheit in allen Unknüpfungen ber theoretischen Babrbei an's Leben, die Catonische Standbaftigfeit und Belbenkraft fi bie anerkannten Grundiake driftlicher Offenbarung, ber emia Beift, welcher burch die Weltgeschichte geht und als partioul divinior aus jedem Menschenbilde leuchtet. Da bat Alles feiner Blat, freudiger Anerfennung theilhaft, Die Natur in ihrer Braft ber Mensch in feinen Kabigfeiten, Bott in feiner Allgegenwar und Anbringlichkeit an jeben Beift, Chriftus in feinem Gott menschwerben als Bort ber Eraft und Wahrheit für alle Bol fer und Rationen. Das freilich ift heibnisch, aber nur fur Die jenigen, welche ben Unverstand und die Unfolgerichtigkeit ale ausschliekliches Erbtheil ihrer Art von Chriftenthum und Evan gelium vindiciren. Gerade bas fehlt bem Protestantismus, bem formlofen, welcher bas Rinblein mit bem Babe ausschüttet unt aus feiner inbividuellen Traumfeligkeit in Begels Ibee binein: schwindelt, um mit Feuerbach und Bruno Bauer im Berenkellel bes Gultus ber Materie ohne Gott, phne Liebe, ohne reales Sein wefenlos zu verbunften, zur Strafe, weil er fich mibloe que ber fichtbaren Unterlage in's Unfichtbare und Saltlofe au rudgezogen und die Allfeitigkeit religiofer Menfcheneutwickelung eingebüßt bat."

Man mußte fich gefteben, ber einsame Servitenmonch ante widelte einen Rieffinn, welcher unfere gange Achtung verbiente,

mit einer Scharfe, bie man biefen Minbern ber Alnen nicht ibel nehmen muß, benn ihre Naturlichfeit sprubelt über, umb weiß nichts vom Aurachalt und von ber Beuchelei unieres conventionellen Lebens, mo man nach gemeinsamer Uebereinkunft bas Samare weiß und bas Meine ichware nennt, um ben Ruf ber auten Lebensart ober eines untabelhaften Stule nicht au perlinen. Bentaio, fo bien ber Borlefer, legte bas Bavier beichelben auf Die Seite und lub und mit faufter Stimme ein, auf bie Chene an ber Kirche binauszugeben und bas Bolfsaewimmel in Angenichein zu nehmen. Es war in ber That ein intereffanter Anblick. Wir ftanben an iener fritischen Linie Tirols, welche Staliener und Deutsche von einander trennt, auf jenen eigenthimlichen, vielverschlungenen Anoten ber einsamften Berge und Abalungen, wo bie Bevolkerungen in weit umbergeftreuten Bohnbitten burch Relb und Malb, im ewigen Rampfe mit ber fturnichen Ratur, ihr abgesondertes Dafein in altererbten Formen ur Entwidelung bringen. Oft trifft man viele Stunden weit teinen Sauferverein, fonbern fast lauter gerftreute Bofe, oft wochenlang von aller birecten Berbindung mit einander sbaefcbnitten, ungeachtet man bei tiefer Abendfille bas einfornige Robenfrangebet von einem Sofe aum anderen horen fann. Der allgemeine Charafter ber Gegend, wenn and aberaus machtvoll, hat doch etwas Fremdes und Tiefrechnätbiges. voll fühner Uebergange aus ben Linien ber Anmuth in riefenhafte, oft bigarre Formen, vom freudigften Brun in Die burrften Ralf: fteinwande, aus ber bunfelften Schlucht in bie üppigfte Licht= Selbst in ber Natur ftreiten awei Elemente mit einanber, wie bie beutiche und waliche Sprache um Die Berrichaft über diese Granzgebirge, wo die Wunder der Dolomite eben io glanzend in der Sonne stehen, als furchtbare Steinperwilberung bie Bintergrunde ber Thaler ausfüllt. Die taufenbfaltigen Boriprunge ber unermeklichen Sugelfagt im Mittelgebirge. die wunderfam verschlungenen unzähligen Thalwindungen aus und ein, auf und ab, die Sohle ber Bergriffe mit ben kleinen und großen Maffern um bas bauerliche Kleinleben ber weit auseinander gefaeten Bewohner begunftigen bas feltsamfte Bemijch von Tonen, Binbestaufchen, Berbeglodleiu, Stromesliebern, Bogel : und Menichenstimmen, daß besonders jur Reit, mo bie Natur unruhig wird und bie Macht bas Wehor icharft, halb als manderhare Musik, hald als milbeste Kerrissenheit vernehmbar merben und bie Fantafterei ber Leibenschaft im großartigften Bill ausbragen.

Dag unter folden Umftanben Monomanien verwunderfame Art im Bolfe au Tage treten, fann eben fo menig befrembe als ber einfame Mahnfinn bes Weißensteiners Leonbard, welch nur burch bie Darwischenfunft ber beiligen Jungfrau in be Grundung eines gemeinsamen Bereinigungspunftes für bas fi lirte und von einander getrennte Bergvolf geheilt werden fonnt Darin liegt auch die sociale Wichtigkeit biefer Anstalt. Mann tann über bie Schauer ber geheimnispollen Ratur un über bie leibenschaftlichen Gahrungen bes einsamen, oft verwi berten Bergens nur Meifter werben in ber Bereinigung ber je ftreuten Rrafte auf einem fur Alle quaanglichen, mit bimmlifch Meibe ausgerüfteten Mittelpunkte, wo bas Berichiebenartige i ber Lanbichaft und Nationalität bes Bolfes verschlungen wir in einem großen driftlichen Gebanten, welcher bie Bergen nbe maltigt. Die aus bem lebendigen Bolge bes Bunberbaume berausgewachsene Gottesmutter Maria mit ihrem göttlichen Rint wuchs durch die Stiftung der Wallfahrt in die Bergen ber Den ichen und Italiener auf biefen einfieblerischen Brangboben bis ein, und band bie Betrennten im Glauben aur feften Ginbei ohne bie Gigenthumlichkeit bes Gingelnen ju gefährben. beutiche und waliche Element, gwietrachtig von Natur, wurt vermittelt burch bie garte Sand einer

> Jungfrau klar, bie fürwahr uns gebar ben Beiland gar,

im gemeinsamen höheren Elemente christlicher Zucht und Sitt mit solchem Erfolge, daß selbst die Freimaurer des achtzehnte und neunzehnten Jahrhunderts nicht mehr im Stande waren das Band zwischen Weißenstein und dem südtirolischen Volke z lösen. Der ganze Plat zwischen der Kirche und dem Gasthauf war mit Vilgern bedeckt, welche theils auf dem grünen Raset theils auf liegenden Holzstämmen von der Frühandacht im frichen Luftzuge ausrasteten und ihr Morgenbrod verzehrten, dieblichsten Gruppen von der Welt. Die Bauern der umlieger den deutschen Gemeinden und des Meran=, Sarn= und Briger thals bildeten mit ihrer kleidsamen Tracht um schlank aufge schossene Gestalten den auffallendsten Gegensatzu den Italiener

les Apisiothales und feiner weitläufigen Rachbarichaft mit ihrem feden Ausbrud im Beficht unter buntelichwarzen Loden von machtiafter Korm in unmablerischer Gewandung. Aber ber Ber: febr awifchen beiben mar ein fo inniger, baf feine Bolffunter: fciebe herauszumerten waren, ungeachtet ber italienische Ratio: malaufruhr mit seinem Kiliglort Trient noch lebhaft nachzuckte. Das Tirplervolf beutider und malider Runge fühlte nichts von Diefem ichleichenben Berrenfieber. Dant bem gefunden Menichen: verftanbe und bem driftlichen Gemeingefühle vor heiliger Statte. Das buftiofte Bluthenleben ichimmerte aus biefem prachtigen Menichentrange, ber bei unferer Erscheinung wie verabrebet Freundlich und liebevoll und umichlang. Dita trat aus bem-Telben wie eine Blume aus Wiefengrun an Albert beran, aupfte ihn am Rod und fagte: "Run, bu bift uns ja auch noch beine Lebensgeschichte ichulbig. Bent bis zum Schlufigottesbienfte ware bie fconfte Reit, une biefelbe aum Beften au geben. Mifche auch allerlei Lebre und Erempel binein, bamit wir uns an bir erbauen tonnen, benn bu fannst es ja!"

Die Morgensonne sendete uns ihre wohlthuende Barme berab, wie man sie in solcher Hohe wohl brauchen kann, und ber klarfte Bimmel fpannte fich tiefblau über uns aus in fo anichmiegenber Bertraulichkeit, als konnte man nach feinem Duft und in feine Farben greifen. Die Jochamfel, welche mit ihren Jungen in ben Simbeerabhangen weibete, ließ von Zeit zu Zeit ihr machtiges Pfeiferlied erschallen, bas im taufenbstimmigen Bieberhall in bie Thaler hinunterklang. Rierliche Mabden aus Kaffa reichten unter ben Bilgern fostliches Quellwaffer um: ber, bas fie aus einem reichen Born, gerade unter bem Rlofter, als bas heilfamfte in ber ganzen Begenb, heraufgebracht hatten. Der Genuß biefer belebenden Kluth glühte burch Mart und Bein, als ware es ber Ausbruch eines Weinberges an ber Do-Ohne viele Umftanbe fetten fich bie Bilger im Rreise um uns berum und barrten ftill wie auf eine Bredigt. Albert erbob fich gerührt in ihrer Mitte. Man merfte ihm an, baß er eine machtige Empfindung bewaltigen muffe, um reben zu ton-Selbst uns hatte er bie Beschichte feiner Jugend ftets vorenthalten. "Ich muß mich zwingen, euren Willen zu thun," fing er mit ungewiffer Stimme an, "meine Jugenb fann eure Bilgerandacht schwerlich erbauen. Gines aber geht baraus herver, bag ihr Gott nicht genug banten tonnt für bas einige

Rixdenleben Tirols ohne Streit und Berriffenbeit, fern ve allen feblimmften Leibenschaften, wolche fich aus bem Sectente fen entwickeln. 3ch bin leiber ber unglucklichte Beweis fi Diefe lettere Bebauptung. Meine Aeltern fammten uriprin lich aus eurer iconen Beimath. Das Dorf Graun auf be Gebirgeruden, welcher aus bem Quellengebiet ber Etich in De bes Inns führt, mar ihr Geburtsort. Mein Bater, pon frus Ingend duf als Safner thatig, wa in einem Alter von breife Stabreft mit feiner noch jungen Krau nach Beibelberg, mo fein Gefcaft mit großerem Bortheil zu betreiben boffte. Gi Magen auf amei Rabern trug all' unfere Babieligfeiten, et welchem ich als einziges Kind von britthalb Sabren auch ei Blanchen getvonnen batte, und bas Doubelgesvann por bemie ben waren Bater und Mutter felbft, welche benfelben barfr mit Anftrengung burd Sonnenichein und Regen fortiggen, b mals in solder Rraft ber Fortbewegung noch eine wochenlane Arbeit, wovon meine liebe Mutter viel zu erzählen wußte. D mubevolle Ansiedelung in Beibelberg abgerechnet, fand ber Be ter batelbit im Betriebe feines Sandwerfes enticiebenen Bo theil. Er konnte unt bier Gefellen arbeiten und unfer Sam ftand befam eine weit großere Ausbebnung, als bie Meltern jemal omartet batten. Gine altliche Maab fibernahm bie Bflege fi meine unruhige Perfon und fuhrte mich alle Tage, wo es be ter mar, aber bie große Brude gegen bas Stift Reuburg, w bas rege Leben auf bem Neckar gwijchen ben iconften Berge für meine jugenbliche Seele einen besonderen Reis batte. Gine Tages tief ein vorüberfahrenber Ruticher mit leerem ABage und freundlich zu, ob wir nicht mit ihm ein wenig auf bas Lan "hinausreiten" wollten, beimmarts murbe fich eine anbere Gi legenheit leicht finden. Die Dagd ließ fich dieß nicht zweime fagen und flieg froblich ein. Dir felbft machte bas fchnelle De binfahren bes Bagens ebenfalls ben angenehmften Einbrud Es bauerte im rafchen Laufe fast zwei volle Stunden, bis wi seitwätts in einem sanftabbangigen Relbe, unweit eines teichbi walbeien Berges, vor einem alterthumlichen ephenumgrunte Gebäude hielten. Gine schwarzgefleibete Dame mit fanften Ai gen bffnete ben Rutichenschlag und hob mich mit einem leife Ruß auf bie Wangen beraus, im Ginverftanbniffe mit ber Dagi wie sich balb herausstellte. Ich, ein Rind von vierthalb In ven, fand bie fremde Dertlichkeit, nautentlich ben Sausgarten

wo Alles voll reifet Aflaumen bing, für meine ingenbliche Reugiethe intereffant genna mib trieb mich faft eine Stunde mit einigen Dienfimabien, welche in ben Gartenbeeten arbeiteten. Luftig umbet. Det Antfeber mit Bferb und Magen war bald dus ben Auden berichwinden, ich mufte nicht wohin. Ferer Magb war ebenfalls nichts m feben. Endlich ward id Antible und rief nach ihr. Atan führte mich in's Hius, we Trich bie nömliche ichwarze Dame empfing, während bas Mabchen Des Baiffes bie Thire bon außen abichloft. Dier fand ich meine Megerin an einem runden Lifde in einem fehr reinlichen und ge Somachwill einverlichteten Rimmer bei einem innaen Araulein von Awanita Cakren, welche an Pantoffeln flicte. Bor ibr fand Eine Alafche Blederwein und feftwarts lagen vierzig Guibens Mide mit großbetzoglich babifchem Geprage. Gie schauten mich Mile freindlich an und lachelten aufammen wie langftbefannte Sachtunben. Mart legte mir fufes Gebacke vot, bas ich auf Die vieleir Bflaturen noch immer que branchen konnte. Auf Einen Bint bes Krinteins fredte bie Maab bie vierzig Gulben-Thide at fich , trunt bas leute Glas Wein aus und verfamand and bem Ringipet, ohne ban ich es enfangs beim fuften Getole bet fungen Stiderhi bemertte. Go bauerte nicht lange, fo trat Die Eitliche Dume berein und fente fich, mit einer Bafolarbeit Befdiftigt, ju und nieben Abendnebel füllten bas Thal und Die einbrechende Dammerung nothigte, die Lampen anzugunden. Als ich nath unferer Dragt begehrte, fagte bie Dame, fie habe Coaleich nuch Baufe geben muffen : morgen wurde fie frubzeltig fome men, mich abaubolen. Gie fagte bieß mit folder Rube und Rature lichfuit, baf mir nichts Ungleiches einfiel. Man brachte Thee. Butterbrob und Bonbons die Rulle. Ich fühlte mich unter ben freigebigen und gitigen Damen wohler als es in meinen Um-Rinben hatte fein follen. "Du folafft beute in meiner Stube tinb bift gut aufgehoben," fante bas Fraulein und blidte mit freundlichem Blingeln auf mich herüber, als bege fie für mich eine befondere Rartlichfeit. Bald machte fich bei mir bie gefande Rmaend geltend; bie Augen begannen mir fiber bem letten Butterbrob auguffallen. Dan brachte mich in ein enges Boruitimer. be eine Babewanne mit warmen Baffer bampfte. Das Angulein eritfleibete mich, wahrend die altere Dame leife vor fich himmutelte: "Rur Alles weg und verbrannt, was nach ben Bwiften vielbt !" Stermif murbe ich halbichlafens gehabet und

vom ...romifchen Unrath." wie fie es nannten, gereinigt. Id perftanb bamale natürlich von biefen Runftausbruden nichts Aus ber Babemanne gehoben und mit marmen Tuchern abge trodnet, ward ich von warmer Krauenhand auf eine weiße Da trate gebracht, und bafelbit mit aller Rube und Umftanblichtei in neue Rleiber gehüllt und mit einem leichten Blumeau auge bedt. Als ich bes Morgens erwachte, lag ich auf bem Borfik eines geschlossenen Bagens, ben beiben Damen gegenüber, i Riffen und Belawert eingewickelt, mabrend eine Rammerfrau mi zu ben Ruken faß. Der Bagen ging unaufhaltfam weiter un ter lächelnbem Borgeben, fie brachten mich felbft zu meinen Mel tern gurud, nachbem fie in ber Nachbarichaft eine aute Kreundi befucht hatten: es fame meinen Aeltern auf einen ober ben andere Lag nicht an, ba fie ja wußten, baß ich bei ihnen gut aufgebe ben ware. So ging es Tag und Nacht mit ichnellen Boftvier ben weiter. Sogar zum Effen flieg Niemand aus. Bein un allerlei kalter Borrath war in Kulle eingevackt worden, un was wir bazu bedurften, trug man uns an ben Wagen. erreichten wir am britten Tage Morgens eine Anbobe, vo welcher aus man einen unermeklichen Gee erblictte. "Der Ben ferfee." platte bie Rammerfrau beraus, nicht obne leife Dif billigung ber beiben Damen, welche mich mit ber liebevollste Sorafalt behandelten, fo baf ich mich balb an fie gewohnt und bas Saus meiner Eltern zu vergeffen anfing. Es ichein unmöglich, aber es mar boch fo. Der Comfort bes reichen Lebens bas mich in seine Arme genommen batte, im Bergleiche mit be Riedrigfeit bes Sandwerfers von Beibelberg, mo Alles fnan und beengt mar, gewann balb bas egpistische Berg eines Rinbel bas von schmeichelnben Damen aus ben höchsten Stanben be gutigt wurde. Diese Treulofigfeit meines Bergens brennt mi noch jest beiß in ber Seele. Ohne Berweilen in Laufann bestiegen wir sogleich ben Dampfer, welcher uns in britthall Stunden nach Genf brachte. Dafelbit ftanben Aferde bereit welche uns in eiliger Kahrt in ber Richtung nach bem favoischer Ufer auf ein Landhaus brachten, welches mit feiner Aussicht bi ganze Gegend beherrschte. Hier erfuhr ich erst mit ben vor rudenben Jahren ben gangen Bergang meines Beschickes. fere Magb in Beibelberg war eine reformirte Pfalzerin uni ftanb im Dienste ber Baster und Genfer Bropaganba, welch in ben bochften Lebensfreisen bie eifrigsten Theilnehmer und

Abeilnehmerinnen batten. Um vierzig Gulben wurde ich an bie Rurftin Accorombong und ihre icone Dichte Grafin von Boggio verfauft, welche beibe ihr unermekliches Bermogen als trene Convertitinnen ber andachtigen Diffioneggeiellichaft gur Berfug: ama ftellten und in Berion uneigennützige Dienfte leifteten. Die Damen erzogen mich mit aller Sorafalt und gaben mir Frübzeitig einen frommen Canbidaten an die Scite, welcher mich in allen Lehren Calvins emfig unterrichtete. 3ch machte glanzende Korticbritte in allen Lehrfächern und gewann bas Wohls gefallen meiner Berrinnen im ausgezeichneten Grabe. Gines Morgens, nachbem wir im Garten unter einem blübenben Granatenbuich Raffee getrunken batten, kam ein Brief, angeblich aus Beibelberg, an die Kurftin, worin folgende Worte ftanben: "Bon ber Daab bat man nie mehr etwas gebort: es muß ibr gelungen fein, nach Frankreich ober Belgien zu entfommen. Die Cholera, welche besonders in Mannheim ara muthete, bat auch die gramgebeugten Safnersleute aus Beibelberg mabrend eines Jahrmarktes in Ludwigshafen babingerafft. Ihr Bermogen reichte kaum bin, ihre Bassiven zu beden. Albert kann frob fein, in Gurer Bochfürftlichen Durchlaucht eine zweite Muts ter gefunden au haben." hier unterbrach fich bie Gurftin, ftand told auf und ichloß mich mit Leibenschaft in ihre Arme. Gie ließ mich nicht eber los, als bis ich ausgeweint und meine Thranen getrodnet batte. "Nun bist bu von Rechtswegen mein!" faate fie mit einem Ruß auf meine Stirne. Spater beftatigte bie Mannheimer Abendzeitung, wovon uns auf ber Boft ein Abbruck quaing, Die Rachricht bes Briefes, insbefonbers in Bema auf ben Tob meiner Aeltern. Ich war leiber schon gang berubigt und bedurfte feines Troftes mehr. Diefes Beschick trieb mich immer tiefer in die fanatische Weisheit ber Benfer Theo: logen binein. 3ch rechtfertigte vollkommen bie Erwartung ber Fürftin, welche mich schon von Anfang an jum Emiffar nach Oberitalien bestimmt batte, um biefes ungludliche Land aus ber Rnechtschaft bes Bapftes und bes beutschen Drangers zu erlofen. "Ru biefem Berufe gehort papistische Geburt," fagte ber Canbibat öfter, "benn nichts macht eifriger, als der Abfall vom römiichen Aberglauben gur Predigt ber unverfälschten Lehre unseres Baters Calvin!" 3ch hatte faum bas achtzehnte Jahr prudgelegt, als ich meine "apostolische Wanberung" antrat. Ungludlicher Beise wendete ich mich zuerst mit einem falschen Beba Beber, Gartons 2c.

Basse nach ber Lombarbei. In Barese wurde ich von einem dierreichsichen Wachtposten angehalten und als Gefangener' nach Mailand geschickt. Der Polizesbirector, ein kluger Mann mit feinen Sitten, hatte bald das ganze Gebeinnis von mir heraus. Dieser österreichischen Ehrlichkeit und Offenheit gegenüber hielt weber mein Herz, noch mein Calvinismus Stich. Anstatt mich zu strasen für meinen unbefugten Ginbruch in's fremde Land, verfügte eine telegraphische Depesche aus Wien sofort meine Entlassung, da "der Kaiser an mir die Schuld ber Jugend und ber Verführung nicht zu ahnden denke." Auf freien Jug gessetzt, eilte ich im raschen Fluge über Berona nach Bohen, wo ich diese lieben Freunde antras, welche mich schnell im Bunde den Oritten sein ließen."

Das zuhordiende Bolf hatte bem Erzähler mit ber gesvann= teften Aufmerksamkeit und mit wundersam wechselndem Ausbruck in einem fo iconen Gesammtbilbe in's Angesicht, ober wie man bier fagt, auf ben Mund geschaut, baf ich es in meinem ganzen Leben nie vergeffen werbe. Es faß noch eine Beile ba und betractete Albert mit ber heralichften Theilnahme. Erft bie Gloce aut Rebn=Uhr=Meffe brachte baffelbe in Bewegung und führte es fast gesammt in die Rirche. Uns war in ber Betrachtung biefes Bolfes nicht bloß ihr gutes Aussehen, sonbern auch bie folibe Befleibung aufgefallen, woran fo wenig ale moglich vom baumwollenen Elend bes gemeinen Mannes in Deutschland zu feben war. Der Servitenmond, welcher bei uns fteben geblieben mar, bemerkte unfere Bermunderung mit einer eigenthumlichen Theilnahme und faate mit freundlichem Lächeln: "Sie leiben theilweise noch an einem epidemischen Borurtheile, welches in protestantischen Landern ftart vorherricht, ungeachtet ich es bei ber Bilbung in jenen Begenden ichwer begreifen fann. Rach bemfelben find die Ratholiken in Rolge ihrer Religion arm und bie Brotestanten in Folge ihrer Religion reich. Die Darmftabter 211: gemeine Rirchenzeitung mit bem Ueberfing von Prabicantengalle unterläßt nicht, bamit von Beit gu Beit Befchafte gegen bie tatholische Rirche zu machen, welche bei ber herrschenden Unwiffenheit und bem blinden Religionshaffe im mittleren Deutsch= land bisweilen fehr schwunghaft werben. Die fatholische Rirche macht nach biefer Doctrin ihre Befenner faul; baber ift Schmus und Armuth ihr verbienter Antheil, mahrend ber burch feine Religion thatig gemachte Protestant nothwendig zu Reichthum

und Boblitand in allen zeitlichen Dingen gelange. Die vielen Reierigge, Die ungufhörlichen Gottesbienfte, ber Sang gum mertbeiligen Gebetsmechanismus und bie in folden fatholifden Buftanben unvermeibliche Dummheit ließen feinen Unternehmungsaeist auffommen, feine weitreichente Thatiafeit, fein ernstliches Denten und Sorgen fur bie Beburfniffe ber Bufunft. Man zeigt babei mit Schabenfreude auf Irland, Stalten und Svanien, um ben Sat in Großen ju beweifen, mabrend Mittelbeutichland als febrreiches Rleinfeben mimmelt und als Berband von Amelfenhaufen bient, bie große Wahrheit vom Uebergewicht bes protestantischen Reichthums in's rechte Licht an ftellen. Auch angenommen, es mare bem wirklich fo, und Die Brotestanten im Gangen reicher als Die Katholifen, fo lagen bie Beweife für biefe Ericheimma weit naber und es hatte nicht nothig, babei in's teligible Befenntniß binnber au greifen, um bie felbe au erklaren. Die Reformation hat mit ber einfachften Grazie von ber Belt bas Bermogen fatholificher Albiter, Universitaten, Sofvitaler, Bolfsschulen, Bewegliches und Unbewerliches für ihre Confession hinmeagenommen und die trengebliebenen Ratholiken in ber Regel gang bavon entgeschloffen. Das burch war es ben Katholifen ohnehin außerst erschwert, ohne Gemeindeaut ut gebeiben. Die Calamitat wuchs burch Enteud ber Birgarrechte, ber Bewerbefreiheit und ber Amtofabigfeit. welcher Jahrhunderte lang auf den Ratholifen laftete. formten bie letteren in ben boutschen Kleinstaaten mir als Arbeiter und Dienftloute anffommen und bie Ihrigen im Schweiße ihres Angesichtes von ber Sand in ben Mund ernähren. wird man nicht fo ichnell reich. Gind jest auch bie gefetlichen Bemminiffe größtentheils entfernt, es geht auf ehrlichen Begen mir allmählig nach Maggabe bes verwendbaren Rapitals. Der socialistische Weg burch Revolution und Reform steht gewissenhaften Ratholiken nicht an, fo rafch er auch zu Macht und Reichthem führen maa. Trot dem wollte mir bas Uebergewicht bes protestantischen Reichthums in bentichen Begenben nicht recht einleuchten. Der protestantische und fatholische hunger geben auch in Deutschland so ziemlich hand in Sand wie Awillinge, welche einander keine große Ungleichheit vorzuwerfen baben. Roch lächerlicher ift bas Gitat aus ber Weltgeschichte. Man bat beutscher Seits nicht felten ben Italienern und Krange fen Unterntniß in geographischen Dingen außer ihrem speciellen

Raterlande porgemorien. Den literarischen Kanhagel in man den beutiden Mittelstaaten trifft mit Recht ein weit arokere Borwurf. Sie kennen weder das Ausland noch bas Inland Kanatische Gingenommenbeit für ihr Bekenntnik bat fie blin gemacht. Das "grune Erin," welches bie Geschichte als ba fruchtbarfte Land schilbert, ift einfach burch bie Reformation arn geworben, weil es fich jum Protestantismus nicht zwingen laffer wollte. Die englischen und ichottischen Beers find gekommen is ibrer vielgerühmten epangelischen Lauterfeit, baben bie Ratho liken por bie Thure gesett ober in ber Schlacht getobtet, ihr Baufer, ihre Meder, ihre Schlöffer in Befit genommen und burd bie graufamften Wafregeln biefe Bergubung ber Ratholiten ver vollständigt. Die letteren mußten fogar ben protestantischer Gottesbienft, ben geiftlichen Weiber : und Rinderfegen und bi protestantischen Rirchenbauten bezahlen. Man kann sich ali Broteftant nicht ärger blamiren, als wenn man in biefem Buntt auf Arland hinweist. Da wird nur die eigene Schande uni bas Unrecht gegen die Ratholifen offenbar. Bon Riglien unt Spanien will ich gar nicht reben. Gine Deile Land ift bor burch Anbau und Bflege reicher als gebn Meilen beuticher Sand bunen, und ein Besitter in Italien bat so viel Millionen al bie Deutschen im gludlichsten Kall hunderttaufende gablen Man fann bei ber oft scheuflichen Armuth im Obenwalbe, in Sveffart, an ber Rhon und an vielen Orten ber Bfala nich bemuthig genug die Augen nieberschlagen im Bergleiche mit ben Behagen ber Landleute in fatholifden Landern. Unternehmungs geift fehlt allerdings in gewiffer Beziehung. Das Kabritwefen ber Bucher, die Lieferantenthätigkeit, bas Borfenfpiel und bi Bolksschinderei unter bem Titel ber Bilbung und ber Auffla rung find hier wenig zu finden. Da ftirbt auch Niemand Sun gers, wie im reichen England und in ben beutichen Beber bistricten. Der Hungertuphus vom Tannus und Melibocus i bei uns ganglich unbefannt. Bom blaffen Sammer ber Land gemeinen in gemiffen Begenben konnen wir jum Blude nich einmal eine Spur aufweisen. Unfere Bauern leiden allerbing viel burch Raturereignisse, oft auch burch Migernten, aber eigent liche Armuth im häflichen Sinne bes Wortes fommt bei un nicht auf. Dazu ist die Luft zu gesund, die Kraft zur Arbei au thatig und ber Sinn bes Menichen au liebreich. Man ba keinen Reichthum, aber viel Genugfamkeit, und unter biefe

limständen bringt man sich leiblich durch." In der That hatte der studirte Bater nicht Unrecht; das wird ihm Jeder bezeugen müssen, welcher die gehörigen Bergleiche anstellt. Die Darmstädter Kirchenzeitung freilich, welche das Lamm vor lauter Bolle nicht sieht, wird davon kaum Anlaß nehmen, ihre Meisnung zu andern. Es thut auch nicht Noth, da für sie auch der Irrihum beseligend wirkt und ihr reichster Besit hüben und drüben aus solchen Seligkeiten besteht. Wir traten selbst in die gottesdienstliche Versammlung und nahmen mit aller Desmuth am Gesang derselben Theil. So sehr war unser Stolz migmmengeschmolzen. Luft und Menschen wirken auf diesen Bergen anstedend.

"Sage Deinem liebsten Kind, Daß wir schwache Menschen find, Gramzerwühlt durch Belt und Zeit, Mutter der Barmberzigkeit!

Seine Hand, uns einzusegnen, Las uns täglich mehr begegnen; Unser Heil ift Jesus Christ Wie Du unfre Mutter bist!"

Das Lieb klang uns fo natürlich, bag wir uns wunderten, es nicht schon öfter aus vollem Bergen gefungen zu haben. Deutsche, Balfche, Manner und Frauen, Jung und Alt, scharf ausgeprägte Bergnaturen, garte Damen ber Stadt, Alle reuevoll, zerknirscht in heißer Andacht vor bem Altare, vom Beiste biefes einfachen Liebes getragen und mit einander verschlungen - biefer Anblid, biefes Mitgefühl wird nie aus meiner Seele schwinden. Und barüber an ber Kirchenmauer ungablige Botivbilden, auf Holz gemahlt, mit ben Geheimniffen ber mensch= lichen Leiben, welche an biefer Statte, ober auch nur im Gebanten an biefelbe Linderung oder Abhülfe gefunden batten, ein beiliges Glaubensgebiet, bas fein gefunder Sinn gleichaultig betrachten wird. Kranke aller Art, mit ihren Rruden und Bruchbanben, Rinber, aus ben Fenftern gefturzt, Arbeiter, von ein= fturgenden Mauern begraben, Fuhrleute, von Bagen und Roß: bufen zerschleift, Wiebergefundene nach langer Irrfahrt, und taufend anders Beschwerte fanden burch die Kurbitte ber beiligen Jungfrau Maria von Beifenftein Leben, Befundheit und Blud. Die alte Tracht kommt hier zum Borschein wie der alte kindliche Glaube, in welchem allein biese Thaten gottlicher Liebe möglich

find. Diese Dentzeichen bestätigen alfo nicht ben Abarglandu sondern ben Glauben bes Bolfes, welcher in Liebe thatia

Wir ichieben nicht ohne tiefe Rührung von biefer Sta heiliger Andacht und mabrer Volksbildung. Unfere fruber Bealeiter ichloffen fich auch zur Beimath uns an. Wir nabm ben herzlichsten Abschied von ben guten Dionchen, welche f im Sodigekirge ihre Jugend und beste Rraft ben geiftlichen & burfniffen aum Opfer bringen, nebenbei auch nicht wenig erftau über bie außerorbentlich mäßige Rechnung bes Bafmirthes, m dier von feiner einzigen Stellung nicht ben minbeften Borth giebt. Albert füßte mit Begeifterung, bie man fonft an ibm ni gewahrt, bie Sand best jungen Bredigers, ber uns heute nie blok ale Rebner erbaut, sondern noch mehr als fenntnikreid auter Menich unfere größte Bewunderung verdient hatte. Di wurde über biefes Uebermaß fo ergriffen, baß fie Alberten 1 Sand ichuttelte und mit frendigem Ernfte ausrief: "Du bift ne beffer als Antonio! Aber bray und rechtschaffen feid ibr a Drei". Die gange Gefellichaft wurde burch biefes Intermes erheitert, und meinte, Mita fei ein wenig verzicht, weil fie f ben gangen Tag in ber Kirche zugebracht und fich in eine febr hafte Stimmung verfest habe. Bir fliegen auf ber entaege gefetten Scite hinunter, aufange burch eine grunleuchtenbe Die leider icon por ber Reit mit einzelnen Reitlosen überfaet. bann burd ein munberfames Didicht von Buich und Balb. ben herrlichsten Rasenvläten vorüber, burch ein sumpfiges Du lengebiet, welches vor ber Gewalt binabstromenber Baffer n mulfam fein färgliches Erbreich auf ben Bergesrippen bewahr tonnte. Ploglich ftanben wir auf ber tiefften Stelle bes Wal crundes, welcher fich hier mit einzelnen bodywipfeligen Richt in beiteres Relb verlor. Begenüber auf einem Sonnenabhan breitete fich Deutschnoven, ein mächtiges Pfarrdorf, mit feine Baufern auf fruchtbaren Adergrunden aus, jubochft mit eine Schlofiban gefront, welcher fich auf ber Granglinie zwischen ba Mittelgebirge und ber Etichregion erhob. Wir lagerten uns i fraftigen Abendsonnenstrabl an biefem Bergegrande und ichaute mit lebendigem Interesse die Sugelreihe hinan, auf welcher w von Weißenstein herunter gestiegen waren. Die Wallfahrt bat fich in ihr beiliges Dunkel guruckgezogen. Man fab keine Em mehr bavon. Bu unferen Rufen behnte fich ein Bebofte au worin für mube Wanderer ein recht schmachafter Landwein auf

geschenkt wurde. Gie ich's gehörig überlegen konnte, als zweite Auflage bes "Spatlings von Halirsch", hatten Albert und Anstonio die Sache schon fertig. Bauernmadchen brachten Wein, Brod und Kase, um die ganze Pilgercaravane zu bewirthen, was bier freilich nicht so theuer zu stehen kommt, als an der Bergskraße und am Rhein. Allen schien dieser kluge Einfall meiner beiben Reisegefährten wohlzugefallen.

Als eingeschenkt und Sebem augetheilt war, ftand Antonio auf, nahm feine Daute vom Saupte ab und fprach mit fester Stimme: "Die beilige Jungfrau von Beikenftein foll boch le-Die gange Berfammlung ftimmte mit beller Freude in ben Toalt ein. Difa pericuttete im Gifer bas halbe Glas und fagte mit ber anmuthiasten Geberbe von ber Welt: "Nun bin ich gang verwirrt. Ich weiß wahrhaftig nicht mehr, wer ber Beffere ift. Die brei Bergftrafler boch!" Ein gewaltiger Sturm brach los. Wir wurden umringt und vor berglicher Bartlichkeit faft erbrudt. Und als wir beim Untergange ber Sonne aufbrachen, flufterte bas Gine bem Anberen in's Ohr: "Goll benn Siegfrieb, ber bie gange Ballfahrt fich aufschreibt, nicht auch feine Lebensgeschichte erzählen ?" Da mar nichts einzuwenden. Gine folche Reit kommt nicht wieder, und die Buten versteben sich leichter als Andere. Unser Weg ging allmählig abwärts in's Bebiet ber Gifad, balb burch Birtenwalbung, balb burch Sichten: buntel, in ben anmuthigften Windungen auf und ab, an Rollern, einem Sommerfrischorte ber Bokner vorüber, ftete in glangenber Aunde ber prachtvollen Gegend von Bols nach Meran, über unphlige Bergeshäupter hinmeg. Roch jest, wo ich biefes schreibe, wit mir bas Undenfen an biefe Stunde wonnevoll in ber Seele. Balb außer Deutschnoven erhob sich im Telbe ein anbachtiges Grucifix auf bem Gelbe. Alle Bilger knieten wie auf ein gegebenes Reichen vor bemfelben nieber, und ein alter Mann, ber bochfoffer von Dolten, betete mit lauter Stimme: "Wir loben und benedeien Dich, o Jesus! benn burch Deinen beiligen Tob haft Du bie Belt erlöft!" Und alles Bolt fiel ein: "Ewiger Breis Dir, o lamm! bas auf bem Calvarienberge fur uns geblutet und die Macht bes Teufels gerbrochen bat!" Schoneres tunn es nichts geben, als biefes fraftige Opfer gottliebender Berjen zur Anbetung bes Beilanbes im Tobe auf freiem Kelbe aus tiefinnerfter Seele. Gine folche Boltsandacht verdient eine bebeutjame Stelle in ber Rulturgeschichte ber Menschheit, weil fie ein

plastischer Ausbruck bes unüberwindlichen Gottesgefähls in be Menschenseele ist, welches allen Beweisen voraneilt und ben Ausspruch Pauli zur fräftigsten Anschauung bringt, daß "wir ja Alligöttlichen Geschlechtes sind."

Die Abendbammerung fiel ein und hullte uns in ein betrach tungereiches Zwielicht. "Nun wird mit ber Lebensgeschichte an gefangen!" rief eine fdrille Stimme, worin ich Difa gu erten nen alaubte. "Ohne allen Zweifel!" tonte es von ber entge gengesetten Seite. "In ber That, meine Jugend fann ich bent noch jum Beften geben," fagte ich gang vergnügt. "Bielleich bat fie eine einschläfernbe Rraft. Ginen Borqua babe ich po meinen Borgangern, ich bin fein Rfropfreis, fonbern ein ureble Bergftragerfind aus unfürbenflichen Beiten. Dein Bater wa feines Sandwerkes ein Befenbinder und wohnte binter Auerbad im fogenannten gurftenlager, einem Sommerfrischorte ber Grof bergoge von Darmftadt, wo ibn ber Verwalter in ben größten theils leeren Rogställen mitleibig wohnen ließ. Der falte Dan morboben unferes Wohnzimmers war vom Bater mit tunftrei chen Matten belegt, welche er mit großem Berftande und uner mudlicher Ausbauer geflochten hatte. Meine Mutter, eine ftille bemuthige Frau, fammelte im gangen Sommer alle Graslein an Beerwege und alle Läublein, welche von ben Baumen geschüttel worben waren. Go bekamen wir ein weiches marmes Bett, ba ich fpater im größten Comfort bes gebilbeten Stabtlebens ftet mit Schmergen entbehrt habe. Unfere Roft mar burftig und be ftand in ber Regel aus einem Kartoffelgerichte und fraftigen Bemufe von Ebelfrautern, welche ich mit meiner Mutter ring umber im Malbe und an Keldwegen emfig fammelte. ger bes Großherzogs, welcher bier wohnte, nahm sich meine besonders an. Unter seiner Unleitung lernte ich alle Pflanzer und Thiere in Feld und Wald kennen, und es lag in mir ein unstillbarer Tricb, bas beimliche, oft fo überaus sinnvolle Ra turleben ber gefammten Ratur in feiner tiefften Befenbeit gi ergrunden. Als bes Jagers altefter Gohn von ber boben Schul gurudfam, lernte ich von ihm auch die Erbichichten, Felsarter und ihre Krafte fennen. Es entspann fich zwischen mir und be Matur ein einziges Liebesleben, bem ich bie feligsten Stunder meiner Jugend verbanfte. Der Schullehrer nannte mich fpot tifch "ben Staubenfchlupfer", weil ein fleines Laubvogelein vor emiger Regfamfeit burch alle Jufektengange und Bluthenkelch

bei mis biefen Namen trug. Ich war auch in ber That für bie Soule ein bummer Runge und begriff nicht einmal bas einzige beil bes kleinen Ratechismus Lutheri. Mein Bater lebte als Brotestant in einer gemischten Che, ba meine Mutter eine eifrige katholikin war. Sie nahm mich trok ber lutherischen Taufe stets in die katholische Kirche von Bensheim mit, wo ich mich bei ben iconen Reften ber Ratholifen vortrefflich unterhielt, mab: und mir ber Auerbacher protestantische Pfarrer mit feiner Kis kelftimme tobtlich anwider war. Dein feines Dhr liatte bie latholischen Kirchengesange ber Briefter am Altare bis in Die fleinfte Einzelheit aufgefaßt, und fei es aus Bewohnheit, fei es mit Absicht meinen lutherischen Mitfchülern gegenüber, ich fang fie unaufhörlich vor mich bin, auf allen Wegen und Stegen. Eines Abends, als ich gerade vor ben Rindern bes großherzogliden Schlofverwalters mit lauter Stimme bie fogenannte Brajation fang, tam ein alter Briefter bes Beges baber. Man jagte, er fei ein Benedictiner aus bem Kloster Lorich, ber lette tiefes berühmten Stiftes, welches auch ber Sacularisation un: terlegen ift, und nannte ibn furzweg "ben vertappten Jesuiten". Er ging auf mich zu und hieß mich eine kleine Strede mit ihm geben, mo er mich über meine Berbaltniffe theilnehmend auß: fragte und besonbers meine ichone Stimme und Sangfertigfeit Beim Abschiebe gab er mir mit Worten, die ich nicht verftand, seinen Segen und trug mir auf, ich sollte ihn morgen um acht Uhr besuchen. Ich tam mit gitternber Seelenach Saus. Es fam mir vor, ber alte Mann habe mir einen unlösbaren Amber in die Seele geworfen. Er wohnte ob Auerbach auf einem Rebenbugel in einem fleinen abgesonberten Gartenbause. Der Bater lachelte über meine Furcht und fagte begutigend: "Diefer Dann tann bir nichts Bofes thun. Er ift ein Denidenfreund; Riemand tann es laugnen. Er felbst lebt arm und abgetobtet, und alles Erübrigte verschenft er. Dies wird immer ieltener in der Welt: um fo hober muß man es ehren. Bebe mer bin: ba fann bir nichts Bofes begegnen."

Und in der That, des anderen Morgens machte ich mich auf den Weg und fand ihn gerade nach der Meffe, welche er täglich in seiner Hauskapelle las, bei einer Tasse Kaffee. Er ließ mich freundlich auf seinem Sopha niedersthen und sagte: "Lieber Freund! mit den Kinderschuhen ist es nun aus, du mußt studistm!" Das war mir ein Stich in die Seele, die hellen Thränen.

fürrten mir über bie Mangen. Der ante Mann lächelt mich bolbielig an und troffete mit fanften Morten mein überraichtes Berg: "Bflangen und Steine find überall au finben, un wo biefe find, tommit bu wohl auch fort." Rurg, ich mußte and ihm taglich in die Schule. Da lernte ich zur füßen Freude met ner Mutter Deutsch und Latein augleich über funf Bierteliabre Bahrend biefer gangen Reit bat biefer Chrenmann nie ein Morüber Religion ober über meine Confession gesprochen. SelbF3 als ich um biefe Beit in ber protestantischen Rirche confirmirmurbe. bemertte ich fein leifes Boltchen auf feiner Stirn. Ge ift viel allerdings, aber nur wortlich mahr. Bier Tage por Allerheiligen erklarte er mir auf einmal, und mit febr ernftenn Tone, bak ich fortmunte auf's Gomnafium zu Darmftabt. felbst empfahl mich bem Oberstudienrathe, welcher mich auch in ber That auf bas Freundlichste aufnahm. Bute Darmstädten Burger ließen mich burch feine Bergnstaltung abwechselnb bei Ich schwang mich burch Fleiß balb unter bie erfter Schüler meiner Rlaffe empor. In ber Botanif und Minera= logie mar ich eine fleine Auctorität am Gomnafium. Der .. berfappte Jefuit" tam jahrlich einmal zu mir nach Darmftabt und aablte meine Sausmiethe. Als ich ihn einst bei seiner Rurude reise eine Stunde Weges begleitete, brach unerwartet meine Rasfung zusammen. 3ch gestand ihm nicht bloß meine sittlichen Fehltritte, fonbern auch bie Bermirrung meiner glaubenelofen Seele. welche, vom Anfang an zwischen Brotestantischem und Ratholis ichem bin: und herbewegt, in den Runften ber ftabtischen Ber: führung unterging. Er blieb auch bei biefer Eröffnung gang rubia und fagte mit unbegreiflichen Bleichmuthe: "Lag bich nur nie pom beiligen Beifte abwendig machen! Diefer hat noch Allen gur Mahrheit und Tugend perholfen." Er umgrmte mich beim Abichiebe und eine Thrane ftand in feinem Auge. Spater besuchte ich bie Bochicule Giegen und borte bort noch ein Salbjahr ben berühmten Liebig, welcher balb barauf in fein neues Umt nach Dan: den übersiedelte. Das entschied meinen Entschluß, ein afabe: misches Lebramt im Kache ber Raturwissenschaften zu suchen. Als ich am Ende bes Semesters in Die Terien fam. fand ich meinen Freund und Beschüter nicht mehr am Leben. Er wollte einen Besuch in Spener maden und ftarb zu Mannheim im Gafthaufe jum grunen Baum ploglich an einem Rervenschlage, wie bie Aerzte sein altes Uebel in ber Form von Bruftframpf nannten.

Unter feinen Papieren fand man ein verfiegeltes Billet mit Darin ftand mit schwachen Schrift der Aufschrift an mich. gigen geschrieben: "Lieber Siegfried! werbe boch ein ganger Menich, mir mar pon jeber bas Halbe töbtlich zuwiber, in ber Biffenichaft wie im Leben, im Glauben wie in ber Liebe. Dein Song zu ben Raturmiffenschaften ift eine Jugenbgrille, Du baft bam fein Talent. Dilettant fannft Du werben, aber nie ein Reifter. Du bift gang Phantalie, welche auf bem Berftanbe reitet und baber boppelten Bortheil hat. Stubire bas Bolf! Da liegt Dein Acerfelb, ba feimt Deine Boefie, ba lebt ber toftliche Schat Deines eigenen Bergens. Rommft Du als Baner in die andere Melt, bann fei mir willfommen, bann gebe ich Dir entgegen!" Alie hat jemals auf mich etwas einen ib midutternben Ginbrud gemacht, als biefe wenigen flar gebachten Worte. In feinem Testamente war ich jum Universalerben muefest und erhielt nach Reinstellung bes Nachlaffes 600 Gul den. Damit trieb ich mich schon seit einem Jahre in ber Welt umber und fuchte Rube. Arre ich nicht gang, fo habe ich fie beute in Beifenftein gefunden!"

E

# E : 6 1 1

Bir ftanben auf ber Gisacbrude bei Bogen im Monben-Weine. Der Bfarrtburm fundete uns mit feinen Schlägen bie eilite Stunde ber Nacht. Dir füßte ein marmer Mund bie hand und Abranen tropfelten barauf. Ich konnte nicht ermefe len, wer es war. Ohne viele Morte, mit berglichem Sander brude, frochen wir unter, ber eine bahin, ber andere borthin, wi Biederseben, benn es war Samftage Abend und am foli genben Sonntage war Berlag für und Alle beim Gottesbienfte hinter bem Altar in ber Pfarrfirche. Wir konnten bie gange Racht feinen rechten Schlaf thun: unfere Bemuther maren in ben tiefften Grundlagen erregt und gebantenheiß. einmal jum Durchbruche kommen. Unfere Befühle batten fich lingft vom Brotestantismus abgewandt und immer nothigender tret bie unbestechliche Wahrheit ber Katholifen an uns heran. Intonio, welcher ichon lange fein Beficht mit beiden Sanben bebeckt hielt, als bachte er über einen tieffinnigen Inhalt nach. ftand auf einmal rasch vom Bette auf und öffnete bie Kenfterlaben. Die Dammerung ber Frühe mit abgebrochenen Schwalbenliebern brang zu uns herein. "Gottlob, bag wir nach alle Drei jung find!" fagte Untonio lebhaft, "das ift ja ein köftliches Out, für bas man Bott nicht genng banten tann. Roch tonnen

mir wollen: wir haben bie Praft zu thun. Mich schaubert no bem ichmukigen Alter ohne thatfraftigen Billen, unter ber Rie fenlaft einer unabwaltbaren Gewohnheit. Gines will ich em fagen: mir find icon fatholifc, mir beburfen es nicht mehr a werben. Mifa hat es mir gestern auf bem Beimwege in bi Ohren geraunt. Ich finde bas auch gang richtig. Ener aute Mille loft euch von ben Banben ber Rekerei", bat fie gefag: .mehr als biefen verlangt bie Kirche von euch nicht. Alles Ar bere thut die Onabe bes beiligen Beiftes. Grubelt nicht: be mit fommt ibr auf feinen grunen Ameig. Betet mit gangliche Bingebung eures guten Willens an Chriffus. Das tobtet al Ameifel, alle Raghaftigfeit. Da fommt ber Glaube, ba em brennt die Liebe, ba nimmt weiche heilige Rube ben mube a jagten Beift in ihre fühligen Auen. Sabet ben Muth, por be Welt Das gang zu fein, wozu euch euer Inneres unwidersteblie brangt, und wozu alle Schicfigle eurer Qugend bingeftenert fini Morgen empfange ich bas beilige Abendmahl und opfere es be bimmlischen Bater auf für eure Bekebrung."

Antonio mar bei biesen Worten weich und tief bewegt, wi von einem boberen Anhauche. Wir fühlten bie Babrbeit biefe Rebe und erhoben uns sogleich vom Lager. Der Weg führt uns unwillfürlich zur Rirche, wo bie feltfam wehmuthig flingen ben Gloden wie eine besorgte Mutter Die Glaubigen gur Mr Und in ber That, alle Gaffen waren voll Der ichen, mit fichtbarem Drange jum Gottesbienfte. Wir marfe uns gerührt in ben Strom und ließen und froblich tragen po bie fergenhellen Altare. Die gange Rirche war mit Anbachtige angefüllt, welche in tiefer Demuth vor bem Allerheiligsten i Sacramente bes Altars auf ben Anieen lagen. Unfere Bilge beteten bereits, versammelt binter bem Altare, vor bem Bilb ber heiligen Jungfrau Maria, welches aus uralter Beit ein Ge genftand ber Bolfsverehrung ift. Bir knieten uns zu ihne nieber und beteten aus vollem Bergen mahrend ber Krubmeffe welche ein junger Priefter in biefer Frauenkapelle um funf Ub Morgens las, und als unfere Vilgerfreunde am Ende berfelber mit großer Andacht bie beilige Communion empfingen, nette reichliche Thranen unfere Wangen, ba wir zurudbleiben mußten weil noch unausgesohnt mit ber Rirche.

Nach dem Gottesbienste schickten sich die Pilgersleute zu Beimkehr an, theils nach Sarnthal und Mölten, theils nach

Rals und Tifens. Mir begleiteten fie bis auf die Talferbrude und theilten ihnen unseren Entschluß mit, insgesammt und ohne Berma jur fatholifchen Rirche jurudzufehren. Ihre Kreube Darüber war unbeschreiblich; ben meisten traten bie bellen Thranen in die Augen. Der Altvater von Mölten, ein wohlhabenber Bauer vom Gute Sochkofel, war mit bem Blane fur unferen Uebertritt balb fertig, wie biefe Rinder ber Ratur überhaupt feine Spur pon grubelnder Unichläffigfeit und Dentfaulbeit verratben. "Der Refttag eurer Befehrung foll am erften Sonntag im October fein, wo wir bas ichone Rofenfrangfest gur Ehre ber flegreichen Jungfrau Maria, ber Mutter Gottes feiern, in unleter Pfarrfirche zu Dolten, und alle Roften beffelben beftreite ich mit Freuden. Die gange Gemeinde und besonders unfer guter Bfarrer werben baran ben berglichsten Antheil nehmen. Denn im himmel ift größere Freude über einen Gunber, ber Bufe thut, als über neunundneunzig Gerechte, welche ber Bufe nicht bedürfen. Und hier find beren gar brei, verlorene Sohne, welche zum Bater beimkebren. Bis babin laft euch von ben Rrangiscanern in Boken vorbereiten; bas tann euch nichts ichaben, Am Samstag vor bem Keste komme ich, euch abzuholen. mit meinen zwei Bergratten." Alle traten an uns heran und umarinten uns als Brider und Glaubensgenoffen. Es war ein mvergeklicher Augenblick für beibe Theile. "Auf fröbliches Bieberfeben!" rief uns Difa noch aus ber Ferne zu und begleitete ihren Ruf mit winkenber hand auf ihre schönen Berge binauf.

Sleich am anderen Morgen gingen wir in's Franziscanerfloster und verlangten einen Priester zu unserer Vorbereitung.
Letber waren die meisten vollauf beschäftigt. "Es ist nichts Brauchbares mehr übrig," sagte der Guardian, etwas verdrießlich. "Ihr müßt es halt mit dem Macarius versuchen, welcher das r nicht aussprechen kann." Hiermit führte er uns in die abgelegene Belle des "scharrenden" Paters, welcher uns gut aufnahm und meinte, der Handel werde bald fertig sein, denn im Grunde brauche man wenig zu wissen; nur demüthiges Glauben sei unerlästlich. Er fand uns bei einer Prüfung, die er mit pedantischer Genauigkeit anstellte, gut unterrichtet und erklärte; uns mit einem solchen Examen nicht mehr zu plagen. Dagegen zog er mit uns in der Umgegend umber und lehrte uns fromme Gebete. Er durchforschte mit uns das Gewissen und zeigte an

seinem eigenen Beisviele, wie leicht man in ber Jugend vot rechten Bege abirren fonne. Er fei befibalb Schulmeifter geworbe und habe biefe undankbare Arbeit fünfundvierzig Sahre mit größte Berkniridiung als ichulbige Marter für bie Untreue feiner Rugen getragen. Dabei traten ihm ftete noei Thranenbachlein aus be Augen und legten fich mit ihren glangenden Tropfen in die So ten feines perbrannten Gefichtes. Er befam baburch ein fo et barmliches Aussehen, daß Antonio oft laut aufschluchate im & wußtfein seiner eigenen Schulb. Dir felbit brana biefer Anbit wie ein icharfes Deffer in bas Berg mabrend Albert fprachle auf ben Boben ftarrte. Er ergablte und eines Tages, wie e bekehrt worden fei zu Mailand, wo er am Spmnastum ftubere und qualeich italianisch lernen sollte. Da habe er an einen Sonntage Abende mit feche Rreuzern vom Cuftobe bes Doms fid bie Erlaubniß gefauft, awischen eilf bis awolf Uhr Rachts auf ben Dade beffelben einen Rachtsvagiergang zu balten, und als auf die oberfte Altane gekommen, an hundert und bundert Mar morbeiligen vorüber, fei ihm ein eigenes Gefühl aufgestiegen wie Graufen über einen Pfuhl von Geftant und Unrath. "Di unermenliche Stadt lag zu meinen Kuken." fagte er, "mit ihre taufend Lichtern, welche wie unreine Gebanten aus ben Grillen löchern biefes bunteln Erbenbugels bervoricblugen, mit bem ma thenben Raffeln ungabliger Bagen, welche wie gelofte Batterien nber bas Bflafter bonnerten und jeden reinen Menschenlant aben täubten, mit bem taufenbstimmigen Sall und Wieberhall bon Weinen und Lachen, von Jauchzen und Fluchen, als muficirt bie gange Bolle ben "Don Juan" ber Lieberlichkeit und Berg: gerriffenheit burch bie Strafen. Mir fliegen bie Sagre gu Berge. Und bas tiefe Bublen ber Leibenschaft hart neben ben Sterbefeufgern ber verblübten Dame, bie Rimfte ber Bublerin in bei Scala jum Chorgefang ber Donde bes benachbarten Rlofters um Mitternacht, biefes Anfidreien bes wutbenben Schmerzet am franken Leichnam, weil er "bie Sphyng" bes Beinrich Beine gefüßt und von ihren Löwentagen gräßlich zerfleischt worben war, biefes Saufgelage am ebelften Weine ber Brianga und Braufen ber Bachter bes reichen Mannes im Sarge, welchet morgen in die Bruft gefentt und vergeffen, mit feinem coloffa: ten Bermogen bie Gunben feines Reffen und feiner Maitreffe bezahlt, biefes fliere Bruten bes Gelbftmorbes ohne Bott und Bewiffen im Gefühl bes Raffenbiebstable, welcher bie \_blatte

Armefunderblume" zur Bluthe gebracht, es brang mir mit biken Strablen in Die Seele, mabrent ichneibenbe Berglufte über mein Saupt pfiffen und um bie Beiligenbilber jammerten, ob ber Schlucht, in welcher ber Weltlauf feine Opfer in's Berberben Ambelte. 26! ein guter Beift regte fich in mir wie ein Rinblein mit flebenber Stimme, baf ich mich ja frühzeitig von bie lem Abarunde zurfickteben und bas einzig Nothwendige ergret: ien mochte. So trat ich gerkniricht in ben Orben und beweine manfhörlich meine und bie fremben Gunben, welche taglich geven meinen liebsten Beiland begangen werden und in Rufunft begangen werben konnen. Ach! ich habe bas tieffte Mitleib mit meinem liebreichften Beilande. Gin Breug mare Undank genug gewesen für unseren Erschaffer und Seligmacher. Go werben der Millionen gezimmert und die Kreuzigung Chrifti zur Gewonnheit biefer Belt gemacht. Das ift es, was unfer Berg ger: brengen will !" Auf biefem Bege machte uns ber tiefgemutbliche Mind mit ben Gebeimniffen ber Sittenlehre und bes Lebens befannt.

Am Samstag por Rofari ericbien ber Sochtoffer wirflich vor bem Babiwirthshaufe, wo fich ber Pater Macarins bereits ingefunden batte, uns zu begleiten, mit zwei niedlichen Bergpferben, bie mit feibenen Banbern gefcmudt und aber ben Rabnen einen Kranz lebenbiger Blumen trugen. Der Alte tifte uns mit tiefer Rübrung und erflarte, man fonne nicht Confurcht genng baben por bem beiligen Beifte, welcher in fo ichonen Sunglingen fich angesiedelt habe. Die Aferde ichienen bie Begeifterung ihres Besitzers zu theilen. Leichtsichia trugen sie uns bavon. Ale wir über ben Schlaneiber Thafarund bingus auf ber jenseitigen Unbobe anlangten, empfing und bie gange Gemeinde in festlichen Rleibern, ihre Beiftlichfeit an ber Spige, mit ben Liebern ber Schuljngend und allen Kahnen ber Rirche. Bir zogen in ihrer Mitte singend und betend in's Gotteshaus, wo und ber ehrmurbige Bfarrer, ein Ronothaler, mit einem frommen Spruche begrufte und feiner Bfarrgemeinde Blud wunfchte zu ben Mundern ber gottlichen Unabe, welche ber beilige Beift an uns gewirft hatte, und wovon morgen ein guter Antheil auch ihr zu Theil werben follte. Er behielt uns mit ber ebelften Baftfreundichaft über Nacht bei fich im Bfarrhaufe und fagte beim Schlafengehen, wir follten morgen ja nicht zu früh aufflehen, benn es werbe für uns ein beißer Lag werben. Und in der That, der Biarrer batte Recht.

Um brei Uhr bes anderen Morgens tonten von ben Rorbi aeln bes Bebirges wohl eine halbe Stunde lang Bollericbiff und machten bie gange Umgegend lebenbig. Bon allen Seite tamen bie Nachbargemeinden in Brozeffion berbei. Dorf war mit grunen Zweigen wie am Frohnleichnamsfeste & ichmudt. Spaar von ben Tenftern bes Glodenthurms ichmebte Kabnen beraus, wie zur Kirchweibe. Rein Männerbut war 4 feben, welcher nicht mit einem Rosmarinstrauß geschmuckt ma und bie Bauerinnen in ihrer alten iconen Tracht mit weine Schurzen und ichmarzweißen Saubden über ben Roden bilbeie einen febenswerthen Rrang von Schonheit, gefundem Leben un berglicher Anbacht. An ber Svike bes Rirchenguges um neu Uhr fdritt Bater Macarius und trug und ein rofenbefranztei bochaufragendes Rreus vor. Hinter ibm folgten eine lange Dot pelreihe von Mabden, lanblich:einfach gefleibet, mit einem me ken Seibenbande burch's Sauvtbaar, ohne Lovibebedung, jebe Linen Blumenfrang in ber Rechten und einen Delameig in be Linken, letteren von ben Baumen zu Reuberg bei Meran. Dies auf tamen wir felbit, jeber von einem Beiftlichen geführt, un und nach bie übrigen Briefter mit bem unermeklichen Bolte unte Bollerichuffen und ber Mufif lanblicher Bfeifer und Trompeter Meine Lefer werben fich freilich wundern über biefe Entfaltun bauerlicher Luft und Pracht und viele sogar manches Ueber fluffige baran entbeden. Es will auch in ber That burchles und nicht beschrieben sein, weil es in einem Bug aus bem ber gen tommt und bie gange Innerlichfeit bes Boltes in belle Rreube jur Anschauung bringt. Bei unserem Gintritt in bi Rirche bot bie Orgel alle ihre Tone auf, uns wurdig zu bearfi ken, und bie Gemeinbe ftimmte bas herrliche Lieb an:

> Die guten Geister alle sind freudig aufgewacht, Sie singen Gottes Gute, sie preisen Gottes Macht; Er hat mit seiner Stärke die Seele aufgewedt, Daß sie aus Todesschlummer sich endlich einmal streckt, Die Sünden zu beweinen der eitlen Jugendluft, Die heiße Thrän' im Auge, die Reue in der Brust. So stimmt mit herz und Munde die Jubellieder an, Gott will mit seiner Gnade dem Menschenkinde nab'n!

Pater Macarius stellte sich auf ber obersten Stufe bes Hoch altares auf, in seiner Linken noch immer bas ragende Kreuz, an ben Seitenstufen bie übrige Geistlichkeit, welche uns in ibre

Mitte nahm, mahrend bie Dabden ihren Rrang rings um biefe Gruppe am Altare ichlangen. Auf ein gegebenes Reichen verfummten bie Drael, bas Glodengelaute und bie Bollerichuffe. Die lautloseste Stille leate fich auf die Bersammlung. Dem Rater traten wieder die Thranenbache in's Gesicht: er fragte. m und gemandt, mit gebrochener Stimme: "Seid ibr bereit. für ben Glauben ber fatholischen Rirche zu fterben ?" Antonio. welcher am meisten Kaffung behielt, rief in feinem und unferem Ramen: "Ja, wir find bereit!" "Go fcwort," fiel ber Bater ein, "ben beiliaften Schwur vor Gott und bem gangen Simmel. baf ibr frei fein wollt von jeber Rekerei, von allen Laftern. von aller Faulheit im Dienste Gottes!" "Wir schwören!" war unfere leife, aber feste Antwort. "Tretet beran," fuhr ber Bater fort, "und fuffet in Demuth gur Beftatigung biefes Gibes bas Bild bes beiligen Preuzes!" Dir ftiegen zu ihm bingn und brudten einen glubenden Ruß auf Die Seitenwunde bes Erlofers. blerauf las ber Bfarrer mit lauter Stimme bas Blaubensbefenntnif bes Concile von Trient und fragte uns am Ende: "Befennt ibr biefen Glauben ber fatholischen Rirche?" Mit lauter Stimme. fo bak wir in ber gangen Rirche verstanden werben tonnten, antworteten wir freudig: "Ja, wir bekennen biefen Clouben!" Nach biefen Worten wendete fich Macarius mit tiefer Rubrung an bas Bolf und fprach: "Diese jungen Manner find jett aufgenommen in die katholische Rirche und Blieber ber Bemeinschaft ber Beiligen. Gie haben mir ichon feit Wochen ihre Sunden alle gebeichtet und ihr Herz ganz und gar aufgethan vor bem Stellvertreter Gottes. Es ift nun Zeit, daß fie die priefterliche Abfolution erhalten und baburch von ben Gunben und ben migen Strafen berfelben loswerben." Sierbei gab er bas Rreux bem Rirchendiener zurud, trat in die Mitte bes Altars, an beffen unterfter Stufe wir knieten, und ertheilte und bie feierliche Logbrechung von allen Gunben. Das ganze Bolf rief wie mit einer Stimme: "Amen!" hierauf begann bas hochamt, und als es mr Communion gefommen war, empfingen alle anwesenben Rabchen uns voraus bas heilige Abendmahl und zulett wir aus ber Band bes Pfarrers, mahrend bas Frauenvolf unter leiser Orgelbegleitung bas Lieb fang:

> Sie haben Dich empfangen Mit heißem Gluthverlangen. D, fill ihr junges herz

Mit Deinem Leib und Blute, Daß nur bas wahrhaft Gute Gebeih' in Frent' und Schmerg!

Bum Schlusse bestieg Bater Macartus die Kanzel und hie eine erschütternde Anrede an das Bolk, worin er demselben nglühenden Farben das Unglück schilderte, welches die Todsün über jeden Menschen bringe, und wie kläglich es ware, wenn troß der Gnadensülle des katholischen Glaubens im Besitze ewisester himmelswahrheiten durch eigene Schuld im lasterhaft Leben zu Grunde ginge. Da war keine Schönfärbung, kei Absicht auf sentimentale Rührung, kein Geplätscher wässerig Religionsphrasen, sondern nur heiliger Ernst, kühner Freimt und vernünftige Liebe zum Bolke zu bemerken. Der Zug gi nun nach der Kirche in der nämlichen Ordnung zum Hause khochkosters über eine grüne Wiese seitswärts ob dem Dorferuck. Da war für uns und die Geistlichkeit ein Mahl zu reitet, während die Kranzmädchen im Nachbarhause ebenfa verpsiegt wurden.

Wenn ich nichts mehr weiter erzähle, so geschieht es in 1 müthiger Anerkennung ber reinsten Seligkeit, welche durch b sen Schritt über die "Bergsträßler" gekommen ist und die m nur in heiligster Stille ganz genießen kann. Lebet wohl, scho Seelen in Tirol, besonders du, urkräftiges Volk von Wölte So oft euer lichtes Auge auf Weißenstein hinüber blickt, der an uns und danket Gott für unser Glück!

Un ber Bergftrage, 6. October 1855.

G. A. A.

## Das öfterreichische Concordat in Peutschland.

Hine exaudiri gemitus iracque leonum,
Vincla recusantum, et sera sub nocte rudentum,
Sactigerique sues atque in praesepibus ursi
Shevire ac formae magnorum ululare luporum.
Virgilius.

Marum das öfterweichische Concordat biesseits ber Alven is unfinnige Beurtbeilungen erfahren bet, erbellt junachft aus bem protestantifc bemofratischen Grundirrthume ber Reformation. welcher fich jum leberfluffe mit ben mobernen Begriffen ber Socialvolitif verquickt bat. Nach bemfelben werben Bertrage biefer Art nicht als religios kirchliche Arte, sonbern als Mittel ber Bolitif betrachtet. Dichts fann natürlicher fein, als ban ein Monarch von fast vierzig Millionen Menschen, wovon bei Beitem ber größte Theil Satholifen find, fein Dachtverhaltniß um Rirche auf feste Grundlagen stellt, welche bem weltlichen Regingente zum entschiedenen Vortheile gereichen muffen. Die Beaner unserer Kirche in Deutschland waren nicht vermogenb. biefe friedliche Ordnung ber firchlichen Berhaltniffe gur weltlichen Macht an sich als rathlichen und nothwendigen Act der Bermaltung anzusehen, welcher beiden Theilen Die freie Entwickelung innerhalb bestimmter Grenzen gonnt, und baburch bie Beniehungen wischen Fürsten, Volt und Kirche in die naturgemäße Man beschuldigt in blinder Bartheileibenschaft ben Raifer Frang Joseph, daß er, verlegen um die Mittel gur Barichmelung ber verschiebengrtigen Bruchtheile feines Stagtes. welche noch Diezel blok ein Stnatenmateriale nennt, zur ges waltigen: Staatseinheit, in ber Bergweiftung nach bem Concors-

bat als lettem Binbemittel bes loderen Staatenconglomerates gegriffen habe. Protestantische Anschauung, leider vom Anfang an gewohnt, im Rirchenthum nur Bolitif. Mittel nach außerer Machtvergrößerung, zu sehen, erwehrt sich vielleicht einer sol chen Auffaffung eben fo wenig als ber Protestantismus felbit. welcher ursprunglich nur Bolitit in religiöser Form gewesen ift. Der Ratholik hat eine andere Weltanschauung, ihm ift Religion und Kirchenthum vorzugsweise eine Anstalt fur's ewige Beil ber Rolfer und Staaten. Nach feiner Ansicht gebort ein auter Theil Aberglauben bagu, bie Absurbitat einer folden Binbemittellehre für ben öfterreichischen Raiferstaat quaulaffen. ben Rakoczi zu Kiffingen trinkt, erwartet von ihm keine Orbnung feiner gerrutteten Kinangverhaltniffe, fein Aufbluben feines geriplitterten Sauswesens, feine Abrundung feines Grundbefites. fonbern einfach bie Berftellung feines franken Lebens zur vori= gen Befundheit. Thatigfeit und Rraft nach ber eigentlichen Aufgabe und Bestimmung bes berühmten Beilquelles: alles Andere wird fich bann von felbst geben. Diese allein richtige Anschau= ung ber Dinge barf bem ritterlichen Raifer Krang Joseph von Defterreich am allerwenigften verweigert werben. Als aufrich= tig frommer Ratholif betrachtet er Die Rirche als eine von Gott gefeste Anftalt für bas Bedürfniß feines eigenen Bergens und für das Seelenheil von Millionen, weil er als erfter Sohn berfelben frei ift von aller Anwandlung weltlich aesinnter Rirdenvogte. Nach feinem beißen Bunfche follen alle Ratholifen feines weiten Reiches ben gangen Segen biefer himmlischen Beilsanstalt mitgenießen, und bekhalb lakt er berfelben als einer geiftigen Macht nach bem Rathschluffe Gottes alle Freiheit, welche ihr vorherbestimmt und angewiesen ift. Er macht ihr feine Concessionen, sonbern fest nur ichriftlich fest, mas fur bie Kirche als Norm bes Reiches gelten, was biefe mit Recht for= bern und was fein treuer Sohn seiner Mutter verweigern foll und barf. Der Raiser thut dies ohne alle Rebenabsicht, ohne politischen hintergebanken, ohne Nörgelei bopvelfinniger Diplomatie. Ihm ift biese Reststellung ber firchlichen Grundrechte eine sittliche Nothwendigkeit nach bem Ausspruche feines gart: lichen Gewiffens, welches allen Kirchenraub, alle Gewaltthat an bem Bewiffen ber Dienschen, alle Usurpation gottlicher Brie fterrechte verabscheut und burch biefen Act allerhöchfter Berechtigfeit bas Bertrauen ber Bolfer auf feinen unbeugsamen Be-

recitiofeitefinn fronen will. Die er felbft querft als Chrift bas inniafte Mohlbehagen über bie freie Bewegung ber Rirche fühlt. so empfindet er diese Wonne Millionen Mal in jedem seiner boch: ften und niedrigften Unterthanen, welche fich vom ungehemmten Beifte ber fatholischen Rirche jur sittlichen Bollenbung führen laffen und für ihr Seelenleben in Gott taglich neue Forberung empfinden. Allerdings wird biefe Bolferseligfeit in ber Rirche auch Rufriedenheit, Kröhlichkeit und fruchtbare Thatigkeit für bas Staatsleben jur Kolge haben, wie es nothwendig aus mabrer Arommigfeit und Glaubenstreue fliefit; aber Die Rirche als Selbstamed fann nie eintreten wie eine jonische Maab, bie politische Muble ihres Herrn zu treiben. Bielmehr ift fie bem fruchtbeschwerten Obstbaume zu vergleichen, welcher nach seiner ursprunglichen Bestimmung einträgliche und erguidenbe Fruchte für bas Menschenleben bringt, ohne ber Nachtigall ihr Neft und bem muben Manberer Schattenfühle zu verfagen. Der Raifer pon Desterreith wollte also burch bas Concordat sich und feine Unterthanen bem Leibe und ber Seele nach ewig gludlich machen. Das ift ber innerfte Beweggrund zur Abschließung biefes bentwurdigen Vertrages mit bem Oberhaupte ber Rirche gewesen. Aber, wie gesagt, ber Brotestant unserer Tage, bem bie Confeffion nur Abzeichen, fein Inhalt religiöfer Errrungenschaft ift, blok Schablone, um barin alle mögliche Politif zu mobeln und au Martte ju bringen, fann biefe driftliche Berrichergroße, biefes beilige Erbtheil von Rarl bem Großen nicht begreifen. Man bat bei und größtentheils feine Religion mehr. sonbern blog Politit, die als folche zu gemein und zu alltäglich ift, um ftets vernünftig und klug zu fein. Man theilt nach biefer Re ligionspolitif bie Bolker Deutschlands in Brotestanten und Ratholifen ab, und macht baraus zwei große Bartheien, welche fich ben Borrang bes Deutschthums und ber beutschen Obmacht unaufhörlich streitig machen follen, mit zwiespältigem Urtheil über alle beutschen Begenstände, mit einem fogenannten proteftantischen Brincip, welches alles beutsche Wesen für fich allein in Anspruch nimmt und bie fatholische Sache als Balichthum achtet. Da ift fein Gebanke, bas Concordat als eine That geistiger Bolfsentwickelung aufzufaffen; bie protestantische Parthei benkt babei nur an fich felbst und fragt, was tann bas Concordat möglicher Weise bem Protestantismus in Deutschland nüten ober schaben ? Miemand überlegt und bebergigt, baf es

als eine katholifche That auf eigenem Bebiete im Bereiche mit fterblicher Seelen feiner anbern Confession irgend einen Schaf ben bringen fann: fonbern man benütt es imrechtmäßig als Meix. bas protestantische Brincip bem fatholischen entaegenut stellen, und mit eben so viel Lieblosiakeit als Unverstand bie eine Locomotive gegen bie andere zu beken zum empfindlichften Schaben für Deutschland und Gurova. Die pulgare Ausaftung ber Reformation mußte fich burch bie übermaltigenben Greigniffe ber neuern Reit langst bie Freimaureriade gefallen laffen. und für ben immenien Befit ber Rirchenlander und Rirchengater bie katholische Confession pertragemakig bulben. Sie kann fich ieboch felten entichließen, zur gefehlich festgeftellten Zalerang und Baritat auch ihre Berftandeseinsicht und Herzenswiftimmung bermgeben. Der staatliche Friede in Bezug auf Religion und Birchenthum ift apar geschloffen und beilig verbargt, aber die getrennten Bergen seken auf geiftigem und weltlichem Gebiete ben Guerillasfrieg gegen die fatholische Kirche fort, und verichmaben tein volitisches Mittel und feine volitische Combina: tion, um gegen biefelbe offensip pormgeben, mit einem Scharffinn, welcher einer befferen Sache werth mare. Gin foldes vielgebrauchtes und schmäblig abgenütztes Mittel ift bie journaliftisch-biplomatische Fiction einer fatholischen Lirche ohne fatholifche Einheit, fatholischer Christen in Deutschland obne ben beiligen Bater in Rom, an benen also nicht bie Ratholicität. sondern bas protestantische Brincip, auf bem Boben ber tatholischen Taufe wurzelnd, das unterscheidende Merkmal ihres Rirdenthums ift. Die Ratholifen, welche, ihrem Befeintniffe treu. wahrhaft und in der That Das find, was ihr Rame aussaat und ihre Glaubenslehre bedingt, nennt man Ultramontane, und haßt und mighandelt fie, fo weit bie einseitige Bermaltunas: maßregel, das freche Wort der fanatischen Breffe und ber Muth bes Bureaufraten ausreichen. Dagegen werben bie Ratholijd: getauften, welchen ihre lebensverbindung mit bem Einheitsvunfte in Rom und in biefer fortgefesten Untreue bas eifrige tatho-Lifde Leben verloren gegangen ober bis zur unscheinbaren Lauig: keit abgeschwächt worden ist, als die eigentlichen mahrhaften Ratholiken Deutschlands, als ber achte Ausbund untabeliger Germanen gebriefen und ben wirklichen Latholiken in Mort und That gegenübergestellt als maßgebende Auctorität gegen Rom, als alleingültige Wahrheit gegen ben Inhalt bes tatho-

liften Glaubens, als benkwurdige Musterbilber beutscher Aufflatung gegen bie verberbenbrutenben, falichen, verbrecherischen Ultramontanen. Leute Diefer Gefinnung, und ihr Rame ift Legion, beren Obmann nicht Stahl in Berlin, fonbern etwa Bunfen in Beibelberg fein fann, betrachten natürlich bas Concordat in Desterreich als einen Angriff auf ihre protestantische Ueberzeugung, folglich in ihrer verfehrten Auffaffung auf ben Brotestantismus felbit, welcher von feinem geiftlichen Bauft etwas wiffen will, weil es mit Rom anknuvft, baffelbe als berechtigte Obmacht ber fatholischen Rirche anerkannt und bie einheitliche Berbindung mit diesem avostolischen Mittelbunkte frei Gie fühlen lebhaft. baf baburch bie vom Protestantis: mus und ber Freimaurerei in vielen Gegenden Deutschlands aludich zu Stande gebrachte Unterbindung der fatholischen Lebeneftromung auf einmal verloren gebt, und frifche Rraft bie gelösten Glieber im freien Rusammenbange mit ihrem Saupte burchquellen muß. Sie feben in biefer Entfesselung bes alteften fatholischen Rirchenthums gemäß ber Ginsegung bes gottlichen Beilandes eine Berdammung ihrer Ablofung vom romifchen Apo-Rolat und ihrer Sonberftellung auf willfürlich gemabltem Boben. einen geistigen Religionsfrieg gegen bie beanspruchte Alleinherrichaft ibres grundfäklichen Ratholifenhaffes, nach welchem Rom bas Babulon ber Avofalppie und ber Papit ber Antichrift find. Sich ein Deutschland ohne allberrichenben Brotestantismus au benten, fällt biefen Unbachtigen fo fcmer, als ben Chinefen eine Mableit ohne Reis. Daber erscheint ihnen bas öfterreichische Concordat als Höllenmaschine, welche papistliche Pfaffen gegen Sachien, Breugen und Medlenburg richten, um ben Broteftantismus, biefen nothwendigen Cement beutscher Ginbeit, auf furgem Bege ben Baraus zu machen. In Diefer absurben Anficht spielt auch ein aut Theil ber allbekannten beutschen Borliebe für's Aleine und Niedliche mit. Das protestantische Deutschland, als beutsche Rufunft gedacht, wird mit ber nämlichen Blindheit und Bartlichfeit gehatschelt und geliebfost, wie in Befing ber Damenfuß, bei bem nicht die Gehfraft, sonbern Die geschnürte Rleinheit allein in Betracht fommt. Es riefelt ein Bollenftbred burch ihre Blieber im unvermeiblichen Befühl ber Größe des Gedankens, welcher im Concordate liegt, für die Lirche so gut wie fur die Bolitif. Das berangirt alle Nachtruhe in Thuringen und Liliput; man kann es berglich bedauern,

aber helfen fann man nicht. Daber bas iprachlofe Entfeken im erften Augenblick bei ber Erscheinung biefes monstrum horrendem ingens, bem bie gange Errungenschaft ber Reformation sum Brandopfer gebracht merben foll. Offenbar leiben biele herren an felbstgemachten Schrechbilbern und eingelernter Bornirtheit augleich, und baran find die katholische Rirche und bas Concordat in Defterreich völlig unschuldig. Die Ratholifen benfen nicht baran, ben Brotestanten ihre Religionsentwickelung m perfümmern : aber fie perlangen, bag bie Renteren auch bie ta: tholische Gleichberechtigung und Baritat in ber That und mit aufrichtigem Bergen anerkennen und zwar fur Ratholiken im Rusammenhang mit ber apostolischen Kirche zu Rom, welchen ber Rame "fatholisch" allein mit Recht aufommt. Sie verlangen bas Abthun eines protestantischen Brincips in ber beutichen Bolitif, welches ben Ratholifen anmuthet, fich in Deutschland als Fremblinge zu betrachten und ihre firchlichen Ueberzeugungen als Malfdthum und Landesverrath zu Gunften eines auswärtis gen Herrschers brandmarken zu lassen, wie gewisse gesinnungs tüchtige beutsche Journale alltäglich in ben Balb beulen. verlangen, bag ber intestine Rrieg gegen bie Lebensbebingungen ber katholischen Rirche als Reliquie bes westphälischen Friedens trok ber Schablone von Staatsvertragen für bie Kreiheit ber driftlichen Gulte aus unieren Rechtsbandbuchern und Bermaltungemakregeln, aus ben Bortragen unferer Sochichulen und ben Bredigten ber Revolutionare mit ber Bibel verschwinde. und bas Recht uns unangetaftet bleibe, unfere Glaubenslehren felbst zu bestimmen und keinerlei Norm bes Kirchenwesens von Brotestanten annehmen zu muffen. Daburch werben wir auf unserem firchlichen Boben frei und unabhängig für unfer Bewiffen in Religionssachen, und haben teinen Grund, ben übrigen driftlichen Confessionen ihre Rechte zu beengen. Das öfterreidifche Concordat fpricht biefe firchliche Freiheit fur Die Ratholiten aus und tragt in seinem tiefften Grunde fein Berberben für bie Protestanten, fondern vielmehr Reim und Anlag, bag Diese sich für ihre Lehre ebenfalls frei und unabhängig machen von weltlicher Bevormundung in firchlichen Angelegenheiten, welche bem Protestantismus in Deutschland mehr geschabet bat, als alle Concordate mit Rom. Die Protestanten haben ihre Union, die uns nichts angeht; wir Ratholiken bas Concordat und Anderes, mas lediglich fatholischen Seelen gilt. Das Gine

wie das Andere möge sich entsalten mit gleichem Rechte und ohne Ansechtung. Die protestantischen Kirchentage seien so frei wie die Bersammlungen der katholischen Bereine; unsere Bischöse sollen tagen wie die Bibelgesellschaften; Diaconissen und barmherzigen Schwestern bleibe der gleiche Weg offen, nach ihrer Art dem menschlichen Elende zu dienen. Uns gediete der römische Brimat wie von Alters her, den Protestanten ihr Landesbischof oder Oberkirchenrath von gestern. Uns sicht keine gegnerische Dätigkeit an, der Gegensatz der Lehre bestürzt uns nicht; aber wir wollen Eines: katholisch sein wie von jeher aus eigener Bollmacht und durch keines Wenschen Gnade! Concordate schliesen wir für uns und nicht für Andere.

Diefe Rirchenvolitif ber Brotestanten, welche bei allen Religionsfragen nur ihr politisches Uebergewicht vor Augen hat, erbalt ibre volle Scharfe erft bann, wenn fie nach ben Brundfaken ber protestantischen Ausleger bes westphälischen Friebens gegen bie Ratholiken arbeitet. Da wird bie Intolerang eine Art geregelter Biffenschaft und in praftischer Unwendung eine Gewiffenspflicht gartlicher Gemuther, mit ber fich nicht weiter unterbandeln läkt. Die protestantischen Landesfürsten batten aus gewiffen Bestimmungen bes genannten Kriebens für fich bas Recht herausgelesen, Die Unterthanen ihrer Lander mit Gute ober mit Bewalt zur protestantischen Religionsauffaffung berübermieben ober ben ftanbhaften Ratholifen wenigstens ihre firdliche Fortbildung und größtentbeils für den neuen Anmachs - fogar bie burgerlichen Rechte zu verfummern. Andachtige Seelen mit bem verzehrenden Gifer des urfprunglichen evangelischen Claubens von Bittenberg und Genf konnen biefen geschichtlichen Grundzug ihrer Borfahren bis auf ben heutigen Tag nicht verwinden, wenn auch taufend Rudfichten fur die neue Zeit und bie neueren Staatsvertrage hemmenb entgegen treten. Aus biefem Quell protestantischer Bottesfurcht quellen bie Buftap = Abolfvereine, die Bibelgesellschaften, die Kabrication ber Traftatchen und Lugenschriften von Bafel. Benf. London und Amfter: bam, bie Miffionen fur Desterreich, Italien, Spanien, Portugal und bie Türkei und hundert andere Erscheinungen vietistischer Umtriebe gegen bie katholische Kirche, fammtlich vom sinnlosesten Saffe gegen Rom bejeelt und bie Rechtlosigfeit bes katholischen Rirchenthums lehrend. Was die Auslegung bes westphälischen Kriebens und bas Corpus Evangelicorum in den veränderten

Meltverhaltniffen nicht mehr leiften kann und barf. bas eriebt ber Beift binlanglich, welcher jene volitische Unterbrudung ber Ratholifen einst fanctionirt und sich mit wunderbarer Trem af Die sväten Evigonen ber Reformation vererbt hat. Daren wurde ein weitverzweigter, taufendgestaltiger Mechanismus gegen Die katholische Kirche gebilbet, welchen unteraeordnete Berionen in Bemegung feken und wie Belagerungsgeschüte auf uns ibt len laffen, mo von ehrlichen Mitteln, gelehrten Grunden, del muthiger Mitterlichkeit nicht mehr bie Rede ift, wo Alles gewast und schamlos getrieben wirb. was man falschlich ben Resuitm und Ultramontanen aufburdet, wo als Grundfat allein weberricht, mas Taffo im Aminta mit ben Worten ausbrudt: Lie che piace. Die englische Politif beftet fich an Die Soblen biefer Brovaganda unter ber erfindungsreichen Beisheit Bel merfton's, um mit ber ausgesuchteften, ichmukigften Seuche lei die Alleinherrichaft über alle materiellen Intereffen be Melt für Albion zu begründen und zu behaupten. Die Gelbe fraft arbeitet in biefen fanatischen Miffionen gegen wehrlofe Armuth und Unbilbung, um die gefauften Ramen in die geift liche Errungenschaft für bas Evangelium einzutragen und mit ben Berführten gegen die rechtmäßige Obriafeit au mublen Spaar ber Branntwein ift als Mittel willfommen. Melvler betäuben und gegen Gott und Rurften meineibig zu machen. 3 ben Schriften. Zeitungen und Kluablattern biefer Richtung berriff ber wilbeste Ingrimm gegen alles Ratholische und überbiete ben unermenlichen Schimpf bei Weitem. welchen die Reforma toren auf die fatholische Rirche gehäuft haben in ihren liballi doctis, Jupiter, et laboriosis, um mit Catull zu reben. Reuerarbeitern. Sappenre und Mineure ber protestantischen Br paganda ift naturlich bas öfterreichische Concordat ein unertra licher Gräuel. Sie nennen es furzweg ein Berbaltniß bi Raifers ju Rom, bas wir Anstands halber mit feinem beutsch Morte bereichnen können und welches nur eine Varallele find in ben Ausbrucken ber Propheten, wenn fie ben Abfall Israe au ben Chananaern tabeln. Die gesetzliche Freiheit bes Co corbates für bie Rirde, nach ihrer urfprünglichen Bestimmu ju wachsen und fich felbstftanbig zu entwickeln, ift nach ber The rie und Brazis biefer Gottseligen eine ruchlose Berneinung bi Grundgebankens ber Reformation und ein gewaltsamer Bru bes weftphalischen Friedens. Sie rufen Web über biefen Angri

auf das protestantische Landesbischofthum in der Berson ihrer bericher, um bekwillen die Reformation porquasmeise gemacht worden ift. bas für emige Reiten über bie Boim ber Neuzeit ibres romifchen Reichens regieren foll. Und mas noch am iefften fcmerat, es ift bie fübne Jugend bes katholischen Rais 28 von Defterreich, welcher unabsichtlich biefe Brandung in's wieftantische Kahrmaffer gebracht bat, ein Gegenstand bes Reies und ber Erbitterung augleich, weil man ihr feine Abgelebt: eit febulbgeben tann, weil eine glanzende Rufunft binter ber-Aben fieht und babei feine Auslegung wie beim westphälischen itieben moglich ift. Die repolutionare Bropaganda fann end: th gegen eine freie katholische Rirche nicht aufkommen: Die inftlichen Mittel reichen gegen bas warme Leben ber Entfesiel: m nicht aus. Wer lebendige Glieber hat, kann aller Bachs: barate von Genf und London entbebren und ift felbst bas de Mittel gegen die Revolution methodistischer Brediger und & Conismus im puritanischen Kittel. In der That, wenn & Reformation ift, bam bat fie wirklich Grund, fich vor bem Berreichischen Concordate zu fürchten, aber aus eigener, nicht uch unfere Schulb.

Indeft find biefe Begner bes öfterreichifchen Concorbates, elde fich vom politischen Zuge ber Reformation an ben Strand wiben laffen, noch weniger gefährlich im Bergleiche mit ben mischen Demofraten, ben erflärten Freunden ber germanischen epublit, welche von hutten nicht bloß ben Radicalismus, sonrn fogar die Raube geerbt haben. Sie bilben im beutschen taatsleben einen festen Kern, ber feineswegs tobt ift, wie biploatifcher Luriblid glauben machen will, mit größerer Ungichungs: ift für alle thierischen Triebe als irgend ein deutscher Orgadennes aufzuweisen hat. Um dieselben sammelt fich alles polide Freischaarenthum aus ben verschiebenartigsten Lagern und utheien und legt sich schmutzig um ben bemokratischen Rern ter Beite, wie die Schale um ben Dotter bes Dracheneies. e Sugend windet fich um die abgelebten Ruge und die geumelte Thatfraft nimmt ben Anlauf, um fich ben Muth ber rzweiflung anzueignen, und aus der confervativen Feigheit b Erblindung ben größtmöglichsten Rugen zu schöpfen. Diese anner mit ihren Prophetinnen find durchweg im Besitze aller ittel aum Zwede burch Wort und Schrift, burch ein verhäng= ivelles Masma mit ben Gleichgefinnten aller Lander und

Ronen vertraut, Keinde Desterreichs fo aut als Breukens, und Tobfeinde aller Kleinfürsten, in beren Schutz und oft auch in beren Brob ibre Mugend gezeitigt, ihre Schule bezahlt und ihre Beredigmfeit großgefäugt morben ift. Diese Bertreter bes beut: ichen Rabicalismus, wohl zu unterscheiben von ben Demofraten in ber Schlafmuke, burch Unbilb ber Beit ber Baffen, bes Borvarlamentes und bes Barricabenbaues beraubt, burch bie Reaction ber Kürsten und Sofleute um ihre gebankenreichften Bufenfreunde verftummelt, jurudgebrangt in's enge Bhilifterthum bes beutiden Midels, beffen Langweile ein gartliches, für Deutschland forgenvolles Gemuth rafend machen fonnte, burfen aus leichterflärlichen Grunden ihre iconen naturlichen Anlagen und Reigungen nicht fo turg wirfen laffen, wie einft in gluch lichen Maratagen, wo man ber Masten nicht bedurfte, fie muffen au Worten und Rebensarten greifen, um ihren eigentlichen Bergensinhalt bem profanen Bobel in Seibe au verheimlichen und boch ihren Revolutionsbegierden gultigen Bak burch bie Belt au geben. Ginverstandene find balb benachrichtigt: ber Ange ftedte fühlt aus weiter Kerne befreundete Seelen, wie die Gemie ben nachsetzenden Jager im Windauge. Ihr Riel ift bie Republik in jeber Form, so radical als möglich, mit nothigem Blate für ihre eigenen werthen Verfonlichkeiten im Mitgenuffe fouve raner Volksbethörung burch Demagogenlift. Sogar monarchische Einfaffung im Roccocoftyl laffen fie fich um biefen Breis in ihrer republicanischen Staatsgemeinschaft gefallen. Mus biefem Grunde haffen fie mit einer Art erblicher Confequenz aus bem . Reiche ber Ragennatur alle Macht ber Kurften fo gut ale bes Bolfes, wie ein hungriger Magen bie Fenftervergitterung an ber Vorrathskammer bes reichen Hauses, insbesonbers bie confervative Rraft bes driftlichen Staates und ber driftlichen Rirche, weil fie mit Recht fürchten, baf fie ihren mublerifchen Tenbengen Ginhalt ober Nachtheil bringen tonnte. politischen Abichagung haben Defterreich und Breugen allein enticheis benbes Gewicht in ber Schale für ihre Blane und Rufunfts-Alles, was biefe Mächte ftarkt, halten fie mit weit boffnungen. richtigerem Befühle, als vielen beutschen Staatsmannern ein: wohnt, für eine Schwächung ber Vorbedingungen zur Anarchie, aus welcher ihre Republif entspringen foll, worin bie Lumpen regieren und bas Bolf mit Durft abgespeißt wirb. Und in ber That ift biefer bemofratische Reinfinn im Reiche ber Babrung

und Kaulniß erwiefener Magen viel bewunderunaswurdiger als bie Borficht und Kaffung ber beutschen Bolizei in ereignifreichen Dit Breufen hoffen fie fertig zu werben, fo lange fie an ber Spree auf eine bugliftische und oft unbeutiche Bolitik. auf bie zerfetende Rraft ber Berliner Bhilosophie und auf bas ieber Großmacht perberbliche protestantische Princip rechnen fonnen welches acht Millionen Menschen im eigenen Reiche verbaft ift. Rur Belebung biefer grundfalichen Richtung einzelner Staatsmanner in Preuken laffen fie fich auch bie Sulfe ber gothaischen Barthei gefallen und bieten Alles auf, um Breufen and einer wahrhaft großbeutschen Politik berauszuloden und in ibr Ren zu befommen. Gie fürchten bemaufolge im ftrengften Sinne bes Mortes nur Desterreich, bem fie teine Gebuld mit bem beutschen Rabicalismus und feinen Abfall von ben confervativen Brincivien zumuthen. Mit bem größten Miktrauen betrach: ten fie bie berporragenden öfterreichischen Staatsmanner, beren Blid in's Gewühl und in die Absichten ber Partbeien ihnen bocht verbachtig und unbestechlich erscheint. Alles mas Defter= reich innerlich und außerlich fraftigt und in ber Meinung ber Relt mit Rubm bebedt, erregt ihre Kurcht, ihren Wiberwillen. ihren bitterften Saft, weil fie fich baburch ben Boben beengt fühlen gur Ummühlung bes focialen Ruftanbes in Deutschland. Und in ber That, was Desterreich an Macht zuwächst, bas verliert die deutsche Revolution. Nun liegt es für jeden Unbefangenen flar zu Tage, bag bie Freiheit ber fatholischen Rirche in Desterreich an fich ichon eine Stärfung ber confervativen Grundiate zur Rolge baben muß. Die Rirchenfreiheit, von einem machtigen Raifer gewährt, ift eine britte beutsche Großmacht. Alle freien und unabhangigen Ratholifen fegnen bie Stunde, in welcher ein Staat, wie Desterreich, bas Vorurtheil der Kurcht vor der geistigen Macht der Kirche besiegt und daburch ber Welt bas Beispiel bes offenen Bruches mit ber Revolution gegeben hat. Die Religion weicht trop aller Gegner mie aus bem Bergen ber Menschen, und biefe jubeln bem Berricher zu, welcher ihr Gemiffen frei lagt und badurch nicht bloß bie Lebensfraft feines Reiches verfüngt, sonbern auch alle gefunden Kirchenkräfte ber Welt bazu gewonnen hat. Die mensch= liche Lurzsichtigkeit, mit welcher oft besonders in Deutschland bie öfterreichischen Ruftanbe obne alle eingangliche Erkenntniß beurtheilt werben, hoffte bisher noch immer theils mit bem corro-

fiven Gifte ber ausländischen Preffe, theils mit bem Rumge inlandischer Mandarine burch offene ober verstedte Aufwisgefung bas öfterreichische Bolk vom Kürsten zu trennen, wie es in vie len Gegenben Deutschlands burch heillpse Schwarzfunffe nur 20 ant gelungen ift, und auf biefe Reife die unüberwindliche Ereft. ber sieggewohnten kaiferlichen Armee zu brechen, in welcher fich einst zur ungludlichsten Stunde Defterreich gegen bie Revolution mit bem besten Erfolge gesammelt hatte, wie Brillvarger gume Berbruffe beuticher Demokraten fo treffent gesungen bat. Armee und Rolf, auf bas Inniafte verbundet, burch bie Kreiheit ber Rirche um den Thron bes Monarchen, bes Grunders biefen Freiheit, nur um so einmüthiger gesammelt und eingesegnet pame Dberhaubte bes fatholijden Rirdenthums, bilben eine fo traf. tige Einheit, daß die bentiche Demofratie mit allem Rechte bem Rumache von Macht und Vertheibigungefraft, welche ber ofterreichischen Monarchie burch bas Concordat zugegangen ift. als eines ber ungludlichften Greigniffe für ihre Blane verabideut: Daber ichlagen bie mublerischen Blatter, wie bas Krankfurter Yournal, Die Elberfelber Reitung, ber Schwäbische Mertur und: Die Deutsche Allgemeine Reitung einen Ton gegen bas öfterreich ifche Concordat an, welcher nur moglich ift im Gefühle, buf jebe Schamloffakeit und Niederträchtigkeit ber Breffe ftraffog mutben burfen in einer Nation, welche, nach Beine, Berioben bat, wo fie die Comodie, das Theaterwesen und die Buhnenfritif allein intereffant findet. Go geberbeten fich Manner, Die beim Raifer= thume ber Paulsfirche, beim preukischen Staatenunionsperfuche. bei ber beutschen Bollfrage, im orientalischen Conflicte und: in ben Balmerston'ichen Sanbeln mit Stallen jede Belegenheit vom Raune brachen, um Desterreich herabzuseken, alles Bose fur Desterreich mit Schabenfreude zu berichten und, in Ermangelung wahrhafter Thatfachen, unwahre gegen baffelbe zu erbichten; Ditidulbige am Sauchen bemofratischer Jungen im Bauche bes bolgernen Roffes gegen Troja-Bien, fo oft nur ein leifer Soffnungsichimmer aufftieg, einen Stein aus bem Bau bes mache tigften beutschen Staates zu brechen. Man fonnte bei folden Erscheinungen unmöglich im Zweifel sein, bag bie bemokratische Abneigung gegen Desterreich wahrhaft und wirklich, ein festftehenber Gult unter ben Gingewohnten mar. Nun erscheint bas öfterreichische Concordat für ben religiöfen Rreis fatholifcher Hansbedurfniffe, folglich außer aller Tragweite für Protefanten. Da heulen auf einmal alle bemofratischen Reblen Deutsch: lands wie aus einem Athem über bie Befahr, welche baburch Defterreich bevorftebe, über bas Erblaffen ber öfterreichischen Rufunft. über bas Unglud bes jungen Raffers, welcher in's reichefeindliche Ret romifcher Bfaffen gefallen fei. Es mar ein arokes Beinen und Schlucken an allen beutichen Stromen über bielen Kall Defterreichs, abnlich bem Klagegebeule im beutschen Binnenlande, als im Jahre 1848 Minbischaran bie Revolution in Braa niederschmetterte und die fiegreichen Sturme in Die Ragerzeile gegen bie Aula führte. Diefe Barallele mar aufflarend genug. Aber bie alten unverbefferlichen Bubler, heute trauria, morgen frob, hatten fo reiche Thranenbrüken, stellten nich so scheinheilig fromm, rebeten so buftig von ben verlorenen Bluthen bes öftlichen Grofreiches, bag manche gute reichstalierliche Sant, alle fentimentalen Weiber, von jeher mit ber Bolluft bes Mitheulens vertraut, alle falfchen Tobfeinde mit Freudentbranen binter bem Leichenconduct in's Lamento überdes Concordat einstimmten, nicht ohne felbst in flugen Röpfen: einigen Schwindel zu erregen. Die Auflösung bes Rathfels lag aber so nabe, daß man fich wundern muß, wie ein solcher Spaß vor bem gefunden Menschenverstande in Deutschland and nur möglich war. Wer bisher zu allem Wislichen für Deftermeich ichabenfroh gefubelt, fonnte boch jest mit Bahrbeit und Redlichkeit nicht über bas Unglud bes öfterreichischen Concordates feufien, welches nach feinem Daffirhalten ein Schaben für bas große Reich, alfo eine berginnige Luft für alle Reinde ber öfterzeichifchen Dacht erscheinen mußte. Gewiß, mas man bei diefer Gelegenheit an Desterreich beweinte, war nichts: Anderes als bas entschiedene Mag von Bortheil und Kraft, welches bem Oftreiche burch bas Concorbat zuging, als ber Abbruch. welcher baburch bem bemofratischen beutschen Lager für lange Reit gethan war, als ber reifenbe Schmerz, welcher in ber Achillesferfe bes Demokratenthums untluger Weife blofigelegt warb. Diefe Rrotobilsthranen bestechen Memanden mehr. Sie flieken mer über ben Aufschwung bes öfterreichischen Ablers, beffen Alupulichlag ber Menschenfreiheit ihr Recht, ber religiösen Ueberzeugung redlichen Beifall, ber beutschen Größe eine glanzenbe Butunft verburgt. So oft ber beutschen Demokratie aus Defterreich eine folche Thranennoth auftoft, begrüßen wir mit Kreubendie Consternation der verblüfften Geifter, welche in anderen Form nur eine nachgeborene Tochter bes Schmerzes ist i bie Siege von Sommacampagna und Rovara, über Kossus schmerzes ist iber Stossus schmerzes ist iber Stossus schmerzes ist iber Stossus schmerzes ist iber den Legten Frieden von Ba verständniß von Olmüß und über den legten Frieden von Ba kus diesem Grunde ist das Concordat wirklich eine ganze Tein Blit in's Demokratenlager für alle herzen republican deutscher Zukunft, eine ganze Antwort auf die demokratistiebkosungen blinder Staatsmänner in den Zeitungen für mitbrüderlichen Dienste im Kirchenconsticte am Oberrhein, holland, in England und in Amerika, und die beste und zeste Widerlegung deutschkatholischer und materialistischer Aanschauung, nach welcher die katholische Kirche in ihrer Frei und Kraft längst bearaben schien.

Eine andere, wenngleich verwandte Urt von Keinden öfterreichischen Concordates stellt die spezifisch preukische Ba in's Keld, welche nach zwei politischen Schattirungen auseis ber läuft. Die eine berfelben nennt man gemeiniglich bie thaische und meint mit biesem Namen eine blutfunge Richt ber beutschen Bolitif zu bezeichnen. Gie besteht jeboch feit Reformation auf protestantischem Gebiete, anfange gegen fatholifche Raiferthum aus bem öfterreichischen Saufe, ip gegen Destreichs Ginfluß auf Deutschland. Sie ift baber ge martia feineswegs tobt, wie Danche irrthumlich behaupten. bern in einer ober der anderen Korm stets lebendig und bem Protestantismus und seiner beutschen Bolitit innig vern Man konnte fie nach ihrer Tenbeng bie breukisch be fratische Barthei nennen, weil fie ein protestantisches Deu land will, in welchem ber König von Preußen als Berricher bie Kirma fur bas Reich bergeben foll. Sie arbeiten alfo bin, baß Breußen in Deutschland aufgehe. Die andere, bie altvreußische Varthei genannt, mit ber Losung: "Brei über Alles!" wendet alle ihre Rraft an, bag Deutschlant Breußen aufgebe. Die Gothaer nehmen bas protestantische & cip als Ueberschrift und theilweise als Mittel für ihre Bol ohne barin einen tieferen bogmatischen Behalt anzuerten ale etwa Bunfen in Beibelberg, baber mit einigem Bufat Tolerang für die Katholiken ohne Zusammenhang mit & jedoch von geringer Tragweite in ber Braxis. Die Altpreu wie Berlach und Stahl, haben ben alten lutherischen Leh griff als Grundlage ihrer Politik, als Form ihres Staates.

Element ibres Deutschthums aufgestellt, wo allerbings von Tolerang ber Ratholifen, aber pon keiner Baritat bie Rebe fein Beibe Bartheien tommen barin überein, baf fie vom gleichberechtigten Ratholicismus wenig ober nichts wiffen wollen: beibe arbeiten bewuft ober unbewuft fur bie Revolution in Deutschland, jedoch mit bem Unterschiebe, baf die Gothaer bas bistorische Recht im Allgemeinen bassen, bie Altbreußen basielbe feltfamer Beife im Schilbe führen, wie es als polliger Brud mit bem alteren beutschen Rechte burch bie Reformation in's Leben eingetreten und einseitig ausgelegt worden ift. Die Ginen zerwalchen ben Brotestantismus in Bernunftreligion und Gemeindebewuftsein, Die Anderen verdichten ihn aum allbeherr: idenben rechtgläubigen Princip, von welchem einige Tropfen Enabe und Barmbergiafeit für ben biftorifden Ratholicismus Die Bothaer verfolgen jum Theile volksthumelnbe Gelüfte mit kluger Auswahl für die Geltung ihrer Beriönlich: feit: Die Altbreuken bangen am mongrcbischen Stamme ber Mele und Junterpartei und wollen in biefem Sinne bie Melt regeneriren. Die erfteren fteuern mit vollen Segeln auf bie antonomischen Gemeinden ber Reformirten los, und mit auter Lebensart auch barüber binaus, um bas politische Christenthum ber Reformation eine volle Wahrheit werben au laffen: Die letteren lenken in's analicanische, bisweilen spaar in's katho-Uiche Rirchenweien über, um bie Lebre bes ftrengen Lutherthums für bie Mitlebenden geniefibar und als Korm ihrer Bolitif beutscher Courmanbise annehmbar zu machen. Die Bothaer versteben mter Bewiffensfreiheit bas Kreisein von aller Bebundenheit in Sachen ber driftlichen Offenbarung, bie Altpreußen bas Freifein nach bem Ermeffen ber Confiftorien und Oberkirchenrathe welche ihre Barole vom oberften Landesbischof einzuholen haben. Sie verhalten fich also in religiösen Dingen zu ben Gothaern wie die Ratholiken zu ben Protestanten und in volitischen wie bie Ropalisten zu ben Demokraten. Beibe Theile finden im Merreicifchen Concordate große Binberniffe fur ihre Bolitit. Den Bothaern entgeht es nicht, bag bie beutschen Ratholifen m zahlreich und zu entschieben sind, um fie burch revolutionare Rafregeln kurzweg in ben beutschkatholischen Brei zu rühren. Sie versteben auch bie Organisation unserer Rirche ju gut, um ble natürlichen Bezüge und Bechselwirfungen aller Ratholiten Deutschlands und Europa's nicht zu fühlen. Es ift ihnen flat, Beba Beber, Cartoni 1c, 8

baß bas österreichische Concordat zwar thatsächlich nur Dester reich allein berührt, aber in seiner welthistorischen Bedeutung allen Katholiken als die mächtigke That des Jahrhunderts er scheint, welche alle Errungenschaften des Deismus, der Freiman zerei, des Kanzleikirchenthums in Frage stellt. Ihre Politik wil im innersten und letzten Grunde kein Preußen und koin Dester reich, sondern ein constitutionelles Deutschland, in welchem Breußen aufgegangen und woud Desterreich eine Domäne ist.

Diefer Ausschluß bes letteren, wenn auch von ben Altvreu fien unter gewissen Voraussekungen getheilt, ift ichon protesten tischerseits von allen benkfabigen und unabbangigen Batriote lebhaft mikhilligt, aber ohne Krage allen beutiden Latholite Und biese Abneigung gegen bie Berreißung Deutsch lands ift burch bie Bemahrung bes Concordates ungemein ver mehrt worben. Defthalb beflagen bie Gothger bas Unglud be öfterreichischen Concordates für Defterreich und fur Deutschlan augleich. Dem erfteren gereicht es jum Bortheil, bem lettere au einem wesentlichen Sinderniffe fur Die fleindeutsche Bolitif Allerbings gablt bie Bartei Danner, welche einfichtsvoll genu find, um ben Breis bes öfterreichischen Concordates bie beutiche Ratholiken ohne viele Umftande zu gewinnen. Aber einerseit mirb ber Rern biefer Barthei, beren charafteriftisches Merfma bie Aurgfichtigkeit in geiftlicher und weltlicher Bolitik ift, nie bure ein katholisches Princip ihre Selbstvernichtung in ber Boliti aussprechen wollen; andererseits trauen bie Ratholifen bem Ge schenke nicht, ba fie bie protestantischen Auslegungen ber Reli gionsverträge zu ihrem Rachtheile täglich vor Augen haben In Desterreich burgt ber Raifer fur bie Ausführung bes fird lichen Bertrages; bei uns fehlt alle Rechtsgemahr für fatholi fenfreundliche Bertrage. Es ift alfo ohne besondere Anftrengun vorauszusehen, bag bie Katholifen fich ber gothaischen Barthe mit und ohne Concordat nie anschließen wurden, weil fur fi nur ber Boben bes unwandelbaren Rechtes und ber geschichtl den Thatfachen maßgebend und beruhigend fein kann. unausfüllbare Rluft amischen Gotha und Rom wird auch po allen Berftanbigen empfunden; baber ber Abichen auf fathol scher und ber Ingrimm auf gothaischer Seite. Ramen bie Be thaer mirtlich aus ihrem vapiernen Staatsgebaube beraus un schlöffen sich für die Ratholiken ihres Reiches dem römischen Con cordate aufrichtig an, fo murbe die katholische Macht als ei Bahrhaftes und Birkliches bald alle thre Jukunftstraume überrvaen: 'es wurde keine Gothaer in Deutschland mellt geben.

Die Mitvreuken, beren Glaubensbefenninik taglich in ber neuen preuftichen Reitumg unter bem Sinnbilbe bes Kreuzes gepredict wird, nehmen allerdings ein anderes Berbaltnik zu ben Patholiten ein. Mirb keinerlei Band hingelegt an bie Allgemeinalltigfett ihres protestättifden Brincipes. To fallt mancher Brofamen von Gnabe, die in beidrantter Form attein gulaffig ift, vom Tilide ber gebietenden Berren für die Katholiffen ab. Der Schreiber biefer Reilen, gewiß ber billibfte Beurttheiler biefer Buthei, ift fibergenat, baf bie meiften Altbreußen mit Miffeh mb Milen ihre Alleinberechtigung gegen bie untergeorbnete tofinlifche Rirche nicht milkbrauchen wurden. Dan fann mit vielen Rannein biefer Barthei fibet tatholifche Gegenstande weit leichter fertig werben, all mit verkommenen ober lauen Ratholiten. Bie geboren mitunter zu ben begabteffen beutschen Specialitäten und glauben als rebliche Lutheraner an Chriffins im Sinne bet Woftollichen Rirche, mit aller Achtung fur Diejenigen, Die ein Gleiches thun, wenn auch auf einem anberen firchlichen Boben. Rebit bem Sinne für Geschichte und beschichtliches Recht haben fle auch einige Empfanglichkeit für bie Dacht und ben Reichtim ber katholischen Erscheinungen, wobarch unsere Kirche is unverwäftlich und jugenblich frisch ift. Mandinal erwächt in ihnen sogar eine Gebnfticht nach kalbolischen Inftititionen, wus duf bem Sandboben ihrer Beimath bopbelt boch anzuschlägen ft. Sie haben sogar ben Muth, im kahlen Schatten ber kathollichen Travition auszuruhen und mit bet klaren Aluth, bie wie ibren Wurzeln guillt, ihr mubes Berg zu erquiden. Aber Ates hilft weitig gegen bas protestontifche Brincip, welches ihnen ale Danipfer im tlefften Leben fint und fich in bolitischer Rich: ting oft gegen alle ichonen Worte geltend macht. Es ift eine Art Prantheit mit evilentischen Rufallen, welche veriobisch wiebettehren und ftets verberben, was bie gefunden Tage gut gemacht ober Wenigstens versprochen haben. Rur dies blefem Dopbel Ruftanbe find viele Thatfachen zu Etflaten, Die une in rubiger Erwägung ettliweber als Absurbitat ober Blanlofigfeit ericheinen muffen. Darunter begreifen wir vorzugsweise ben trankaften Reiz bet allen Beführungen mit Defterbeich und beit wachen Traum eines Deutschlands im altvreußischen Sinne, midbent bet Abrila bas golffaische Rafferthuin Bei weit befferet

Aussicht auf Erfolg verworfen hat. Wer nicht mit Desterreich geben kann, thut am Besten, die Spaziergange in Deutschland überhaupt aufzugeben. Denn eine ersprießliche Bewegung kommt babei doch nicht heraus. Rurz, die Parthei hat sich selbst überlebt mit ihrem Princip, mit ihrem Lutherthum, mit ihrem Junkerwesen, mit ihrer absolutistischen Politik. Sie gehört in die Schapkammer der Wetropole, wo sie unseres Ermessens immer eine der sehenswerthesten Naritäten bleiben wird.

Sie betrachtet bas öfterreichische Concorbat nicht ohne Grund wie die tatholische Rirche felbst und mare in gludlichen Augen: bliden fogar bereit, nicht blok einige Onabe fur baffelbe por malten zu laffen, sondern einen auten Theil ber fircblichen Unabhangigfeit aus bemielben für ihr Lutherthum berüber an netmen. Aber ein Rauberichlag mit bem Stabe bes protestantiichen Brincives - und alle Gutmuthiafeit und Annaberung if verschwunden; man fennt die Berren nicht mehr, wie bie Genof: fen bes Obpffeus nach bem Baubertrante ber Infeltonigin Circe. Der Groll gegen Desterreich und fein romifches Concorbat artet in eine Tonart aus, welche man nur in Englant bei seinem eigenen Namen nennen und bamit einen unliebsamen Sprecher jum Schweigen nothigen fann. Selbst bie Botham find bei ihrer erflärten Abneigung gegen Ratholisches toleranter. als die altyreußische Barthei bei schlimmen Rervenzustanden, bie. wenn auch felten, boch außerft laftig fein konnen.

Ein anberer Grund bes Schaubers vor bem Concordate in Deutschland liegt in ber eigenthumlichen Lage ber vielen Rlein: ftaaten unfere Baterlandes, welche burch bas allgemeine Loos bes Berriffenseins beutscher Rusammengehörigkeiten leiber nicht ohne eigene Schuld einem Ruftande großer Schwäche verfallen Die Regierungen find in benfelben vorherrschend prote Ihr ftaatlicher Umfang ift zu flein, um ben weitlau: stantisch. figen und koffpieligen Verwaltungsorganismus zu rechtfertigen wie er mit ben Souveranitaterechten aus bem Brack bes beuts fchen Reiches und größtentheils nach Preugens Mufter berübergenommen worben ift. Es fehlt an genügenbem Stoffe, bie Souveranitaterechte gegiement ju uben und ju icharfen, an bem praftischen Erfolge ber Arbeit, um ben Chraeis und bie Grille wünschenswerther Broke in ber Beamtenwelt zu befriedigen, bie fich oft mit leeren Titeln abiveisen laffen muß, am Borhanbenfein großer politischer Intereffen, beren Sandhabung alle Rudsichten bes Aleinlichkeitsgeistes in den Hintergrund drängt. Daburch entsteht in solchen Aleinstaaten ein krankhaftes Auslangen nach Gegenständen, die beherrscht werden können, eine reizbare Empsindlichkeit über jede andere Meinung, als die in der Beamtenstude gang und gabe ist, über alle Funken selbstthätigen gemben Lebens, weil im Verdachte des Angehens gegen das "car tel est mon plaisir", ungeachtet kein Leben ohne ein bescheidenes Raß von freier Bewegung möglich ist.

Diefe Saft, ju regieren und ju makregeln, im Schmerzge: fibl, bak bie Regierungsluft mit bem zu regierenben Bestandtheile in teinem Berhaltnis fteht und ber Erfolg taum bas Ba= vier werth ift. worauf die Berordnung ftebt, greift aus erklarlicher Berlegenheit gern in's firchliche Gebiet hinüber und legt fich auch bierin bas absolute Regiment bei, oft ohne alle bose Abficht, ja obne ben Willen, bie Rirche wiffentlich zu franken. ionbern lediglich, um bie tiefgefühlten bureaufratischen Lücken in ber Bermaltung mit firchlichem Beuge auszufüllen. Anfanas als Nothbehelf gebraucht wurde, wird nachgerabe burch llebung eine liebe freundliche Bewohnheit ober, nach bem Bringen Bamlet von Danemart, ein Ungeheuer, bas nicht bloß feiner Rutter, fonbern allen Auristen bes Erbfreifes verberblich werben tann, Ginige Tropfen protestantischen Extractes fehlen nicht, bas Unaeheuer noch ungeheuerlicher zu machen, zumal auf proteftantifchem Bebiete in biefem Sinne eigentlich nichts ober blutwenig zu regieren ift. Denn wo bas allgemeine Briefterthum gilt, ba gibt es weber Rirche noch Briefterthum; es tann nur von Staatsanstalten und Beamten bie Rebe fein, welche ohnebin icon in ben Bereich ber Bermaltung gezogen worben find. Saben folde Bewohnheiten Sahre lang bestanden und ift einige Rethobe hineingearbeitet worben, so barf man sich gar nicht verwundern, daß alle Freiheit und Unabhangigkeit der katholi= iden Rirche verhaft ift, somit auch jedes Concordat, weil es nur auf bie apostolische Satung ber Rirchenfreiheit gegrundet sein kann. Die Staatsmanner, welche oft auf eigenthumliche Beife fur bie Souveranitaterechte ihrer Fürften forgen, beben bavor gurud, wie vor einem Befpenft, nicht weil ihnen ber Inbalt beffelben geradezu wiberfteht, sondern weil fie, burch basielbe aus ber kirchlichen Groberung verbrangt, fich auf bem ichmalen Inselchen weltlicher Armuth und Kleinheit unwohl fühlen und ihre Eriftens für gefährbet halten. Und in ber That

ist diese Angst auch nicht ganz ohne Grund, wenn, auch tein Zeichen besonderer Erleuchtung. Die Theilchen eines großen Ganzen, abgestogene Splitter vom Dome der kaiserlichen Reichs souveränität, zwischen mächtigeren Nachbarn in tausenderlei Din gen abgerieben und beschränkt, durch die Natur der Verhältnisse oft zur förmlichen Abhängigkeit herabgedrängt, können keineswegt die Ruhe und Sicherheit eines mächtigen Reiches und das suß Wohlgefühl allgewaltiger Regierung erwecken, wie wir es ist Desterreich und Preußen sehen, wo es lächerlich wäre, von Berlebung der Souveränitätsrechte zu sprechen, weil der katholischen Bischof nach seinem Ermessen für den katholischen Seelsorgedienseinen Pfarrer anstellt, welcher ein erklärter und unverdächtigen Unterthan des Fürsten ist, wie der Bischof selbst.

Diefe Rurcht, nach bem Berlufte ber firchlichen Groberungen einen großen Theil ber Dacht einzubußen, wirft um fo ftarter, ba ber protestantische Standpunkt die Anpasion ber katholischen Rirdenrechte als eine Errungenschaft ber Reformation barftellt. Dan bebenft babei gar nicht, bag bie lettere wenig nutt, weil fie eine unrechtmäßige, baber fegenlofe ift. Denn ber weftbha lische Friede hat die Kirchenjurisdiction ben Brotestanten nur über Protestanten eingeräumt, mahrend die Ratholifen ihr eige nes Rirchenrecht behalten und genießen fonnten. Noch weniger wird erwogen, bag biefe vermeintliche Machtbeschrantung nicht aus ber Rirchenfreiheit fliefit, fondern ledialich aus ber Rleinbeit bes Staates, mo jede felbststandige Bewegung ichwer empfunden wird, weil größere Machtentfaltung aus Mangel an Begenstan: ben und Interessen unmöglich ift. In bieser Kurcht ber beut: schen Aleinstaaten vor ber Freiheit ber Kirche murgelt nicht bloß Die ungiemlichste Polemif, welche sich in ihren Beitungen taglic gegen und ergießt, sonbern auch bie Batichelei antichriftlicher Dan murbe die Deutschfatholifen mit ihrem permanenten Kriege gegen bie Offenbarung Jesu Chrifti nicht bulben, wenn man nicht von ihnen ein Gegengift wiber bie Dacht ber fatholischen Lirche erwartete. Man hatte ohne Zweifel ben blasphemischen Unffun bes Materialismus in Buchern von Boat. Moleichott, Buchner und Anderen langft aus ben Augen ber Lefewelt und marktichreierischen Berleger entfernt, wenn ihre Bunbesgenoffenschaft gegen die läftige Ratholikenfurcht nicht willkommen mare. Taufend andere Erscheinungen in Mittelbeutichland wurden unmöglich fein, wenn die Fabigfeit, vorhanden

white, fich mit ber Ibee eines Concordates, bus heifit, einer freien unabbanatgen fatbolifden Rirche auszufohnen. Go waltet ungläcklicher Beife ein graes Verbangnik über die mittelbeutiden Ruftanbe. Dan fonnte es als' gerechte Strafe anseben für die gewaltsame und ungerechte Unterbritaung ber katkolis iden Rirde in biefen Begeitben Deutschlands. Die unenblich midtige Bulfe ber altesten driftlichen Kirche wird gefürchtet. in urudaeftoken: bagegen findet Alles Berberge und Schut. was die Daste traat: gegen tatholisches und vofitives Christens thum anzukampfen und unter biefer Daske alle Banbe gefellibaftlicher Ordnung gerreift und die Majefilt ber gottaefekten Rinftengewalt in weltlichen Dingen auf Die nieberträchtigfte Beife verächtlich macht. Dan mahrt bie Souveranitäterechte por ber Rirdenfreiheit', bie höchftens für sie einstehen, aber biefelbe nie gefährben funnt bagegen bulbet man frei, mast bie Burgel ber Obrigfeit im Bolte au Grunde richtet und bas Ende aller Souveranitaterechte vorbereitet. Die hoffnung ber Wirksamkeit biefer wolutionaten Stoffe gegen bie katholische Kirche ift so eitel, als bie Unterarabung ber fürftlichen Autorität gewiß ift. Der nächste bette Maratag kann unter hoffmungereichen Umftanben bie fcbla: genbften Beweife liefern fur Die Mahrheit Diefer Behanptung.

Man muß sich überhaupt verwundern, daß für katholische Binge so wenig Berstand in Deutschland vorhanden ist. Täglich witt die Rothwendigkeit und Rüglichkeit des Chicordates an uns heran; abet Riemand will es verstehen oder vergist das Berständene wieder; wie der Mann des heiligen Apostels Jacos bis, welcher sein leibliches Bild im Spiegel betrachtete und wegging, ohne sich zu erinnern, wie er aussah.

So wiedetholt sich bei uns fortwährend die Geschichte des Kalbes, welches Lichtenberg in seinem liebenswärdigen Humordas Apportiren lehren wollte; aber je länger der Unterricht damerte, um so weniger verständen sich das Kalb und Herr Lichzitaberg, und der originelle Bersuch mußte leiber aufgegeben werzein. Das "Kalbrisch Thun" des Minnefängers Oswald von Boltenstein behaubtet sich noch immer in seiner unverwüstlichen Ingendstriche. Man läßt nicht von der Ansicht, daß das Constidat etwas Gegebenes, von außen Hingugekommenes, nöthigenzischaft anch Entbelliches sei. Im Gegentheit, der Katholist sieht darin nichts Zusälliges, nichts Angestogenes. Die tirolische Les gende von der heiligen Jungstau Maria zu Wethenstein drückt

bie katholische Ansicht barüber am Besten aus. Das berühmte Madonnenbild wuchs aus dem innersten Mark des Baumes herzus. Der Baum fruchtete, nach dem Ausdrucke der Legende, in organischer Entwickelung das heilig verehrte Bild, und gerade durch dieses Wunder innerlicher Fruchtung kam die fromme Wallfahrt in Aufnahme. So ist auch das Concordat seinem Inhalte nach eine organische Bildung aus dem innersten Kerne des Katholicismus, welcher sein Leben in Christus auch äußerlich zur Anschauung bringen will, also etwas Naturwüchsiges, das man vom Stamme eben so wenig trennen kann, als die Blüthenkrone vom Leben des Baumes, die Summe aller Lebenskräfte der Kirche, welche ein hochherziger Kaiser aus unnatürlicher Haft sichts bar in's Leben treten ließ.

Mer ben Ratholicismus will, muß auch bas Concordat wol-Ien, wenn er aufrichtig fein will, benn bas Concorbat entwidelt nur bie Lebensbedingungen ber tatholiiden Rirche in ber Staatsgesellschaft. Aber, wie gesagt, ber ungelehrige Kanatismus verfteht bas nicht. Im unablaffigen Rampfe mit ben offentunbigften Thatfachen ber Geschichte und bes Rirchenlebens, Die alle Allufionen ber Religionsfeinde zu Schanden machen, verfündigen protestantische Reitungen, Sonntagsblätter und insbesonbere bas Kranffurter Journal, bak es mit Rom, bem Centralbuntte firch: licher Fruchtung, aus fei, baf ber romifche Ratholicismus, außer welchem es feinen anderen gibt, feinem Berfalle entgegen gebe, und bag felbit Ratholifen bie Emancipation vom Ginbeitebunfte ber driftlichen Welt munichen, welcher feit ber Apostelzeit fur ben Organismus bes gefunden Rirdenlebens makaebend mar. Daburch merben eine Unahl Seelen bes protestantischen Deutsche lands mit bem balbigen Sturg bes Pavismus vertraut, fie ermarten bas Enbe ber Dinge alle Tage und fühlen wohl auch im Stillen einige Bergensfreube, daß ber Apfel felbft vom Baume fällt, an bem die Reformation schon so lange vergeblich geschüttelt batte. Der breifigiabrige Rrieg, feit 1648 entwaffnet, bauert in taufend und taufend eingenommenen Gemuthern mit thoride ten Boffnungen und Begierben fort und erlangt allmäblig bie Starte finn: und gedanfenlofer Obstination, welche eine noth: wendige Folge aller Bewohnheitslugen und Beschichtsfälschungen ift. Man traumt von Siegen und verachtet ben Keind, ber ja nach allen Zeitungen im Berenben begriffen ift. Phantasien von Babylons unvermeiblichem Sturze troften bie

Schon fiebt ber prophetifche Beift Luthers Betrogenen. und Calvins Banier über allen Gauen Deutschlands triumwirlich flattern. Unter folden Umftanben wedt febes felbitfanbige Lebenszeichen ber fatholifchen Rirche bie betaubten Bemitber wie furchtbarer Reuerruf, und richtet eine Begriffsverwirrung an, von ber fich nur ein Augen: und Obrenzeuge einen Beariff machen fann, wo alle Ueberlegung, alle Rlarbeit, alle Billigfeit aufhört. Es entfteht ein Beulen und Rabnefnirichen obne Gleichen im wilhelten Tumulte burcheinander, man ruft an allen Eden: "ber Protestantismus ift in Gefahr", mabrenb nichts in Gefahr ift, als ber gefunde Menschenverstand vom Abeine bis nach Lappland, und die unermegliche Dehrzahl bes Boltes, welche mitheult, weiß feines Mitheulens feinen anberen Grund, als daß die beutschen Literaten und Zeitungsschreiber vorausaebeult baben.

Solder Reter bat bas Concorbat begrüßt, nicht weil man fic barunter etwas Bestimmtes, sonbern weil man barunter gar nichts bentt. Es ist eine einfache vollständige Ueberraschung, daß bie tatholische Rirche noch lebt, beren Bericheiben alle protestantifden Avostel und Bropbeten in beuchlerischer Anbacht verfündigt und auf bie allernachste Rufunft anberaumt hatten. Bon biefem Standwuntte aus muß bas taufenbstimmige Betofe von Tob: und Tollfucht gegen bas biterreichische Concordat beurtheilt werben: Runachft ift es nichts Underes, als getäuschte Ginfalt und findiider Schmerz, baf "Baterchen" ben verfprochenen Braten aus ber Stadt nicht mitgebracht bat: fobann bie tiefgefühlte Rothwendigfeit, feinen Schmerz mit auffallenben Grimaffen allen Bet: tern und Bafen mitzutheilen, um ein allgemeines Beinen zu veranlaffen und baburch ben alleinfeliamachenben Glauben zu bethatigen: endlich bas fichtliche Bestreben, bem Concordate alle mbalichen bofen Rolgen für andere Confessionen anzudichten und withenben Brimm anzufachen, wie er nur in benfunfahigen Röpfen entfteben fann. Dan gurnt nicht mehr über bas öfterreichische Concorbat, fonbern über ben häßlichen Wechfelbalg, welchen ibm literariiche Induftrieritter untergeschoben baben.

Es treten uns hier wirklich merkwürdige Gegenfaße vor's Auge. Der Katholik sieht ruhig zu, wie die Protestanten ihre Sonderkirche stüßen, ausbreiten und zur Trägerin der Politik machen. Er fühlt keinen Reid, keine Beangstigung, er wehrt sich nicht dagegen. Das ist die Ruhe des katholischen Bewußt-

feins, welches ber Gute feiner Heberseugung, wertraub und neife aut weiß, bag und bie Bluthe frember Confessionen nichts ichaben fann. Dagegen fahrt ber Brotestant beim Raufden jebes Laufe leins im fatholischen Saine ausammen und sieht mit ber Brand tafie bes Beren Freiligrath in febem Buiche einen baftlichen Drachen und in feber Querwurzel einen tuckifchen Amerg, welcher eine verzauberte Bringeffin umflommert. Das ift neuprotestans tifches Balbesgrauen, mabrhaftig nicht poetifch zu nennen, uns geachtet es ben Sauptinhalt ber Polemik gegen bie katholiiche Rirche und ibre: Concordate ausmacht. Indek find wir weit entfernt, biefen Unfinn ben Brotestanten überbaupt in bie Schufe gu ichieben. Alle Berftanbigen begreifen volltommen, wie abge schmadt und lächerlich ein foldes Gebahren ift. Noch unlättaft bat ein Correspondent im Frankfurter Journal die Dummbett gehabt, zu erflaren, bag es in Wien allerbings luftigeund gematte lich zu leben fei. .. wenn nur bas Concordat nicht mare." Leiber nimmt bie Allgemeine Leitung von Augsburg feinen Antond. folche Migiferien ebenfalls in Die ABelt zu ftreuen, ungegehtet bie Redaction felbst am besten weiß, wie absurd biefe Bergenserleich terungen troftlofer Literaten find im Berhaltnif gur Bahrbeit und Mirklichkeit ber Dinge in Desterreich.

Dichts fann migbrauchlicher fein, ale biefe unaufhörliche Be rufung auf bas öfterreichische Bolt in biefem Buntte. Diefes if aang verschieden vom Befindel der revolutionaren Ganfefiele, bie für bie beutsche Freiheit in ihrem Sinne grbeiten. Gebefleat bochftens ben Ruftand ber fortwährenden Rinangerifen, bes Metienschwindels und ber baburch erhöhten Bedurfniffe bes Staates, und weiß recht aut, daß biefe bofen Rolgen nicht bas Concorbat. fondern die Revolution gemacht hat. Die Correspondenten finlen es felbit: baber ihr Schrecken über bie gewaltigen Bolfsfahrten nach Mariagell, die handgreiflich beweisen, daß das öfterreichische Bolf nicht in ihrem Lager und nicht zu ihrer Barthei gebort. Sie tonnen fich vollkommen beruhigen. Go froblich fie felbit mit ber größten Behaglichkeit von ber Welt tron bes Concordates bei Streitberger ihr gebratenes Suhn verzehren, eben fo forglos und gemuthlich habe ich bas Bolf in Desterreich fich seines Raifers und feines Concordates freuen fiehen. Alles Rapveln und Rorgeln ift bagegen vollkommen unnut, Die Reit liegt allgu ferne. me heuchlerische Reberhelben ein großes Bolf voll Gefundbeit und Leben mit ihrem gemachten Jammer für bie Revolution beherrichen können.

Dit bem öfterreichischen Concordate find häufig die confession. nellen Kriedhofe ber Ratholiken in Berbindung gebracht und idamlos gegen die katholische Pirche ausgebeutet worden. balten es für angemellen, Die katholische Auffassung biefer Angelegenbeit bier um fo mehr anzufügen, als es burch lügenbafte Berichte und Darftellungen auf Augenblicke gelungen ift. Die gehälfigften Boxurtheile in ber protestantischen Bepolferung einzelner beutschen, gander aufzustacheln. Runachst, mar schon ber Bersuch. biele Kriedhofshandel lediglich aus bem Concordate abuileiten. burchaus unzuläffig. Sie haben bamit weit weniger zu thun, als man glaubt, ba fie als felbfiffanbiger Begenftanb, über welchen in ber Rirche nie eine Meinungsperschiedenheit möglich mar, bebandelt werden muffen. Die bogmatische Ansicht ber Ratholifen in biefem Bunfte lag von feber flar zu Tage. Der Friedhof, von und größtentheils Gottesader genannt, gehört jur Rirche und nimmt von ibr alle Gigenschaften eines firchlichen. Besikes an. bergeftalt, bak er von berfelben gar nicht einmal getrennt gebacht werben fann. Der Ratholif mill nach feiner Glaubenstehre auch nach bem Tobe im engsten Berbande mit ber Kirche und ihren. balligthumern ruben, als ein Glied ber firchlichen Gemeinschaft. im Leben und im Sterben. Dekhalb wird der Kriedhof, wenn auch in neueren Zeiten aus Gefundheitsrudlichten oft weit bavon. verlegt, ftets, nur im Rusammenhange: mit ber Kirche aufgefaßt. burd briefterliche Beibe, für bie Bekenner ber fatholischen Lebre. eingesegnet. baburch mit firchlichem Ansehen ansgerüftet unb, wo es, nur immer fein fann, mit einer fur's beilige Mekobfer. eingerichteten Ravelle verfeben. Die man im Alterthume Die Lobesftatten beiliger. Blutzeugen "Confessionen" genannt bat. io fieht, ber Ratholif auch jest noch feine Begrabnifftatte im geweihten Erdreiche, inmitten seiner Freunde und Glaubensgenoffen als ein Bekenntnif an, bas er seiner Religion selbst nach bem Tobe fculbig ift. Er besucht ben Friedhof im Leben immer mit. Andacht, und Chrfurcht, im Gebanten an die Eucharistie feiner, Bfarrfirche, wodurch alle Glieber ber driftlichen Gemeinde zu. einem Bangen verschlungen werben. Der Brotestant weiß von allem Diefem nichts, weil feine Begriffe von Rirche und. Gottes: ader und beren Zusammenhang nach ben Grundsäten seiner Religion ganz andere find. Ja, der frommgläubige und verständige. Sinn vieler Protestanten, murbe felbst beim Angebot ber Deffmung des katholischen Gottegaders es für den Kall seines Todes.

meffe por. Die lekteren begrub man ichon por ber Epienbiliffic Besehrebung an einer abgesonderten Stelle bes tatholfithen Triet bofes, mo fein protestantifder porbanden mar. Dabei liek es t Grunde felbit die Rosephinische Gefekgebung, trok bem Geff iener freimaurerifchen Reit, welche allen Confessioneunterfatebe entgegen grbeitete, bewenden, mit bem Anfake feboch, baf es b Afatholiten farber nicht mehr als einfache Gestattung, fonber ale Recht ansprechen burften. Der gefunde Rechteffin tomit nathrlich in biefer Staatsforberung feine Billigfeit und Gerech tigfeit erbliden, ba bie fatholifchen Kriebhofe als Bemeinbett feit unfürdenklichen Reiten wohl freundnachbarliche Dienfte letfter aber burch ungerechten Dachtspruch jum Aufgeben beffimmte Besitrechte nicht gezwungen werben konnten. Da feboth be bamaligen Beitrichtung überhaupt aller Ginn für Reibt un Gerechtsame, nach einer Bemerkung Beeren's, in Defterreich ab banden gekommen war und bie Berffigung ber Regierung in Grunde für's praftifche Leben nichts fonberlich andette. fo Rei bas katholische Bolt biefen Gingriff in feine Belitrechre auf fid beruben. Sätten Die Wegner fich bamit beginat, fo mare tei merkliches Rermurfnik baraus entstanben. Dazu verftebt fie uber ber Fanatifer felten, weil er ein Anhanger bes unabla figen Kortfcbrittes für feinen Bortbeil ift. Dan wollte im frem ben Gottesader die Gleichberechtigung und wo möglich bie Ober hand wie in anderen Lebensverhaltniffen haben. Dekhalb unter ftellen bie Berren von heute bie Aufstaufen alterer Bratenfione als ansgemacht, daß ben Brotestanten in allen porliegenben Ra len bas Recht bes Begrabniffes nach ber Reihe mit ben Ratho lifen auftebe, mas gegen bie firchlichen Anfichten und Glanbens normen auf ber tatholifchen Seite fühlbar verftogt. Lande mar biese Art des Begrabenwerbens bis auf ben heutigel Tag fo unbefannt, ale unbeliebt. Man lief bem Bolfe un gemeinen Ständen ebenfalls einige Bahl und die Doglichtei bes Rusammenbegrabenseins mit ben Seinigen, wie ben Reiche ibre Grufte und Sonberftatten.

Es liegt im katholischen Geiste eine so tiefe Gleichachtung von hohen und Geringen, daß sich diefelbe auf kirchlichem Se biete nirgends verlängnen kann. Das Alter und die Erblickei ber Gräber für jede einzelne Familie lebte als Chronik im Kopfi bes Tobtengrabers und seiner Gehülfen. Jede Reuerung it biesem Stude, namentlich die Zwangerelhe der Gräber, war

thereil bechlich verhaft ale eine Ert Berabwurdiaung urfbrung: tider Menfchenberiebungen por Gott, bem wir Alle gleichmäßig. aber in bestimmten Gruppen unterworfen finb. Erft in neuerer Reit fam bied Beorgbenwerben nach ber Reihe in groken Stabten mor in Aufnahme, theils burch bie Berlegung ber Kriebhofe aus bem unmittetbaren Gemeinbeleben in weitere Entfernung. theils burch bie Natur ber Sache felbit beim boben Bevottemnosmitanbe bedeutenber Stabte, auch hier nur für arme und ominge Leute, beim flatigen Borbanbenfein von gesonberten Betiten und getauften Grabitotten für reiche und mobibabenbe Es fann allo nichts Beichamenbes für ben Comittenalieber. Brotoffauten barin tiegen, baft er in fatholischen Friedhöfen sein Grab auserhalb ber Rethe angewiesen bekommt, ba es ja für Ratholiten felbit nicht in ausschließlicher Uebung fteht. Die Rlage ber blinben Biberfacher, baf ein Brotestant nicht au ben Geimaen begraben werben konne, verliert unter biefen Umftanben allen permanftigen Sinn, ba gerabe burch ben Richt: bekand bes Begrabniffes nach ber Reihe bie einzige Musficht auf ble gewänschte Bereinigung gegeben ift. Wenn hierbei von fcharf-Annigen Sachwaltern bemerkt wirb, bak bei gemischten Eben nach ber neuen Uebung ber protestantische Theil in solchen Berbaltniffen von Gatten und Blutsverwandten, namentlich in Kamiliengrüften ausgeschloffen werbe, fo ift zunächst anzufügen, baß bice Ausnahmsfälle, felbft in ber fatferlichen Gruft ju Bien vorbanden, nach bem milben Beifte ber Rirche auf gehörige Ber: fandigung mit ber geiftlichen Obrigkeit ohne allen Ameifel bie gewänschte Löfung finden werden. Trate wirklich ber Rall ein. wo unter folden Umftanben eine Trennung eintreten müßte, was wir jeboch beweifeln, fo lage nach unferer Anficht ber Grund biefer unlichsamen Erscheinung nicht in ben fatholischen Rirchengefeten, fonbern in ber Ratur ber gemischten Gben, beren Kolgen fic beibe Theile mit vollem Bewuftfein unterworfen haben. Ber fich im Leben vom Gottesbienfte, von ben Sacramenten und anberen Rirchonubungen feiner Chehalfte, feiner Rinber, feiner Bermanbten mit reiflicher Ueberfegung freiwillig getrennt bat, dine fich burch biefen verfcbiebenen Beg beleibigt ober urudgefett m fühlen, beffen Klage über feine Trennung nach bem Tobe wird schwerlich bei vernünftigen und folgerichtigen Leuten großen Cinbruck machen. Und scheint fie nachgerabe eine Annaherung pm Affectation, ba ein solches Schmerzgefilbt im Leben welt zwedmäßiger gewesen ware und nach dem Hinscheiden offendar gegenstandsloß genannt werden muß. Ueberhaupt war bei diesem Friedhofsstreite nichts unerquidlicher, als die reichen Bustässe von Sentimentalität, welche nach einem Leben voll Blasirtheit und Gleichgültigkeit in Religions:, Ghe= und Verwandtschaftssachen nicht einmal die Rücksicht für schwache Nerven in Anspruch nehmen konnte.

Nicht viel gründlicher ift bie Rlage, bag man bie Brotestanten in einem Wintel bes Friedhofes ober bart an bie Mauer begrabe. Unfere Gottesäder bilben in ber Regel ein Biered wo vier Mintel ober Eden nicht abzuweisen find. Renn wir nun ben Brotestanten einen berfelben autmutbig einraumen. fo kann Niemand mit Recht schelten, ba uns noch immer brei ber felben zum eigenen Gebrauche übrig bleiben, ohne bag wir uns barob entfeken burfen. Die Blake an ber Kriebhofsmauer gelten nach katholischer Gewohnheit als vorzüglich geeignet, einerseits für bie Grabbentmale, welche man an ber Mauer weit beffer anbringen tann, andererfeits, weil fie icon an fich geficherter find gegen mancherlei Ginfluffe auf freieren Blaten. Benn bie beutschen Journalisten und Breffilialen in ihrer erschöpfenben Brundlichkeit bei biefer Belegenheit nicht ohne frommen Schaus ber beifugen, bag bie Brotestanten außerhalb ber Reibe zu ben Selbstmörbern begraben murben, fo erstaunen wir wirklich über Die Rubnbeit biefes Ginmurfes, welcher an großem Gebachtnife mangel leibet. Die humanität, welche als lichte Glorie um alle Reitungefchreiber ftrahlt, hat mit weitem Bergen, bas Gut und Bos im beutiden Baterlande warm umfast, ben Selbstmorb glorificirt und fo zu fagen für legitim erflart. Beigert fich ein fatholischer Briefter, Die Leiche eines Gelbstmorbers einzufegnen ober ihm einen Raum in fatholischen Gottebadern zu geftatten. so berricht ja in ben Svalten gewiffenhafter Sournale ein gros Beres Gefdrei, als über eine Branbftiftung in Amerika an tatholifden Rloftern und Seminarien. Beben wir in gewiffen Begenden in den Kriedhof, so finden wir jeden Morgen auf ben Grabern geliebter Selbstentleiber frifche Rrange im Than bes Frühlings. Ja, Kamilien von Bermögen ermangeln nicht, jahrlich eine bobe Summe an ben Gartner zu gablen fur bie beftmögliche Ausschmudung biefer mertwurbigen Statten. Abscheu und bie Schmach vor einer solchen That ift in unseren Tagen bem Lichtstrome übermäßiger Aufklarung gewichen und

bie unglucklichen Ovfer ber Beraweiflung ftrablen im bellen Glange biefer verwundersamen Beltbeleuchtung. Die Reit, mo bie Statte eines Selbstmorbers mit Schauber betrachtet murbe. war das finftere Mittelalter, diese gräßliche Weltperiode voll Aberglauben und Vorurtheile, welches bie geehrten Berren auf ber Gegenseite grundlich übermunden haben. Wir ftaunen also nicht mit Unrecht, daß biefe tactvollen Beherricher ber bezahlten Preffe diesmal fo mir nichts bir nichts aus ihrer erhabenen Rolle aefallen find. Der Ratholit, wo er seiner religiösen Ueberzeugung aus apostolischer Reit folgen barf, versverrt jedem Selbstmorber, welcher mit Berechnung aus ber Belt icheibet. ben BotteBader, um feinem Abideu über bie gottesläfterliche That ben geborigen Nachbruck zu geben. Gure Grunbiake baben biefe Abiverrungssitte burch bie Gewalt ber weltlichen Beborben gesprengt und ben Selbstmörbern bas Friedhofsthor aufgethan. Ibr babt also nicht bas mindeste Recht zur Anklage. Wie ihr & binfort mit euren Selbstmörbern halten wollt, ift eure Sache: von unferen werbet ibr wenig zu leiben haben, ichon aus bem einfachen Grunde, weil in Desterreich, einige große Stabte außgenommen, ber Selbstmorb außerst felten ift, im Biberfviele mit Deutschland, wo alle Bache Leichen biefer Art ausschäumen. Friedhofe, Amtsstuben und Theater jur Execution bienen und bas Sich = felbst = erhangen fogar bie Schulbuben ergriffen hat. In Defterreich kennen bie meiften Gemeinden ben Selbstmord entweder gar nicht ober nur in außerft feltenen Källen, die fich auf ein Jahrhundert nicht vertheilen können, als einzig in ihrer Art, vom gesammten Bolte als Gingriff in Gottes Recht verab-Rein katholischer Briefter wird jemals bafur eifern, baß ber Selbstmorber, in geweihtes Erbreich begraben, als unlieber Rachbar bie Ruhe protestantischer Gafte ftore. Ift ben Anklagern mit biefem Abicheu bes Begrabenfeins neben Gelbstmorbern wirklich Ernft, so muffen fie ihre Thatigkeit von Defterreich auf andere beutsche Lander übertragen, wo bie Gelbstmorber in ber Reihe begraben werben. Da find fie im aufgeklarteften Weile ber Welt nie ficher, bag fie nicht in verhangnigvoller Stunde neben einem Selbstmorber ju ruben tommen. Deghalb haben wir uns sittsam erlaubt, an ihrem wirklichen ober mahr= haften Gifer in Diefen öfterreichischen Begrabnigbanbeln einige anständige Zweifel zu begen. Uns dünkt, die Ginen eiferten wie politischen Grunden gegen Desterreich, um jeden möglichen Beba Beber, Gertons 16.

zwednäßiger gewesen ware und nach dem Hinscheiden offenbar gegenstandsloß genannt werden muß. Ueberhaupt war bei diesem Friedhofsstreite nichts unerquicklicher, als die reichen Zustäffe von Sentimentalität, welche nach einem Leben voll Blassrtheit und Gleichgültigkeit in Religions:, Ghe= und Verwandtschaftssachen nicht einmal die Rücksicht für schwache Nerven in Anspruch nehmen konnte.

Nicht viel grundlicher ift bie Rlage, bak man bie Brotestanten in einem Bintel bes Friedhofes ober bart an bie Mamer begrabe. Unfere Gottegader bilben in ber Regel ein Biered. wo vier Wintel ober Eden nicht abaumeifen find. Renn wir nun ben Brotestanten einen berfelben gutmutbig einraumen. So fann Riemand mit Recht schelten, ba uns noch immer brei ber felben aum eigenen Gebrauche übrig bleiben, ohne bak wir ums barob entfeten burfen. Die Blate an ber Kriedhofsmauer gelten nach katholischer Gewohnheit als porzüglich geeignet, einerseits für bie Grabbentmale, welche man an ber Maner weit beffer anbringen tann, andererfeits, weil fie icon an fich geficherter find gegen mancherlei Ginfluffe auf freieren Blaten. Benn bie beutiden Sournalisten und Brekfilialen in ihrer ericopfenben Brundlichfeit bei biefer Belegenheit nicht ohne frommen Schaus ber beifugen, bag bie Brotestanten außerhalb ber Reibe zu ben Selbstmörbern begraben murben, fo erstaunen wir wirklich über Die Rühnbeit Diefes Ginmurfes, welcher an grokem Bebachtnife mangel leibet. Die humanitat, welche als lichte Glorie um alle Reitungeschreiber ftrablt, hat mit weitem Bergen, bas But und Bos im beutiden Baterlande marm umfaßt. ben Selbstmorb glorificirt und fo zu fagen fur legitim erflart. Beigert fich ein katholifcher Briefter, bie Leiche eines Gelbstmorbers einzufegnen ober ibm einen Raum in fatholischen Gottebadern zu gestatten. fo berricht ja in ben Spalten gewiffenhafter Journale ein arb-Bered Befdrei, als über eine Branbftiftung in Amerita an tatholifden Aloftern und Seminarien. Beben wir in gewiffen Begenben in ben Kriebhof, fo finden wir ieden Morgen auf ben Grabern geliebter Selbstentleiber frische Rrange im Than bes Krüblings. Ja, Kamilien von Bermögen ermangeln nicht. jahrlich eine bobe Summe an ben Bartner zu gablen fur bie bestmögliche Ausschmudung biefer mertwurbigen Statten. Der Abscheu und bie Schmach por einer folden That ift in unferen Tagen bem Lichtstrome übermäßiger Aufklarung gewichen und

die unglücklichen Opfer ber Berameiflung ftrablen im bellen Glance biefer permundersamen Meltbeleuchtung. Die Reit, mo Die Statte eines Selbstmorbers mit Schauber betrachtet murbe. war das finstere Mittelalter, biefe grafiliche Weltveriode voll Merglauben und Rorurtheile, welches bie geehrten Berren auf ber Begenseite grundlich übermunden haben. Mir ftaunen alfo nicht mit Unrecht, bak biefe tactpollen Beherrscher ber bezahlten Preffe biesmal fo mir nichts bir nichts aus ihrer erhabenen Rolle gefallen find. Der Ratholif, mo er feiner religiöfen Ueberjeugung aus apostolischer Reit folgen barf, versperrt jedem Selbstmorber, welcher mit Berechnung aus ber Belt icheibet, ben Bottesader . um feinem Abichen über Die gottesläfterliche Mat ben gehörigen Nachbruck zu geben. Eure Grundiake haben biefe Abiverrungsfitte burch bie Gemalt ber weltlichen Beborben gewrenat und ben Selbstmorbern bas Friedhofsthor aufgethan. Ihr babt alfo nicht bas minbeste Recht zur Unflage. Wie ihr es hinfort mit euren Selbstmorbern halten wollt, ift eure Sache: bon unferen werbet ihr wenig zu leiben haben, ichon aus bem einfachen Grunde, weil in Desterreich, einige große Städte außgenommen, ber Selbstmord außerst felten ift, im Biberfpiele mit Deutschland, wo alle Bache Leichen Diefer Art ausschaumen. Friedhofe, Amtsftuben und Theater jur Grecution bienen und bas Sich : felbst : erhangen sogar bie Schulbuben erariffen bat. In Desterreich fennen bie meiften Gemeinden ben Gelbstmorb entweber gar nicht ober nur in außerst feltenen Källen, die sich auf ein Sahrbundert nicht vertheilen können, als einzig in ihrer Art, pom gefammten Bolte als Gingriff in Gottes Recht verabideut. Rein katholischer Briefter wird jemals bafür eifern, bag ber Gelbstmorber, in geweihtes Erbreich begraben, als unlieber Rachbar bie Ruhe protestantischer Gafte ftore. 3ft ben Ankla: gern mit biefem Abicheu bes Begrabenfeins neben Gelbstmor: bern wirklich Ernft, so muffen fie ihre Thatigkeit von Defterreich auf andere beutsche Lanber übertragen, wo bie Gelbstmorber in ber Reibe begraben werben. Da find fie im aufgeklarteften Theile ber Welt nie ficher, bag fie nicht in verhangnigvoller Stunde neben einem Selbstmorber zu ruben kommen. Deghalb baben wir uns sittsam erlaubt, an ihrem wirklichen ober mahr: haften Gifer in biefen öfterreichischen Begrabnighanbeln einige enständige Ameifel zu hegen. Uns bunkt, die Ginen eiferten me politischen Brunben gegen Desterreich, um jeben möglichen Beba Beber, Gartone H.

Anlag zum Daber und Dualismus in Deutschland auszuhenten. bie Anderen aus boamatischer Bornirtheit, um bie Ratholifen m notbigen, wenigstens nach bem Tobe ihre wesentlichen Unter ichiebe milichen Ratholicismus und Brotestantismus aufzugeben. So muß fich unfere beilige Lehre ohne Raft einerfeite burch bie widerliche Bege eigennfigiger Bolitit, andererfeits burch bie Dors nen fekerischer Strebniffe nach Allgemeingultigfeit und Gleichfetung mit ber avostolischen Rirche von Rom binburchwinden und in ihren Borftanben gegeißelt werben wie aur Apostelleit. Bel biefem gangen Streite, welcher an bie Bechfelfturme ber Griechen und Trojaner erinnert, um Die Leiber ihrer gefallenen Belben in's gehörige Grab zu bringen, murbe feboch ein Ums fand mit ungemeiner Frechheit wiffentlich und in bofer Abficht Man permedielte Die Begriffe "Begrabniff" und "Begrabnifrecht." Der erftere begieht fich auf ben Ort, mo bie Leiche begraben wirb; ber lettere auf bie Berfon, welcher bas Recht bes Begrabniffes nach firchlichen Rechten gutommt und welche von ber Ausübung beffelben ein gewiffes Ginfommen mit Ruftimmung geiftlicher und weltlicher Obrigfeit begiebt. Streitfalle, welche in ber vorliegenben Sache unferen Anflagern aur Grundlage ihrer polternben Mhetorit gebient haben, bezogen fich bemaufolge balb auf bas Begrabnik, balb auf bas Begrab. nifrecht, balb auf beibe augleich. Unfere Begner marfen Alles burch einander und gewannen auf biefe Beife por Rurafichtigen wenigstens auf Angenblide Bortheile, welche freilich bei naberer Einficht in Dlichts gerrinnen. Es handelte fich nämlich in ben meiften Källen nicht um ben Ort bes Begrabniffes, welcher in Defterreich ftets willig und gern gemabrt wirb, fonbern um bas Begrabnifrecht bes orbentlichen Pfarrers und bas mit bem Bfarracte verbundene Gefalle, welches lettere ber betreffenbe Bfarrer nicht einmal in Berfall fommen laffen barf, wenn es ibm auch frei fteht, in einzelnen Kallen fur einmal auf Die Gre legung beffelben zu verzichten. Die Forberung alfo, im fathe: lifden Bottesader begraben zu werben, fcblof nach ber nagel: neuen Theorie ber Friedhoffeiferer auch bas Pfarrrecht fur ben protestantischen Beiftlichen in fich an Orten, wo nie bergleichen au Recht bestanden batte. Es war um fo mehr eine febr wich tiae Neuerung von weitgehender Tragweite, bei welcher einige Ueberlegung gang verzeihlich erschien, ba in protestantischen Ge genben ein ungeheures Material von Grunben für's praftifche

Lie Reformation hatte nämlich in allen Ländern, wo sie die Oberhand gewann, jede Einmischung katholischer Priester bei Begräbnissen auf protestantischen Friedhösen kurzweg und für immer beseitigt. Der fällige Katholik in protestantischen Orten wurde ohne viele Umstände vom protestantischen Ortspfarrer begraben und dafür die sogenannte Stolgebühr erhoben. Jede Zwiderhandlung wurde am katholischen Priester mit schwerer Strafe gezüchtigt. Das war die allgemeine Sewohnheit in Deutschland, wo nicht schon das Rormaljahr 1624 beiden Partheien ein historisches Recht zuerkannt hatte.

Bir wollen bas nächstliegenbe Beisviel zur Erläuterung Bis jum Sahre 1775 burfte im Gebiete ber freien Studt Frankfurt am Main fein Tobter im Friedhofe begraben werben, außer burch ben protestantischen Pfarrer. Denhalb flichteten bie katholischen Kamilien von Rang und Vermögen mit ihren Leichen entweber in bie Grufte ber fatholischen Kirden ober in auswärtige fatholische Ortschaften. Im letteren falle wurden die Leichen oft heimlich aus ber Stadt entführt, um ben laftigen Anfpruchen bes proteftantifchen Begrabnifrechtes zu entwischen. Die liberalen Ibeen Friedrichs bes Großen und Josephs bes Zweiten machten eine Fortsehung biefer protefantifden Begrabnifigewalt für bie freie Stadt Krankfurt auf bie Linge unthunlich. Dan gestattete bie Begräbnikceremonie burch tatbolifche Briefter, aber unter fehr brudenben Bebingungen, welche wir bier nicht Alle aufzählen wollen. Eine genügt por ber hand für unseren Aweck, die nämlich, daß die Stolgebühren bem protestantischen Pfarrer gufliegen. In ber Stadt borte biefer Zwang fruhzeitig auf; aber in Saufen, in Bornbeim und in Oberrad besteht er noch jest in voller Bluthe. Jebe fatho: liche Leiche, vom katholischen Briefter begleitet, muß bie bergebrachten Gebühren an ben protestantischen Pfarrer und Definer entrichten. Katholische Kinder unter vier Jahren werben auch jest oft vom protestantischen Bfarrer begraben. Solche Buftanbe. wo ber katholische Briefter vom Begrabnifrechte auf protestan: tijdem Friedhofe ausgeschlossen ift, finden sich im Norden von Deutschland noch allenthalben. Bas nach tatholischen Begriffen unter folchen Umftanben bie Bulaffung ber Leiche in ben proteftantischen Friedhof werth ift, fühlt jeder Berftandige wohl von felbit. Es geborte in ber That ein unbeschreiblicher Muth

ban in biefem Runfte, welcher auf protestantischem Gebie pon jeher jo unbulbiam und eigennützig bestellt mar, mit Defte reich einen Streit anzufangen. Gine fleine Borausficht et mogliche Enthüllungen über Bestande im eigenen Saufe bat febenfalls nichts ichaben fonnen. Man wollte furzweg auf fren bem Grunde Bfarrrechte erobern, bie man auf eigenem ben & tholifen entweder nicht jugeftand ober verfummerte. Die & tholifen wehrten fich gegen biefe Anmuthungen und erflatte bag bas einfachfte Mittel gur Befeitigung biefer Streitigkeite bie Besonderung ber Friedhofe ie nach ber Confession wat hierin um so ebelmuthiger, ba im übrigen Deutschland bie & tholiten häufig in ben Communalfriebhof von Staatswegen be gestalt einbezogen find, bak sie nicht einmal baraus scheibe können, an anderen Orten, namentlich in nordbeutschen un feanbinapischen Gemeinben, Die Errichtung eines gefonberten Krie bofes für Ratholifen von ber protestantischen Debrbeit nich einmal gestattet ift. Die österreichische Regierung bat biefer 8 fonderung ber Friedhöfe überall Borfchub geleistet, währen biesfeits nirgends Anftalt gemacht wirb, ben Ratholiken zu ihre Recte au verbelfen. Diese Sonberung allein entspricht be Grundfagen beiber Confessionen. Schlieflich ift bei biefen Sa beln pon ber Gegenseite mit feinem Morte bes besikrechtliche Ruftanbes gebacht morben, in welchem fich viele Gottesader i fatholischen Landern befinden. Diese letteren maren Nahrbm berte lang katholisch, von Katholiken erworben und unterhalte und ftete nur im engsten Rusammenhange mit ber fatholifche Rirche gebacht. Wenn inun eine andere Religionsparthei vo fatholischen Rirchengute Befit nehmen will, fo fann bas bie über entstandene Bebenfen auf fatholischer Seite boch mobl m burch wechselseitige Rechtsverhandlung gelöft werben. Die tur weg eingelegte Berufung auf Die Josephinische Gesekgebung, al batte biefelbe bie fatholischen Gottesäder gerabezu und obr weiteres ben Brotestanten eingeraumt, ift unseres Biffens i einem großen Irrthume befangen; im Gegentheile murbe ba eigentliche Pfarr = und Begrabnifrecht barin gar nicht berührt wie man in ben Verordnungen über bas Begräbnik von Bri testanten in katholischen Friedhöfen und Pfarreien nachlesen kam Nach redlicher Erwägung biefer Thatbestande muß es jedem ver nunftigen Menichen einleuchten, bag zu biefen erbitterten Strei handeln mit Defterreich nicht ber minbeste Grund vorhande

war und bas österreichische Concordat sehr unschuldig ist an ben Rundmalen ber ergrimmten Angreifer, welche noch bis auf biefe Stunde bem fatholifden Beiftlichen an vielen Orten nicht erlauben. Daß er bie katholischen Leichen im priesterlichen Anzuge begleite. In Rarlerube zum Beisviele mufite ber katholische Beifliche bis in die neueste Reit in gewöhnlichen Rleibern burch bie Stadt auf ben Gottesader fabren und erft baselbft mar ber Gebrauch bes Chorrockes erlaubt. Wir finden in folden Berbalmiffen bie größte Rudficht für öfterreichische Begrabniffaufanbe nur in ber Ordnung, welche nach Berlauf von wenigen Sabren fo geordnet sein werden, wie man sie in ben fibrigen beutichen Landen noch lange wird erwarten muffen, besonders and im Bunkte ber Bermaltung ber Kriebhofe. Diese ift nach latholischen Grundsätten eine firchliche, wie es in ber Ratur ber Sache liegt, mabrend fie in ben meiften gemischten Begenben biesseits eine burchaus weltliche, alle Mitwirfung ber fatholi= iden Rirche burch ibre priefterlichen Organe ausschlieft. Auch bier tonn nur bie Befonberung ber Rriebhofe ein wirffames Mittel aur Abbulfe bieten.

## Bildungszustände in Mitteldeutschland.

Der Brrthum wieberholt fich immerfett ! Abat; beshalb mus man bas Bahre wer lich in Worten wieberholen,

6160

Dinge, bie man einst aus natürlichem Schamgefühl for tig zu versteden suchte, geschehen in unseren Tagen fo offen und anschaulich, bag barüber fein Aweifel und tein Digwert niß obwalten fann. Man fitt sans gene an ben Strafen ber, um ben Belg von Ungeziefer zu faubern, und biefe Naturlichkeit hat einen folden Umfang und eine fo naive B gebung errungen, daß fie als Ruthat zu unferen Runfta und Bartanlagen taum mehr zu entbehren ift. Gie wirb Beichen ber Befundheit und bes zeitgemäßen Fortichrittet trachtet, und nimmt baber verdientermaßen einen vorzügli Blat in ber Geschichte bes Tages ein. Wir haben es in ferer Ungelenkigkeit leiber noch nicht fo weit gebracht, biefe turlichkeit schon zu finden. Uns will es bedunken, daß e Borficht nichts schaben konnte, wenn es auch im Innern fauber ift. Das Blud ber Bolter und Nationen banat zum ? vom Grundfage ber Volksmanner: si non caste, saltem e ab, und beghalb ift einiger Anftand für bie ichwachen Seiten Menschengeschlechtes wenigstens rathfam. Soll bie Cremo Beige Barmonien ftromen, welche jebes Berg erweitern und guden, fo muß ein funftberechtigter Meister ba fein, ber ibi Baubertone entloden fann. Dem reichen Manne, ber feine fit verfteht, bleibt fie ewig flumm im Sausschat, ein Solz Stimme und Entzuden, und will fie ein Untunbiger fpieler ift auf Erben schwerlich etwas zu finben, bas mißtoniam

Ofren verreifit, als ber kumperhafte Mikbrauch bes berrlichen Infrumentes. So ift die Bibel, fo ibre Mufit. Der beilige Beift allein tann auf biefem gottlichen Saitensviele bie bims melswahrheiten im melodischen Fluß erklingen laffen, und, ewig einer und berfelbe, im lebendigen Besammtbewuftfein ber Rirche un außeren Gestaltung bringen. Wird biefer Stimm : und Tons meifter verbrangt, fo fällt ber vielköpfige Radicalismus über bie Bibel ber und macht aus ber firchlichen Berfammlung auf bile lider Grundlage eine Judenschule, mo bas miktonige Befumme von taufend verschiebenen Stimmen je nach versonlicher Ginficht mb Billfur ohne Einbeit, ohne Wahrheit und ohne Liebe bie bergen gerreißt und spaltet, anstatt fie zu einigen und zu ver-Reiner stimmt in biesem Concerte mit bem Anderen iberein, Jeber gibt fein Berfonlichstes im Bibelformat wie fein Conderangesicht preis, und erhebt Anspruche auf beffen Allein: gultigfeit in ber Erflarung bes "lauteren Bortes Gottes." Das burch erlangt ber Biberfpruch Berechtigung, Die Bhantafie bas Doctorat ber Theologie und der individuelle Einfall Die Rolle ber Unfehlbarteit. Es bleibt und unter folden Umftanden nichts ibrig, als mit ber Lebhaftigkeit eines Italianers auszurufen: "O babilonia, babilonia!" weil bie Bermirrung pollständig ift. In ber That fann ein foldes Buch, welches auf revolutionaren Beg berufon wird, die verschiedenartigste versönliche Meinung der Thorheit mit unantaftbarer Beltung auswidruden, für ben Staat eben fo gefährlich werben als für bie geoffenbarte Religion. Die Bibelfangtifer miffen baber recht gut, mas fie thun. wenn fie verlangen, daß nicht die Auslegung ber Bibel, sonbern ble Bibel felbit als beste Auslegerin ihres Inhaltes ausschließliche Geltung haben folle, ober mit anberen Borten: nicht eine gott: liche, vom himmel geoffenbarte Bahrheit folle barin enthalten fein, sondern die taufendföpfige Willfur der Denfchen aus bem Inhalte ber Bibel machen können, was fie will. Daburch allein wird der Rebensnerv göttlicher Offenbarung, welche nur einen Sinn haben fann, wirffam burchschnitten und bie Menschenquetorität an bie Stelle übernatürlicher Babrheit gesett. Der Bifelinhalt, ale himmlisches Gemeingut bem Schute ber Rirche anvertraut, wird ihrem ichirmenden Afule entriffen und ben unbefugten Beinigern überantwortet, die sie in harter Gefangenschaft reden und ftreden tonnen, wie es ihnen beliebt, benn gerade Diefes Belieben ift an Die Stelle bes beiligen Beiftes getreten

fittlicher und beffer zu fein." Dagegen fann biefes Blatt feinen Doniamund gar nicht bemeiftern, wenn es gilt, bem Doctor Schwarz in Botha ober andere vollendete Befenner feiner In fichten in Sachlen und Thuringen zu preifen, weil es ihnen as lungen ift, ben Berbacht biblifder Rechtgläubigfeit grundlich von fich abiulebnen. Ich frage: "Dit welchem Rechte ftellt mon Die Bibel unter folden Umftanden ale Norm fur Die Chriften auf ?" Wenn bas Buch nicht gottlichen Ursprunges ift, bat es fein Recht auf die Bewissen ber Menichen ober weniastens tein größeres, als andere menichliche Bucher, welche nicht bie minbefte Bratenfion ber berechtigten Religioneftiftung in Unfpruch nehmen. Unfere Denkglaubigen, bas Frankfurter Journal an ihrer Svike, mit bem "boben sittlichen Ernft und ber geläuterten Menidenwurde," poden auf bas Bolt, bem aller Inhalt von Praft, Duft und Frifche abgelaufen, baffelbe um fo lauter rubmend, je ausgesogener und gerlechter es ift. Wir beneiben Die Sohlbeit und Richtigfeit biefer mighanbelten und migbranch ten Bibel nicht, noch minder achten wir ben beuchlerischen Bonnt. welcher mit ihr getrieben wirb. Je weniger man an beren Inbalt glaubt, je frecher man bie barin enthaltenen Glaubens mahrbeiten laugnet, besto vorlauter wird fie citirt, ale Rabne bes Unglaubens umbergetragen, bem blinden Ratholikenbaffe als Rolie untergelegt. Dit bem Dagiftabe bes eigenen Guns benfalls wird an dem Inhalte ber Bibel geprobt und gemiffe than, wie ber Dichter fagt, bis ihr himmlifcher Inbalt grunde lich verborben und beseitigt ift, bergeftalt, bag es nichts Mr. beres mehr gilt, als was man gotteslästerlich in biefelbe hins eingetragen und als alleingultige Tprannei ber Menichenwillfar beffegelt bat.

Ilm bieses werthe Selbst voll ungläubiger Anmaßung und Frechheit in Bibelformat anzupreisen und zu bewundern, werden alle Spießgesellen und Ortsnachbarn, alle Journalisten und Monatsschriftler, alle Buchhändler und Commissionäre aufgeboeten. Wer davor sein Knie nicht beugt, wer das goldene Kalb deutscher Ruchlosigkeit nicht willig anbetet, wer den wahren Seiland der Welt im Sinne der Bibel und der krechlichen Ueberslieferung nicht um dreißig Silberlinge Thüringer Gepräges verräth und verkauft, dem sehlt es an aller Intelligenz, der stützt sich auf Jesuiten und Menschenauctorität, der greift die Souveränität der deutschen Fürsten an, der ift ein Knecht ber

Merifchenfakungen und best tobten Buchstabens, ein Reind best Beiftes und bes Kortidrittes, ein Krembling in Blut und Abfammung: gegen ben ift feber Schimpf nicht bloß erlaubt, fon-Dern geboten, jebe Berlaumbung unerläßlich, Die Luge ein ehr-Liches Mittel; gegen ben muß man beken und treiben mit ber cansen Meute repolutionarer Stumper und Miffethater. ER es gekommen, daß die Bibel das Spmbol des Treubruches aeworben ift gegen Gott und Obrigfeit, ein Beschönigungsmittel Der Rechtsverhöhnung und bes Kirchendiebstable in Biemont. in Reavel, in Spanien und anderen Reichslanden, ein Breve. mm ben Umfture ber rechtmäßigen Gewalt, die Auflösung bet beiligsten Gerechtsamen und Bertrage, und die Unterwühlung aller Befellschaftsunterlagen gutzubeißen und zu empfehlen. Da ift nicht mehr die Rebe von Chriftus als gottlichem Friedens: Aifter, fondern lediglich vom Regimente ber Leibenschaft und ber Revolution im migbrauchten Namen ber Bibel.

Bianchi=Giovini, Mazini's Freund und Missionär, hat in seinen wahnsinnigen Büchern gegen die geoffenbarte Religion nur mit italiensicher Aufrichtigkeit ausgesprochen, was unsere beutschen Markischreier verheimlichen, um es desto schamloser zu then. Er will die Revolution und das Unrecht erklärter Massen ohne Bibel, während bei uns die Geschäfte mit derselben heuchlersch gemacht werden. Die Bibel dient hier als Binsenkörbelein, um die Propheten des Rationalismus, des Pantheismus und des Materialismus aus den Schlammregionen des Rils m's seite Land zu sehen, damit sie die Christenheit im unwürzigken Raturdienste aller himmelssehnsucht entfremden und jegsliche Spur der Bibel aus den Bölkern verwischen.

Die Missionare auf ben Inseln ber Subse mit ber Bibel in ber Hand, die Speculation in Ländereien und Kausmannssyütern im Herzen, ohne aufopfernde Liebe für das Bolf, ohne Sinn für dessen Leiden und Freuden, fern von der schmutzigen Hätte des Eingeborenen, im Comfort der üppigsten Häuslichkeit, in der That ein lehrreiches Bild vom Gegensage ihres Lebens zum Inhalte der Bibel, erscheinen noch ehrwürdig im Bergleiche mit vielen deutschen Prädicanten der Bibel, über deren Inhalt sie längst hinaus sind, die sich als Bertreter der Bibel nähren lassen, um dieselbe zu vernichten. Nicht viel besser wird dem Protestantismus mitgespielt, wie bereits kurz angedeutet worden, gerade von Densenigen, welche sich am meisten und Lautesten

fittlicher und beffer zu fein." Dagegen fann biefes Blatt feinen Soniamund gar nicht bemeiftern, wenn es gilt, bem Docte Schwarz in Gotha ober andere pollendete Befenner feiner Mn fichten in Sachien und Thuringen zu preisen, weil es ihnen at lungen ift, ben Berbacht biblifder Rechtalaubigkeit grundlid von fich abiulebnen. Ich frage: "Dit welchem Rechte ftellt ma bie Bibel unter folden Umftanben als Norm für bie Chrifte auf?" Wenn bas Buch nicht abttlichen Uriprunges ift. hat ei fein Recht auf die Bewiffen ber Menichen ober meniaftens fei größeres, als andere menichliche Bucher, welche nicht bie min beste Bratenfion ber berechtigten Religionsstiftung in Unfprud nehmen. Unfere Denkgläubigen, bas Frankfurter Journal a ihrer Spike, mit bem "boben fittlichen Ernft und ber gelauter ten Menschenwürde," vochen auf bas Solz, bem aller Inbal von Rraft, Duft und Frifde abgelaufen, baffelbe um fo laute rühmend, je ausgesogener und gerlechter es ift. Wir beneibe Die Sohlheit und Richtigkeit biefer mighanbelten und migbrand ten Bibel nicht, noch minber achten wir ben beuchlerischen Bomb welcher mit ihr getrieben wirb. Je weniger man an beren Ju balt glaubt, je frecher man bie barin enthaltenen Glaubens mahrheiten läugnet, besto porlauter wird sie citirt, als Rabn bes Unglaubens umbergetragen, bem blinden Ratholikenbaff als Folie untergelegt. Dit bem Dafitabe bes eigenen Gun benfalls wird an dem Inhalte ber Bibel geprobt und gemiffe than, wie ber Dichter fagt, bis ihr himmlischer Inbalt grund lich verdorben und beseitigt ift, bergeftalt, bag es nichts Un beres mehr gilt, ale was man gottesläfterlich in biefelbe bin eingetragen und als alleingültige Tyrannei ber Menscheuwillfa besiegelt hat.

Um dieses werthe Selbst voll ungläubiger Anmaßung un Frechheit in Bibelformat anzupreisen und zu bewundern, werde alle Spießgesellen und Ortsnachbarn, alle Journalisten un Wonatsschriftler, alle Buchhändler und Commissionäre aufgebeten. Wer davor sein Knie nicht beugt, wer das goldene Kaldeutscher Ruchlosigkeit nicht willig anbetet, wer den wahre heiland der Welt im Sinne der Bibel und der firchlichen Ueben lieferung nicht um dreißig Silberlinge Thüringer Gepräges ven räth und verkauft, dem fehlt es an aller Intelligenz, der stüt sich auf Jesuiten und Wenschenauctorität, der greift die Sou veränität der deutschen Fürsten an, der ist ein Knecht de

Menschematzungen und best tobten Buchstabens, ein Reind bes Geiftes und bes Fortidrittes, ein Fremdling in Blut und Abfammung: gegen ben ift jeber Schimpf nicht blok erlaubt, fonben geboten, iebe Berlaumbung unerläßlich, die Lüge ein ehrlices Mittel: gegen ben muß man beken und treiben mit ber annen Reute repolutionarer Stumper und Miffethater. it es gekommen, daß die Bibel das Symbol des Treubruches eworben ift gegen Gott und Obrigfeit, ein Beiconigungsmittel ber Rechtsverhöhnung und bes Kirchendiebstabls in Biemont. in Regoel, in Spanien und anderen Reichslanden, ein Breve. m ben Umfture ber rechtmäßigen Gewalt, bie Auflösung ber beilioften Gerechtsamen und Bertrage, und die Untermublung aller Gefellschaftsunterlagen autzuheißen und zu empfehlen. Da th nicht mehr die Rebe von Chriffus als göttlichem Friedens: After, sondern lediglich vom Regimente ber Leibenschaft und ber Revolution im migbrauchten Namen ber Bibel.

Bianchi=Giovini, Mazini's Freund und Missionär, hat in seinen wahnsinnigen Büchern gegen die geoffenbarte Religion nur mit italiensscher Aufrichtigkeit ausgesprochen, was unsere deutschen Marktschreier verheimlichen, um es desto schamloser zu wen. Er will die Revolution und das Unrecht erklärter Massen sine Bibel, mährend bei uns die Geschäfte mit derselben heuchslersch gemacht werden. Die Bibel dient hier als Binsenkördein, um die Propheten des Rationalismus, des Pantheismus nud des Materialismus aus den Schlammregionen des Rils m's feste Land zu sehen, damit sie die Christenheit im unwürzigsen Raturdienste aller Himmelssehnsucht entfremden und jegsliche Spur der Bibel aus den Bölkern verwischen.

Die Missionare auf ben Inseln der Südsee mit der Bibel in der Hand, die Speculation in Ländereien und Kausmannsschern im Herzen, ohne ausopfernde Liebe für das Bolk, ohne Sinn für dessen Leiden und Freuden, fern von der schmuzigen hätte des Eingeborenen, im Comfort der üppigsten Häuslichkeit, in der That ein lehrreiches Bild vom Gegensaße ihres Lebens zum Inhalte der Bibel, erscheinen noch ehrwürdig im Bergleiche mit vielen deutschen Prädicanten der Bibel, über deren Inhalt sie längst hinaus sind, die sich als Vertreter der Bibel nähren lassen, um dieselbe zu vernichten. Nicht viel besser wird dem Protestantismus mitgespielt, wie bereits kurz angedeutet worden, erwade von Densenigen, welche sich au meisten und kautesten

barauf berufen. Er wird im völligen Wiberspruche mit feines Ursprunge gegen ben erklarten Millen feiner Grunder als eine giger Benusberg ber beutschen Rufunft behandelt, angebriefe und ausgebilbet, worin Jeber willtommen ift, welcher Schiffbruam Glauben gelitten, wo kein Dogma bindet und keine Lircher fakung bie Sandlungen ber Menichen beidrankt. Gigenschaft muß grundlich aus bem Bergen geraumt fein. ba ftrenge Anbanglichkeit an ben firchlichen Lebrbegriff im Sinn ber Reformatoren, welche als vermeintliche hinneigung aur romeichen Kirche bes gerechten Abicheues werth ift. Ungläubige Re formiuben. Anhanger bes robesten Materialismus, Reinbe alle sittlichen Ginschränfung finden barin bequeme Unterfunft, fo ba nicht ber Glaube, sonbern ber Unglaube, nicht bie Eintrachfonbern ber Miberfpruch bas Merkmal bes Bekenntniffes uns ber Ginigung au fein icheint. Biele feben biefes Babulon po: Meinungen, welche fich wechselseitig befehben, von Leibenschafter Die fich im Rod ber Confession bergen, von Sandlungen, welch Christi Mort und Beisviel verbammt hat, als einen besonberes Borqua, ja als bie eigentliche Errungenschaft ber Reformation Selbst Kirchentage haben ben Protestantismus als unge beuren Sturm: und Bettermantel am meiften zu loben fur qui gefunden, weil beffen unbegreifliche Weite nie ju groß und m weit fei, um bas Ungleichartigste in erwünschter Beise aufmnehmen und gufammen gu halten. Das Befenntnik wird ba burch von jeglichem Inhalte abgezogen und lediglich als ein äußerliches Syftem behandelt, wie Linée, Buffon und Cuvier nach einer gludlichen Ibee bie verschiedenartigften Beftanbtheile bes Naturreiches geordnet und zur llebersicht gebracht haben. Bon einheitlichen Bilbungen innerhalb bes Bekenntnifringes fann benhalb um fo weniger bie Rebe fein, je mehr bier nicht auf die Ginheit, sondern auf die Berschiedenheit und Mannia faltiafeit Gewicht acleat wirb.

Die Religion, welche eine unerläßliche Bindung der innerlichen Menschenkräfte auf dem Grunde der einen geoffenbarten Wahrheit bedingt, kommt gar nicht mehr in Betracht, sondern die Lösung der Kräfte zu ihrer selbstgefälligen Entwickelung je nach eigener Ansicht, Neigung und Willkur. Der gegenchristliche Charakter regiert als "germanische" Befreiung des Menschenz geistes aus dem Drucke einheitlicher Offenbarungslehre über Stadt und Land, über Schule und Gemeinde, vorausgesest, daß

er die formale Granze bes Kirchenringes nicht ausbrücklich überfringt. 2Bo biefe lettere Beidranfung feblt, tritt ber Deutich: Fatbolicismus zu Tage, im letten Stadium bie freie Bemeinbe. wo von der Erlöfung im biblischen Sinne eben so wenig die Rebe ift als von einem ewigen Leben nach dem Tobe, eine Art Rolterqual für alle Abgefallenen von ber avostolischen Grund: Lage, wie ber Reib unter ben Beistern ber Bolle, carpit et carpitur una, suppliciumque suum est. Diese Emancivirten fprechen nur beutlich aus, was viele Protestanten benten, und bringen bie Quelle ihres Urfprunges in bie veinlichfte Berlegenheit. als lette Rolge eines Brincipes, bas unbiftorifc begonnen und an ber praftischen Grundsaklosiafeit gescheitert ift, wie Berr Rau und bekannte Sonntagsblatter in ihren gelehrten Arbeiten Blastbemiich bewiesen baben. Der einzige Dienst, welchen biefe Ericeinung ben Brotestanten leiftet, besteht im Berften ber Etterbeule am Leibe ihres Kirchenthums, und baraus ift auch Die Dulbung berfelben von Seiten ber Bewalt zu erflaren, aber Reis als ein trauriges Reugnig gegen bie Rechtmäßigkeit bes Urbrunges ibrer Sonbermeinung.

Richt weniger fauberwälschend bruden fich bie "gefinnungetuch: tigen" Journale aus, wenn tatholifche Stimmen fich gegen bie Grund: Take gewiffer Berfonlichkeiten erheben, beren Ginfluß auf die öffent: Liche Meinung zum möglichen Nachtheile ber Offenbarungslehre be-Deutend ift. Bunachft tritt une hier Luther felbft entgegen, ben ber Tatholifche Geschichtschreiber weber als Urheber ber Reformation noch als folgerichtigen und sittlich-ftrengen Charafter preisen kann. Dies verftande fich mohl von felbft, bachten wir, nur bei einiger Ridfict fur ben Standpunkt ber Ratholifen. Aber bei feber Meußerung biefer Art, welche ja nur burch ben ftereotypen Lobpreis ihres Meifters von Seiten ber Protestanten laut wirb, gur Beruhigung fatholischer Gemuther heulen bie Inhaber und Schreiber antichriftlicher Reitungen auf, als wenn ein ungeheutet Attentat in Deutschland verübt worden mare, und verbach: tigen jeben als Menschenfeinb, ber nicht in ihr finnloses Beforei willfahrig einstimmt. Luther ift jedoch für biefe Berren venig mehr als eine mythologische Berson. Nicht nur baben ble gartlichen Verehrer bes Augustiner-Monche von Wittenberg bie Offenbarungswahrheiten ihres Reformators langst verworfm, sondern dichten ihm noch täglich allen Unsinn der Revolution in Staat und Rirche an, ben bie ausschweifende Richtung

bes beutschen Protestantismus mit jedem neuen Sündenfall zu Tage förbert, so daß Luther, dem man warmen Glauben and die übernatürliche Offenbarung kaum absprechen kann, seines ursprünglichen Grundlage entrückt, als Standbild des Unglambens und als Fahne der Unterwühlung christlicher Staatszwstände dienen muß.

Reine katholische Bemerkung kann Luthern grundlicheren Schau ben thun als biefe Berichlevvung einer geschichtlichen Berion lichfeit in die Ruftfammer glaubenswelfer Bergen, um ibn ale Dedmantel bes Abfalles vom Gottmenichen Reine Chriftus an gebrauchen und die repolutionare Reigheit burch eine boben Auctorität zu ermuthigen. Theilmeife gelteben bies bie Giferen für Luther's Rubm felbst ein. Namentlich ift es bei Belegen beit bes Lutherbenkmals in Morms unaweibeutig aum Boricheim gekommen. Die gläubigsten und ebelften Gemuther unter ben Brotestanten baben sich mit Abichen von biefer beuchlerifden hulbigung gurudgezogen, welche Luthern als Ausbrud beibnifcher Besinnung und Krivolität brandmarken und burch ein Natio nalbenkmal ben Abfall bes beutschen Bolkes vom lutherischen Lehrbegriff, fo weit er bie Gottmenschlichfeit bes Erlofers aus Anerkennung bringt, rechtfertigen will. Dagegen weifen und ber ekelhafte Conismus, welchen bei biefem Unlaffe bie Bertre ter bes Atheismus und bes Materialismus zu Gunften Sw ther's an ben Lag legten, ber plumpe Bharifaismus, beffen fich fanatische Bortebiener im Gefühl einer todtgeborenen Demon stration schulbig machten, obgleich sie ihr Lebenlang von ben broftantischen Rangeln berab bemüht waren, bas göttliche Evangelium unfere Berrn Jesu Christi zu verrathen, Die colportirende Rnet venfrommigfeit, welche bem unwiffenben Bolte unter fveciofen Bormanden einen Theil bes fauer verdienten Bochenverdienftes ju biefem 3mede abschmeichelte und mit aufreizenden Stichel: worten jur Renntnig ber Bemeinbe brachte, welche langft aller driftlichen Dogmen baar geworben, fie weifen uns, fage ich, fammtlich auf die ichauberhafte Gunbe bes Sahrhunderts bin, welche burch bie ruftigften Rrafte ber Ration Alles aufbietet um ben letten Kunten ber geoffenbarten Religion auszutreten und ber frechen Emporung gegen Gott und Obrigfeit bie Ober hand zu verschaffen. Diefe aufdringliche Bietat für Luther flieft in letter Quelle aus ber Bartherzigfeit revolutionarer Befellen. welche mit ber Ehre ber beutschen Nation ihr gleißnerisches Spiel

treiben, mm ben Boben au bereiten, wo ihre fittenlosen Grundike mr allgemeinen Beltung gelangen konnen. Und biefen blaen bie blinden Daffen aus ben verfcbiebenartigften Grunden Mad. Dann wird freilich weber vom Brotestantismus noch vom Ratholicismus mehr bie Rebe fein, eben fo wenig als von Kurfen und Obrigfeit, bann treibt die Rierensecretion bes Gerrn Karl Boat die Maschine ber Welt mit vollständiger Ausfüllung ber Rluft, welche sich feit 1857 Jahren mit nagaraischer Lieblofigfeit mifchen bem Denichen und bem Thiere wiberrechtlich aufgethan bat. Unfere Lefer zeihen uns vielleicht ber Uebers treibung: erwat man aber, bak bas "Frankfurter Sournal." mit Bogt, Rogmäßler, Diefenbach und anderen Reformern im Sinne bes "Epangeliums ber Ratur" inniaft befreundet, bem Sutherbentmale ju Worms feine berebte Stimme aus Bileab Berb Bebron, aus Mittelbentschland und von ber Donau widmet, To fann man unmöglich im Aweifel fein, welchen Ginn Die Be-Reifterung für biese Nationalbewegung bat, welche beim grimigften Saffe gegen alle driftlichen Dogmen, bei ber entichie Denften Abneigung gegen bie ehrlichen Altlutheraner, bei ben Umaufborlichen Reuerrufen gegen bie Rudfebr jum lutherischen Sehrbegriff ober mobl gar zur allgemeinen driftlichen Rirche mog-Lich ift. Bewiß. Luther wurde felbit eine fo anruchige Bunbesgenoffenicaft mit Entruftung gurudweifen. Daraus folgt un: aweifelhaft, bag ber Ratholit, welcher ben Abfall Luther's von ber allgemeinen tatholifchen Rirche und bas Auslaufen feiner Lehre in's Alachfeld ber Religionslofigfeit bedauert und bie grafilichen Kolgen biefer Auffebnung gegen bie gottliche Auctotitat für bas beutiche Bolf verabicheut, in einem weit anftanbigeren Berhaltniffe zu Luther fteht als bie Schreier, welche, unzufrieben mit unferer Anficht, benfelben als Ausbruck ihrer absurben Freibeit in Berruf bringen, nach welcher er die Erfindung gemacht haben foll, daß die driftliche Religion eigentlich im Unglauben und in ber Rurudweisung aller himmlischen Offenbarungswahrbetten beftebt. Daber gibt eine Stimme ber "Allgemeinen Anges burger Reitung" mit Recht ju versteben, baf bas Lutberbenfmal Borms von gläubigen Lutheranern am wenigsten unterftust und genoffen werbe, weil in beutschen Unionslanden alles Lutherfiche verbannt, ber Name "Lutheraner" ein Schimpf und ber Babifche Ratechismus gegen Luther in voller Uebung fei. Diefer Enthercult muffe als beutschfatholischer Widerfinn aufge-

:

faßt werben, weil es auf ein Denkmal als Zeichen ber Zt tracht im beutschen Bolke lossteure, nachdem alles Lutheri längst verloren gegangen. Gben so ungnäbig nimmt es Theil der protestantischen Presse auf, wenn katholische Ble in die servile Bergötterung Stein's, humboldt's und and herven "deutscher" Wissenschaft nicht unbedingt einstimmen iden Baan mitsingen wollen.

Dem Ginfaltiaften ift es flar, bak biefe Blatter feinesm bie Tugenben und Berbienfte biefer Manner anfechten und la nen wollen, fonbern nur Das an ihnen tabeln, mas für beutsches Berg im wahrhaft nationalen großbeutschen Style w lich permerflich ift. Stein's ehrenhafter Charafter fann in nen moblverdienten Murben unangefochten fortbesteben: a fein Bestreben, ben beutschen Brotestantismus in ber paterl bifden Bolitif zur Beltung zu bringen und bamit ben Rath cismus zu ichwächen und berabzubruden, feine Sucht. burch ! berne Bolfevertretung bem bemofratischen Elemente auf Ro ber königlichen Gewalt Vorschub zu leiften und ben Bolk gierben burch "gothaifche" Rebengarten zu ichmeicheln, feine ! lage gur Unfehlbarfeit ber englischen Inbevenbenten in a Fragen ber burgerlichen Gesellschaft wird ber Ratholit bei a Berehrung bes "Bolfsfürsten" auf ber Burg zu Raffau ichn lich femals zur Lieblingsfache feines Bergens machen tonn Soll bas unerlaubt fein? Sat Stein's verfonliche Anficht m Recht als die Meinung von Millionen Menschen, welche ei anderen Richtung folgen ? Die ichlimmste Tyrannei, welche n über freie Danner verbangen fann, mare ber Berfuch, bangle Berfonlichkeit über alle Deutsche au feken und biefel gegen Stein's eigene Grunbfage ber urfprunglichen Denich rechte gu berauben. Wir meinen, biefer Bogenbienft muß Deutschland einmal zu Ende geben, ba Niemand Luft zeigt, aus folden Verfonlichfeiten funftreich beraus gearbeiteten gol nen Ralber bes Frankfurter Journals anzubeten, welche um verächtlicher sind, je mehr sie als Träger ber revolutiona Ibeen gemigbraucht werben. Gewiß, wir benten beffer v alten Sachsen Stein als taufend Andere, er fann und will bem genannten Journal nicht Schmollis trinken!

Fast gleiche Bewandniß hat es mit bem Naturforscher & bolbt, welchem kein Katholif irgend ein Lorbeerreis aus fein Ruhmestranz zu entwenden benkt. Wißbilligende Stimmen ges

benfelben beziehen fich einzig und allein auf bas Werhaltnik, welches feine Biffenicaft zur driftlichen Offenbarung einnimmt. ber bochften Berehrung, welche bem Naturforscher von allen Seiten gezollt wirb, fann fein ehrenwerther Mann ablaugnen, baf Sumboldt burch viele naturwiffenschaftliche Behauptungen ben Weg angebahnt und frei gemacht hat, um an bie Stelle ber Offenbarungswahrheiten bas "Evangelium ber Natur" au Diebei ift une allerbinge fein irbifcher Ruhm groß ge nug im Bergleiche mit ber Ehre und bem Ansehen, welches bie driftliche Rirche und ihr Urheber Jefus Chriftus fur bas geoffenbarte Christenthum in Anspruch nehmen. Bei einer Collision Amifchen Sumbolbt und Chriftus ftellen wir uns ftets unbebinat auf die Seite des letteren und verwerfen jede Auflehnung gegen Diefe himmlische Auctorität um fo mehr, als humboldt's Wider: Torice gegen bie Grundiake ber Bibel meiftens auf Spootheien Beruben, welche fehr großen Bebenken in ber naturwiffenichaft-Lichen Welt begegnet find. Es ift und tiefschmerglich, baf hums bolbt und Beribert Rau im "Ratechismus ber Religion ber Bu-Franft" ofter ba gusammentreffen, wo es gilt, einen Mauerbrecher an bie driftliche Dogmenlehre anzusenen. Wenn ber lettere Quf bie Rrage: "Bo entstand ber Menich?" aur Antwort gibt: Ru gleicher Reit in ben verschiedenen Welttheilen und an allen Orten, Die gu feiner Entstehung und Erhaltung geeignet maren," To fühlt jeder Kundige, daß biese Spoothese aus bem "Rosmos" Des großen Meisters herausgewachsen und vom Unglauben bewüht worben ift, um bie Grundlehren bes Chriftenthums au ger-Bir wiffen recht gut, bag ber Cynismus biefer feden Sottesläugner nicht nach bem Geschmad und Sinne bes feingebilbeten, vielgereiften und in ben gewiegteften Rreifen als Beiflige Macht anerkannten herrn von humbolbt ift; aber wir find in ber That für feinen Ruhm und feine Große beforgt, wenn wir ihn in so nichtswürdiger Gesellschaft antreffen. Ber auf folche Mifftanbe aufmertfam macht, greift ben Berfaffer bes "Rosmos" nicht an, fondern weift einfach bie Unverschamtheit Derjenigen gurud, welche ihn als einen ber Ihrigen betrachten und ihm einen ewigen Schanbfled anhängen wollen. Das Krantfurter Journal und gleichgefinnte Blatter verarbeiten biefe geiftigen Großen zu Stoff fur ihre politischen und antireligiofen Doctrinen, bas Schlimmfte, mas ausgezeichneten Mannern begegnen und felbft ber unbeflecteften beutschen Große verberblich Beba Beber, Gartons 16. 10

£

2

werben kann, ale Anruch aus einer Bunbesgenoffenschaft, weld allem Christlichen feind ift.

Man geht noch weiter und greift in's fatholiiche Geli bimber. Runachft muß bier Buntber berhalten, bem icon einig unbeideibene Schüler und Unbanger unberechenbaren Schabe gebracht baben. Dit ber Bartlichkeit einer Affenmutter lege Sich biefe faliden Gonner ber Gunther'ichen Abilolophie um be Mann, welchem Riemand, ber ihn fennt, bobe Begabung, reinft Mabrheiteliebe und unermubliche Thatiafeit im Dienfte bes Red tos und ber Rirche abiprechen fann. Aber biefe Engenden bain für fie keinen Werth, sondern lediglich die icheinbare Brank barteit eines philosophischen Wertzeuges gegen bie felten Grund begriffe ber geoffenbarten Religion und ber aus berfelben Mi fenben, vom beiligen Beifte geleiteten Rirche. Sie find land mit aller Denkfraftigkeit fertig geworben und bienen bem Man tom. bas fie "Naturwiffenschaften" nennen, wo alles Dente und Urtheilen überfluffig wird beim Borbanbenfein einer emiet Materie, die fich felbst regiert und, unverstanden von ben eitel Thoren, ber höberen geiftigen Dacht Sobn fpricht. Gunther is als gemeiner Anecht und Lohnfuhrmann biefen Mamern b "Liebe und humanitat" bas Materiale bes Unglaubens mi ichleppen helfen und mitunter als Kirma für ben Berichleif ibn Ruramgaren erfpriefliche Dienste leiften. Sie gerraufen fich b Saare über bas Unglud, ban bie fatholische Rirche ben Grun ton der philosophischen Doctrin als unzulässig für die richt Auffaffung ber Offenbarungslehre erklart hat. Man kann b Aergers über bie Jesuiten, welche bas Alles angestiftet bab follen, fein Ende finden, und halt es fur einzig beklagenswert bag Bunther, wie alle großen Manner, fich unferer beilia Rirche in ben ebelften Kormen eines treuen Sohnes unterme fen bat. Die Thränen bes Mitleibes träufeln raftlos und ifm makia für bie fatholische Religion, bak biefelbe auf biefe Me ber unendlichen Wohlthat freier philosophischer Korfchung w luftig geben muffe, ba fich furberhin Riemand mehr berbeilati werbe, bem Dogma burch grundliche Speculation aufzuhelfe Daburch foll ber Devotion fur Bunther ein achtbeutiches @ nuge geleistet werben! Kur so bumm halt man bie Leute is feits bes Baffers! Bibt es eine größere Beuchelei, als bie Sprafalt fur Bunther, beffen Lehre man nicht fennt, beffen & beit für die geoffenbarte Religion man verachtet, beffen aut len für die Grundlagen ber katholischen Dogmatik man seit A fogar anftokia gefunden bat, beranzuziehen als Emballage Raculatur zur Bervackung bes Materialismus, als Ditr mr ruchlosesten Entgeistigung und Berbummung bes beut-Bolfes, jum Freimaurer und Brefigngen ber Deutschen meinen Beitung? Guer Jammer um Gunther ift nicht nur aberfluffig, fonbern ein Unrecht gegen Guch felbit, weil er beimlichen Bedanken bem beutschen Bolke benuncirt. Alles Euch am Bergen, was möglicher Beife gegen bie confer-2 Bafie ber Ratholifen Dienen kann: Alles macht Guch Sera-Rierenmeh. mas jum Triumphe ber katholischen Mahrheit schlagen bat. Guntber's Rubm ift fein innigftes Ginvermiein mit ber avostolischen Lehre, die wir bekennen: bet Guer Lob. Gure Theilnahme und Guer Mitleid fur bie aten! Gure Ralichmungerei fann Diemanben beruden. Recht bei Guch Communismus, Mahrheit Bartheimuth, Freiheit Moficieit, Licht Atheismus und Materialismus, Dulbung ema ber Richtswürdigfeit und Ungerechtigfeit. Liebe bitterer eegen Alle, die mit Guch über Staat und Rirche nicht eine inden find, altmonarchischer Sinn Laster. Tugend republis be Krechbeit. Kesthalten am avostolischen Kirchenthume Kana-B. Staatsaewalt Despotismus, Gigenthumsrecht Sabsucht. il Befriedigung ichamlofer Begierben innerhalb anftanbiger zen, Dogmatik Aberglaube, Und wie ihr mit Beariffen nivielt, fo mit Berfonen, welche nur bann für richtig gelwenn fie Rau's "Religion ber Butunft" au begunftigen Und fehlt ihnen etwas zur ichlagenden Beweistraft. t und ftredt ihr fie fo lange, bis fie nach unfäglicher Benqual zusammengeschnitten und zugeflutt find wie bie Beden altfrangofischen Gartens. Und biefe bewußte, burch Stabrrte fleißig eingelernte und zur vollen Entfnospung gebrachte mungerei hat eine Ausbehnung und Kraft erlangt, baß fie in ifionellen Dingen nabezu brobt, an bie Stelle ber Sprache, beschichte und ber Chrlichkeit zu treten. Man spricht in n Angelegenheiten nicht mehr, sondern gaunert ohne alle m. als triebe man ein rechtmäßiges Bewerbe. Die Abn= n haben es mit Wiffen und Vorsat gethan; bie Bewohnhat alles Gefühl fur Wahrheit, alle Scham über vorfat-Luge und Kalichung abgeftumpft; ben Enteln ift es als Theil bes Glaubensbefenntniffes in's Rleifch und Blut 10 \*

gewachsen, von bem sie eben so wenig laffen konnen ale von ber Karbe ihrer Saut und ben Linien ihres Gefichtes. Dieter Angegriffenheit bes Beichlechtes burch bewufte und unbewnfie Erbubel im Leben wie in ber Beidichte entftromen Ericheinm gen von Blindbeit und Unverstand, von Befühlsbeuchelei und Afterenthusiasmus, unter beren Last felbit geiftvolle Danner bes beutschen Bolfes schmachten, ohne alle Hoffnung endlicher & lofung, weil biefe Untugenden in's innerfte Befen übergegangen find. Einige Beifviele mogen genügen. Doctor Loreng Diefer bach, ein ehemaliger Bredigtamtscandibat ber lutherischen Thes logie, mobnhaft zu Frankfurt am Main, bekommt burch Rufall einen Ausweis über bie ftatistischen Berbaltniffe Defterreiche in bie Sant. Darin will er gefunden haben, bag Defterreich 73,000 Briefter, 50.000 Beamte und 800 Klöster habe, beilaufig gesagt, eine Angabe, bie wir nicht in allen ihren Theilen für richtig balten. Das fummert aber ben gelehrten Doctor gar nicht. Er ruft wie Nebukabnezar, am grünen Klee wie er eben vor ihm aufge gangen ift, und legt vor Schreden über bie vielen Beiftlichen, Beamten und Rlofter als breifache Beeresmacht ber Finfternif in Desterreich ein taubes Gi in bie "Dibaskalia" nieber, bat in der Komödie zu Krähwinkel und Abbera beffer verwende morben mare. Bei 37 Millionen Menschen in Defterreich bede 73.000 Beiftliche nur bas orbentliche Beburfniß ber Seelforgt Denn ein gutes Viertel ist entweder invalide ober im Lehrfo angestellt, fo bag jur Beforgung ber Seelforgegeschäfte w etwa 60,000 Priefter bleiben, also ein Beiftlicher für 600 5 len, bas natürliche Ausmaß für katholische Bedürfnisse, bie 🗲 lich weit ausgebehnter und anstrengenber sind als bei Bro ftanten, wo außer ber Bredigt wenig übrig geblieben ift. 21 640,000 Solbaten! Allerbings arg genug für Socialisten, D terialisten und Bolfeverführer aller Art, aber schulblofe Berfollten fich an Diefer Rahl nicht ftogen. Es find ja tapfere baten, sieggefronte, unverlockbare, welche nur ber revolutiona Rufunft verberblich werben konnen; bas Recht, bas Gigentha und die Wohlfahrt ber Bolfer ruhen sicher unter ben Barn nien folder Kriegsmusik. Da man bloß zu mahlen hat zwisch ber Orbnung eibgenössischer Belben und ber Treulosigkeit und hofter Barricabenmanner, fo stimmen wir unbedingt für t ersteren, ba wir feine Luft haben, uns felbst aufzugeben. S mit hat Doctor Diefenbach bas Mittel zur Berminberung b schenden Heere selbst in Handen; er darf bloß seinen materialis stifchen Standpunkt, somit die Revolution aufgeben und seinen vielen welthistorischen Freunden in der Literatur und im Leben gründlich Absage thun; dann nehmen die stehenden Heere von ielbst ab und der Trost ist nicht mehr fern, daß er dem Zuge eines tapferen Herzens als Sergeant der Frankfurter Bürgers wehr mit dem Delaweige Kolge leisten kann.

Es ift ferner gar wenig Ginficht erforberlich, um zu begreis in, baf bie Bahl von 50.000 Beamten für Desterreichs 37 Mile ionen Menichen verhaltniftmakig weit niedriger ift als im nachten beften beutichen Rleinstaate. Da stellt sich obne vieles Robfterbrechen beraus, bak meniastens zwei Beamte auf taufenb Beelen treffen. Bare Desterreich im gleichen Dake verfeben. is munte es fatt 50.000 meniaftens 70.000 Beamte baben. So lange also Doctor Diefenbach in aufgeklarten Landern noch is viel abzuräumen bat, fo kann er das jugendlich frische Defterteich mit voller Beruhigung sich selbst überlaffen. Doch Alles wire au verschmergen, wenn nur nicht 800 Rlofter ober, wie Dies ienbach metaphorisch fagt, "Rlofterfestungen" in Defterreich waren. Das geht freilich gegen viele Artikel beutschkatholischer Beise beit im Ratechismus bes Berrn Rau. Go lange aber unfere biebieitigen Ruchthäuser überfüllt, unsere Selbstmorbe und Deineibe in fleten Runehmen, und bie beimlichen und öffentlichen Statten ber Broftitution und Verthierung ber mobernen Gesellschaft india fteben wie die Bilge auf bem Mistbeete, konnte Berr Die imbach fich mobl beruhigen über die katholischen Rlöster, die er nicht kennt und worin die Leute ungefähr mit ber gleichen Bes tedtigung leben ale er felbft am Strome bes Mains. Bers winftige Menichen batten ohne Ameifel aus Diefen statistischen Radricten über Desterreich aufrichtige Bewunderung geschöpft für biefen riesenhaften Kactor von 37 Millionen Menschen, welder ungeschmalert ber Große und Macht bes beutschen Bolfes m Gute kommt. Aber bie Rovfbaumeler fleindeutschen Jammers, von blindem Kangtisnius angezehrt, feben den Bald por lauter Baumen nicht und spielen auf die trivialste Weise ben bummen Albanerjungen, welcher über bie Brablerei von Balaften und Lempeln der ewigen Roma zürnt, weil sie größer sein wollen als bas Reft feiner Geburt an ben Kelfensvalten baumlofer Balb: abhange im Often Roms,

Richt beffer ift es bei uns mit Vernunft und Wahrheit in

Platte abgelesen hat. Bewiß fehlt es nie und nimmer an Ste culationen auf die Thranendrusen der Ruborer. Man verfteh Die Runft, fich über alle Regeln ber Natürlichkeit und bes aute Beidmades binmegaufeken und bas Beidaft außerft ichwunghel Wir haben Kalle zu folchem Amede erlebt, wo bi Bredigten nicht gehalten, fondern geweint und geheult murber Es ift in ber That aum Erbarmen und Meinen! Aber ber Ber brauch von Taschentuchern bleibt immerbin makig und bi Sundfluth gerknirschter Bergen tritt felten ein. "Ach, bie boh Begeisterung bes jugendlich frischen Greifes!" bes Brediger namlich, ftebt allerbinas auf bem Baviere, bas ift ichon Chr würdigkeit genug. In ber Komobie kommt es auch in ber Tha ofter vor, aber in unferen Rirchen: und Rraftvortragen ift blut menia bavon zu merten und auch feineswegs zu verlangen. Men bas Sonorar aut ausfällt, muß man fich bescheibentlich beanugen

Diefe Bhrafen mit obligater Bofaunenbegleitung erichallen a allen Eden und Enden in Deutschland, ohne Rudficht auf bei Stand ber Sache, alle Jahre neu geflict, abnlich wie ein Gi ben anberen, gebruckt wie ein Sat, welcher aus bem alten in's nen Sahr fteben geblieben, gemacht ohne Scham und Scheu aus feb befreundeter, oft felbsteigener Quelle, windige Zeugniffe amtli der Bortrefflichkeit zur Beschönigung bes Bankerottes in alle firchlichen Angelegenheiten, welche nur ber Beift, nicht bie auf geblabte Gitelfeit meiftern fann. Diefe beuchlerifche Abgelebtheil fangt an, im Lande ber originellften philosophischen Ropfe ein Diasma zu merben, wie bie Cholera und Rartoffelfaulnig. Mert murbiger Beise machit fie im immer vergrößerten Dakftabe, i. mehr bas Christenthum sich von feinem Ursprunge und von feine Bottlichfeit entfernt, und ift beutzutage am großten auf ber beutschfatholischen Gebiete, bas natürlich jeber Ausartung menich licher Triebe bie größtmöglichste Freiheit gestatten fann, weil we ber Gott noch Chriftus, weber Beift noch Unfterblichfeit ber Seel bemmenb einwirten tonnen.

Da regnet es von Erbauungen, welche nur in den Zeitunger existiren, von Zahlen in der Berechnung der Theilnehmer, die nie auch nur dem Namen nach zur Kenntniß des Publikums kommen von Beiträgen aus fremden Confessionen, welche die Wichtigkel der deutschkalbolischen Bundnisse beweisen sollen, aber wie die unterirdischen Wasser keine genaue Prüfung zulassen. Da sprudelt und zischt es in den journalistischen Werkstätten, wie in

Byrunde, welcher ben Ritter bes zierlichen Frauenhandschuhes berichlungen hat, gegen alle vermeintlichen Gegner und Gottbestenner, besonders gegen den Bischof von Mainz, und nach der Allgemeinen Augsburger Zeitung auch gegen Beda Weber in Frankfurt, welche das Ungeheuerliche wagen, den deutschfatholisiehen Katechismus als ungläubiges Machwerk dem gläubigen Kasboliten zu benunciren.

In ber That fann man von biefer Seite bie Krechbeit nicht veiter treiben, ale fie in ber That getrieben wird. vieler Ratechismus wirflich ber Glaubensinhalt ber beutschfathoifden Binkelgesellichaften, fo bleibt nichts Gottliches mehr auf Erben übrig: bann ift es ein Ueberfluß obne Bleichen, Gottes: tenft au balten. Orgeln aufammenaustellen und Reitungsberichte werfassen. Denn wer nur au sich felber betet, wie die Deutschatholifen nach bem Ratechismus bes Beribert Rau, ift offenbar En unverschämter Bharifder, wenn er mit biefem absurden Acte Man bat einst viel vom Gokenbienfte iel Aufbebens macht. er antifen Welt gesprochen, welche ihre Beroen, ihre Raifer und Solbaten zu göttlichen Ehren erhob und baraus eine große Entextung ber fittlichen Gefühle im Menichen abgeleitet. eren Tagen geschiebt biefe Bergotterung maffenhaft. Das Ewige und Gottliche ift in jedem Lotterbuben als anbetungemurbiger Begenstand vollauf und in letter Burgel vorhanden, welche richt weiter reicht, als die Mannslange. Und bei fo bewandten Imftanben Bottesbienft zu halten, blieb biefen heuchlerischen Sottheiten aufbehalten, welche einft aus bem Rilicblamm ber-Dorgefrochen find und auf bem furgeften Bege ber "Sumanitat" Ebfaulen wie Roblftrunte.

Ginen ähnlichen Krebsgang hat die deutsche Kritik genommen. Sob und Tadel gelten nicht der Güte oder Schlechtigkeit des Schrifts oder Kunstwerkes, sondern dem Berhältnisse, welche die Letteren zur liberalen Coterie, zur Freimaurerei, zur Religionsskällchung eingenommen haben. Die feinsten Nasen Deutschlands arbeiten mit unnachahmlicher Spürkraft auf diesem Gebiete, um das Rechte herauszusinden. Ist der Verfasser ein unbestechlicher Ratholik ohne Anlage zum Treubruche und im gegründeten Versdachte der Beständigkeit seines Wesens, so wird sein Werk wo möglich todtgeschwiegen. Beinebens kommt wohl auch für seine Köpse die erwünsichte Stunde, wo sie dem verhaßten "Indepenstenten" unter dem größten Scheine von Unpartheilichkeit und

von einem gang anderen Standbuntte aus eine liebevolle Mal tellata" geben tonnen mit achter Banbitengrazie und bem bein humor aus ben Schluffen ber Avenninen. Dft gebt bie effusio viscerum misericordiae is welt, bak fie freilich mit this ficht und Bescheibenbeit, bas beichwiegene ober bemitleibrte fite rarifche But auffehmaufen, wie bie homerifchen Belben, wen bie Speife bereit war und fich ihren vortrefflichen Anvett at theurem Honorare bezahlen laffen, fo welt von allem Beuffe und aller Bewiffensanaft entfernt, baf fie fpaar noch bas mit den übrig behalten, ben Ausgezogenen feiner Blofe wegen # bedauern. Das ift ber berühmte Wik bes fritischen Germanen thums, welcher an ber Bleike, an ber Spree, on ber Mot. 40 Lech und an ber Donau eine fo unveraleichliche Rolle wielt t ber That ber bochke Marmegrad beutscher Menichenbisom nur ichabe, bak fo viel orientalifches Raubta barin fundel und gabrt.

Ist aber ein bebeutender Katholik mit einem Werke in bie Belt getreten, worin Sprünge für den Staat und die Religie der Zukunft zu entdeden sind, so entsteht eine freudige Bengung unter den Federhelden des Journalismus und den Spinngirten Heloten, welche als gewandte Fuchsichwänzer deue Opfer mit grünen Zweigen bekränzen und unter dem Cläute aller Gloden und mit Beizug aller Zünfte wie den Budstier des Octoberfestes dem Publicum vorführen und mit fo währender Berneigung wie in einer Judenspinagoge preisen ufreien unabhängigen Geist von großer Belesenheit, originei Ersindungskraft und charakterfester Gesinnung.

Sofort geht es an eine Durchsuchung des inneren Menischen wie er sich im Buche ausspricht. Mit Sorgfalt und besonder Wohlgefühl, dem einiger Zusat von Fronie und Schadeufren unverkenndar einwohnt, wird Alles die in's Einzelste ausselte der gelegt, was der Kirche, was dem Dogma, was der Seschil möglicher Weise widerspricht und die Persönlichkeit benachtsligt. Darin erschelnt ein unermeslicher Fortschritt, ein Sischmaus aller freien Seelen, besonders der Kritiker, welche ihr Herzenssubel nicht unterdrücken können, und der Correspondents welche sich vor Entzücken über diesen Zuwachs der Antichristik keit wälzen, wie das ausgelassene Hornvieh im grünen Ange Da werfen sie freudestrahlende Augen aus's katholische Bolf aunverhohlener Anbeutung: "Das ist Eure vielgerühmte Sim

kit!" Das haben wir noch unlängst bei Laffaulx erlebt, welcher in ber Allgemeinen Reitung von Augsburg wie ein kunstreiches Mibel ben neugierigen Bliden ausgestellt wurde, unter lautem Robloden ber gesammten literarischen Welt. Wer Laffaulr gena fennt, weiß biefe Kunftausstellung recht aut zu schäken. Der Intaeftellte ift eine rheinlandiide Matur aus bem reinften Buffe. Ber meint, baf er einmal mit Billen und Borfak gegen eine affarte katholische Kirchenlebre angeben werbe, ber kennt seine unservative Resenbeit nicht, ber mift ihn mit bem Dakftabe kiner eigenen Erbarmlichkeit, bie nicht an's Sonnenlicht, fonbem an's Dellampchen gewohnt, schmottet und gabrt, wie ber Brozes ber Kaulnif. Allerbings ift er ein claffifcher Beift, und and tiefem Gdel über bie zwerghaften Menfchengebilbe unferer Lage in die antife Groke vielleicht mehr verliebt, als ihm bie Richtler und Dwochonder verzeiben konnen. Seine Sprace. is fühn und prophetenhaft fie and tont, ist boch nur ein mach: tiger Raturlant, welcher, rechtverstanden, mit ber Doamenlebre bir Rirde nie in Biberfprach gerathen tann. Das hatte mit unigem Berftande jeber Pritiker leicht einsehen konnen, wenn bie Belt nicht mit Brettern vericblagen mare.

Laffaulx macht nach allen Erfahrungen, die wir von ihm boben, keinen Anfpruch auf bie Dummheit einer Wetterfahne, wid noch weniger auf die Unwissenheit einer Kritik, welche nicht in Biertheil feines Terrains zu beberrichen im Stande ift. Die ethte Elle muß ba fein, ben Mann zu meffen; bie Grimaffe tgen bie Ultramontanen ift zu findisch, um einiges Bertrauen uf Die Dafrichtigfeit einzufloßen. Mer bie Bater ber ersten ber Sahrhunderte redlich ftubirt hat, bem ift an Laffaulg Danes flar, was auf ben ersten Augenblick wunderlich und kraus icheint. Und feine Brophetenflange, aus biefer Quelle gehörig Mart und erwogen, ftuben bas fatholische Dogma weit mehr, 3 es menichliche Aurzsichtigkeit begreifen mag. Daß Laffaulr mog: ther Beise auf ber Gselin bes Balmsonntags einen Ritt macht. ellen wir nicht in Abrede. Der Mann bat Humor und ist von Ungen umflattert. Da schabet ein Luftbab nichts, welches Sinn nb Bedanken aufflart und reinigt. Laft ben Reiter aber nicht n thre Reihen; fonft fest es Efelstritte ab ber ultramontanften fet. Sein Reich liegt nicht in eurer Welt! -

In biefer feigen, niederträchtigen Art werden besonders alle Binge erlebigt, welche sich auf etribliche Gegenstände im firengften

Sinne begieben, mobei bem gefunden Menichenverstanbe feine andere Mahl bleibt, als entweder fraffe Dummheit ober ablicht: liche Heuchelei porauszuseken. Die Gazzetta von Bergamo bringt Artifel, welche in einer gang fatholischen Stadt ber Rirchenlebre bochft unanftanbiger und unbefugter Beise wiberftreiten. Auflebnung ber Breffe gegen bie Bahrheiten bes beiligen Glaubens unter folden Umftanben bat natürlich einen gang anderen Sinn, als bei uns am Rheine und an ber Saale, wo jeder Bindbauch Angriffe auf bie fatholischen Ruftande in die Besellichaft wirft. Aft ber Bischof von Bergamo ftill, so meint bie gange fatholische Ginwohnerschaft, baf bie Gazzetta Recht babe. Dan ift bort noch feineswegs an bas tägliche Lugen und Berlaumben gewöhnt, wie es ein großer Theil ber biesseitigen Breffe wie von Rechtswegen gegen bie katholische Kirche thut. Der Bischof muß reben, wenn er sich nicht ber Treulosigkeit gegen bie katholische Lirche ichulbig machen will, als Borftand ber Diocefe, in beren Bereich biefes Aergernik vorgekommen ift, nicht als Inbaber ber Bolizeigewalt, mit ber er Richts zu thun bat, einfach wie Ambrofius, welcher dem blutbeflecten Raifer Theodofius bei feinem Einbringen in die Kathebrale von Mailand entgegen trat. wie taufend Undere, benen Gott Gewalt aab, die Rirche zu regieren. Diese Rebe bes Bischofs, hervorgerufen burch zwingende Um= ftande, fließt aus ber Auctoritat ber Apostel innerhalb bes firch= lichen Machtfreises, ohne alle Absicht und Lust zu Uebergriffen in's weltliche Bebiet, welches ber Raifer von Defterreich mit apttgesekter Berechtsame regiert. 1Ind batte ber Bischof nicht gesprochen, so mare bies von feiner Seite ein unauperläffiger Bergicht auf seine apostolische Bollmacht, eine strafwürdige Bernachläffigung beiliger Pflichten, eine Schuplosftellung bes Blaubens und ber gläubigen Bemeinde gewesen. Nun er in der That nach feinem Rechte und feiner Pflicht bie Blaubigen vor Schaben und Rachtheil gewarnt hat, fo rumoren alle liberalen Reitblatter auf, wie bie Banfe auf ber Beibetrift, wenn ber birt einen Stein unter biefelben geworfen bat, um fie auf eine beffere Kabrte zu treiben. Der Bischof bat nach biefem Beidrei ein Berbot gegen bie Breffe erlaffen und in Die Brekgesehgebung eingegriffen, bie ihn gar nichts angeht, an bie er gar nicht gebacht hat, die außer seinem Willen und feinre Dacht liegt. Er hat einfach an bie Bewissen katholischer Rirchenmit= glieber appellirt; so weit ihr Gewissen reicht, geht ber Einbruck

eines Wortes; im kirchlichen Gesammtgefühle bes Boltes wurz zelt bas Unsehen bes Wächters ber Rechtgläubigkeit in ber christlichen Gemeinde.

Run kommt ber Rechtslinn ber beutschen Sournalistif, biefer tortor acerbus von Carthago mit ber berühmten punica fides und ichleppt bas öfferreichische Concordat, wie einft ber flegreiche Achilles ben Leib bes Briamus, berbei, um baffelbe für biefes unerhörte Attentat bes Bischofs von Bergamo verantwortlich zu machen und wo möglich nach Ungnaben zu züchtigen. ift baffelbe in feinem Gifer gegen bie untatholische Breffe au Bergamo zwar achtzehn Jahrhunberte junger, aber im Grunbe um fein Saar arger, als bas erfte biefer Art ju Gerufalem, wo Betrus, ber Rurft ber Apostel, ohne alle Ermächtigung von Seiten ber weltlichen Dacht erflarte: "Es ift in feinem Anberen Beil, außer in Chriftus, ben Ihr gefreugigt habt!", um fein Baar ichlimmer, ale bie Unthat bes heiligen Baulus, welcher au Cobefus gegen ben Gobenbienft eiferte und bie mabre allein: aultige Rirche Refu Christi in Schutz nahm, wodurch alle Balanteriebanbler "mit Bokenbildchen" broblos au werben fürchs teten, weil fie ihrer Abonnenten verluftig gingen; um fein Baar rechtswidriger, als die Beifel, womit Chriftus die Raufer und Berkaufer aus bem Tempel jagte. Man muß in ber That ein Tartuffe fein, ja felbst tartuffischer ale bie Amangigenber biefer Sattung, um mit folder Beweisführung gegen bie Bflichterfüllung bes Bischofs von Bergamo vor bas Bublitum zu treten. Aber freilich, bie Baggetta von Bergamo ift in Rolge ber biicoflicen Erflarung eingegangen, bas blasthemifche Beichman verirrter Schwarmgeister hat feine Burgel im Bolfe, alle treuen Ratholiken find vom Abonnement jurud und auf bie Seite bes Bifchofs getreten. Das ichmerzt, wie ein vergifteter Bfeil, als ungeheures hodie mihi, cras tibi, weil ber Unglaube, ber einzige Soffnungsanker ichlechter Reitungen, keine Burgel im Bolke bat und ber katholische Episcopat seine Bestimmung vollkommen er-Allerdings ichlechte Beiten, eine ichauberhafte Bufunft! Chriftus und feine apostolischen Sendboten follen über bas Bewiffen ber Bolfer regieren, nicht bie glaubenslose Preffe, nicht bie täglich gebruckte Gewohnheiteluge, nicht bie Emancipation bes Aleisches. Das ift mehr, als bie beutschen Journalisten vertragen konnen. Und bas Luftigste an ber Sache ift bie auferbauliche Beforgniß für bas ungeschmälerte Regiment bes Raifers

pon Desterreich, welche besonders die bart : und lockenreichen Jungen von ber Dongn in ber Allgemeinen Augsburger 2m tung bei biefer Gelegenheit an ben Tag legen, Die namlichen melde mit unerhörter Schamlofiakeit ben Strafentumult b -"füßen" Freimaurervobels zu Bruffel und in anderen belaild-Stabten gegen bie fatholische Rammermajorität in Sout ne men. Diefe Berren baben bas Mikgeschick, überall ibre tiefinnen ften Bergensgebanten blokzustellen. Babrend fie porgeblich für b Raifer und seine Obmacht weinen, gebt ihnen im Grunde na ihre eigene, unter folden Umftanben unvermeibliche Rufunft Bergen. Das liebe tagliche Brob ift in Gefahr, weil es nie mehr erlaubt fein foll, ju lugen, ju verbreben und ju beuche nach Bergensluft. Ihre Besenbeit, welche fich in folden Mert offenbart, foll nicht mehr burch die Tagespresse umgelekt werbtonnen in Belb und But, welche für ben Gewohnheitefunt zur Friftung bes Lebens fo nothwendig find, wie fur ben Magber Confervativen. Der Staat ift in Gefahr, weil man ein Unterschied zu machen waat zwischen Lumpen und ehrlichen Leute Das ift bie Urfache und ber Grundton bes berricbenben Latejammers, weil eine treuloje Pfote im Rufeisen fteden gebliebund gequeticht worden ift.

Wir glauben, am einzig berechtigten Orte wird eine fold Mitleibsbezeugung und Diensteifrigfeit gehörig gewürdigt und jurud gewiesen werben. Die Berren thun es natürlich nur and reiner Liebe fur Die Kreiheit ber Breffe. Menn aber Docton Sebastian Brunner in seiner Kirchenzeitung von ber freien Breff Gebrauch macht, um mit gewohnter Freimutbigkeit die Grun fate ber driftlichen Offenbarung zu verfechten und nebenbei b-Träger bes Unglaubens und bes Materialismus auszuzahlen. mfie es verbienen, fo fahren biefe unbestechlichen Freunde be freien Breffe auf, wie getretene Sunde und hegen mit bem ur? verschämteften Cynismus bie Staatsbehorbe und ben Carbingle Erzbischof auf, bem Berrn Brunner einen Bemmichuh anzulegen bamit bie freie Breffe ibm allein für feine tatholische Deinung gesperrt fei. Ja, wenn biefe beißersehnten Monitorien ber Doppelmächte gegen Brunner ausbleiben, fo lügen fie wenigstens vermittelft ihrer freien Breffe in die Welt, daß fie wirklich fattgefunden und ben läftigen Redacteur ber Rirchenzeitung verbien: termaßen zur Rube gesett hatten. Sie erscheinen also bier als Angreifer ber öfterreichischen Brefigesetzebung und wollen für die Frecheit ihrer eigenen Meinung jede andere Willensäußerung unterdrücken. Weß sie den Bischof von Bergamo widers wehtlich anklagen, mit Verletzung der gemeinsten Billigkeit, das üben sie selbst schamlos ohne alle Gewissensbisse. Ein Kirchenswestand soll von Amtswegen für die Glaubenslehre nicht in die Schanken treten dürfen; dagegen schreien sie jeden als Verbreschen aus, welcher die Allgemeingültigkeit ihrer Aussprüche zum Berderben der katholischen Kirche in einem öffentlichen Zeitungsslette verdammt.

Man fann freilich nicht genug nachlichtig fein gegen biefe Mintbitaten in ben Regionen bes literarischen Sungers und Durftes, feitbem bie Belt aus ben Reitungen weiß, baf bei ber Rebmesse im Lager zu Chalons die vereinten Regimentsmufiken em Beginne der beiligen Sandlung die Ouverture aus der Rorma mb zur Wandlung den Chor aus der Schwerterweihe der Sugenotten von Menerbeer gespielt, und beim lekteren Stude bie some Armee tief erschüttert auf die Andacht bes kaiserlichen Riegsberen geblickt und fich an biefem Beispiele erhaut baben. Seitbem if Alles verzeihlich. Die Lournalisten konnten in ber That and nicht anders, ale fich baran erbauen und biefe wundeniame Rervenerschütterung in die Welt tonen zu laffen. Denn Die größte Brablerei, welche in biefen Schreibestuben mit ber Areibeit, Unabbangiafeit und Mabrheitstreue im Dienste ber guten Sache getrieben wird, ift von jeher bie Awillingsschwefter ber ichandbarften Servilität gewefen, wenn es galt, für bie beutim Gesammtinteressen, bem Austande gegenüber, die geschwowas Bflicht zu thun. Bieber maren wir blok gewohnt, bie Auctorität, Die Religion, Das Dogma, ben Charafter als ichredliche Denge ichilbern zu boren: erft unferen Tagen blieb es por-Whalten, ben öffentlichen Unfinn wie die Leiche eines Belben gu besandeln und mit ftummer Chrfurcht und Hingabe bem befohlenen Conducte zu folgen. Das nennt man in Deutschland Conmuena und unbestedte Treue!

Die deutsche Presse verabscheut heutzutage nichts gründlicher, is wenn sich katholische Priester des weltlichen Regimentes ansehmen, und doch nimmt sie mit Bartlichkeit Savonarola, Arseld von Brescia und Luther in Schutz und geräth dadurch in inen Widerspruch mit sich selbst, welcher uns unwillkürlich an Phlitter und Balken im Auge des Heuchlers erinnert. Wenn is Pfassen von ihrer Kirche und ihrem Gelübbe abfallen und

ben Umfturg bes bestehenben Rechtes im Staats- und Rirchenwesen mit fangtischer Wuth betreiben, so find fie willkommen. wie Sonnenstrablen, welche bas Gis brechen; arbeiten fie aber als eibestreue Briefter jum Ruken bes Chriftenthums auf met: lichem Gebiete unter bem Schuke ber gemeinsamen Obrigfeit. io beulen alle Reitungen von einigem Kortidritt auf und ichreien über unerhörte Gingriffe in ihr Recht, ba nach ihrem unschulbt gen Dafürhalten alles Urtheil, alle Auctorität, alle Behandlung öffentlicher Angelegenheiten ausschlieflich in ihren Bereich gebort. Sie erfinden für fatholische Reitungen ben Ausbrud "clerifale Blatter", weil möglicher Beise katholische Briefter fich ihrer Re ligion annehmen und beren Berbreitung unterftuten. Es ent icheibet also über bie Bute eines Blattes nicht ber Inhalt bes: felben, sondern ledialich bie Rraft, welche fich baran betbeiliat. und ift biefe gufallig eine katholische, fo kann man biefe gelerb fale" Frechheit nicht schimpflich genug benunciren und brand Go ift ber hak gegen bie fatholische Rirche, folglich gegen bie unverfummerte apostolische Blaubenslehre bas daratteristische Merkmal, und wenn ich mich so ausbruden barf, bas mahre Lebenselement ber beutschen Breffe geworben, welche ibres Jubels fein Ende findet über bas Glud ber belgischen Jugend und Strafenbevolferung, welche in ihrer Bilbung fo weit vor geschritten find, daß fie ihre Buth öffentlich auf ben Baffen ge gen die katholische Rirche auslassen burfen, mahrend fie fich bei uns feit bem Jahre 1848 nur theoretifch in ben Zeitungespalten außern fann. Selbst bie bartigen Reitungelenker ber taiferlichen Residengstadt Wien haben zu biefen Scandalen in ben belgischen Städten ihre Bustimmungsabreffen und Aubelrufe erlaffen, zum flaren Beweife, baf fie an ber allgemeinen beutiden Bilbung gegen bie driftlichen Grunbfeften ber Staatsorbnung grunblichen Antheil genommen baben. Man muß in ber That eingesteben. baf ein ziemliches Ginverftandnif in biefem Bunkte zwischen ben fatholikenfeindlichen Organen besteht, weit mufterhafter, als auf ber evangelischen Alliance zu Berlin über bie bogmatische Grund: lage ber mertwürdigen Bufammenfunft. Wenn baber bas Krantfurter Nournal ber letteren Bereinbarung eine unermegliche Bebeutung beilegt, fo ift bas wenig mehr, als bas tudifche Streicheln und Liebkofen bes herrn Reinede, um bas ungludliche Ovfer m Wie es die Ratholiken wegen ihrer festen unverander lichen Glaubenswahrheiten anfeindet und auf alle mögliche Weife

verbachiat, fo umidmeidelt baffielbe bie epangelifche Alliance mi Berlin, um sie in ihrer Saltlosiafeit und Rerrissenbeit zu bestärfen Auf ber einen Seite will man bas Bofitive niebetreißen, auf ber enderen die Regation und Berfahrenheit als Norm befestigen. It ig bie blinde Maffe mit ihren taufendgestaltigen Unfichten. Meinungen und Spobismen beisammen als willfommenes Mittel m gelegenen Reit für die rechte beutsche Bolitik. Schon bas Rembwort "Alliance" buftet wie Bisam in bas Bureau bes Swirnals, weil das nach Alliancen beutet, welche auf wechselseitige Ueberportbeilung gegründet, je nach ben Rudfichten ber Selbst: indt wie Morgennebel gerflieken. Es ift burch bie engngelische Alliance glücklicher Weise eine Korm gefunden ohne einheitlichen Gebanken, welcher bie Korm ausfüllen und beleben komte. Das Kullungsaas wird die revolutionare Explosion icon lieberg. Das wiffen die Altmeister und Gesellen sehr aut. Dekhalb inbehr fie über bie epangelische Angrebie, melde bente gabme Rontrage balt und morgen die Lawine gegen politives Christenthum und gottgefeste Staatsorbnung wach ruft, "eins im Beifte" für ben Umfturz, "aber nicht einerlei" in ben felbftfüchtigen Begiesben mb guften.

Benn es nur gelingt, unter bonetten Kormen Daffen au bil ben: fobann wird ber Sinnfpruch aide toi et le ciel t'aider icon weiter helfen, am besten burch ben vielgewriefenen Auma waderer Berren aus allen Welttbeilen; ba bie einbeimischen Schlafmunen im Sturme allauleicht mube werben und obne Abnheit und grundliche Sprachverwirrung fich nichts Rechtes asfabren lakt. Einstweilen war natürlich nichts Anderes au hm, als gegen Rom, bas beißt gegen bie heilige apostolische Ande ber driftlichen Welt Kront zu machen. Als bas Krankfutter Journal biefe meisterhafte Aufstellung bemerkte, ift ibm in feiner Bergensfreude etwas begegnet, was es fest gewiß felba als Betife um fo mehr bedauert, als fie lediglich gegen ben Bere fand des löblichen Institutes gerichtet ist. Es sagte nämlich: Kom blide mit Schreden auf biese Vereinigung ber evangelischen Griften in Berlin. In bas wirklich euer Ernft, Manner bet radicalen Presse? Trop eures republifanischen Alfoholvausches seib ihr für eine folde Dummbeit boch zu pfiffig. Einiger Sand in die Augen bes Boltes — nun bas ist begreistich; aber Furcht auf unferer Geite: Lann Ceuth unmbalich begranet feint " Ront Beba Beber, Gartons 2. 11

betrachtet die evangelische Alliance so gleichgültig, wie ein Generalspnoden und Kirchentage. Den Katholiken kann daram nur der Bortheil erwachsen, daß auf denselben für das blödest Auge nichts Anderes zu Tage kommt, als eure Zerrissenselt einer Mangel an festen Glaubenssähen, eure Uneinigkeit nur mit oben. Das wird euch wenig helsen; das empfisst nur die heilige Ginigkeit, Festigkeit und Glaubenstrene der Retholiken. Daß ench dieses nicht klar wird, gehört zu den vielen Undegreislichseiten häretischer Berblendung.

Die epangelifche Alliance stellt eine Reibe pon Glaubenslätzt als Bafis får ihre Verfammlung auf; aber unter hundert Utbestanten find nicht gehn zu finden, welche baran glauben, unter ben Beiftlichen jo aut als unter ben Laien. Das fühlt ik goangelische Alliance: fie gibt mit ber liebenswarbigften Loleran pott ber Melt bas Evangelium auf und erflart, bak bies fett formiedes ober firchliches Glaubensbefenninin fei, fonbern auf eine ellgemeine Andentung bes Stoffes aur Berbanblung in ber Mitglieber, welche baju gewünscht werben, alfo eine 11 veranualichen Regelivieles. Bas die Diaconen und Kromm glaubigen aufstellen, werfen bie Rirchenrathe und Superinter benten um, Ed und Konig guerft, fobann ohne Unterfchieb all Abrigen Bolittonen, falls bie Gintracht ber Berfammlung e nothwendig machen foll. Ra. man findet es gar nicht für an es in einem folden verbangnisvollen Extrem tommen an in fen. Bie mag eine folde Alliance ben Ramen "evangeltich ufurpiren, welche ichon von vornberein bas Evangelium als wei lorenen Boften aufgibt ? Wie mag bie Rebe fein von ber An langlichfeit ber Bibel, welche jur Aufgebung aller biblifche Babebeiten führt? Da fann leiber nur Schenfel in Beibel berg Eroft bringen, welcher einen folden Banterott burch be mbeibeutigen Ausbrud "Glaubensgemeinschaft mit Chriftus" a fett bie alle Offenbarungemahrbeiten entbebren tann.

Manner von Frankfurt und Berlin! Das schabet Rom nicht bas compromittirt euch bis in's Lächerliche. Wer die Schuldelt in alle Welt faet, deckt das Gebände nicht ein; er demittit! Wenn eure Bereinigung nichts Anderes bewirkt als bi gleichzeitige Anwesenheit von tausend überaus frommen und gu lehrten Mitgliedern der verschiedenen Religionsansichten in eines

gemeinschaftlichen Raume, uichts Anderes als die Thatiakeit von zweitaufend Sanben beim Amedeffen und ben Berbrauch win etlichen Gentnern Bavier für Die geistreichen Improvisatioum drifteifriger Seelenführer, nichts Anderes als polternbe Drobworte gegen ben Relfen Betri, ber fich um Alles gar nicht fefimmert, so bient eure Rusammenkunft zu nichts weiter, als ene pollige Unbehülflichkeit in driftlichen Dingen ner Anichaume m bringen. Kinder und Invaliden, welche an einem iconen Commertage Riefel auf ber Seefluth tangen laffen, machen noch kine Brandung, und bie größte hat bekanntlich bas Schifflein be Apostelfürsten nicht jum Sinten gebracht. Rrummachers Emabnung, aus allen Kraften gegen bas "Romanifiren" au abeiten, war baber volltommen überfluffig. Gine Berfammlung, beide in ihrer Grundlage ausbrudlich erklaren muß. bak fie tin verbindliches Blaubensbefenntnif babe, und bie Agitation gegen bie apostolische Kirche ber Ratholifen ihr allgemeiner Anbeil und Kluch ift, in unablaffiger Angft, es fonne bie Branbung eines Tages ihre verbroffenen Anbanger an's fatholifche Ufer werfen, ift burch ihre Bekenntniflofigfeit bas flaglichfte Gegentheil von allem tatholischen Wesen und Sein, und nur der Babnwik tann aus bem "Romanifiren" innerhalb ber protestan-Widen Setten eine Befahr fur ben bon weltlichen Machten und meimaliaen Sacularifationen beidukten und genabrten Protes tantismus' ableiten. Nur bas Dugma romanistrt möglichet Betfe: bas habt ihr aber mit bem froblichften Ginn und un: Sterflehlicher Grazie fiber Bord geworfen. Unter folden Umbanben blieb freilich für bie Berfammlung tein anberer Troft Weig, als mit bem aus England angefundigten Belbe ein Berorgungsbaus für fogenannte katholifche Briefter zu errichten, welche an bie Bforten ber evangelischen Alliance anklopfen. Ben bas troften tann, bag möglicher Beife verwilberte unb treulofe Pfaffen jur Grundfaglofigfeit ber genannten Berliner Alliance flüchten, braucht in ber That wenig, um glücklich zu fein. Bir legen welt weniger Gewicht auf folden Abbub, welcher für de Alliance weit unentbehrlicher zu sein scheint, als für bie tas holifche Rirche. Es muß schlimm fteben, baß sich bie Berfamme img von Berlin aus foldem Abfallniß restauriren will im Anwiichte aller Bolfer. Gelbst ber erfindungsreiche Onlber Obnie fent, mube gepeitscht von ber tudischen Salgfuth, flehte bie holdelige Ranfilaa um einige Umbillung an, bevor er in Manne:

lange ber Jungfran nabte. Die evangelische Alliance fette f über biefe Borficht hinmea und zeigte fich ber auten Stabt Be lin in ihrer gangen Maturlichkeit. Freilich ift bas Beichmer Maren wir in biefem Augenblicke bumoriftisch geftimm in fonnten wir mit bem besten Anschein von Recht au bien außerorbentlichen Borliebe für Bilb und Beite nur gratulte Run wundern wir uns nicht mehr, bag bas Krankfurter Jon nal einft ben bobmischen Briefter Smetana ale gottfeligen Du ber in feinen bulfreichen Schut aufnahm; es mar, wie alle a niglen Ropfe, auch in biefem Puntte weit voraus und bat id bie ftolge Genuathung einer riefenhaften Rachabmung auf be aroffen Alliance : Tage ju Berlin! Ich fürchte jeboch fehr. M biefer gartliche Ausblick nach ber Molban und Elbe im evans lischen Liebesüberfluffe blutwenig eintragen wirb. Muf ble Brablerei paffen wohl am besten Beine's Morte!

> "In beinem Saupte wird's Racht, Und es juden hindurch die Blipe bes Bahnfinns, Und bu prablit vor Schmerzen!"

So weit find wir in Deutschland burch bie bistoriiche Ati gefommen, welche auf febr unbiftorische Beise an ber Bibel w fucht und burchprobirt worben ift. Gutmutbige Bergen bath einft nach ben fombolischen Buchern ber Brotestanten bie Bli für eine unerlägliche Ertenntnigquelle und Lebenenorm gehalte als aber die fritischen Leute merkten, daß ihre beutsche Philos phie mit berfelben nicht übereinstimme, fo trieben fie ohne wit Umftande ihre fritischen Bohrwerfzeuge in ben Ranon ber & ligen Schriften und bewiesen mit ber leichteften Dube von b Belt, baß alles Das, was ihrer Einbildung und Tollheit wib iprach, nicht von ben Aposteln berrühre, sonbern später erfr ben und unter avostolischen Namen eingeschoben worben sei. einer Reit, wo bas Chriftenthum von feinem avoftolischen 1 sprunge ausgeartet und menschlich fortgebildet worden sei. 1 bas Beichaft besto grundlicher zu betreiben, murben bie fo nannten inneren Grunbe fur bie Unadtheit eines Schriftitic in schwunghafte Unwendung gebracht, weil dabei bie Bhante und Sondermeinung, unbehelligt von Siftorie und Ueberliefern mit größter Unbefangenheit arbeiten fonnten, wie wir an Be in Tubingen, bem Begner bes berühmten Möhler, feben & nen. Wie Wolf mit homer, Aft mit Platon, Sarbuin : wa und Birgil verfuhren, behandelte Baur bie beilige Schrift nd fcbied Alles als undcht aus, was ber Nekerei und bem Unlanben wiberftrebte . wie ein bestochener Criminalrichter ohne Ien Billen für außere Thatfachen und Beweise blok nach inen muthmaklichen Gebanken und Begierben mikurtheilt. Das i fpielte eine hauptrolle zur Bermerfung beffen, mas bem wlaubigen ober tekerischen Bergen unbequem mar, Die Sprache \$ Schriftstudes, auf welcher bie philologischen Overateurs t erfolgreichsten reiten konnten. Daß bieselbe je nach ben tren und Berhaltniffen bes Berfaffers wechseln tonne, wie ! Sugenbarbeiten Rafgels mit feinen fpateren Berten in einem ertwurbigen Contraft fteben, fonnte ber fritische Stola na: tlich nicht beachten. Denn fein verfonliches Butbunken mußte b nach ben Beariffen feiner Reit und feines Bergens richten . ionders nach den Bhilosophien von Rant, Richte, Schelling, ermes und Bunther, und mas biefen heilig verehrten Dentulen bes beutschen Scharffinnes entgegen war, konnte von mberein in ber Bibel nicht acht fein.

Durch die schrankenlose Anwendung dieses Brincipes bilbete b auf gang natürlichem Wege bie Gewohnheit aus, bie beilige idift auch in benienigen Studen ber Aritit beburftig anguben, welche bisher einige Rücksicht in den Augen der gelehrn Scheibefünftler genoffen hatten. Man ftellte einen wefent: ben Unterschied auf zwischen ber Lehre Christi und ben barüber magten biblifchen Urfunden. In ben letteren erblickte man if bie Kort : und Ausbildung in's menichliche Kirchenthum. t pertheilte bie einzelnen Bucher und Briefe ber Bibel an # Beerftrafe ber Beltgeschichte nach ben Grundfaten ber fomannten inneren Kritif. Daburch war sogar ber Ausbrud macht" einigermaßen gemilbert und abgeschliffen. Die Apo-I fingen an aufzuschreiben, mas fie perfonlich über bas Chrinthum bachten; ihre Rachfolger festen bas Beschäft fort enfalls nach ben Begriffenormen ihrer Zeit in perfonlicher Baftung bes eigenen Bergens. Das Gine wie bas Anbere mte keinen Anspruch machen auf absolute Wahrheit und bereinstimmung mit ber Lehre Christi. Die lettere fiel mit em Schwerpunkte gang aus ber Bafis ihrer urfprunglichen undlage beraus, und bem verfonlichen Ermeffen ber gelehr: Rritiker und Anatomen anheim, welche unter folden Berbaltniffen bie Glaubensmahrheiten bes Chriftenthums am leich teften beseitigen und bas lettere felbft ohne Dogma wie Stall auf bas .. Band ber Seele zu Gott" ober wie Schenkel auf bie "Blaubensgemeinichaft mit Chriftus" beschränten fonnten. Se mit war bie breiteste Basis ber Reformation fertig, obne bei lige Schrift im ftrengen Sinne ber übernatürlichen Offenbarung. phne Rirche mit bestimmter Glaubenslehre, phne innere Rabe beit einer driftlichen Rusammengeboriafeit. Da famen bie Deutscholiken und Freigemeinden und nahmen vom ause tragenen Erbtbeile banflos Befit, um au arnten, was fie nicht gefaet, und einzuheimfen, mas fie nicht geschnitten batten. Gin Beisviel wird meinen Lefern biefen Brozef ber biftorifchen Britt gang flar machen. Die wichtigste Offenbarungslehre ber driffe lichen Religion ift bas apostolische Briefterthum, von Reins w ftiftet und bevollmächtigt, in feiner Wirffamfeit fur bas See lenbeil burch alle Sahrhunderte. Mit ihm fallt ber Rern ber driftlichen Menschenerlofung, Die Rraft und Wirffamfeit ber Sacramente, bas Ovfer ber beiligen Guchariftie und überhaut bie Möglichkeit einer driftlichen Rirche. Ueber bie Beichichte, nach welcher bas Borhandensein einer folden priefterlichen De macht nicht bezweifelt werben fonnte, fprang bie Reformation leichtfußig binmeg; aber ber Stein mar eben nur von ber Beet ftrafe in ben Garten geruckt worben. Die Briefe bes beilia Apostels Baulus an Titus und Timotheus redeten Diesem Brie fterthume zu klar und zu beutlich bas Wort, und feine Auslegekunft konnte mit Anstand und mit bem Scheine von ehr licher Wohlmeinung bagegen belfen. Da fam in biefer beer nenden Noth die bistorijche Kritif zu Gulfe und erklarte die ge nannten Briefe bes heiligen Baulus nach inneren Grunden fin unterschoben, ale ein Bert frommer Kanatifer bunbert Jahr nach Chrifti Tob, welche burch Borfetung bes Ramens "Bau lus" ihre Beit fur ben frommen Betrug um fo mehr empfana lich machten, je mehr ber ursprungliche Ginn ber Chriftuslehr bereits in Berfall gerathen war. hiemit mar man über all Schwierigkeiten binaus und in allmähliger Kortarbeit bes friti ichen Scheibemeffers babin gefommen, bag im Jahre 1857 et Beiftlicher ber protestantischen Kirche, ben wir zu ben minbel ungläubigen gablen muffen, fagen konnte : "Die beilige Schrif ift une überhaupt weit weniger nothwendig als die driftlich Lebensbilbung felbft; mare uns auch nur ber Brief Rauli au be Romer abrig geblieben, wir branchten nichts weiter far' mier Chriftentbum." Also ein wenig philosophische Christolos gie von Schleiermacher und nichts weiter, eine Genügsamkeit, auf die wir in unseren Tagen um so minder gefaßt waren, als doch allenthalben mit der Bibel so schwunghafte Geschäfte ger übt und versucht werden.

WHAHE WARES

è

KHOFFLEE

كنا

F

Benn Beteranen an Nationalfesten mit ihrer gerriffenen Robne aufgieben, fo bat die lettere immer eine besondere Kraft bet Ginbruckes auf bie Gemuther, weil fie ein Reugniß ber Tapferfeit ihrer Inhaber ift, weil ber Sturm beißer Schlacht. fie zerriffen und zum Siege geführt hat. Wenn aber bie Bibel nach folden Borgangen als Kabne erhöht und umbergetragen wird mit allen Riffen und Miffethaten, welche bie biftorische Ritif an ihr geubt hat, fo fann bie Belt unmöglich viel Achetung baben por biefem Babrzeichen nicht ber Schlacht, fonbern. bes bauslichen Bwiftes, nicht ber Rirchenbelebung, fonbern bes Libes in Sauvt und Bliebern, nicht ber Sittlichkeit nach as offenbarten Grundiaten, fondern bes Beleges fur bas gerabe Biberipiel nach bem Ermeffen buntelbafter Berfonlichteit. Das find unfere Bibelauftanbe in Deutschland als Grundlage und Barmemeffer ber beutiden Bilbung. In ber That es ift menig Urache vorhanden, und berfelben besonders zu ruhmen. Das semeine Bolf, namentlich in größeren Stabten und beren nach: fter Umgebung, ftedt trok bes Beidreies von überbandnehmens. ber Sumanitat, worunter Taufenbe nichts Bernunftiges ober Bestimmtes benten konnen, in tiefer Unmiffenbeit, wobon man fich in anderen Gegenden von gefundem und tuchtigem Bolts: ferne gar teinen Begriff machen tann. Es hat burch rabicale Reitungen nur bas Renommiren, Absprechen und Laftern gelernt, und bringt es im Schlechtschreiben nur auf bie Runft von Bettel: und Brandbriefen, beffen jeboch auch nur bie auserlefenen Berfreuge fich rubmen fonnen, mabrend bie von Saus aus Untundigen burch eine Ungahl von handwerksmäßigen Bintelbriefftellern um fargen Schreibevergelt für biefen Bred bebient werben. Bunachft liegt bas lebel icon in ber Schule. welche nachläffig besucht und oft noch weniger benütt wird. Die ftebenben Schulverfaumniffe rubren von ben mannigfaltige ften Urfachen ber. Balb fehlt es an Schuhen, Rleibern, Schulf budern und bergleichen, welche mitunter auf lästiges Andringen,

ben öffentlichen Armenanstalten zur ungefäumten Lieferung aufgenothigt werben : balb muß bas Rind im Saus - ober Relbbienfie. anshelfen, jungere Beichwifter ober Ganfe huten ober im Land = und Stadtbettel unter elterlicher Oberleitung feine Bermenbung finden. Gin Geer pon Rinbertrantheiten, bas flaglichfte Reugniffvon ber Angezehrtheit vieler Bolfsfrafte, Drufenleiben, Augen's und Ohrenweb. Rrampfe, Gvilepfie und Labmung entziehen viele Pinber oft auf lange Reit bem regelmäßigen Unterrichte. fogenannte "binter bie Schule Beben" gehört zu ben beliebtes ften Ausichweifungen ber unternehmenden Strakeniugenb. Dbrigfeit billigt natürlich eine folde Beeintrachtigung ber Schule. teineswegs; ja fie bestraft fogar, jo oft ein bestimmter Rall porliegt. Aber biefelbe ift nirgends ftarfer als bas Leben unb bie Gewohnheit, und man tann bie augenscheinliche Erfahrung machen, baf fie mit Blud nur ba einschreiten tann, wo ber moralische Lebensnerv nicht gang erftorben ift. Selbst anertens' nenswerthe Schulbilbung verwischt fich immer mehr im Bertebr! mit ber religionslofen Arbeit, mit ber Bewiffenlofigfeit babifichtiger Rabrifunternehmungen, mit ber Bielgeschäftigfeit und Erbaeistiafeit vieler Inbustriezweige.

Kur Solche, welche biefe Strömung bes mobernen Lebens: vertehrs erfaßt hat, wird bie Kneive jur Bolfsichule, worinbie schlechten Reitungen ftatt ber Bibel und bes Bottesbienftes regieren mit ihren banalen Bhrafen, Schlagwörtern und Bolfebeschmeichelungen, welche befannter Magen bie Berbummung ber niedrigen und Mittelftanbe auf die umfassendste Beife betreiben. Das Unleidlichste, mas Ginem auf biefem Relbe begegnen fann, ift ber politische Broletarier aus biefer Rneiben-Aus Mangel an aller Borbildung hat er fich mit fte: reotypen Rebensarten rabicaler Broiduren und Sonntaasblatter. insbesondere aus bem Frankfurter Journal, bem Schwäbischen Mercur, ber Mittelrheinischen Zeitung und ben Localichmugablaufen ber Breffe bergeftalt überfüllt, bag bei ihm an tein Berfteben, an kein vernünftiges Combiniren und Ueberlegen in irgend einer öffentlichen Sache zu benfen ift. Dunfle Wort: ichwälle: "Nefuiten, Ultramontane, Ruffen, Kinsterlinge, Concorbat. gebeime Umtriebe, Bfaffenlift," bekommt man zu boren und ähnliche Litaneien mehr. Reiner weiß, was er barunter benten ober verfteben foll. Er ichreit es nach erflecklicher llebung im

Anelbemunterrichte fo lange in ben Balb. bis ber Bieberhall bie Obren betaubt und bas Berg verstocht bat. Bon einem bentenben Ginzelwefen ift nicht mehr bie Rebe, fonbern lebiglich nur bon Speichen in einer ungebeuren Rlappermafchine mit obliggten Longrten, welche in's Leben gebeult werben, um wo mbalich im Sinn ber eigentlichen Blaninhaber ben blinden Ranatismus gebankenlos in's Bulverfaß zu werfen. Je weniger Sinn berausklingt, um fo icarfer wutbet bie Leibenschaft, und Die Bertmeister fummen binterbrein : " Sumanitat . Menichenliebe . Tolerang!" Die Sinnlosigfeit biefer Claqueurs gebt fo weit. baf fie ibre eigene Schmach in Scene feten und fbielen laffen. Das auffallenbite Beilviel biefer Art bat por ungefabr zwei Jahren ber "Frankfurter Bolksfreund" gegeben, bem es in einem Anfalle von beutider Schul : und Arofesiorenweisbeit ein: fiel; bie fatholischen Briefter in Ermangelung aller vernünftigen Grunbe "Bauern" ju ichelten, weil fie nicht feine Grunbfate. fonbern die ihres Bischofs zur Norm ihrer Sandlungen nahmen. Daß ein folder Borwurf feltfamer Beife nicht blok ehrenvoll fitr uns, sondern auch für den Angreifer bumm mar, begriff ber rotbe Didel nicht.

Benn nämlich zwischen beutschen Städtern und Bauern burchms ein Unterschied gemacht werben muß, so leuchtet ein, baß ber beutsche Bauer, meniaftens in vielen Gegenben, mo er bem rabicalen Absehen flegreich getrott hat, allein noch ben Gulturbiftoriter angiebt. Der Name "Bauer", welcher uns vom Anbange bes Bolksfreundes icheibet, ift ein Chrenname mit unberwufflichem Rlange: benn maren bie achten gefunden Bauern. bie ruhigen Gegner rabicaler Lufte, nicht gewesen, so mare Deutschland langft im journaliftischen Junter = und Belehrten= thum fammerlich ju Grunde gegangen. Spaar ber beutiche Abel verbankt feinem Bauernthum im Befit und Lanbbau, welchen gemäßigte Befinnungen von Ratur aus antleben, bie iconften Blatter feiner Befchichte, feiner Dacht und feines wohlthatigen Ginflusses auf die Besellschaft. So lange er vor: angsweise Bauer und Landbesiger war, ftand er in anerkannten Ehren. Wo bie fogenannte Sof = und Stabtbilbung ibn von ber Scholle gelodert, ging auch seine Burbe verloren. Die Orbenssterne auf ber Bruft hielten allein nicht Stich gegen bie aufrollende Gletschermacht ber Revolution. Das fteht in Klam-

menidrift allen Bebilbeten por Augen. Der moberne Abel ohne Belik, leiber mur allzu oft von "Bollsfreunben" beberricht. wird taum ein Anrecht baben, mit ber Rebaction bes genemme ten Reantfurter Blattes ibre Landeleute "Bauern" m ichimpfen. Die gelehrigen "Strobmer" ber Biertneipen faßten bas ver meintliche Schimpfmert mit ber gierigen Saft und Stupibitat bemokratifcher Maffertopfe auf unb. einem tatholifchen Beit lichen begegnend, brufften und brummten fie nach Inftruction von ber Bfingftweibe: "Bfui, Bauer!" ohne babei im minbefter an ibr eigenes Berbammungsurtheil zu benten, aus lauter du manitat und Menichenliebe bes Rau'ichen Ratechismus. Das unfere Reitungen unter folden Umftanben vom Kortidritt reben. wahrend ber Rudichritt in Die Barbarei fühlbar genug if. charafterifirt unfere Reit, welche ohne Befühl ibres Auftanbes ibre Pudenda felbft jur Schau tragt. Gin anberes Localblatt zu Kranffurt erflarte es bei Belegenheit ber burgerlichen Ber beirathung eines Chriften mit einer Jubin fur ein erfreuliches Beichen bes zeitgemäßen Kortschrittes, bag biefe friedliche Civib che fo naturlich zu Stande gefommen fei. Schlimm genug, bai unfere focialen Buftanbe ein folches Ausfunftemittel für bie as fellichaftliche Käulniß nothwendig gemacht haben! Mertwurdig bleibt nur, bag unter bem Drucke einer fo empfindlichen Las noch Muth genug vorbanden ift zur Behauptung, bag bie Defterreicher ihrer aroferen Balfte nach Salbbarbaren feien unt unter Deutschen gar nicht mitzablten als Bolferschaften, bie vergebren und baburch bie Sandelsuftande bedingen. Diefer Bormurf murbe befonders gur Beit ber Berbandlung über bie Erweiterung bes beutschen Bollvereins oft gehört jur Begrun bung ber Ansicht, bag in vielen öfterreichischen Brovingen Gichel foft und Barenhaut Die ausschlieklichen Bolfsbedurfniffe feien mit einem fo arimmigen Blid auf Die flavifden Stamme ins besondere, daß Baron Trent, beffen Leben einft bas vielge liebte nervenstärkenbe Buch garter beutscher Damen geweien. ganalich vergeffen ichien, mit einer fo trivialen Unmiffenheit is öfterreichischen Angelegenheiten, bag biefe Bilbung und Bortreff lichkeit in ber That als Raritaten in's germanische Museum zu Rurnberg gehören.

Diese Bildung fließt aus der hinneigung unferes Boltes gu bemotratischen Lebensauffaffung, und je größer fie ift, befte

lowirter fucht ber Menich fich poll angellofer Sinnlichkeit aum Enbiel aller Bedanken und Begierben zu machen. Anstatt bie letteren bem Menschengeiste in beilfamer Rucht zu unterwerfen. mill er vielmehr burch die Qunft bes fogenannten Turnens. meldes bie Demofraten fo lebhaft empfehlen, bas alte Glabias terenthum in's Rleifc bes beutichen Bolfes vflangen und burch bie porberrichende Robbeit berber Triebe über bie Welt gebie ben. Man bat in ber Thorbeit bes Bergens gang vergeffen. bei ber arbeitsame Mensch alle Runftstude schulerhafter Be menng leicht entbehren und das schwächliche angezehrte Klammden bes ftabtischen Lebens nur burch Arbeit von Jugend auf efrischt werben kann. Die Runftbewegung ift nie im Stande. die Naturbewegung zu erseten. Die bervorragende Rolle, welche bie Turner im Jahre 1848 gespielt haben im Aufruhr gegen Gott, Rirche und Obrigfeit, ift ein schlagenber Beweiß, bag bie Runftbewegung mobl Revolutionsfrafte, aber weber Daf. ned Ordnung, noch Gefundbeit in's Keld zu ftellen vermag. Die ungebeure Anzahl unferer Gichtbrüchigen. Belahmten, Rudenmartleibenben. Evileptischen und Bluttranten felbft im gemeins fen Bolfe, wie es früher unerbort gewesen ift, haben aus bem Turnen teine Abbulfe frubzeitiger Bertommenbeit geerntet. Ge turnt baben Alle, aber bas fittliche Daf, die Grundlage aller Rreft und Gesundheit, ift baburch blutmenig geforbert worben. Diefen bemofratischen Charafter maßlofer Genukfucht, welcher aller Befundheit verderblich wird, baben mehr ober minber alle wiere Bolfsunterhaltungen, unfere Balle im Biered und Achted, wiere Samftagefranzden und Reunionen, unfere Rirdweihen mb Sahrmartte, für bie Liebhaber eine fast ununterbrochene Rette pon Luftbarkeiten, um ben Menschengeist zu verbummen und die Rathen des Leibes und der Seele zu vermehren. Alles, was ber Menich in rabicaler Welt = und Lebensauffaffung thut und anstrebt, entmenschlicht bas Menschenbild und stiftet bie entingelte Solle bummer Teufel auf Erben.

Um sich einen Begriff zu machen, wie man in Deutschland selbst in höheren Kreisen die Jugend veredelt, darf man bloß in den Unterhaltungsbuchern derfelben blättern. Eulenspiegel, Rünchhausen und Johann Ballborn sind noch ganz honette Lente mit unbestreitbarem Humor gegen die schmutzigen Figuren, welch heutzutage die jugendliche Phantasie der Deutschen bes

fleden follen, Ronig Ruffnader, ber Tollvatich, Sobuhow. fein Bruber, Schnididinad, Baftian ber Kaufpels, Sampelmann, Strummelveter und andere Belben folder Art, mit Spaffen, bie feben gefunden Sinn anwidern, mit Bilbern, bei benen es aweifelhaft ift. ob die Dummbeit ober ber Ungeschmad in benfelben eine großere Rolle fpielt, mit Erzählungen, Die eben fo fchaf als unausgiebig für die sittliche Ausbildung ber Jugend finba we Alles erflart ift, was ber Menich aus eigener Unichauuma leitht verfteben kann, und Alles beseitigt, was bie Anlage bat, ben Ernft bes Lebens zu weden. Spaar bie Ribel pranat arontentheils im Schmukfleibe folder Gemeinheiten. Und web bein Lebrer, welcher im Befühl biefer Ungehörigfeiten feine mair nende Stimme erhebt! Der Berlagshandler und bie Berfaffet fallen über ihn ber wie über einen Diffethater und giefen allen Bobn über ben Chrenmann aus, ben fie aus abnlichen Jugenbichriften in Kleisch und Blut gesogen baben. Richts ift lacherlicher als die große Angst beutscher Journalisten über die eine reikenben Rolgen bes Spirituglismus zum Rachtheile bes Sens fualismus und Materialismus. Dafür ift bei uns ichon in bet Kinderschule unverbesserlich gesorat. Man geht ber Ibee, bein Bebanten und ber Anstrengung so emfig aus bem Bege, als lade eine Tigertake auf ber Strake. Bas nicht bumm und landweilig ift, hat als Bilbungsmittel fein Ansehen mehr. in biefer tappifchen Spielerei ohne Beift, Leben und Aufschwung wurzeln faft alle fogenannten Unterhaltungeschulen für fleine Rinder, viele Brivatinftitute jum blogen Gelberwerbe, Die Rinbergarten und Rinberfpagierführungen, die Jugendspiele und Augendfefte bergeftalt, bak ipgar bie Bader ber Stabt bie menschliche Thorheit und Geschmadlosigkeit in Die Brobforn einbaden, die Buderbader biefelben verfüßen und alle Sanbwerfer beitragen, biefen Rinbercarneval wurdig auszustatten und alle Schule überfluffig ju machen. Selbst bie Sprache muß aus ihrem Bolltone geruckt und fläglich verrenft, gegertt und verstummelt werben, um alle bas bergige Bilbungszeug einbringlich und laderlich au machen.

Die unvergänglichen Reize ber Kleinstaaterei liegen schon herzegewinnend in der Wiege dieser tausend putigen Kleinheiten, Alsbernheiten und Bedantereien für die Prinzessin Mummelein, welche durch bose Zwerge in eine Mücke verwandelt worden ist und burch

bie bentiden Schulfinber im fleiplichften Rleinlichfeitebienfte aus ibrer ichrecklichen Befangenichaft erloft merben foll. Aus biefem Grunde erklart fich auch in inateren Sahren bie Borliebe für Brivatinftitute auf Roften ber öffentlichen Unterrichtsanstalten. Ran fürchtet, ber Sinn unferer Jugend moge fich zu gewaltig msweiten im öffentlichen Schulverkehr und zu vielseitig werben burch gegenseitige maffenhafte Anreaung. Defibalb ftedt man fie in abgeschloffene Befellichaften, mo bie Beisheit biefer Belt mit Butterbrod und Bonigfiaden gegeffen wird, ohne Kurcht por Orbilius bem Ameiten, obne Awana und Reael bes öffentlichen Cottesbienftes, mit bem Rechte nach Bergensluft frant zu fein obne binlanglichen Grund, im Bollgenuffe obliggter und theuer beiablter Rreundlichkeit. Ausnahmsichwalben find freilich ba. aber fie machen boch feinen Sommer. Der Sprachunterricht nimmt fast überall die Richtung in's mechanische Geplapper obne grundliche Bewältigung bes Sprachbaues, als Erfat ber meigenen Bebanten und Empfindungen, und Stoff ber Gitelteit im oberflächlichen Treiben bes Salons. Die Mufit als Robe und Sucht bes Tages, ben Kabigen fo unerläklich als ben Talentlosen; wirft namentlich burchaus entsittlichenb. ift eine Art Beucheles, ber fich bas junge Wefen unterziehen muß mit unerträglicher Bein und Langweile. Der Erfolg befrankt fich bochftens auf bie zweibeutige Kertigkeit und Ueberjengung, ein Runftler zu fein, während man boch ein Stumper ift, wobei bie Anmagung eitler Bergen mit ber Runftfertigfeit verwechselt wird. Die tausenberlei Lehraegenstände find für bie ichwacheren Ropfe verwidelt wie eine Gruppe indifcher Bogen, welche mit ihren monftrofen und übergabligen Bliebmaßen fich bergestalt in einander geballt haben, bag man weber ben Anauel entwickeln, noch Anfang und Ende bes einzelnen Gogenbilbes Daburch geht alle Grundlichkeit und Durchbilbung finden fann. Schwäher, Absvrecher und Beden werben fertig; aber fein Charafter, fein runder poller Menich. Spaar ber leibliche Organismus leibet unter biefer Miswirthschaft. thut fich ein weites Blachfeld auf fur ben Unglauben, für ben Lebensüberbruß und hundert andere Folgen leidiger Salbheit. Der Selbstmord, bas Lafter in seiner schmutigften Bestalt, ber Diebsfinn, bas Bereinsunrecht jur Diffethat haben fich ofters vor unseren Augen um fo mehr entwickelt; als sehr oft kein genigender Religionsunterricht Die Mannigfaltigfeit ber Lebr=

gegenstände verbindet und veredelt. Der verlässene junge Regleicht dem Mäher im Schilfröhricht der Sumpflandschaft, tiefer er hineingelangt, um so mehr haden sich die blutdürsti Sumpfthierchen in sein Fleisch und Gebein, und hat er ein Bochen dieses Geschäft getrieben, so kann er wirklich als Muster von Ohnmacht und Ausgesogenheit gelten. Das häusig das Ende der vielgerühmten Schulbildung in Dem land! Und der einzige Trost, welcher und in diesen verrott Zuständen geblieben ist, besteht darin, daß wir dem deutst Wichel sagen können: Lascia pur grattar, dov' e la rognal i hossen durch diese Aufregung eine bessere Zukunft, wo es Kirche gegönnt ist, diese socialen Misstände zu heilen.

## Bis Teiden der katholischen Diaspora in Beutschland.

Erbarret rubia und bebentet: Der Preiheit Morgen fielgt bereuf. Ein Gett fft's, bet bie Genne leufet. lind unaufbaltfam ift ihr Lauf!

Unter bem griechifden Worte "Diafvora" verfteht man im vorllegenden Ralle bie "weit auseinander gefaeten Ratholifen" in borbervichend vortestantischen Gegenben, wo fie als unermesthe Minberbeit ben unvermeiblichen Einfluffen ber anbersaloubigen Mehrheit bloggefteltt, um bie festen Bebingungen ibres Defeins in Religionsangelegenbeiten ringen. Diefelben ent: kammen entweber alteren Zeiten, wo fie, burch bie Gewalt ber Adormation nicht gang erbruckt und vom westphälischen Frieden nach bem Rormalfahre 1624 als folde in ihren bisberigen Rechim belaffen wurden, ober fie find Anschwemmungen, welche erft in neuerer Reit burch bie größere Freiheit in Kraft weltbefannber Staatevertrage festen Boben in atatholischen Ortschaften ge women baben. In ben erften Beiten nach bem Frieben von Minfter und Osnabrud im Jahre 1648, wo bie protestantifchen Argierungen freie Sand im Innern ihres lutherifchen ober refermirten Landes bekamen, waren bie Gefete gegen katholifche Busiksse so entschieden ungunftig, daß die letteren gang unmöglich und nur unter besonderen Borfichtsmaßregeln am Sofe ber Embesfürften einigen hofherten, welche man als unvermeibliche bueichnen kann. Dafein und Kirchenthum nach katholischen Grund: faten augestanden wurden. Aus biefem Grunde fand man in Boben, Barttonberg, Deffen: Darmftabe, Raffau, Larbeffen,

Homburg, in den sächfichen Bergogthumern und allen nordbent ichen protestantischen Staaten entweber feine ober nur gufällige Ratholiten, ohne Recht ber freien Religiongubung und ber burgerlichen Nukungen im Staatswefen. Mur in ben freien Reiche ftabten trat ein paritatifches Berhaltnik amifchen Broteftanten und Ratholifen ein, welches ben letteren amar bie Staatsrechte. aber nicht ben Gottesbienft nach bem Rormaliabre 1624 verfummern burfte, weil die Raifergewalt auf Diefelben großeren Einfluß üben tonnte. Es entstanden baber teinerlei confessionelle Reibungen amifchen verschiebenen Religionspartbeien, weil ble Ratholiten burch Bonglaefete gamilich aus bem Kelbe & ichlagen, ben Brotestanten langft batten weichen muffen. Die Rolgen ber frangofischen Revolution anderten inden ben gamen Besitgstand in Deutschland. Ratholiten wurden protestantischen, Brotestanten katholischen Kurften unterthan. Dazu gab bie verfunbete Religionefreiheit bas formale Recht, auch ba als Lands mann in fatholifder Gigenfchaft fich nieberzulaffen, wo bisber eine folde Freiheit nicht bestanden batte. Bang fatholische Orte nahmen entweder freiwillig ober nothgebrungen Broteftonten. gang protestantische Ratholifen auf und bie gemischten Gben vollendeten bas bunte Durcheinander, begunftigt von ber libe ralen Richtung ber in Religionsfachen gleichgultigen Beit ober von beimtüdischer Profelytenmacherei in fatholischen ganbern auf dem Wege allmählicher Abichwachung bogmatischer Unterfcbiebe. Daburch entstanden gang andere Berbaltniffe, als fie bis in's Sahr 1803 vor ber Sacularifation porhanden maren. Ratholifen und Brotestanten, in ben allernachten Begiebungen an einander, fühlten beiberfeitig bas Bedürfniß, als Gemeinichaft fefte Burgeln im Staate ju fcblagen nach bem Bortlaute ber felerlichen Bertrage im erften Biertel Diefes Jahrhunderts. Gelbit Die einzelnen Regierungen entwarfen im Bereine mit ber fatho: lifden Centralgewalt in Rom Grundfate, um die neuen Rie ftande confessionell zu regeln. Da aber vor ber Sand noch alle ausgiebigen Erfahrungen mangelten und unenblich viele Borurtheile zu überwinden waren, fo erwiesen fie fich leiber nur allzuhänfig als ungenügend und oft auch ale ungerecht. Unb in der That bei genquer Renntnig biefer confessionellen Auftande in Deutschland liegt es allerbings auf ber Sand, bag bie focies len Migverhältniffe, benen bie Ratholifen unterworfen find, burch bie allgemeinen Grunbfate ber Bleichberechtigung ber driftlichen

rette.

iŁ

ı Ë

00

du?

red

. X

-

ne:

, E

te e

120

de

M

Di:

k

t.

ı

Confessionen nicht so bald gehoben werden können, falls auch der entschiedenste und beste Wille der Betheiligten thätig wäre, um dieselben gewissenhaft und im vollen Maße auszuführen, was man nicht von jedem Flecken der deutschen Erde sagen kann. Die Regierungen sind in den gemischten Staaten von jeher proteskatisch gewesen; übereifrige Bersechter der katholischen Relksgionsfreiheit haben mehr Recht als Einsicht, wenn sie von densselben im Punkte der Religion ein völliges Aufgeben ihres constessionellen Bewustseins fordern.

Die Ginfluffe bes proteftantischen Lebens, wie fie fich ihrer Ratur nach entfalten muffen, burfen feineswegs fo gering angeichlagen werben, auch vorausgesett, baf bie Regierungs: organe nicht bie minbeste Neigung baben, irgend einer bewußten Bartheilichkeit aus confessionellen Grundiaken Raum zu geben. Ran tann ben Aprikosenbaum gewiß nicht mit Recht anklagen, baß er Jahr aus Jahr ein stets wieder Aprikosen zur Reife bringt; nur ein Thor wird von ihm auch Granatapfel forbern, ba er mun einmal eine Aprifosennatur hat, welche von ihrer Art nicht laffen kann. Auf aleiche Weise hat bas Bachlein vom Rüblberge fein Gefäll nothwendig in ben Main binunter; bie ies Gewicht ber Schwere ift ein fo allautiges Naturgefet, baß es auf natürlichem Wege nicht überwunden werben fann. Diefe natürlichen Berbaltniffe, nach ihrem inneren Befen ftete unüberwindlich, felbft bei entfchiebener Sehnsucht ber Menschen nach ben Gegentheile, machen fich auch im Reiche ber Geifter mehr ober minber geltenb und murben nur bann einmal gang veridwinden, wenn Charaftere und Gewiffen nach einer mechaniiden Borrichtung zu bobenloser Schlechtigkeit umgemobelt wer: den fönnten. Protestantische Regierungen werben baber felbst beim beften Billen, selbst ohne sonderlichen Ernft für die eigene Confession, ja sogar mit katholischen Minoritätskräften versett, fele protestantische Wirfungen hervorbringen, so oft fie in freier Bewegung bas außern und thun, was fie ihrer Natur nach find. Gelbft bie beutlichften Wefete zu Bunften ber Ratholiten fonnen ibre Praft nur fo weit außern, ale fie, von protestantischer Auffaffung und Ausführung unbehindert, ihren Weg nehmen und muffen im fiegreichen Bange ben Protestanten unvermeibliche Digempfindung machen. Dinge folder Art laffen fich in Deutsch: land nicht andern, und beibe Theile bestehen nur ruhig neben einander, wenn biefe Erwägungen über bie Unveranderlichkeit

natürlicher Verhältnisse Beachtung und Rücksicht finden. Ift de ber bie Spige ber Regierungsgewalt protestantisch, so werden es auch die Regierungscollegien vorherrschend sein.

Der Schreiber biefer Reilen heat bie größte verfonliche Bodachtung por bem Bergog Abolf von Naffau, por bem Bringre genten in Baben und anberen Rurften in Mittelbeutschland, Sch bin gewiß, baf biefe Kilhrer bes beutichen Boltes mit Biffen und Millen um teinen Breis jemals quaeben werben, baf ten ertlate ten und bestimmten Rechten ber Katholifen jemals Beb geichebe. Im Begentheil, fo oft fich ihnen ein gegen Ratholifen und ibre Religion verübtes Unrecht barftellt, werben fie es mit entichie benem Gifer von ihrem treuen Bolfe abwalzen. Da muffen fich natürlich bem fürftlichen Urtheile bie Dinge fiete in ber Geftalt zeigen, bie fie wirklich haben, und bie Auffassung richtet sich in ben Regierungspragnen nach bem menschenmbalichen Make pon innerer Freiheit in ber Behandlung berfelben, welche immer ein Graebnif vorausgegangener Bilbung und Lebenverfahrung fein wirb, wobei ber confessionelle Standpunft mit feinem verfonlichen und geschichtlichen Gewichte auch unbewuft nie feine Einwirfung aufgeben wirb, wofern bie Ratur reblich und gefund Darque erhellt flar, bag felbft in ben hochften Regionen confessionelle Fragen, ftete aukerst garter Natur, sogar im gum ftigften Entscheidungefalle nach beiben Seiten bin ihren Erbge fcmad oft nicht gang verläugnen fonnen, weil Unfehlbarfeit nur gottlicher Boraussicht und Berechtigfeit eigen ift. Da eine Berson nicht einmal einen tüchtigen Doppelganger, geschweige burchgreifende Allanwesenheit und Alleinsicht für Die Landeston gierung gur Berfugung bat, fo bewegt fich bie vielrabrige Das schine burch taufend in einander greifende Brafte, beren feine bie menschlichen Anhange aus bem Gebiete ber Erziehung, bes Blaubens und bes Unglaubens gang verläugnen fann und es liegt auf ber Sand, bag bie Religion ber Minberheit ben Ginwirkungen ber Majorität nie vollständig ausweichen kann. 68 ift bier, wie gesagt, von bofem Billen ber Mehrheit aar feine Rebe, weil er in ber That weit weniger oft vorfommt, als bas Diftrauen ihn vorausfest; es ift ber einfache natürliche Gang menschlicher Angelegenheiten ober Weltlauf, wie man zu fagen pfleat, und bei allen religiofen Streitigfeiten baben nach meinem Befühle beibe Bartheien biefer unveranderlichen Befellichaftslage weniger Rechnung getragen, als fie wirklich verbient hat. Defe

balb barf man fich nicht wundern, baf protestantische Beamte leichter und in ber Diebracht Anstellung finden. Die Regierung barf bierbei gar nicht ungerecht verfahren, es ift ihre natürliche. in ber Regel redliche Lebensäußerung, für die Niemand perantworts Ud fein will, eben fo wenig als die Rabl vier, weil fie nicht fünf ift. Mis bas Mainier. Cournal ber Naffanischen Regierung eine mal porrechnete, bag bie fatholischen Beamten bei einer Bes vollterung, welche in gleichen Theilen fatholisch und protestanthich ift, nur eine Rleinigkeit ausmachen, im Berhaltniffe au ber Uebergabl ber Brotestanten, fo batte bie verkappte bemofratische Redaction ber Mittelrheinischen Beitung, bamals im Dienfte bet Regierung, Die Unverschämtheit zu erklaren, bas ruhre bavon ber, weil es ben Ratholifen an Ropf feble und an Belebriam: feit, natfirlich weil biefelben auf protestantischen Taufen ben Rinbern wirksamer angesegnet wurden. Wir ftillen Leute am Rain und an ber Mittellabn erklarten biefe Abnormitat, wie man fieht, natürlicher burch ben Umftand, bak bie Regierung micht blok an fich, fondern auch in ihren untergeordneten Rraften protestantisch ift und baber von numerifder Ausgleichung in ber Memterbesekung nur bann bie Rebe fein fann, wenn bas confessionelle Glement gang aus ber menschlichen Befellichaft bimvegaefeat ift. Eben fo natürlich erscheint die Bilbfamteit atholischer Landeskinder nach den herrschenden Grundfagen, follten sie auch benen ber Kirche wibersprechen. Wer um jeden Breis ein Amt baben will, muß fich freilich nach bem Beiger ber Uhr am Regierungsgebaube ber Refibeng richten, wo bie Burfel feiner Aufunft fallen. Rlage ziemt bem mahrhaften Ra-\*Bolifen nicht in solchen unvermeiblichen Bustanben gemischter Lander. Werbet Landbauern, Sohne vom Westerwald, vom Lieb: Frauenberg, vom Bogelsberg und von der Treifam wie Curius und Samillus. Es mirb eine Reit tommen, mo bie Monfe ber Mittelrheini: Schen Reitung euch vom Biluge holen werben, wenn ihr ftolg genng Feib itbifche Bunft auf Roften eures Blaubens zu verachten. Berft end auf Sanbel und Induftrie, auf ben Bergbau, auf bie Roblenlager und lernet burch Tuchtigkeit und Fleiß bie Martte bes In: und Austandes beherrichen; es barf fein golbener Regen in ben Thurm guriefeln, bie Macht einer Menschenicele: bie Alles fich felbft verbanft, thut unwiderstehliche Birfung, bas eiferne Thor wird früher ober fpater von felbft auffprins cen. Gebt euch in ben Dienst ber heiligen Kirche mit ber

4.4

natürlicher Verhältnisse Beachtung und Rücksicht finden. Ift de ber bie Spige ber Regierungsgewalt protestantisch, so werden es auch die Regierungscollegien vorberrichend fein.

Der Schreiber biefer Reilen heat bie großte verfonliche Boch achtung vor bem Herzog Abolf von Nassau, vor bem Brinne genten in Baben und anderen Rurften in Mittelbeutichland. Ich bin gewiß, daß diese Kührer des deutschen Boltes mit Wiffen und Millen um feinen Breif jemals gugeben werben, baf ben ertlit ten und bestimmten Rechten ber Ratholifen jemals Beb gefcete. Im Gegentheil, fo oft fich ihnen ein gegen Ratholiten und ibne Religion verübtes Unrecht barftellt, merben fie es mit entide benem Gifer von ihrem treuen Bolfe abmallen. Da muffen ich natürlich bem fürfilichen Urtheile Die Dinge ftete in ber Beftatt gelgen, bie fie wirklich haben, und bie Auffassung richtet fich te ben Regierungeorganen nach bein menfchenmbalichen Dake von innerer Kreiheit in ber Behandlung berfelben, welche immer ein Graebnif porausgegangener Bilbung und Lebengerfahrung fein wirb, mobei ber confessionelle Standpunft mit feinem ver fonlichen und geschichtlichen Gewichte auch unbewußt nie feine Einwirkung aufgeben wird, wofern bie Ratur reblich und gefund Daraus erhellt flar, bag felbft in ben höchften Regionen confessionelle Fragen, ftets außerft garter Natur, sogar im aus ftiaften Enticheibungefalle nach beiben Seiten bin ihren Erige schmad oft nicht gang verläugnen fonnen, weil Unfehlbarfeit nur abttlicher Porqueficht und Gerechtigfeit eigen ift. Berion nicht einmal einen tuchtigen Doppelganger, gefchweist burchgreifende Allanwesenheit und Alleinsicht für bie Landeste gierung gur Berfügung bat, fo bewegt fich bie vielrabrige Ra fchine burch taufend in einander greifende Rrafte, beren fein bie menschlichen Anhange aus bem Bebiete ber Erziehung, bei Blaubens und bes Unglaubens gang verläugnen fann und ei liegt auf ber Sand, daß die Religion ber Minberheit ben Gin wirkungen ber Majorität nie vollständig ausweichen fann. ift bier, wie gesagt, von bofem Willen ber Dehrheit aar fein Rebe, weil er in ber That weit weniger oft vorkommt, als ba Diftrauen ihn vorausset; es ift ber einfache natürliche Gan menschlicher Angelegenheiten ober Beltlauf, wie man gu fage pflegt, und bei allen religiöfen Streitigfeiten haben nach meiner Befühle beibe Bartheien Diefer unveranderlichen Befellichaftelag weniger Rechnung getragen, als sie wirklich perdient bat. Det

bilb barf man fich nicht wundern, bak protestantifche Beamte leichter und in ber Diebracht Anstellung finden. Die Regierung bof bierbei gar nicht ungerecht verfahren, es ift ihre natürliche. in ber Regel rebliche Lebensänfterung, für bie Niemand verantwort: Ud fein will, eben fo wenig als die Rabl vier, weil fie nicht fünf ift. Als bas Mainzer. Tournal ber Naffaulichen Regierung ein: mal porreducte, bak bie fathplifden Beamten bei einer Bes vollerung, welche in gleichen Theilen katholisch und protestans to ift, nur eine Rleinigkeit ausmachen, im Berbaltniffe au ber liebergahl ber Protestanten, fo batte bie verfaunte bemofratische Mebaction ber Mittelrheinischen Beitung, bamale im Dienfte ber Megierung, Die Unverschämtheit zu erflären, bas rühre bavon ber, weil es ben Ratholifen an Ropf fehle und an Belehrfam: feit, natürlich weil biefelben auf protestantischen Taufen ben Rinbern wirksamer angesegnet wurden. Wir ftillen Cente am Main und an ber Mittellahn erklarten biefe Abnormitat, wie mon fieht natürlicher burch ben Umftand, bak bie Regierung nicht blok an fich, sondern auch in ihren untergeproneten Rraften protestantisch ift und baber von numerischer Ausaleichung in ber Memterbesekung nur bann bie Rebe fein fann, wenn bas confessionelle Glement gang aus ber menschlichen Besellschaft himpeggefegt ift. Eben so natürlich erscheint die Bildfamkeit tatholifcher Landesfinder nach ben berrichenden Grundfaken, inften fie auch benen ber Rirche wibersprechen. Wer um jeben Breis ein Amt haben will, muß fich freilich nach bem Beiger ber Uhr am Regierungsgebaube ber Resideng richten, wo bie Birfel feiner Butunft fallen. Rage giemt bem mabrhaften Ratholifen nicht in folden unvermeiblichen Buftanben gemischter linder. Berbet Canbbauern, Gohne vom Beftermald, vom Lieb: frmenberg, vom Bogelsberg und von ber Treifam wie Curius und Camillus. Es wird eine Reit fommen, wo die Movfe der Mittelrheini: iden Zeitung euch vom Biluge holen werben, wenn ihr ftolz genug feit, irbifche Bunft auf Roften eures Glaubens zu verachten. Berft end auf Bandel und Industrie, auf ben Bergbau, auf bie Roblenlager und lernet burch Tuchtigfeit und Aleif bie Rartte bes In : und Auslandes beherrichen; es barf fein golbener Regen in ben Thurm guriefeln, die Macht einer Menschen: jeele, die Alles fich felbft verbantt, thut unwiderstehliche Birfung, bas eiferne Thor wird früher ober fpater von felbft auffprin: gen. Gebt euch in ben Dienst ber heiligen Kirche mit ber unmanbelbaren Treue, bie allein große Charaftere bilbet, mit ber leberlegenheit geistiger Ausbildung, beren euer gefundel Berg wohl fabig ift, und feib Saulen mitten im Bolfe, weich bie Laft ber Arbeit tragen ohne ben Muth und bie Errungen ichaft aushältiger Studien zu verlieren. Je großer eure Rabl je fablfefter eure geiftige Rabnentuchtigfeit ift, um fo mehr fell ihr und permagt ihr! Und eure Untergebenen follen madia und gebeiben eben fo grundlich im Glauben an bie Lirche al kinderfelig in ihren fleinen Sutten. Je mehr katholifche Die den und Anaben, tuchtig geschult, mit rothen Baden und bei Berg auf bem rechten Rlede, aufs ben Kenstern ber Butte berand fingen, um fo tiefer schlingen fich bie Burgeln eures Bolle in die Beimath, und wenn ihr die geborige Rahl feib, wit man froh fein, euch zu haben und zu brauchen. Es bebarf feine Trompete, die Mauern von Jericho umzuwerfen. Diese Trom pete mußt ibr felbst fein, nicht baschend nach ben berabfallenbe Brofamen, fonbern Spartaner in ftolger Entfagung.

Man hat die confessionelle Befühlsunfabiafeit allerbinas mi größerem Rechte ber Politik angemuthet und ihr ohne viele Um ftanbe ben gang partheilofen Standpunkt über ben Confessionen ig ben ber vollenbeten Gleichgültigfeit in Glaubens = und Rit denfachen angewiesen. Der Ausgang bat feboch gezeigt, ba bieß nur in großen Stagten bei übermaltigenben Intereffen be gebietenden Dacht, und auch bier nur bis zu einem gewiffe Brabe, welcher bie mittlere Temperatur ber Berechtigkeit m felten erreicht, einiger Daffen möglich ift. Ra wir baben mei als ein Beisviel in ber Beschichte, baß bie Bolitif großer Sta ten, weit entfernt allseitige Berechtigkeit gegen bie Confessiom ju üben, je nach bem Bedürfniffe bes Augenblides biefe ob jene confessionelle Richtung mit macchiavellischem Cynismus a Mittel zu politischen Zweden benutte und baburch bie binte angefetten Religionspartheien bem Berberben opferte. Die f rühmtesten Erscheinungen biefer Urt begegnen uns zur Reit b breikigiahrigen Rrieges, mo Frankreich im Bunbe mit ben reich feindlichen Brotestanten ben beutschen Katholicismus zertrumme half, um die Macht der Habsburger und dadurch die Kraft des bei gen romifchen Reiches beuticher Ration zu brechen und mo Englar bie lutherische Lehre erfieste, um einerseits bie Orgien fürstlich Leibenschaft zu rechtfertigen, anbererfeits in feder Dachterne terung auf Roften ber fatholischen Rirche ben Grund gur jegign

Seeberrichaft über alle europäischen Nationen zu legen. In allemeuefter Reit eifern manche Belben ber Rreusseitungsparthei in Breuken Diefem Donpelbeifpiele mit mehr Begierlichkeit als Glad nach und erklaren bas protestantische Brincip als recht: matige und nothwendige Grundlage bes Aufgebens aller beutiden Lande im preufischen Konigreiche, unbefimmert um beutides Recht und beutsche Freiheit. Man fieht also binlanglich. bas die Politik, welche fich über bie Confessionen ftellt und mit muartbeilicher Bage nach allen berechtigten Seiten mift, taum ber Beg fein burfte, bie vollfommene Freiheit ber Confessionen uf bem eigenen Bebiete ber verschiedenen Lehrmeinungen beruftellen und zu ichirmen. Dazu fommt, bag bie Bolitif nach einem arokartigen Dafftabe und in ungehinderter Selbftftanbig= beit in ben beutichen Rleinstaaten wohl kaum porhanden ift. Menkere Ginfluffe aller Art und die innere Armuth und Beidranttheit ber Berhaltniffe laffen ben Bedanten polliger Unbartbeilichkeit eben fo menia auffommen als ben Aufschwung patriotischer Begeisterung für's große beutsche Besammtvaterlanb.

Berfonliche und örtliche Bezüge forgen binlanglich, bag bie Mobigeifter enghergiger Sonberintereffen nie zu pochen aufhören und unerfahrene Bemuther ber Gespensterfurcht niemals los werben. Diefes Mifigeschick maltet felbst ba ob, wo die Große ber Macht, welche jur Berfügung fieht, bringend aufforbert, ther bochbergigen, mahrhaft beutschen Politik Raum zu geben. wie die grausenhafte Borliebe für die orthodox russische Kirche mb bas protestantische Brincip nur allzu beutlich beweisen. Wir werben baber in Deutschland fur bie nachite Rufunft in und mber ber Bolitik größtentheils nur protestantische Elemente ber Bewegung vor uns haben und vergeblich barauf bringen, bag to biefelben in ben Regierungsorganen für bas Beturfniß ber athollichen Rirche ihres confessionellen Daseins völlig entäukern. Das biefe jebenfalls mehr verlangen, als ber Menich in feiner tatitlichen Beschränkung und bie Regierung in ihrer protestan: ficen Svike zu leiften im Stande ift. Borwurfe und Rlagen jegen biefe Unzulänglichkeiten ber Regierungsgewalt konnen Rirbenconflicte herbeiführen, aber das tiefliegende Migverhältniß wif erft im Laufe ber Reit burch bundiges Dag von beiben Seiten und burch eine besondere Bnabe Gottes gur Beilung beutscher Zerriffenheit verschwinden. Selbst die Concordate ton: nen nur allmählich eine bessere Grundlage anbahnen.

Am allerweniasten vermögen bie irenischen Bersuche beutider Brofefforen gur Befferung biefer Ruftanbe einzufliefen, wie fie um Beifpiel ber moblivollende Professor Schmid in Gienen literarisch gemacht bat. Sie nehmen erflarter Maken ihren Standpunft wie die angebliche Bolitif berechnenber Staatsmir ner über ben Confessionen ein und bilben mit ihren unvergleich lich rührenden Bhrasen die in ber Luft ichmebenden Barten ber Semiramis in ber beutschen Literatur, welche ihrer thepretiften Ratur nach bewundernswerth find, wie die naturgeschichtlichen Barthien ber Gobelintaveten bei ehemaligen Raiferfronungen, aber nie Leben geben und entwickeln konnen. Alle suchen mehr ober minder eine verlorene Infel im atlantischen Weere ihre Bebanten und Begierben, benen gur Mabrheit und Erreichber: feit nichts abacht, als die Weltlaufiakeit im geselligen Leben fo aut als. im Beiftleben ber Rirche und ihrer Doamen. Und wenn fie auch noch fo oft die Lavierblumen ihres vermeintlichen Elborado in die Melt hinausmachsen lassen, die lektere ift miartig genug, allen Barten: und Bimmerfchmud ihrer toftlichen Domane zu ignoriren und prefit bie confessionelle Awietracht in beutschen Landen so eifrig an die Bruft, wie die Regermutter ibr ichmukiges Tochterlein mit bem Rrange ber gebleckten weißen Bahne. Bewiß, nicht nur diefer widerfinnige Berfuch einer met ten Auflage apostolischer Traditionen, welche in der fatholischen Rirche, ibrem Befen nach, einmal und für immer zum geschicht lichen Ausbrucke gekommen find, macht biefe Bolarfahrten beut icher Belehrten erfolglos und lächerlich, fondern noch weit mehr bie abschleifende Sentimentalität, mit ber fie ihr Rufhandcen nach rechte und nach links werfen, bier die Bofition ber Ratho: lifen, bort die Regation ber Protestanten im nämlichen Bunfte umarmen und mit der Ratur des Pudels jedes Holgftud, bes ihnen in das Waffer geworfen wird, aus bemfelben herausholen.

Der Beifall, welcher ihnen als einziger Lohn für ihre Geschmeidigkeit aus protestantischen, oder besser gesagt, aus indisterentem Lager gespendet wird, zeigt klar, daß sich ihr Berdierk für die Gegenseite entschieden günstiger summirt, als für die Latholiken, welche bei solchen Gelegenheiten stets an Simon Wangus denken, welcher nach der Sage sich zwar von der Erde phob zum Beweise seiner angeblichen göttlichen Gendung, aben um desto heilloser auf die Erde herabzustürzen. Denn die ist in der That das Schicksal Aller, welche sich über die Comment

effionen ftellen, um ben Religionefrieben in Deutschland bleis end berauftellen. Richt viel beffer endigten bie irenischen Beriche ber fogenannten Arnytofatbolifen, welche es im Muficfunas: meffe ber letten brei Sahrhunderte nicht so weit gebracht sen, alle Beschichte zu vergeffen und fich fopfüber in's protemtifche Brincip ber freien Forfcbung zu ffurgen, welches burch ismatische Bestrebungen, wie ber verlorene Gobn, aus bem aterbause ber katholischen Kirche entwischt, in folgerichtiger amenbung feiner felbit bei ben Rleien und Sungerenothen ber migemeinblichen angefommen ift. Sie erfennen bie Recht: Skiafeit und Dafeineberechtigung ber fatholischen Rirche an eine nicht zu läugnende geschichtliche Thatlache, die alle anren hiftorischen Thatsachen ber alten und neuen Beit bei weitem Sie bedanern ben Unftern ber Reformatoren, welche ertzifft. A perfonlicher Aufregung und Befangenheit in ber Behand: na vieler katholischer Glaubenslehren bas Rindlein mit bem abe verschütteten. Sie laugnen nicht, baß es fur ben Korts fand bes driftlichen Ginnes in Deutschland burchaus notbig in wird, fo manchen Glaubensfat ber Katholiten auf bas profantische Bebiet berüber zu nehmen und fomit bem Uriprunge Schriftenthums aus ber Avostelgeit und ber firchlichen Ginia: it maleich Rechnung zu tragen. Mus biefem Grunde werben eie Danner von ber religionslofen Gippe ibrer Confessions: manbten Rryptofatholifen gescholten, ungeachtet ihre tiefinner: be Meigung für unfere katholischen Lebrfate im Ausammenmae jo ant als aar nicht vorbanden ist. Desbalb nehmen sie ich Diefe Benamung als bie empfindlichste Schmabung auf ib bemüben fich in vertrauter Ansprache emfig, ihre katholi= en Sympathien als angedichtet abzuweisen. Sie find babei ich gang aufrichtig und im vollen Rechte. Sie wollen bei rem Bestreben blog ben gefunden Menschenverstand nicht gang fgeben, wie viele ihrer Glaubensaenoffen, und erblicen verittelft biefes intellectuellen Reftes in ber Befchichte einerseits is unbestreitbare Recht ber katholischen Rirche für ihre Stelng in Deutschland, andererseits die immensen Rachtheile und erluste, welche bem Protestantismus burch feine fanatische Anindung ber alteren Rirche zugegangen find. Gie balten alfo Beinberge ber Ratholifen eine Auslese zur Bergeistigung er Elbweine und hoffen, die ersteren werben von felbst aus Uhden por der jurudgelaffenen leichten Waare und ihrer durch:

freffenben Sauren bem norbifden Gabrungeprozeffe guftener Sie icheinen feine Abnung zu baben, baf bie fatholiiche Rire eine pragnifch aus ber Reit berppraemachiene Riefenpflange wo alle muffivirche Arbeit eben fo überfluffig ale unmöglich Laufend Schmarozergewächse mogen fie umwuchern: bas inne liche Leben berfelben ift ftarter als jebe irbifche Rufalliafeit, na hat bie Rraft . burch feine überichmellende Befundheit fich fte wieber felbit jur rechten Reit von allen Prantbeiteftoffen zu freien. Mit Menschenforgfalt fann man es jum Dome bringe beffen Teftiafeit von feiner Grundlage und ber Bemiffenbatt feit bes Baues abhanat. Mantt aber bie eine ober flafft E andere, fo ift ber Ruin unvermeidlich. Darum finnbildet am ber Dom mit feinen Formen nur bas Bachsthum ber Rird ift es aber nicht felbit, und boch fteigt feine Schonbeit um bober, je naturmuchfiger feine Maffen aufftreben, je mehr fie ben wirklichen Malb und an bas Balbaebeimnik erinnern. feuscher und geistvoller fie bem beiligen Beifte ber Rirche Renniß geben, aus beffen bimmlijcher Julle bas fatholifche Lebe ungerftorlich quillt, wie ber gruhling mit feinen Anofpen um Blutben aus bem lebenbigen Schon ber Erbe.

Man fann im geiftigen Dombaue mit größter Geschicklic feit Torgauer Artifel, Schmalkalbische Tractate, Augsburge Confessionen. Concordienformeln und Beibelberger Ratecbisme machen: es wird Alles vortrefflich fein, benn bie größten Ther logen haben mit ber Relle in ber Band ben Grundftein einge feanet und bunbert beutsche Machthaber einen Schlag mit ber Sammer barauf gethan. Mungen ber berühmteften Barbein an beutschen Universitäten mit Bort und Schrift murben binein gelegt und ber Rachwelt jum gludlichen Funde bei möglicher Abbruche empfohlen, als prophetisches Ansviel auf den Ausperfan ber beutschfatholischen Beiligthumer zu Crefeld in unseren Lagen Alles hat nichts geholfen, weil sich bie Kirche nicht machen late weil alles Gemachte früher ober fpater bem Berfalle entaege geht, weil nichts mahr und ewig ift als ber beilige Beift, al Leben und That ber Kirche. Dies ist gerabe ber Grundftein bes katholischen Kirchenwesens, bag bie Ratholiken keine Dog men machen, bag fie nicht menschlich fliden, wie bie Rirchentaas manner, bag ber Ginzelgeift mit feiner ichmalen Beisbeit nich eigenliebig eingreift in die gegebene, feit Sabrhunderten fortge machsene, univerfell ausgeweitete allgemeine Glaubensnorm, bi sich durch Christus aus den himmeln herüber gerankt in unfer itbijdes Leben, und eingewachsen ist als lebendige Geschichte in die Menscheit unter seder Windrose. Hier ist nie die Frage, was soll gemacht werden? weil wir dazu weder Recht noch Einssicht haben, sondern einzig und allein: was ist von seher geweien, was ist seit achtzehn Jahrhunderten gläubig durchlebt worzem? was offenbart sich einstimmig, unzweideutig klar als Ueberzeugung und Bedürfniß christgläubiger Seelen aus den Zeiten der Apostel bis auf unsere Tage?

Es ist somit bei uns Katholiken von seher alles fertig, aus: gesprochen oder nicht, formulirt oder stillblühend im Leben, mit dem friedlichen Duft des Rosenkelches oder mit den Dornen der Dogmatik, das ist bei uns gleich. Wir haben eine Offens barung von Gott, Lehre und Lod des Gottmenschen Jesus Chrissus, die Kirche vom heiligen Geiste, Alles unwandelbar, weil wesenhaft, weil gottgegeben. Es wurde daher viel unnühes Gesschrie in Deutschland gemacht über das Dogma der unbesteckten Empfängniß der allerseitigsten Jungfrau Maria. Dieses Dogma Liegt, wie alle anderen, in der katholischen Lehre, das kann Niemand auslöschen ohne Sünde gegen den heiligen Geist. Das hat Gott gemacht, nicht wir! Ob die Schärfe der dogsmatischen Entscheidung gestern oder heute als Wehrkraft ges gem den Unglauben oder Irrglauben aussährt, darauf kommt es nicht an.

Es kann also nicht zweiselhaft sein, wer Dogmen macht. Das thun die Sonderbünde, welche sich von der Kirche trenzem und die Bibel zur Unterlage menschlicher Meinungen in Religionssachen machen, um durch die tausendsättige Zerfahrenzeit des Menschensinnes die Auctorität der Bibel und des Evanzeliums zu vernichten. Dieser Borwurf trifft auch die angebelichen Kryptokatholiken, wenn auch in geringerem Maße, als die Resormatoren, weil sie durch ihre Mengerei aller Consessionen eine Consession in Deutschland machen wollen und den Ausschlag nicht der heilige Geift, sondern das Gutachten der Menschen geben soll, und zwar solcher, welche noch in sehr bes deutender Minorität sind.

Es gelingt selbst ben politischen Kammer Majoritäten in weltlichen Dingen nicht immer, ihre menschlichen Ansichten in's Boltsleben allgemein verbindlich einzutreiben; um so weniger tann eine menschliche Minorität in Glaubenssachen fiegreich

burchdringen. Unser armes widerspenstiges Herz ist einmal geartet, daß es sich willig glaubend und für immer nur 7 göttlichen Auctorität unterwirft; den Menschen aber, we 1 maßgebende Religionsstifter werden wollen, mit Uhland troentgegen singt:

"36 fowor' auf teinen einzeln Dann, Denn einer bin ich auch!"

Und maren bie efleftischen Grenifer auch Legion, ftete w fich bas katholische Gefühl por ihnen zurückieben, benn bei D entscheibet in Glaubenssachen nicht die Majoritat ber Meinus nicht die Uebereinstimmung perfonlicher Ansichten, nicht die fcmelbige Abfindung mit wechselfeitigen Biberspruchen, fonb € lebialich bas überwiegende Beugniß ber Gemeinden über eis bestimmten Bunft bes firchlichen Lebens und Glaubens, welch ber Bijchof als Thatiache feines Glaubens und feiner Erlebn : in ber einzelnen Gemeinde ablegt. Dazu fommt, daß biefe Fen benstifter als Nichtfatholifen unfer Gebiet zu menig fennen 11 katholische Ruftanbe zu einseitig auffaffen, ale baß fie nicht 1 unferen Sinn anftogia murben. Selbst bem billiaften und beff unter ihnen, bem Berrn Baffavant, Arat au Frankfurt am De ift bies baufig begegnet in feinen berühmten irenischen Auffat welche die Allgemeine Zeitung von Augsburg in ben vierzig Sahren gebracht hat und die jest auch gedruckt vor und lieg

Dadurch stoßen sie auf beiden Seiten an; den blinden Girern unter den Protestanten erscheinen sie als Abtrünnige, we den im Punkte der orthodogen Glaubenslehre angstlich besorten Ratholisen als Unkundige oder Fälscher. Da sonach well von den einen, noch von den anderen Friedensstiftern für I katholische Kirche Erfolgreiches zu erwarten ist, so bleibt unichts übrig, als, der Gnade Gottes vertrauend, auf den Ze punkt getrost zu harren, wo es dem himmel gefällt, den Freden unter den verschiedenen Religionspartheien herzustellen us sämmtliche deutsche Christen unter einer Fabne zu vereinige Dazu führt nach unserer Leberzeugung nur ein Weg, auf den nach langer Irrsahrt in entgezengesetzter Richtung not wendiger Weise zurücksehren muß, nämlich auf den Weg t gewissenhaftesten Treue in der eigenen Confession.

Je entschiedener und schärfer bie Katholiten ihr kirchlich Bekenntniß ausprägen und burch entsprechende Thaten anschaul

maden, um so ehrwürdiger und ausdruckvoller wird ihre gesellschaftliche Stellung den Andersgläubigen gegenüber, und um so leichter werden ihre gerechten Forderungen selbst da Exibirung sinden, wo vor der Hand kein guter Wille dazu vorsdanden ist. Denn nichts verhärtet mehr in der Ungerechtigkeit gegen katholische Rechtsansprüche, als die Unentschiedenheit und Faulheit jener Scheinkatholiken, welche zwar den Ramen haben, daß sie leben, aber der Sache und That nach todt sind. Der kirchenconstict in den deutschen Kleinstaaten wäre von vorneberein ganz unmöglich gewesen, wenn die jämmerliche Halbheit und Berkommenheit dieser Eidbrüchigen nicht eine Aufmunterung zur sortgesetten Rechtsverweigerung gewesen wäre.

Dan fann es ben Brotestanten nicht einmal übel nehmen. wenn fie bie Forberungen beutscher Bischofe verwerfen, ba fie tiglich Ratholiken vor Augen haben, welche im Widerspruche mit ber firchlichen Auctoritat ben Berfall ihres Glaubens und ibrer fittlichen Burde burch eine offene Berichworung mit ben Begnern ber Rirche beden zu muffen glauben. Freilich konnen fie zu ihrer Entschuldigung anführen, daß fie burch fegenreiche Borforge beutscher Staatsmanner zu biefer Wifere berangezogen worben find, bak man ibnen ichon in ben Schulen biefe Untreue Begen ibre Rirche emfig eingetrankt bat, bag Ginfluffe in Wort. und That von sehr verführerischer Urt ben festen Boben ihrer Confession erschüttert baben. Defto ichlimmer für fie! Berfzeuge, welche auf folche Beife erkauft und gewonnen merben, bat Niemand Achtung, am allerwenigften Diejenigen, welche lie für protestantische Amede ausbeuten, mabrend baburch ber Tatholijden Rirde gemiffer Schaben und unnennbares Bergenleid Machen. Sie haben am Unfrieden ihres eigenen Bergens, am Stachel ihres ftets ruhelofen Gewiffens eine fo aufregende Nachbaricaft, daß fie jur Beschwichtigung ihrer Gelbft im Bewohnbeitsverrathe gegen ihre Kirche immer weiter geben und Buttel-Dienste gur Berfolgung ihrer Mutter leisten, emfiger als ber Feindseligste Kanatifer aus bem gegnerischen Lager. Den Karlsruher Conferenzen, welche dem Kirchenconflicte ber Dberrheinischen Lirchenproving hatten vorbeugen sollen, haben Die Brotestanten nach einer alaubwürdigen Berfion liberaler ge-Rimnit, als fatholische Mitglieber.

Bir fennen achtbare Collegien an beutschen Stromen, beren. Tatholifche Mitglieber es fich jum besonderen Berbienfte anreche

wendig in guter Stimmung erhalten werden musse, zur leid Iichen Wahrung katholischer Interessen. Um Gotteswillen et wa keinen Kirchenban, welcher der Staatscasse zur Last siele! Das alte Gotteshaus mit seinem Schmutz und Spinnengeweben, walt seinen Mauersprüngen und dämmerigen Empordühnen, mit der berkömmlichen Ragenmusst seiner Orgel und Basgeigen sei deher gut gewesen, und in einem neuen musse dergekalt Verweiterung siber die Gemüther hereinbrechen, daß sie die Stelle an nicht mehr erkennten, wo sie getauft und gesirmt worden wären, wo sie die erste heilige Communion empfangen und den "Fesandensen" Tranact geseiert hätten. Kurz, man sollte meirsen, die Protestanten würden diesen herren für ihre über allen Auseibrnct noble Passion der Toleranz auf Rosten des guten Gei Fes ihrer Kirche recht dansbar sein.

Wit Nichten! Man stedt alle sociale Teigheit, alle schiller wie Mißfarbe, alle unzeitige Rachgiebigkeit ein als eine Schuld, de um Bahlung in devotester Unterwürsigkeit sich von selbst versteht, und wenn's zur Wahl in den Rath kommt, das katholische Witzglied der wohlehrsamen Bürgerschaft fällt durch, weil ihm die Antecedentien feblen; wenn's vom Dienste eines Affessos E 18 Obergericht aufsteigen soll, man kann es nicht brauchen, es ist zu katholisch; die Gothaer dulden so etwas nicht; wenn's als böchstesteuert in die erste oder zweite Kammer gewählt wer en soll, wo denkt ihr hin, ihr Krenzköpse! Wir brauchen te ine Jesuiten in der Kammer, welche mit dem Papste in Rom leed dugeln und gegen die deutsche Freiheit conspiriren.

de biese stillen und rücksichtsvollen Katholiken üben, den Brotest unten zu, während unsere Confession ihre beste Kraft einbüßt. Ile Geschammtgefühl der katholischen Ganeinde in Religionssachen, alles gesehliche Auftreten derselben als einer enge geschlossen, Gorporation, alles entschiedene Berlanten der Berträge und Kechte unserer Kirche, ungerechter Anmaßung gegenüber, komment gar nicht zu Stande, so lange diese seidenen Handschufe diese Bügel führen, und wo durch berufstreue Geister dieser katholische Gemeindezusammenbang dennoch zum Bewustzein erwacht, so ist es für geschickte Diplomaten ein Kinderspiel, denselben als Aufruhr gegen göttliche und menschliche Gesetz zu brandmarkernweil unsere zartsüblichen Biedermänner nichts eifriger zu thurz haben, als Holz zum Scheiterhaufen zu tragen, um ja alle Wakes

ber Mitschnlb oder bes leisen Einverständnisses mit den Ultramontanen von ihrer tatholischen Seele abzuwaschen. Das sind bie Früchte der Unentschiedenheit und Farblosigkeit in katholisischen Angelegenheiten.

Rie murben Dinge gegen bie katholische Rirche geschehen, wie wir fie in unferen Lagen in ber Nabe und in ber Kerne mabr: genommen haben, wenn unfere protestantifchen Mitburger nicht in's Irrfal und gum Diffariff verleibet worben maren burd biefe Lammsfrommigfeit, welche Riemanben verlegen will und baburd beibe Confessionen an einander hett. Darum wieberbolen wir noch einmal ben Ruf gur gangen vollständigen Treue gegen unfere beilige Rirche. Diese allein fliftet Frieden und verbintert Rirdenconflicte in Deutschland! Und bas nicht bloß fur Ratholifen, sondern auch für Protestanten. Ich habe allerdings gebort, bak viele meiner furifichtigen Glaubenegenoffen es als gutes Reichen für unfere Rirche betrachten, wenn die protestantifchen Gottesverehrungen por leeren Banfen intonirt merben, wenn nicht fünf protestantische Theologen berathen burfen, ohne einen Meinungezwielpalt in Glaubenefachen gu conftatiren, wenn bie faliche Philosophie nord: und fubbeuticher Gottesläugner trebsartig in ben symbolischen Glauben ber Evangelischen ein: frift und alle Grundlagen ber driftlichen Beltanschauung zu zer: ftdren broht.

Batte ich bei folden Ericheinungen mitlacheln fonnen, ohne mein Bert zu sprengen, ich hatte es vielleicht in einer unbewach: ten Stunde gethan, am leichtesten freilich mit bem feden Muthe ber Jugend, ohne Erfahrung und Umficht. Ber aber in biefem Birrfale Jahre lang gelebt und gelitten, wer bie Tenfelöfrage biefer entzügelten Thierheit täglich zu fpuren Belegenheit gehabt, wer bie Tobtfeinbichaft bes Unglaubens gegen bie heiligsten In: tereffen bes Lebens und ber Rirche rafen gehört hat, bem kann man nicht anmuthen, bag er bie Rortheile für ben positiven Slauben ber Katholiken, für den endlichen Frieden ber Confes-Ronen, für ein einiges großes Deutschland von biefer Seite er: martet. Im Gegentheile! Die Treulosigfeit ber Brotestanten 9egen ibre ursprünglichen Glaubensfage ift ber Berglawine ver-Aleichbar, welche fich unaufhörlich vergrößert, Die Bohnungen von Freund und Feind fortreift und nicht eber raftet, als bis he ber Abgrund verschlungen hat. Da ist von feiner Dulbsamteit mehr bie Rebe, von feiner Gleichberechtigung, von feinem

Rechte und von keinem Gewissen. Je entblößter ber Rense von ben Anslügen bes himmlischen Glaubens, um so leiden schaftlicher rast er; jede fremde Meinung, welche nicht mit der seinigen übereinstimmt, reizt ihn zur Wuth, und die Beweißtraft vernünftiger Gründe scheint ihm desto entbehrlicher, je schweller ihn die brutale Gewalt zum Siege führt, eigentlicher gesprochen zur Niederlaze aller geistigen Interessen des Ressschengeschlechtes.

Die bentschfatholische und freigemeindliche Bewegung finde aus bem einzigen Grunde noch ihre Lobredner und Begunflige. meil fie am besten geeignet scheint, Die Bomben ber Entdrit lichung mit einigem Glud in's fatholische Lager zu werfen. Und biefe unchriftliche Anfeindung bes fatholischen Glementes get burch bie meisten beutschen Zeitungen, welche ben Markt be Lesepobels beberrichen, und braut das Gift, bas in uniere Tagen allenthalben in Deutschland gegen die Ratholiken ant Der katholische Briefter kann nur wenige beuticht icaumt. Strafen und Stadtpflafter paffiren, ohne bem Sohne ber pe meinsten Art ausgesetzt zu fein. Die Gaffenbuben ichimpfen, bie fashionablen Löwen bes Tages räuspern und brummen, bie Abst aus offenen Kenftern rumpfen bie Rafen und bie jubifchen Commis vovageur vergrimmen bas Gesicht wie auf bem Calvarien berge beim Anblice eines wehrlosen Menschen, welcher friedlich seinen Weg verfolgt. In Stuttagrt bat man burchreisenbe & puginer mit Steinen und Roth beworfen, in Beibelberg bie Stube bes Gafthaufes mit Mann und Maus verlaffen, als fie einzogen zur Nachtherberge nach weiter Reise, und auf anderen Bahnh fen mit achtem Gaffenwik ibre Anfunft begruft. Das find einzelne Broben ber protestantischen Bolksstimmung, wie 1300 fich ausbrückt.

Aber nicht die gläubigen Protestanten haben das gethan, verabscheuen ein so unwürdiges Verfahren, sie halten es für unverzeihliche Sünde an der deutschen Nation. Das ist mehr das Gebahren des deutschen Unglaubens, welcher den schenconstict in jeder Gestalt willfommen heißt als Unterlage Angrisse auf den positiven Glauben, auf die Wurzel alles Interthums. Wer diese Dinge selbst erlebt hat, ist versucht, wundersamen Thiergestalten an den mittelalterlichen Domen Prophezeihung dieser Störenfriede anzusehen. Der Dom ist den gestügelten Orachen und Löwen so unschuldig, als

ubige Protestantismus an diesen Rohheiten der neuesten Zeit. etonnen nur dann aufhören, wenn sich die Protestanten mitlich wieder zurücksiehen auf ihren alten confessionellen den und benselben sittlich andauen mit aller Treue und Gesenhaftigkeit. Dadurch fällt tausendfacher Anlaß zu Reizgen zwischen den Confessionen hinweg, und der gewonnene de kann vortrefslich benutt werden, um die Einigung der testanten und Katholiken zum Heile des deutschen Bolkes wielen, welche aus dem lebendigen Glauben auf beiden ten entspringen und in der redlichen Rückehr zu den gesidarten Wahrheiten der älteren Kirche sich vollziehen muß. anderen Seitens und Quersprünge führen nie und nimmer Riele.

Diefe Rudfehr, ju welcher alle gefunden irenischen Berfuche ern muffen, wird fo gewiß erfolgen, ale einft bie ber Ariawelche weit tiefere Wurgeln in alle Welttheile geschlagen Das Christenthum beruht auf bem einzigen Princip ber lichen Auctoritat und ftebt und fallt mit biefem. Diefes wip ift in aller Confequent bie Seele bes Ratholizismus feine weltbeherrschende Rraft, ohne welche fein Religions: ube auf Unfehlbarkeit Anspruch machen kann. Hominum menta delet dies, aber mit bem beiligen Beifte, welcher bie be der Apostelieit regiert und durch alle Jahrhunderte leiwird feine Barefie fertig, fie mag alt ober jung fein, früber fvater gieht er Alle an, Die eines guten Billens find. Bis iefem Ofterfest ber beutschen Rufunft konnen bie Ratholiten 8 Anderes thun, als einerseits berglich zu beten um die be ber religiösen Ginheit, ohne bie eine politische Ginigung beutschen Stamme und Nachbarvolfer nie möglich ift, anfeits die Lage bes Ratholizismus grundlich und flar in's : au faffen, um bie Mittel jur Abwehr aller ichablichen fe allmählig zu finden. Diese grundliche Ginsicht in Die Mionellen Ruftanbe ber beutschen Ratholifen in gemischten mben laft noch an fehr vielen boben und nieberen Stellen Bieles zu wünschen übrig, und wir glauben nichts Ueberges zu thun, wenn wir unfere bießfälligen Erfahrungen im ren Berlaufe biefes Auffages nach bestem Biffen und mit eibenem Freimuthe vorlegen, auch auf bie Gefahr bin, un= : ju berühren, falls bie Rufriebenheit nur mit Berbeblung Babrbeit erfauft werben mußte.

Bemiff mirb aus ben Concordaten, welche amifchen Ron und nipleg beutichen Regierungen entweber verhandelt morben in. ober nachftens in Berbanblung treten, viel Gutes und Eriste reiches für die Ratholifen ber Dialvora entspringen. Aber in Anbetrachte ber großen Schwierigfeiten, welche in ber Ratu unferer Berbaltniffe liegen, nach ber Erfahrung, bag eingewut: zelte Dikftande nur allmablig in organischer Entwidelung be milberen Grundfabe ben Bebanten bes Lichtes und ber Freihet meiden, im Ueberichmange bes befannten Dichterspruches: A Bute führt emig Rrieg, nie wird ber Keind ihm erliegen! fühlen alle Rirchenfreunde, ohne eben prophetisch zu fein. D felbst portheilhaftere Concordate, als in unseren Tagen geicht fen werben, erft burch vieliabrige Ginlebung in bie Ration if wolle Babrbeit und Rraft erhalten muffen, abgefeben von be Achillesferfe ber Auslegung, welche bei biefen um fein Das beffer fein wird, ale bei ber Bibel, beren Inhalt im verfonliche Beluft zu Grunde gegangen ift. Ueberhaubt find im Sinbli auf Belgien, Biemont und Scandingvien Die möglichen Geger frafte gegen bie fatholifche Bolfdentwickelung gar nicht m bi rechnen, und wahrscheinlich in eben bem Dage umfaffender, i mehr ber positive Glaube an die Wahrheit des Evangellum finft und bie Teufelsfrafte bes fangtifchen Ingrimme gege ben mahren Gott entbunden werben. Je größer bie Einfid und Rlarheit über unfere Nothstande werden, um fo eifrig wird die Kirche an ihrer eigenen Auferbanung und Befel gung arbeiten. Die größte und machtigste Kraft erwarte auch hier aus ber innerlichen Belebung ber Rirche gur fret gen Thatfraft.

Fassen wir in letterer Beziehung die oberrheinische Kirch provinz naher in's Auge, so leuchtet jedem Kundigen ein, die Forderungen der oberrheinischen Kirchenvorstände ihre Witgkeit nicht so fast von ihrer örtlichen Bedeutung, sondern der Geltung des öffentlichen Rechtes in Deutschland erlang Deshalb erklärt sich auch die Bitterkeit, mit welcher seiten der Gegner durch Schrift und Gewalt dagegen geeis wird. Db Baden oder Rassau ihren sogenannten Landesbischen mehr oder minder Rechte einräumen, darauf kommt es concreten Falle gar nicht an, sondern einzig und allein dara ob die katholische Bischofsgewalt im protestantischen Deutschla überhaupt neben der landesfürklichen Oberkirchenmacht als alei

brechtigt im eigenen Kelbe gnerkannt werben foll. Die Bertige fprechen es unbedingt und unzweifelhaft aus, aber bie Brazis laßt in vielen Studen noch immer barauf warten. Selbft folde Regierungen, welche beim oberrheinischen Kirchenftreite birect gar nicht betheiligt find, ichquen mit Unrube und Spanmung auf ben Ausgang beffelben, weil fie fühlen, ban es fich um ein katholisches Princip neben bem bisber allein miltigen motestantischen handelt. Es ift eitel Beschwäh, um Die Bewier zu vermirren, wenn gemiffe Organe versichern, man wolle burch bie bischöflichen Forberungen ben Fürsten ihre Souberanitaterechte ichmalern. Unfere Staatemanner fint viel gu aufgeflart, um an einen folden humbug zu glauben. Rein Jota weltlichen Rechtes kann baburch verloren geben. Die Frage ift mit bie: Soll ber protestantische Kurft bie protestantische Confeffion allein ober augleich auch die fatholische selbstherrlich maß: tegeln, mit anderen Worten: Soll neben bem protestantischen Canberfirdenrechte auch bas fatholische Weltfirchenrecht gulaffia fein? Die protestantischen Minister sagen nach ihrer lutherischen Erabition : "Rein !" und bie Bischöfe nach ben weltbefannten Grundfagen ber Ratholifen : "Ja!" Die Ginen ftreiten für ihren Ursvrung von dreihundert Jahren, die Anderen für ihr berechtigtes Dasein seit achtzehn Sahrhunderten, und die Motive bes Streites fliegen aus ben wiberfprechenben Glaubensfagen, penen fich beibe befennen. Dan muß aus letterem Grunde auch ben Ausbruck ber Klage über bie Meinung ber protestantijden Minister milbe mablen, benn es wird ihnen in ber That Ingemuthet, ein Sauptbollmert bes Brotestantismus, bie lan-Desherrliche Gewalt über alle Bemiffen und Glaubenslehren im lande, wodurch die Reformation einzig und allein ihren Kortjang erstritten bat, ju Bunften der jungen katholischen Gemeinen aufzugeben, welche ihren neudeutschen Frühling mit taufend Panten und Bluthenfrangen fogar an bie Fenfter ber Refibengen reiben. Es ist in ber That viel verlangt, und man braucht lange Beit, bis man ben alten Menschen ausgezogen und ben erften traum ber Jugenbliebe verlernt hat. Aber fommen wird fie jewiß, bas Wohl ber Bolfer macht es unvermeiblich, bas fürst: iche Wort ift in ben heiligsten Verträgen verpfandet und bie mutiche Treue wird es losen.

Bis zu biefem Beitpunkte hat bie bischöfliche Gewalt zum beile ber Rirche vollauf zu thun, indem fie von innen heraus

unmittelbar ben endlichen Siea anbahnt, welcher nur burch felbe eigenes Rirchenleben bauernd gewonnen werben fann. Dazu mit ber bischöfliche Dragnismus ber oberrheinischen Rirchenprovin ein burchaus einheitlicher und lebendiger fein. Wir baben m feren Metropoliten im Erzbischofe von Kreiburg und alle übrigen Bischofe find ihm als Theile eines Gangen untergeordnet. I biefe lebendige Verbindung mit bem Metropoliten auch in wie len katholischen ganbern fast verloren gegangen bei uns ift fte nothwendig, wie in ben ersten Reiten ber driftlichen Belt, well unfere Berhaltniffe eben fo gefahrvoll, die Jugend ber fattell ichen Kirche auf protestantischem Gebiete eben fo versucht mb bie geographische Berriffenheit unferer Gemeinden nicht minber anfechtbar ist als in jenen Beiten, wo bie katholische Bierardie nach apostolischer Lehre ihre erfte Ausbildung erhielt. Die be rubmte Dentidrift ber in Freiburg versammelten Bischofe machte beshalb einen fo übermaltigenten Ginbrud auf bie driftliche Belt, weil in ihr die apostolische Wahrheit bes Metropolitanverbanbes in ber ehrwurdigften Geftalt in's Leben trat. Die einzel nen Forberungen, welche in berfelben niebergelegt maren, et bielten baburch bie Meihe ber Kraft, welche ein großes Brinch baben muß, wenn es ficareich in die Bolfer bringen foll. Rich umfonft eiferten betroffene Staatsmanner gegen bicfe bischoffic aus gottlicher Institution gefloffene Ginheit und Ginigung, well als nothwendige Kolge bes fatholischen Principes bie fatholi T Landesbischöflichkeit über ben Haufen warf, wie sie protestanti Sachwalter aufzufaffen und festzuhalten bemuht finb. ber That ein sogenannter fatholischer Landesbischof ift nach tholischen Brundsaken fo unguläffig, als ein protestantischer ne Luthers Lehre, welche alle bischöfliche Gemalt verworfen be Die katholischen Bischöfe erhalten erft ihre eigenthumliche RE chonstellung, wenn fie ale ausgreifende Urme ber Metropolite in ihren Sprengeln thatig find, wie bie Dietropoliten ihrerfet: ihre eigenste Rraft erft im Bufammenhange mit bem Ginheit pinfte in Rom erlangen. Wer biesen lebenbigen Organismu aufhebt, erstidt bas fatholische Rirchenleben im Reime. baber ein protestantischer Ministerprafibent bei biefer Geleger beit sagte: "Was geht mich ber Erzbischof in Kreiburg an ? fo bewies er nur, bag er Protestant mar, und seine Religions ansicht einer gefunden Politif in Rudficht auf die fatholisch Rinte vorzog. Der Erzbischof von Freiburg ift grundfatlit 18 Mittelglied zwischen Nom und seinen Suffraganbischöfen, 16 nothwendiges Organ für den ungehinderten Blutumlauf im ibe der Kirche. Wer dieses Organ für die oberrheinische Kirsuprovinz aufhebt oder thatsächlich beseitigt, unterbindet einen wil der Kirche durch protestantische Auffassung und nimmt nselben das freie katholische Leben. Wie sich in der erzählsteußerung des Ministerpräsidenten das protestantische, so ach sich in der bischöslichen Freiburger Denkschrift das kathoske Princip aus und nahm den Anlauf zur folgenreichsten rbesserung der katholischen Zustände in Süddeutschland.

Das fühlten nicht nur bie junachst betheiligten Regierungen. ibern felbst folche, die confessionell zwar in der nämlichen Lage nischter Confessionen, aber außerhalb ber freisenden Wogen Birchenconflictes waren; fogar katholische wurden bavon beirt. Unmöglich konnten biefe bie einzelnen Forberungen ber ichofe mit Schrecken betrachten, ba ja in Breufen, Banno: und Baiern bie meiften berfelben burch Bertrage ober lanfürstliche Concessionen bereits befriedigt maren. in einzig und allein ben Metropolitangufammenhalt ber Bi-We als Quelle unberechenbarer Kraft für's geiftliche Leben Ratholifen, wo allerdings unberechtigte Belufte viele Bembeiten ber Ginmischung in geiftliche Buftanbe verlieren muß: Sie athmeten erft wieder freier auf, als ber Erzbischof. Rreiburg und fein treuer Edart, ber Bischof von Limburg, irt baftanben und die Denkichrift ohne Spike fur entichet= be Kolgen im oberrheinischen Lirchenstreite quiescirt mar. n suchte nun die zusammengesturzte Felsppramibe ber Die: volitangewalt wieber aufzurichten, inbem es bie Schlichtung Rirchenstreites in die Sand nahm und die Sonderabfind: e für unguläffig erflärte. Aber es ift leicht vorauszusehen, nach einer fo bereitwilligen Enthüllung ber ichwachen Seite ber beutschen Bischofsgewalt feineswegs bie firchlichen Borile erzielt werden burften, wie fie ber gewiffenhaften Ausrung ber Denfschrift faum ausgehlieben maren. Die Bitter-: biefer Erfahrung fann nur gemilbert werben, wenn von a an die Treue des Metropolitanverbandes eine Wahrheit i anderen Gebieten wird, welche noch offen stehen und brinibe Rucksicht forbern. Die oberrheinische Rirchenproving er: mtet mit Sehnsucht in bestimmten Beitraumen wieberfehrenbe letropolitanspnoben, beren Aufgabe es ift, unfere ungleichartigen

Atrchengebräuche mehr zu affimiliren, Geift und Zusammenham in die Seelforge aller Dibeefen zu bringen, Einverständniffe mit den Bischöfen von Bürzdurg, Spener, Strafburg, And und Köln zu erzielen, damit die wunderlichen, in der tatielischen Kirchenlehre oft beklagten, Berschiedenheiten der Prast zum Heile der Seelen verschwinden. Denn wir haben nicht bloß eine politische Zerriffenheit in unserem Kleinstaatleben, sondern auch eine kirchliche.

Mie man auf bem Bege von Krankfurt nach homburg in einer Lange von brei leichten Stunden fünf beutiche Rleinftaaten paffirt und fast eben fo oft Weggelb bezahlt, fo erbliden wir am Untermain in einem Umfreife von brei Gifenbahnftunden bie Dbmacht von feche Bischöfen mit ben verschiebenartiaften @ Brauchen und Anordnungen in firchlichen Dingen, welche rebliche Gemuther aus bem Rolfe verwirren und lichten Robien ber Gegenseite Anlag geben über unsere oft angegogene fatholice Einheit zu wißeln. Frankfurt auf feinem schmalen Grunde, mit bem manniafaltioften Zusammenflusse von Menschen aus Deutst land, Frankreich, England und felbst übersceifchen ganbern if besondere schlimm baran. Es gehört in die Diocese Limburg, with rend die Diocesen Mainz und Kulda fich bis an seine Mauern er ftreden, Die Diocese Thuraburg in brei Biertelftunden, Die von Kreiburg in amei, die von Rottenburg und Spener in brei Stunden erreicht und von Raufleuten Geschäfte halber unabläffig begange werben muffen. Da kommt zum Beispiel in ber Kastenzeit ber Kal por, baß ein Schnellreifenber in einem Tage feche verschieben Regionen von Kaffenmantaten burdmantert und fich oft @ einer ftreitigen Grangftelle befindet, mo fein Menich zu fach weiß, welches Kastenmandat hierorts regiert. Es ift eine & glaubliche, aber mabre Thatfadie, baß man, einverständlich # bem Metropoliten, noch nie ernstlich baran gebacht hat, bie Difftande grundlich abzuhelfen und Ginflang mit ben beutid Nachbardiocefen herzustellen. Gine Folge biefer vieltopfigen B fchiebenheit im Puntte bes Fastengebotes ift, bag bie alte as ftolifche Sakung vom Kaften in Gubbeutschland fast gang Berfall gerath und beionbere bie Stabte von gemischter Bewi ferung wenig mehr bavon miffen, bag bie Difpenfen von ber felben an bie Stelle ber Regel treten, und gartliche Bewiffgeärgert ober ichwankend gemacht werben. Gin Borichlag at Befeitigung biefes Mirrials an geeigneter Stelle miklang, me

fine ber Diocesen von ihren Sonbergebrauchen etwas aufgeben wollte, ungeachtet es einteuchtet, daß die taufend widrigen Ginbiffe auf bas fatholifche Leben gemischter Ortichaften nur burch Mititige Gleichformigfeit und Confequent einiger Maken unichab: id gemacht werden fonnen. Die aus ben verschiebenen Berattniffen und Bedürfniffen ber einzelnen Landestheile bergenom: wenen Brunde für Die Bericbiedenartigteit Diefer Rirchenzuftanbe atten unter ber alteren Reichsverfassung und beim großeren Imfang ber Dioccien noch einige Berechtigung, aber jett, wo les Alte permifcht und gang neue Gestaltungen in's Leben mten, ift bie Bleichformiafeit ber Kirchendisciplin ein unbreisbares Beburfnig. Wie bas Raftengebot, fo baben faft le anderen Gegenstände bes angeren Cultus theilweise an ber amlichen Disharmonie zu leiben. Sogar Die Ritualien ber ithe, von ben Wefangbuchern nicht zu reben, entbehren alles intlanges auf einem Terrain bes beutiden landes, mo faft ndweg vermandte Bolfestamme mit gleichen Bedurfniffen ab Anlagen mobnen. Allgemein fühlt man biefe Difftanbe. eiche nicht bloß bie priefterliche Seeliorge erichweren, fonbern berhaupt bem neugufblübenben Leben ber Ratholifen in proteantischen ganbern Sinderniffe entgegensenen. Dan bat aller: has, aber nicht im allfeitigen Ginverftandniffe mit bem Diemoliten, angefangen, Die Mleibung ber Beiftlichen zu uniforiren, ale mit etwas, bas in gemischten Gegenben ftete viele winghmen wird erleiden muffen. Die Ansicht firchenfreundlicher atholifen in biefem Stude geht babin, bag ber firchliche Gul-\$ bie erfte Aufmerksamkeit erhalten muß. 3ft bie Annexlich: it ber beiligen Rirche und ihrer gottesbienftlichen Ericheinung amal bleibend und in allseitiger Busammenstimmung geregelt, mag man auch ben Trachten ein wohlwollendes Berg gumen: n. Querft muß ber Mann fertig fein; bann beuft man erft , feine Befleibung.

Wenn ich oben die Metropolitan: Synoden verdienter Weise Erinnerung gebracht habe als Hauptbewegungstraft des kirchen Organismus zur einheitlichen Gestaltung des katholischen wens, so versteht es sich von selbst, daß ihnen die Diocesans neden zur Grundlage dienen mussen, um die richtige Auffassung er tirchlichen Einzelbedurfnisse möglich zu machen. Wan hat riber einige Scheu vor den letzteren geäußert; gegenwärtig fällt der Grund zur hinausschiebung derselben weg. Könnten die

bischöflichen Orbinariate auch ftete bie vortrefflichften Rrafte fie bie Dioceianvermaltung in fich aufnehmen, mas in unferen Bo baltniffen nach ber Mangelhaftigfeit menschlicher Ruftanbe nicht alleit ber Kall ift. fo mirb boch ftets bie Seelfprasthatigiet in ihrer eifrigen Rusammenstimmung unenblich viel zu munichen übrig laffen, wenn fie nicht von ben Diocesansunoben im me mittelbaren Bertehre mit bem Bifchofe belebt und burchgeiftigt Dan fage taufend Dal: In gang katholifchen ganben balt man fie ja auch nicht! besto ichlimmer fur bas beil bet Rirde. Die boie Gewohnheit auf ber einen entichulbigt bie unftatthafte Unterlaffung auf ber anderen Seite nicht, und ber Bergleich binft überhaupt jum Rachtheile ber Begner ber Die cefanspnoben in febr bebenklicher Beife. Dort ift bas fircbliche Bebaube mobl befestigt, man kann fpgar bei einiger Kabrlaffic teit auf feine Saltbarfeit rechnen; aber bei une, mo Alles erft neu zu grunden ift, wo wir faen fur eine unermegliche beutide Butunft, ba fann bas Banier ber Rirche nur burch unermub liche Sprafalt, burch treuestes Rusammenwirfen und burch Beachtung aller Ginzelftimmen ber Rirchenvorftanbe aufrecht et balten werben. Blidt auf ben Kurftbifchof Korfter zu Breslau! Dbaleich er teine übertriebene Soffnungen auf die Rufunft fett! ju ben apostolischen Formen unseres Rirchenthums bat er Ber trauen und biefes Bertrauen taufcht ihn nicht. Er halt mutbie eine Diocesanspnobe, und unerwartete Frudte biefes fühner Unternehmens in Schlesien, wo fo viel Lava im Uebergangsae birge zur Explosion verborgen liegt, bluben auf, wie Riemani fie zu hoffen gewagt bat. Blidt auf ben Carbinal Bifeman ben gelehrteften und frommften Bentleman bes britischen Rlerus Seine beste Rraft murgelt in biefer innigen Berftanbigung mi feiner Beiftlichkeit, bie er bei feber Belegenheit gur Begrundun ber englischen Rirche um fich versammelt, in biefer weit ausgreifen ben Wirksamkeit eines liebevollen Bergens, ein hellglangenbes Bei ipiel, bas im verfonlichen Erquffe taufend andere entundet und au einheitlichen That in ben brei vereinigten Konigreichen ipornt Maine ift ebenfalls nachaefolat zum unermeklichen Bortbeile be Gingelnen und bes Bangen. Das thut fein Brief, feine Stol Diefe ift tobt und fann nur als Surrogat bienen wo kein unmittelbares frisches Leben zu haben ift. Auf biefen Bege werben bie Kangleien in manchen Gegenden Deutschland immer isolirter vom Bolf und Rlerus, und ihr Ginfluß be

orinkt sich in vielen Dingen lediglich auf die eingelaufenen Rumsern der Actenstücke. Wer an andere Zustände gewöhnt ist, er erstaunt nicht selten über die traurige Klust zwischen Theose und That, welche sich dadurch zum größten Nachtheile des rollichen Lebens aufgethan hat.

Der Bfarrer fint auf feiner Infel wie ein einfiedlerischer Bo-4 frob, wenn ber Bote nichts bringt, fo wie er feinerfeits gar at eifert , unbefohlene Berichte einzusenben. Diefer Sammer brt vom Difftanbe ber . baf bie Ranglei an bie Stelle ber ibcefanspnoden und Bastoralvisitationen getreten ist. Der beniebene Kled Bapier an ber Stelle bes lebendigen Mortes b ber liebepollen unmittelbaren Berftanbigung kann fich nicht In verantworten, er bat oft feine Manierlichfeit, ohne welche Renschenleben felten Gutes ausgerichtet wird, er liegt oft ibre lang bei ben Bfarracten und macht in ichwachen Bergen, iche auf Erben nie aussterben, bei jeber neuen Ginsicht boses bit. Das find keine Bhantasien, fondern Dinge aus bem Le-L Die Manner, welche foldes beflagen, find nicht verfom: n. fie baben im treuen Dienfte graue haare bekommen, ihre banglichkeit an die Rirche traat die Narben aus einer anderen #t. wo die katholische Depotion nichts weniger als mobifeil u wie leichte Waare. Sie seufzen nach ben praktischen Daggeln, welche nur an Ort und Stelle richtig geschätzt werben men, turz fie rufen im Beifte unferer beiligen Rirche nach beefanfpnoben und Baftoralvifitationen, welche in's Leben ge= n, weil fie jum Leben vaffen und taufend Schreibereien un= thia machen. 3ch fpreche biefe Ruftanbe freimutbig aus, weil ot Alle in ber Lage find, es zu thun, und weil bamit ber tholifchen Rirche in Deutschland gewiß ein guter Dienst geleit wird. Bas die Baftoralvisitationen insbesondere betrifft, weiß Jeber, welcher auch nur oberflächlich in die Beschichte t beutschen Diocesanverwaltung bineingeblickt bat, baß fie erft ber neueren Reit feit ben Emfer Bunftationen burch ben Ginf firchenfrember Ibeen in Verfall gerathen find. Bas in n meiften Begenden Gubbeutschlands bei ben Kirmungsreifen eien Ramen annimmt, verbient, obgleich bochft bankenswerth, mielben faum, weil nur ein Schatten ber eigentlichen Bafto-Wie es in ben Tagen ber Rarolingischen Reit igene Reichsbeamte gab, welche burch bie Lander reiften, um ie Reichsgeschäfte an Ort und Stelle je nach bem Bedürfnisse

bes Bolfes furz und aut im munblichen Berfahren bure ein einfaches Protofoll ober eine fogenannte Berfachung alen thun : wie in ber mittleren Reit felbit bie gewöhnlichen Richte au bestimmten Reiten bes Sabres in ben einzelnen Bemeinbu aur Erledigung ber eingelaufenen Beichafte ericbienen, fo begeben fich auch bie Bischöfe pber ibre Generalvicare pber eigens bam bestellte hobere Beiftliche zu festgesetten Reiten in Die einzelnen Bfarren und ordneten die Rirchenangelegenbeiten nach genome Abichatung ber örtlichen Berhaltmiffe. Gebr viele Beidafte. als Prozesse ber Bemeinden mit dem Pfarrer. Coneureprifin gen, Jurisdictionserftredungen, Kirchenredinungen, firchliche Mes bauten und himbert andere Borfommnifie, welche man fekt mit burch weitläufigen Briefwechsel erlebigt, wurden nach biefe alten Rirchengewohnheit in Deutschland auf fürzeftem Bege unt faft immer gludlich geschlichtet, mabrent in Stalien ber gering Umfang ber Diocesen eine folche bischöftiche Reiseobmacht un nothia machte. Daburch wurde ber Bilchof und bie blichoftich Gewalt bem Bolfe naber gebracht und mahrbaft vovularifit mas auf andere Beife nur febr mangelhaft gescheben tann. Di Baftoralvifitation ericbien ale eine ersebnte orbnungemäßige and übung ber bischöflichen Gerechtigme, welche bei folden Gelegen beiten bem Bolfe und ber Obrigfeit in munichenemerthe Erif nerung gebracht murben, und bie bifchöflichen Berordnungen Ort und Stelle ohne ftrenge Kangleiform hatten nicht bas In fallende, wie es fest von ber Briefform oft faum m trente Beit gefehlt, daß baburch ber bischöflichen Obmacht d Abbruch geschah, brang die lettere vielmehr allseitig und m eigenen Augen in Die Brivatverhaltniffe ein, und burchfauet mit gottgegebener perfonlicher Beisbeit bas religiofe Leben b einzelnen Kirchen. Die Bollmacht aller Seelforge, welche ber bischöflichen Gewalt ruht, hatte in biefer Musäftung ibr fichtbaren und naturwuchsigen Ausbruck, ben feine fchriftlie Berordnung erfetten tann. Auf folche Beife vermied man a alles Behäffige eines zuchtigenden Ueberfalles fundhafter of fahrläffiger Bfarrer. Letteres wird im Nothfalle ftets ein Th bischöfticher Bisitationen bleiben, aber keineswegs ber eins Reft alterer Reifebifchofemacht.

Ein anderer, nicht minder wichtiger Gegenstand der Met politanspnoden, und in ihrer allmähligen Durchführung zugle ber Diöcesanspnoden wird die Ausspendung der heiligen Saci

mente, Beichte und Abendmahl, fein. In fatholischen ganbern bet man pon bem Ruftande ber Rirchengemeinden bei uns keinen Beriff. Die Difmirthichaft bes weltlichen Ginfinfies, befonders w bie Greiebung ber Briefter, ftellte Gricbeinungen au Tage. be man für unglaublich balten murbe, wenn fie nicht vor unigen Augen geschähen. In vielen Gemeinden mar ichon burch iltere Agitationen ber Beffenbergianer und Colibatffurmer bie brielle Beichte ber einzelnen Sunden, wie fie bie katholische Riche als feste Glaubenslehre voridreibt, fast gang verschwunbm. Dan absolvirte bieweilen sogar von ber Rangel maffenbit ohne vorausgegangenes Sundenbefenntniß, noch öfter aber in Beichtstuble auf eine allgemeine Anklage, welche im besten falle ungefähr fo lautete: "Ich habe feine Tobfunde begangen mb ichliefe alle meine laftlichen Gunben ein," ungeachtet bie nibere Untersuchung berielben ftete tobtsündliche Auffande gu Daburch tam Die fatholifche Bewiffenserforloung, welche Art und Rahl und erschwerende Umftande umfaffen foll, gang in Berfall, und gwar bergeftalt, bag altere Lute folder Art, von Jugend auf vernachläffigt, in ber Real taum auf bas rechtgläubige Beleife gu bringen find. bat fich bei ihnen etwas Protestantisches ausgebildet, welches m Beichte nicht blog bie Bunge labmt, fondern allen Berftand Widunfelt und alle Reblichfeit gerftort. Man fann mit Glud Mentlich nur in ben Kindern gegen biefes hartnädige und anftedende Uebel ankampfen. Ge gab Gemeinden, wo bas Beicht= ften ber Briefter fo rar mar, wie bie gefärbten Oftereier. Aufer ber Ofterzeit fanben feine Beichten ftatt. Dan findet med lett manche Ortichaften, wo bas Beichtsiken zwei ober bler Mal bes Jahres von ber Rangel verfündet wird, wie eine inkerordentliche Onabe, welche ben übrigen Sonntagen bes Inbres nicht bescheert ist. Kast burchgebends berricht bie Bebehnheit, daß felbst eifrige Priester an Sonntagen nicht zur Beichte figen, weil fie ben Sonntagemorgen zu ihrer Bredigt branden, und wo mehrere Priester angestellt sind, bat ber Prebiger jedenfalls ben Sonntagemorgen frei, ungeachtet bie Predigt oft mehr als anderwärts die zweite Auflage einer bereits gebruckten ift. Da also die Gemeindeglieder im besten Kalle nur Samftage Abende beichten fonnen, und bagu im Sommer vor brangenber Arbeit, im Winter oft megen bes ichlechten Wetters feine Reit und Gelegenheit baben, fo unterbleibt bas Beichten

Rur Befchoniaung biefer Kahrlaffigfeit fehlt es nicht a Scheingrunden gegen die heilige, pon ber Rirche bringen empfohlene Bewohnheit, feine Gunden öfter au beichten. Ra findet namentlich Diejenigen, welche felten beichten, weit frie mer, ale bie Betbrüber und Betichwestern, welche es oft thm 3d habe biefe Bludlichen ftete in ber flaglichften Unfenntut ibres fittlichen Seelenzuftanbes und von erstaunlicher Bewiffen lofigfeit bei ben größten Tobinnben gefunden. Ratürlich! De Augenbunterricht, oft von vornberein nicht ber beste, ift burt ben fubbeutiden Beltlauf in fortwährenber Blaubensanfechten verwischt worden. Das Rartgefühl bes Bewiffens, welches m burch die Beichte erzogen und erhalten wird, mußte ber einre genben Unempfindlichkeit weichen, welche es mit Nichts ftren nimmt und allmählig Elephanten verschlingt. Die Glaubens gweifel nehmen überhand, ber Spott über religiofe Begenftanb bricht einen Zweig nach bem anberen vom Baume bes felle Glaubens, Die lotterhaften Reitblatter und Branbidriften. zahlreich wie Aliegenvilze am Baldgebege, vergiften alle Ge banken und Begierben. Aus dieser inneren Trockenlegung be beiligsten Ungelegenheit muchfen unfere fatholischen Demofraten viele unferer aufgeflarten Landburgermeifter und Gemeind rathe, unfere philanthropischen Schullehrer und Broletarier in Leben heraus, welche jest an vielen Orten bie Gemeinde a feiner Rube, ben Biarrer au feinem Rechte und bie Rirche a feiner Wahrheit fommen laffen.

Darüber darf man sich auch nicht wundern. Nehmt obe erschwert dem Bolke die Beichte und das Abendmahl, dan nehmt ihr demselben den Katholicismus und werdet mit de apostolischen Christenthume auf dem kürzesten Wege fertig. Alle dings können viele Seelsorger, besonders solche, welche puination, d. h. zum Doppelgottesdienst in zwei Gemeinder verpslichtet sind, durch die Knauserei der Gewalt, welche durchengüter verschlungen hat, in der oberrheinischen Kirchenpr vinz eine sehr große Bahl, leider zu ihrer Entschuldigung a sühren, daß ihre leibliche Krast für den ausgedehnteren Beich stuhl nicht ausreicht. Wan muß diese Entschuldigung freilich sehr vielen Fällen gelten lassen. Um so nöthiger ist es, die Wetropolitansynoden mit aller Krast die Abstellung dies Wißstände betreiben. Was den vereinzelten Borstellungen bie Mißstände betreiben. Was den vereinzelten Borstellungen bie her nicht gelungen ist, wird dem einmüthigen Episcopate a

bie lange nicht wohl entzogen werden konnen. Diese Klaubeit in Empfange ber beiligen Sacramente labmt alles fatholische Backthum, und die allerweitesten Rechte ber Kirche nach bem Reke poller Bleichberechtigung werben ohne gründliche Beffemma in biefem Bunfte nie jur Blutbe fatholischer Auffande in Sabbentichland führen. Allerbings haben viele junge Beiftliche in neuester Beit einen loblichen Gifer fur ben öfteren Bebrauch ber beiligen Sacramente an ben Tag gelegt, und es fteht zu marten, bak ber Radmudis bes jungen Klerus entschieben emtreten wird in ben Gifer für eine so beilige Angelegenheit. Rechnet man bagu, bag in einigen Diocesen guch wirklicher Mangel an katholischen Beiftlichen ift, und die beffer ausgestatteten aus ftaatlichen Rudfichten gegen Frembe in ben Nachbarlanbern ine Ueberfülle nicht abgeben können, fo findet die mangelhafte Benvaltung ber eigentlichen Seelsorge an vielen Orten ihre binlangliche Erflärung.

Andere, bem Gindrucke bes fatholischen Gottesbienftes quwiberlaufender Mikstande begegnen und in den Rirchen ber berrheinischen Diocesen. Die meiften alteren Gottesbaufer, welche aus katholischen Ueberzeugungen hervorgewachsen, jedes empfängliche Gemuth zur Anbacht ftimmen, befinden fich in ben Sinden der Brotestanten und, wo sie den Katholifen geblieben sind, selten in einem Austande, welcher ber Keier unserer Beils: Pheimniffe angemeffen ift. Die blinde Buth gegen bie katho: lichen Symbole und Ceremonien hat fast überall mehr oder minder Spuren vandalischer Mighandlung bes Beiligen zurud: Kaft noch ärger haufte bie Sacularisation mit ben tunftreichen Baudenkmalen bes frommen Mittelalters. Der bentende Beift vorurtheilsloser Politifer wird es noch heute unbe-Reiflich finden, wie driftliche Regierungen katholische Kirchen ben gemeinsten Lebenszwecken überlieferten ohne leifes Gefühl bes staatsverberblichen Unwillens, welcher in glaubigen Gemuthern barüber entfteht und bie Schmach ber Berftorungeluft mm Rachtheile ber öffentlichen Moral verewigt. Gin merkwür: biges Beispiel liefert uns in biefer Beziehung bie freie Stadt Die herrliche Johanniterfirche baselbst mit ihrer wundersamen Vollendung und Kormenreinheit dient dem Juden Oppenheimer zum Schnittwaaren : Magazin; die Antoniterfirche mit bem angrenzenden Kloster ist von der großen Freimaurer: loge, welche ben Namen "Sofrates" trägt, verschlungen worben; bie fühngewollbte Dominifanerfirche mit ihren Fresten bin ein edelhaftes Allerlei von trodenen und naffen Sabieligfeit in ihren entheiligten Raumen. Die Karmeliterfirche mit ibn meifterhaften Bogenfenftern . in einen Reller bes Rollambt permanbelt, icaut und mit ihrem bunfeln Lagerraume an wi ein Riefenauge, bem bnantinische Graufamfeit ben Stern gegraben. Als in unferen Tagen bie angrengenden Rlofteril unter bem Brecheifen ber Arbeiteleute mit ihren gierlichen & fimfen aus rothem Santftein aufammenfturaten, um einer & weiterung ber Rollgebaute Blat ju machen, bat mehr ale d katholisches Berg por tiefer Wehmuth gegittert. Dukend von Ravellen in ben ehemaligen Saufern auswirt ger Bifchofe und Nebte, welche in ber Stadt ibre eigene fe berge hatten, felbit bie fogenannte Ravelle Rarle bes Grofet melde nach bem Bengniffe ber Alterthumeforider menigftens ber Rarolingischen Reit frammt, baben trok ihrer noch erten baren Außenseite allen Jammer bes gemeinen Lebens und a Unruhe weltlicher Leibenschaft an bie geweihte Statte aufgenn men, wo einst bas unblutige Opfer bes neuen Bundes fur b Lebenbigen und Tobten bargebracht murbe. Nach biefem Be fpiele, bas überall zu finden ift, wurde bei uns allenthalben ben Kirchengebauben gewirthichaftet, ohne bie Spuren in pil au verwischen, als es in Nordbeutschland im Laufe von br Sabrhunderten geschehen konnte. Daber mandelt ber Rathol mit ichwerem Bergen über ben Trummern bes fatholifchen 61 tus. Stiftungereften feiner fatholifden Borfahren, und bat felb ben Troft, fie als beilige Denkmale ber firchlichen Borzeit & eigen zu nennen. Es behnt fich ein ungebeures Miniveb # kirchlichen Bauresten an ben Ufern bes Rheins, ber Lahn, b Nahe, des Mains, des Reckars und der Mofel voll ftoly Ueberbleibsel durfürftlicher Große, rührender Beugniffe ber bacht und Gottesfurcht von ungabligen Laien und Donde riesenhafter Phantasien driftalaubiger Baumeister, über ben fich eine in himmlischen Dingen unverftanbige Bevolferung ihren Gasapparaten, Schornfteinen, Spinbeln, Branntweinbre nereien und Wafferheilanstalten angefiedelt hat, bag bereits ! Lapard nothig ift, die germaschenen Dentsteine gu entgiffern, 1 ursprünglichen Anlagen blogzulegen und aus den vorhanden Bruchftuden bie Beschichte großer Jahrhunderte beutscher Rati au deuten. Die Ratholiten haben größtentheils ihre firchli

Bramgenbeit, fo weit fie außerlich zu Tage tritt, eingebuft. inden an vielen Orten mit Schmerzen neue Grundsteine bet Kirchenthums in Die beimische Erbe einzusenken, um auf brielben bie fumbolischen Bluthen ihres religiöfen Lebens neuer: binge in ben Simmel wachsen zu laffen. Da tritt ihnen aber vieles binberlich entaggen. Runachft ift es fast überall bie Armit ber gerftreuten Gemeinde, welche großgrtige, dem Amerte bes fatholifchen Rirchenlebens entsprechenbe Bauten nicht auf-In vielen Begenden Dentschlands begegnen uns tommen läst. vimlich irische Ruftanbe. Die fiegreiche Gewalt ber Reformation bat ben Schat ber vergangenen Jahrhunderte für fich in ausichlienlich lutberifchen und reformirten Befit genommen. Alle Religionstriege auf beutichem Boben murben unter bem bewußten ober unbewußten Bormanbe ber reformirten Lehre für bieim Alleinbefik geführt und felbst die Gewaltmakregeln gegen bie tatbolifchen Bemiffen floffen einzig nur aus bem Beftreben. bice gludliche Errungenichaft burch Ausrottung ber fatholischen Rirche für immer ben Brotestanten zu sichern. Go finden wir st in gang Beffen, Sachsen, in ben meiften Reichoftabten und allen nordbeutschen ganbern. Der westwhälische Friede bat zwar burch bas fogenannte Rormaljahr 1624 einiges Rirchengut und Airdenrecht ber Ratholifen gerettet, aber es ist unbeträchtlich m Berhaltniffe zur reichen Beute unferer Begner, bazu noch manfhörlich burch Rabuliften geschmälert und bedroht.

Mis in ber neueren Beit ber ausschließliche Rwang bes protetantifchen Principes an vielen Stellen bes beutschen Lanbes burch die Zeitereigniffe nachließ, siedelten fich allenthalben Raholiten an und es entstanden in vielen Ortschaften, welche früher geschloffene Monopole ber lutherischen Confession waren, latholische Reugemeinden, größtentheils bem Arbeiterstande anmboria, burch ibre Confession vielfach behindert, andere Erwerbemeige mit Blud zu betreiben, folglich fast überall arm und Wiffsbedurftig, baber nicht im Stande, aus ihren Mitteln an-Mindige Rirchen aufzuführen. Sie muffen fich aus biefem Grunde oft mit ben armlichsten Localen aum Botteebienfte behelfen. Bidt zum Beispiel nach Wehrheim, im ehemaligen Lande Raffau-Magen, gegenwärtig ein icongelegenes Besigthum bes Bergogs wa Raffau, in ber Habe bes reichen Damenklofters Thron, wiches die Reformation im Bunde mit Churtrier zerftort und W fein Gut zum Staatsqute gezogen bat. Die pranischen Grafen, benen bie gewaltsame Brotestantisirung ibrer Lanb gebiete febr am Bergen lag, maren auch in Bebrheim fo all lich, ihre Blane burdaufeten und bie fatholifche Rirche mi 213 fpater bas Churfürftenthum Trier ein Drit bruden. pon Behrheim erworben hatte, fo ichloffen fic an bie de fürstlichen Beamten arme Taglobner an und bilbeten im Em ber Reit unter fortmahrenden Redereien ber protestantife Mehrzahl eine kleine katholische Gemeinde, welche in unfer Tagen auf breibundert Seelen angewachsen ift. Sie waren Anfan obne alle Rirche, weil im weiten Umfreise nur protestantifi Anwohner die Abhange bes Taunus bebauten, folglich baiel auch feine Belegenheit zum fatholischen Bottesbienfte fich be bot. Um biefem Uebelstande abzuhelfen ichenkte ibnen Churti eine Scheune, welche als Sveicher fur Grundgefalle gebte hatte, und biefelbe murbe in ihrer urfprunglichen Geftalt fircht artig eingerichtet und bient ben fatholischen Wehrheimern # gottesbienftlichen Berfammlungshaus bis auf ben beutigen &

Beben wir norböftlich burch eine Ginfattelung bes Laun weiter, so erreichen wir burch eine berrliche Balbregion, Pfaffenwiesbach vorüber, Die ehemals freie Reichsstadt Ri berg, welche jest Beffen : Darmftadt gehört, auf einem ichon romifcher Zeit angebauten Bugel mit einem landesfürftlic Schlosse, welches von seinen ragenden Bartenterraffen aus w um bie fruchtreiche Wetterau beherricht und norblich vom bo ren Johannisberge bebedt ift. Die vorlutherische Reit ba bier frühzeitig ein Collegiatstift gegründet, welches, mit Ortsfeelforge betraut, aus feinen reichen Mitteln bie wunt ichone Rirche grundete, Die wir noch jett als eine ftolze Rief blume ber beutschanbächtigen Baufunft bewundern, gerabe ber Stelle, wo früher bereits ein alteres Botteshaus im bus tinischen Style gestanben batte, wovon noch einzelne Refte ber neuen Kirche zu feben find. Die Reformation nahm bier 1 in Frankfurt bas fatholische Kirchengut einfach baburch in Be bag bie Beiftlichen ber Ratholifen aus ihren Rirchen, Colleaiati ten und Saufern vertrieben, und unter bem Bormande bes laute Evangelii entweder in die Berbannung zu gehen ober zum ! falle vom Glauben gezwungen murben. Die Kirche bes Co giatstiftes litt unter ben roben Reformationsstürmen bebeute Man gertrummerte bie Bilber ber heiligen Gottesmutter I ria, welcher bie Rirche gemeiht mar, bas Sacramentsbausch R. D. G. B. B. B. B. G. F. B. C. B.

÷.

12

坮

315

veldes wie ein rankenbes Gewinde bes Urwaldes zierlich in de Bogengewolbe bes Priesterchores emporstieg und vom wahthoften Blauben ber Ratholifen an die wirkliche Gegenwart Griffi im Abendmahle Reugniß gab, und verschonte selbst bie Denfmale ber Tobten nicht, welche nach altem Rirchengebrauche bier begraben lagen. Solcher Ernft, Jahre lang fortgefest, brachte bie gange Stadt in ben Alleinbesit ber fatholischen Rirchenguter mb ichloß mit evangelischer Confequenz alle Ratholiken vom Ritgenuffe aus. Somit fiel auch bie Schloffirche ben Brote Als spater fatholische Dienstleute und Taglobner af bem protestantischen Boben zu grünen anfingen, weil man ibre Arbeit nicht entbehren konnte, autmuthige Proletarier, bie nichts befagen, als die unbeneidete Berle bes bartangefochtenen fatholifchen Blanbens, fo wiesen ihnen bie Berren von granimftein, ein berühmtes Beichlecht bes tatholischen Frankens, eine kleine Kamilienkirche auf bem Kelbe bei Kriebberg zum Bottesbienfte an, und ber tatholifche Fruhmeffer vom benachberten Dafftabt auf einer frankensteinischen Banbpfrunde erhielt ben Auftrag, Die Seelforge biefer armen Leute zu führen, welche iett mobl auf neunbundert Menschen angewachsen find, ohne bak bie fleine Ravelle größer geworben mare. Es macht einen tief: ichmerilichen Einbruck, bier bie Bemeinbe ber Ratholiten eine Art Felbgottesbienft halten zu feben, weil die wenigsten im Rirchlein felbft Blat finden, mabrend in der iconen Collegiatfirche vor ben Bredigtamtscandidaten, welche, im Schlosse zu Bredigern ausgebilbet, hier ihre nicht fehr beliebten Jungfernreben halten, an manten Sonntagen taum breihunbert Menschen von ben fünftausenb Protestanten ber Stadt erscheinen, und Nachmittagsgottesbienste Doch weit geringeren Anklang finben. Boblwollenbe Gefinnun: Ren in Darmstabt maren icon mehr als einmal rege, ben ir-Tanblich entblogten Ratholiten bie Schloffirche einzuraumen, welche awar Garnisonstirche heißt, aber wenig gebraucht wirb; bod bie Befangenheit confessioneller Eiferer that bagegen mit Erfolg Einrede. Um bas Maß voll zu machen, hat noch un-Tanaft bie Rammer ber Lanbitanbe zu Darmftabt bie Abhulfe Diefes ichreienben Dikstandes als unbegründet verworfen!

Wer von unseren Lesern Lust hat, mit uns langs bes Taunusabhanges burch anmuthige Berghohen und tiefgründige Wiesenthäler zu streifen, wird nach einer Wanderung von ungefähr ichs Stunden die stolze Kronenburg erreichen, wo einst ber Bede Weber, Cartons 20. Ritter Bartmuth von Pronberg Die Scharfe feines Schmerte gegon feine und feiner Unterthanen fatholifche Gibe gefehrt m bie Bewohner ber Bergabbange mit Gemalt ber Intherifde Rohre untermorfen bat. Dafelbit befiten natürlich bie Prot fanten ausschlieklich bie ebemalige katholische Sauptfirche, une achtet fie fich in ber Kolgegeit nur mit Drübe gegen bas ringen blübende Roben ber Ratholifen erhalten fonnten. Die lettere: ungefähr fechsbundert Seelen, mußten froh fein, ein altes bar fälliges Gottesbaus aukerhalb bes Ortes am Ruke bes Solo bugels, bereits tief in ben Schutt von Jahrbunberten eina fonet, benüten au fonnen. Es faßt in feiner raumlichen Mer behnung feinesmegs bie Blieber ber fatholifchen Rirchengemeinl und in gerechter Burbigung biefer unbeftrittenen Thatfache ban ber Rurftwrimas Dalberg eine eigene Rirde fur bie Ratholifer freilich nicht im gludlichften Style, aber bem Rwede bes & thalifden Gottesbienftes vollkommen angemeffen. Ala ieboch bi plotliche Umidmung ber Rappleonischen Beltherrichaft auch be Großbergogthume Frankfurt ein Ende machte, fo fam auch bi ier fatholifche Rirchenbau eines beutiden Rurften in's Stode und bie gewonnenen Raumlichfeiten wurden, wenn wir nid fehr irren. bem Betriebe eines Gafthauses augewiesen. Ratholifen seufren noch immer vergeblich, bak ihnen bie bera lich naffauische Regierung, Die jekige Belikerin bes Ortes un aller alteren Domanoneinfunfte, burch eine neue Rirche gered werbe, in Rußftapien ber Dalbergischen Rudficht fur eine b brangte Berggemeinde. Der Mangel einer folden wird um tiefer empfunden, je gablreicher bie frischen Tamuslufte u Sommerszeit fatholifde Bafte aus allen Rachbargegenben i bie prachtvolle Rundsicht von Kronberg ziehen, welche mit ibre fühnen Kalkenauge bie blübente Belt am Abein und Main b tief in ben Speffart, Obenwald und in's Baardtgebirge w ben Bliden bes Manberers ausbreitet. Biele biefer Somme gafte konnen ben Gottesbienft gar nicht besuchen, nicht biof a Wangel an Plat in ber Kirche, fonbern auch aus Kurcht w Donmachten, welche besonders bem weiblichen Geschlechte i bumpfen Raupie Diefer halbverfunkenen Sugelkirche uiftofien mabrend bier wie in Friedberg viele Ruborer im Freien an can piren genöthigt finb.

Solche Buftanbe find in Deutschland allenthalben anzutreffer und pernunftige Menfchen fonnen es taum begreifen, bag b

burch die Säcularisation bereicherte Staatsgewalt nicht wenige kind aus Anstandsgefühl ernstlich daran denkt, denselhen abzujelsen. Für die Kosten solcher Abhülse fände dieselbe reichlichen Erst durch die Zufriedenheit des Bolkes, welches in dieser Auswerksamkeit die landesväterliche Sarge für die religiöse Billedung treuer Unterthanen erblicken und im Gefühls wirklicher Gleichberechtigung die Lockstummen socialer Versührung zurücksein würde. Dadurch verschwände mancher Ausaf zu Verseleichungen, und das confessionelle Behagen an der gewährten Kohlthat würde alle wechselseitigen Reibungen zwischen den relie

giblen Befenntniffen am grunblichften beleitigen.

Anger biefer ursprünglichen Armuth ber Ratholiken an amedmäs Bigen und bem boben Inhalte ihrer Beilegeheimniffe angemeffenen Rirden macht fich ein Regierungsbaugeschmad für katholifche Gottesbaufer breit, welcher aus feiner protestantifchen Salonsmanier nicht beraus fann und bem fatholischen Gottesbienfte Betfale ans weift . Die mit bem Beifte ber tatbolischen Blaubensauffaffung im geraben Biberfpruche fteben. Will namlich eine fatholifche Gemeinde eine neue Kirche bauen, wenn auch ganz aus eigenen Mitteln ober wenigstens ohne mertliche Beschwerung bes Staatsichates. To ift bas pur möglich burch Berbeigiehung ber Regierungsbaus meifter, welche, im großartigften Magiftabe für bas tleinfte ganb den bestallt, vom protestantischen Gebiete, wo ihre Biege ftebs. in jebe fatholifche Angelegenheit berübergenommen werben. Die Renntniffe biefer Manner mogen noch fo achtbar und ibre Mei-Berichaft noch fo erprobt fein, fie bauen auf bem Lande in ber Regel feine katholische Rirche, sonbern einen hubschen Kangfagl ein Baarenlagerhaus, einen Johannisberger Reller, ober ber; gleichen mehr, fo schwerfällig angelegt, fo gemein ausgeführt daß alle Befühle katholischer Andacht jusammenschaubern und Die Stimme bes Arebigers barin wieberhallt, wie in einer frie fallifirten Beramannsarube, wo ber Erbaeift feine furgathmigen Bortrage balt. Der fogenannte Plafond biefer Mergrialbauten welche ben Staateichat nicht belaften, ohne eigentliche Bolbung platt gebrudt wie ein dinesischer Wassertopf, schlägt jeden Kunken driftlicher Froblichfeit nieber. Gie find in ihrer Unbehulflichfeit, in ber Unharmonie ihrer Formen, im Ungelenken ihrer Winkel ber fcarfe Gegenfat gur alten Rirchenbaufunft, bie ihre großte Schonbeit im Beichen und Lebendigen ihres organischen Bachsthums aus bem Burgelftode ibres Grundes his in die fühnen Gipfel ibres geiftreichen

Baues entfaltet. Mit Recht können wir von ihnen sagen, "Zum Teufel ist der Spiritus, das Phlegma ist geblieben" als Arebsgang in's Unbewegliche, Unzusammenhängende, Todte. So oft ich mit Schmerzen diese unkatholischen Gebäude sehe, habe ich die Empfindung der lutherischen Erbsünde, welche alle Vermögen des Menschen zerstört und ihn selbst zum abscheulichen Gegenschal alles Guten macht, der lutherischen Rechtsertigung, welche mein Sünden bloß zudeckt und meine eigene Thätigkeit in mitwirken der Liebe zur Gunde stempelt, des lutherischen Glaubens, welcher nach den Reformatoren keine sittliche Freiheit kennt und die Rechte des Erlösers in Auspruch nimmt. Und so ist es ir der That! Wo nicht der katholische Glaube, die katholische An dacht, die katholische Phantasie dauen, arbeiten die Bauleut umsonst, und stellen ihr Armuthszeugniß als Inhalt und Glaubensberschlisch an die Kerzen der Katholische and

Dan braucht nicht eben Brotestant ju fein, um ein folde Rirdenicander zu werden. Benn bas glaubige Berg fehlt, rad fich bie Mauertelle an bem Treulofen. Die groften Runffle unferes Nahrhunderts find biefem Kluche nicht entgangen. Ra rum sind die Nonnen und Monche im Dome au Speier fe warm und lebendig, die heilige Theresig in ber Ludwigskirch in Munchen bagegen fo wiberwartig falt und abstoßend troi ber regelfesten Zeichnung? Beil Schraubolf ein lebenbige Ratholit ift, Cornelius hingegen ben malerischen Ausbruck von Brotestantismus hernehmen muß. Zwei gegenfagliche Principier fprechen fich bier in Bilbern, wie bort in Bauformen aus, unt ber Beibelberger Ratechismus lagt fich felbft in ber Runft fi menig abstreifen . als Bater Canifius. Am Unterrhein bat mar bleses Unwesen in driftlichen Rirchen und in der kirchlicher Runft icon langft empfunden und fogar Bereine gegrundet, un bem katholischen Bauftyle, welcher nur ein überlieferter in Sinne ber fatholifchen Rirche fein fann, fein Recht zu verschaf Man geht noch weiter und sucht nach umfaffenben Stu bien über bas firchliche Alterthum zur achteriftlichen beutichen Rirche auch entsprechenbe, aus geschichtlichen Grundlagen abge leitete Einrichtungsstude, Fenfter, Meggewande und anderei Bugehor wieber einzuführen. Aber unfere fleinstaatlichen Bou meifter, aus ber Staatstaffe auf Roften bes Bolfes befoldet merten nicht barauf und gehen mit ber kindlichsten Unbefangen beit und Unwissenheit im Amtsichlenbrian weiter, als ware nie eine Geschichte der Baufunst, nie eine deutsche Borzeit.gewesen, Wie man von keinem Menschen verlangen kann, daß er sich; selbst häßlich sinde, so meinen auch diese Unvermeidlichen bei sedem Kirchenbaue, daß ihre jungfräuliche Unsehlbarkeit im Banfache längst über allen Zweisel erhaben sei. Die Gemeinzden musse eine Zwangsjacke anziehen lassen. So haben wir im mittz, Leren Deutschland eine eben so theure, als geschmacklose Ungstandt des Kirchenbaues bekommen, welche die Berständigen ärgert, und aller kirchlichen Erbauung widerspricht. Da können zur die Bischose im Einklange mit ihrem Metropoliten wirksame Die Bischose im Einklange mit ihrem Metropoliten wirksame Beit öffentlich gegen diese Fälschung der katholischen Kirchengeschichte protestiren.

Die Sache ift wichtiger, als Biele glauben, im thorichten. Mabne, bak unfer Bolf vom Kirchenbau nichts verstebe und wait jeber Korm beffelben aufrieben fei. Die Stidluft vers. Toloffener Raume ift Allen empfindlich, fie mogen gelehrt ober-Rangelehrt fein. Diefe Erfahrung im Maturgebiete wiederholt, Fic auf bem Relbe ber Rirche jeben Tag. Brotestantische Theo-Tien, feien fie mit Dinte auf's Bavier ober mit Mortel auf Stein geschrieben, wibern ben fatholischen Bolfesinn nur befto Empfindlicher an, ie unbewufter ibr Ginfluß auf Die Seele wirft. Gewiß bat Diefer unnatürliche Baugeschmad mitunter Defentlich beigetragen, viele unferer fübbeutschen Rirchen fo loerand bie Gebetestunden in benselben so unerquicklich zu machen. An biefen Jammer bes Kirchenbaues schließt sich bei uns eine auffallende Bernachläffigung ber inneren Rircheneinrichtung an, Die wohl kaum ihres Gleichen finden mag. Jeder Reisende, wenn auch nicht gerabe mit übermächtigen religiösen Gefühlen, aber boch mit regem Schonbeitefinne ausgestattet, bewundert Die Kinder der füddeutschen Alven Baierns, Tirols und ber, Lialianischen Gebirgsabhange, welche mit ihren verschlungenen, Belethalern größtentheils an ben Bo, bie Etich und ben Inm himmterfallen, in ihrer gartlichen Borliebe für ein reines und zierfames Gottesbaus. Ihre Butten, wie Mester bes Kelbhubns an's Geftein ber Bergeshalbe gelagert, find fo enge und une bequem, baf fie eben mur vor ber gröbften Unbild bes Wetters founten, die Kenfter fo flein, daß man feinen Roof burch biefelben nicht binaussteden kann, die Dacher so ludenbaft, daß Schnee

und Regen auf's Stroblager ber hirten fallen. Bom Comfort, welcher bei uns felbst in Saufern bes Mittelftanbes nicht fehlen bart, teine Sour, und bie Garberobe fo fparlich, but nur bie Bladliden am Sonntage ihre Rleiber wechfeln. 250 ein Sans im Alvenborflein muß foon fein. Die Pirche, welch Allen gemeinsam angehört, bie alle Lage besucht und genofien wirb, wo bie endliche Ausgleichung wilchen Soch und Gering im Bilbe angebeutet ift und Alle am namlichen Tifche all Bleichberechtigte bas Ehrenmahl ber gottlichen Liebe baften. Die Ermften Gemeinden bringen nambafte Summen auf, um biefes einzige Bebarfnift auf eine murbige Beife zu befriediget. Und als man einst einem alten Bauern gubrach, feine arm felige Butte auszubeffern, gab er lächelnb zur Antwort : "E warum ? Go fcon fonnte fie boch nicht werben, als bie Rirche, welche mir eben fo gut angehört, als ben gnabigen Berren Berichtsgrafen." Gine andere Geele, feit vielen Jahren eine ffindbaften Gewohnheit bingegeben, gestand bei ihrer Betebrund bem Beichtvater unumwunden: "Ich bin feit zwanzig Rabret nie in die Rirche getreten, obne baf fie mir in ihrer unbefted ten Reinheit und Rierlichkeit Die bitterften Bormarfe aber ben Schmut meines inneren Ruftanbes gemacht batte." Defiball obfern auch alle Bfarrangeborigen mit Kreuben ihr Spatael gir Berherrlichung ihres Botteshaufes, namentlich find bit Innglinge und Jungfrauen erft bann frohlich, wenn fie als Bei ftenernbe gur Rirchengier burch eine icone Sabne, burch ein an bachtiges Bilb ober burch Blumen und Kranze um die Bilbfand ber beifigen Jungfrau ober bes beiligen Schukengels murbie pertreten find, mabrend ber Sterbende einen fleinen Theil feinen Sabe jum Schmude ber Pfarrfirche hinterlagt, als frendiget Bengath feines Glaubens und feiner Liebe zum gottlichen Del land. Go wird bie Rirche im ebelften Ginne ein Gemeinant weil Jung und Alt baran gebaut und geziert bat, weil fi als gefcichtlicher Ginbeitevunft in ber Gemeinde von ber albe ften bis in Die neuefte Beit bie werfthatige Liebe aller glaubigen Geelen gur Grundwahrheit alles driftlichen Lebens veranidate licht, bag Sejus Chriftus, im allerheiligften Gacramente bei Altures wahrhaft und wofentlich gegenwärtig, die lebenbim Geele in allen Bliebern ber Bemeinbe, bas ungerreifiliche Bant zwischen ben Lebenbigen und Lobten, zwischen ber gottlichen und menfchlichen Ratur in ben Erloften ift.

Diefe Sorafalt für bie Rirche ift alfo wieber aus bennen Midem Boben entsprumgen, wie ber Rriftallanell aus ber Stromaber bes Relegebirges, und wirb fo lange blaben, als ber Glaubenstithalt ber katholifchen Lehre vom Abendmable in beit Genflibern lebenbig ift. Die Reformatoren baben biefe Abendarabisiehre aum inbiectiven Blaubenbact umb bloken Sombole a Baeftimadit. Daburd verlor bie Rirche ihre bogmatifche Be Dentung und ben letten vernünftigen Grund ihres firchlichen Dafeins als Baus bimmlifcher Liebe und leiblicher Unweienbut Des Ertbiers unter ben Menichen. Alle Bier berfelben ichien un To überfluffiget, je weniger an beuten und au funbilben war, Mur Die Unflarbeit und ber Biberfpruch fonnten noch einen Untericied awifchen bet Kirche und bem Bargerbaufe machen. Bo tein Opfer ift, wo tein Briefter ift, wo teine fichtbate Ritte Sttes unf Erben ift, wo jebes Individuum mit feinem will-Faritien Gefühl einen Theil bes allgemeinen Briefterthums ausmacht, ba ftebt aller Berftand fille, wenn man noch von Rtrchen, noch von Brieftern, noch von Gottesbienften fprick. S ift einfach tabula rasa mit ber Offenbarung Gottes auf Et-Den. Aus biefem Grunde find bie nachten Raume ber protestan: Efficen Berfammlungsorte bie beredteften Reugen für bie Leethelt und Embattelefigteit ber fogenannten Rirthenverbefferung. Sorufalt fitt biefelben ware nicht blok finnlos, fonbern eine Offenbare Berichwendung ohne erfichtlichen Awed.

Diese protestantische Ansthaunngs: und Ausdrucksweise hat in gemischten Gegenden auch den Ratholiten theilweise ausselbtüngt, wie der Reif ohne Wissen und Wissen übellen des Wanderers Tech an seinen Daaren und seinem Barte anseht. Die Archen Verrathen an vielen Orten, besonders auf dem Lande, keine Vergame Pflege liebevoller Herzen, die dem Erlöser in kindlister Hinguse bienen. Die bitterste Armuth, selten in dem Wasse Begründet, als sie in der Rirthe erscheint, und wenig Sinn für Beinlichkeit ihun sich in denselben fund und stellen dem Bolle, Verläuse biese Missende ertragen kann, ein sehr nachtheiliges Ernantsszungsis für ihr religiöses Gemüthsleben aus.

In vielen Rirchen vermist man die ewige Lampe vor bem Allerheiligsten, fogar noch qu unferer Beit in der katholifchem Ande gu Darmkadtfat ungefähr fünftaufend Seelon, unter bonon: die grun Großherzogin, eine bairifche Prinzessin, felbft mitbegriffen ift. Der Gwelletelch ift fast Abevall unbekleibet, eben fo bie

Rebenaltäre ohne weiße leberlage, gewöhnlich nur mit alter Bachsleinwand voll Schmußsteden und Staubrosen überbeckt. Die Kirchenwäsche, in der Regel für bestimmte Zahlung den Kirchenbienern überwiesen, zeigt leider größtentheils das Gegentheil von Glanz und Reinheit, in jenen Stüden nicht ausgenommen, welche unmittelbar zum Dienste des heiligen Weßopfers verwendet werden. An den Weßgewanden, welche theils sehlerhaft gemacht, theils schadhaft, an den Kelchen, denen die Vergoldung durch langen Verbrauch unscheinbar geworden, an den Alben, welche so lange gebraucht werden, bis sie in der scharfen Lange auseinander gehen, kann man die Vergänglichkeit aller mensche lichen Dinge weit besser studiren, als über unseren Gräbern, denen die moderne Humanität gern die Blüthenfreudigkeit und Zierlichkeit eines Gartens gibt.

۲:

-

Durch bie Unterbruckung aller Rlofter find bie Leute gang verschwunden, welche sich auf eine liebevolle Beise ber Berfer tigung bes Rirchenornates widmeten. Die Schneiber, bie Rabe rinnen, bie Stiderinnen, welche an ihre Stelle eintraten, obne firchlichen Ginn und Berftand, lediglich bem Ermerbe bingege ben, liefern Arbeiten fur die Rirche, die eben fo geschmactlos. als theuer, ja für armere Gemeinden nachgerade unerschwinglich Die Sakristeien konnen an so manchen Orten als Betnigungsanstalten für Berfonen bienen, welche an Regelmäßigfei # Ordnung und Blankheit gewöhnt sind. Sogar ber Rirchenstaus. welcher aus unferen nebelfeuchten Rothstragen uppig einwander erfährt eine, nur in Subbeutschland übliche Schonung, und be nichts weniger als gartlichen Rirchenbesucher muffen aleichwob eine Ortsreinigung pornehmen, bevor fie fich jum Gebete ni berlaffen.

Allerdings erscheinen bisweilen scharfe bischöfliche Berord nungen gegen diese Mißstände, wiederholte Austagen der älterer Ranzleidecrete, aber in der Regel ohne sonderlichen Erfolg, weissie nur durch die sortgesette Thätigkeit der Metropolitan= unt Diöcesanspnoden beseitigt werden können, welche die Aussührung an Ort und Stelle und die gründliche Prüfung derselben durch den amtlichen Angenschein in den Pastoralvisitationen verbürgen. In welchem Anzuge oft Priester am Altare vor der ganzen Gemeinde erscheinen, wie durch solchen Anblick alle Burde des Gottesdienstes verloren geht und freche Spötter mit einigem Schein von Recht an weltliche Austäge und gemeine Kripolität

erimern, wie in manchen Kirchenvorständen selbst alles Gefühl für biese Entheiligung der christlichen Geheimnisse abhanden gekom: wen zu sein scheint, wollen wir mehr andeutend als weitläusig eschreibend erwähnen, um unserer Berufung an das gesammte wiscopat desto mehr Eindringlichkeit an der rechten Stelle zu eben. Um diese klägliche Misere vollständig zu machen, hat ungläubige Zeitgeist die Grundlasten der Kirchen und Pfruns mit großer Schmälerung des Vermögens abgelöst, die salarisirten Kirchenguter der Domäne einverleibt und allenthals n gründlich aufgeräumt, wo noch ein grüner Keim für den tholischen Cultus zu erblicken war.

Die Gleichberechtigung ber Ratholiken und Protestanten wurde m biplomatischen Scheidekunstlern dahin ausgelegt, daß man Ratholiken für ihr Kirchenwesen so viel gewähre, als den rotestanten, d. h. das, was die Protestanten zu ihrer Gotteszehrung nicht nöthig haben, auch den Ratholiken verweigere, iese Theorie von den nackten Wänden für die Gleichberechzten entzieht uns auch da, wo Centralkirchensonds wirklich rhanden sind, häusig die Mittel zur würdigen Feier des Gotzbienstes. Ueberall treten die sogenannten Kirchensteuern ein, siche besonders in "betrübten armseligen Zeiten" der Religion Verechenbaren Schaden thun, weil das Bolk mit einigem Rechte migstens die Güter des ewigen Lebens um leidlichen Preis ben will.

Kerner erlauben wir uns noch eine Bemerkung, welche emand auffallend finden wird, ungeachtet fie vielleicht noch nie brudt worben ift. Gin eigener Unftern bat bie Brotestanten n ihrem Ursprunge an verfolgt und ift jum darafteristischen ertmal ibrer Rirchen geworben. Ueberall, wo fie einer fatho: men Rirche habbaft geworben, fühlten fie eine Art Schwindel rihrem Raume und ein flagliches Unvermögen, benfelben mit rem Bottesbienfte auszufüllen. Sie gingen mit ber Leichtig= it teder Anfanger an bie Begrangung biefer Raumlichfeit und iblten natürlich die Rangel bes lauteren Gotteswortes als Berg \$ Intherifchen Rirchenringes, um bie neuen Junger mit ben rmen menschlicher Große zu umfassen, ba für bie himmlische r Blid au furz geworben. Sie bauten baber in bie marmor: en Dome bes Mittelalters bolgerne Emporbubnen binein, welche ie Ranzel umfreisten, und schlugen bie Saulen bes ursprunglis ben Baues mit lutherischer Sittenstrenge wund, um bas furchtbare

Holzgeruft an benfelben wirkfam zu befestigen. Auch bie 30 denftühle empfanden biese hölzerne Borliebe und richteten sie aus ihrer katholischen Stellung gegen das Allerheiligste krau förmig um die Ranzel mit eigenen Sipen für die Obrigkelt und andere waltende Männer der Gemeinde, wie man im Uluse Dome noch bis auf den heutigen Lag, wo das Bort Gotta an Geltung bedeutend verloren hat, und in der Ahomastich zu Leidzig in lehrreichen Beispielen sehen kann.

Man ging in biefer Manie für holgerne Umpfablung fo welt baf ber Mittelraum por ber Rangel rings mit Bolamanben abn Mannshohe umichloffen und zur Reit ber Brebigt für bie Ind erwählten formlich gesperrt wurde gegen ben Unbrang wäte Rirchenganger, welche ben zierlithen Pfartheren gar'na telle aus bem Context bringen konnten und nebenber auch gegen bul unzeitige Kortgeben gelangweilter Ruboret, welche oft gur # unmanietlich bem Rudhalt ber iconften Enbeverieben ausm weichen fuchen. Wer ein Rufter biefer Umpfablung bes Botte Bottes feben will, bem tathen wir einen anbachtigen Bant i bie alte und neue Rirche ju Amfterbam, mo bas grane und batt Solt fo auferbaulid aufammenftimmen. Mahrend brinnen a verhangnifivollen Ringe ber Brediger, mit fraffen Batermorben und einem ichwarzselbenen Dantelden angethan, in gierlichte Krifur, ben glücklichen Seelen bes reformirten bimmlifden In rufalems unerhörte Mittheilungen macht, fcmeifen wir Unben zusaminen gewärfeltes Bolt von Proletariern und Beiben, buri bie unermeglichen Dome, beren Macht auf bas anderlefene Saal lein nieberichaut, wie die riefenhafte Bracht bes Kirmamente auf einen Maulwurfsbugel.

Diese wundersame Borliebe für das Holz, und noch dazu sit das plumpe Holz, konnte ich mir nur aus einem humoristische Anhängsel der Respermation erklären, welche in ihrem Uebermath geistiger sein wollte, als die uralte apostolische Kirche, und unstreiwilligem deutschen Kernwise der Rachwelt begreislich macht daß sie mit ihrem Shristenthume wirklich auf den Polzweg gurathen sei. Wer sich über diesen Ausdruck ärgert, dem Reungezeigt, zu seiner geistigen und leiblichen Erholung einen Ausstlug in die herrliche Schlöstirche zu Marburg in Kurheisen zu machen, wo sest die Rissethäter und Armensänder der Andah obliegen. Dieser heilige Bau ist geeignet, jedes Christenker zur Andacht zu stimmen; so zarteifrig, so sehnsücktig schläss

finden die jungfraulichen Formen zum himmel auf; man meint, im geheinnissvollen Dunkel eines himmelanstrebenden Buchenwabes zu sein; wo die Läublem über den häuptern singen, und die Zweige melodisch rauschen, und der Sturm in den Wipfeln otzeit. Da kam zum Unglud ein protestantischer Purist vom ichken Wasser und stellte die plumpsten Holzbruden rings um diese herrlichen Wandsaulen und vernichtete, so viel au ihm war, ein Gindruck dieser einzigen Schlostapelle.

Gewiff, biefes tobte, plumbe Holz, es ift bas Symbol bes Menichen, Dem bie Erbfunde ber Reformation feine Kreibeit um Outen, teine Rraft mitwitfenber Liebe, teine Beiligfeit ber albften Ratur felbst nach ber Rechtfertigung gelaffen bat. Beim brobfteigen vom Marburger Schlofberge tritt, o driftlicher Benberer! in Die Elifabethenfirche ein, bas iconfte Baubentmil welches an bas berofice Beib erinnert, beffen Ramen fie tigt. Da fannif Du im Muste der Bernachläffigung und Ber-Mumelung Bolibanke feben, wie fie nur bas Reitalter ber Cononbienformel zimmern kann, bem man eine angeborene. Derbheit al bem Inbel ber Wittenberger Studentenlieder nicht übel immen bark. Beitere Bemerfungen find überfluffig: man muß bie Dolabante feben und mit ben Bauformen ber Rirche ver: glathen, bonn wird man von felbft bie heilige Landgräfin Gli: weib um ihre Rurbitte anrufen, bak uns ber gefunde Gefcomad nte verforen geht, benn ohne benfelben tommt man boch nicht Mit, weber in gerklichen noch in weltlichen Dingen. mieller Reit ift gwat an biefer Rirche restaurirt worden: ob de bie anicatbaren Bante und Einschränfungen wichen, mol: lm wir feiner Beit naber unterfuchen.

Diefe Holzwuth ist leiber auch in die katholischen Kirchen stingen inder gegangen, welche ursprünglich bavon nichts wußten, wie verunstaltet die Liechenraume noch jest, wo die Protestantm theilweise anfangen, die Sünden ihrer Borfahren in den butschen Auchen gut zu machen. Beispiele diefer geschämigen Atranaung haben wir freilich wur in lutherischen Kirchen gesinden; für die resoumirten scheint das holz ein unentbehrlicher kullel zu fein.

Benn die Ratholiken fagen: wir können die hölzernen Bub: m. nicht entbehren; weil der Kirchenraum ohne dieselben die Boditerung: nicht faffen kann, so ist darauf einfach zu erwidern, ist bester Grund: nicht auszeicht, eine so unnadtrliche Lieden: schändung zu rechtfertigen, welche noch dazu, wie seber ersahrene Seelsorger wohl weiß, den größten sittlichen Bedenken unterliegt. Man soll die Feigenblätter des verlorenen Paradickel nicht so leichtfertig in Schutz nehmen. Die katholische Gemeinde zu Frankfurt am Main hat nach mannichkaltigen Schwierigkeiten gezeigt, daß man diese Holzgerüste leicht zu entbehren im Stande ist.

Ucberbies finden fich in unferen gertheilten Berhaltniffen Dinge por, welche auch die wohlwollenbste Regierung nicht auf einmal befeitigen fann, weil fie geraume Beit batten, fich in unferem gefellichaftlichen Leben murgelfeft zu machen. Dam ge boren por Allem die gemeinschaftlichen Schullebrer: Seminaries für beibe Confessionen, welche in ber iconften und langften beut ichen Kriedenszeit unferen Lebrerftand bergeftalt entfittlichten, baß bie Revolution ber Maratage ibre besten Brandstifter and benfelben mablen fonnte. Sat ber Staat babei verloren, is fiel boch ber größte Theil bes Schabens auf bie tatholische Rirde welche ben Lebrer gemiffermaßen au ihrem Rirchenbiener ablt. An mehr als einem Orte treten Die Lebrer auf Die unfriedlichte und intriganteste Weise gegen ibre Seelforger auf, weil ibn Greiehung bes ftreng : tatholifchen Ginfluffes im Lebrerfeminat entbehrt bat. Der gemeinschaftliche Unterricht bat allerbings Die Spigen ber Confession abgeschliffen, aber in viclen Bergen auch die Confession selbst weggefegt. Jeber billige Wenfc be greift, bag biefe verfehrte und unbillige Dagregel faft gang allein auf die Ratholiken brudte, wo die exacte Rirchlichkeit eine gang andere Borbildung nothwendig macht, als bei ben Brotestantes. welche mit weit weniger vorlieb nehmen.

Dazu gehören ferner die, mit Recht durch ein Fremdwort gebrandmarkten, Communalschulen, wenn auch mit besonderen Religionsunterricht für jede einzelne Confession. Freimaurer und Philanthropen meinten dadurch die Confessionen allmählig abzeichleifen und den ewigen Religionsfrieden in Deutschland als eine Art Marmottenschlaf einzuführen. Die Sache ist aber and bere gekommen, wie es auch nur mittelmäßige Diplomatenweisbeit leicht hätte voraussehen können. Die Religion hat abgenommen, die Kirchlichkeit ist gescheitert, die Berwilderung der Sitten in die Schulen eingedrungen. Das war der gewisse, unvermeibliche Schaden für beide Theile, wo die Katholisen, der Natur ihrer Lehre und Kirche nach, stets größeren Rachtbeil.

leben mußten. Aber ber ewige Friede ber Confessionen ist auszgellieben. Die unnatürliche Mengerei katholischer und proteskutischer Kinder führte zu wechselseitigen Reibungen in der keine und im Leben, und diese bildeten sich unter den trüben kingen der Friedenskunstler zu seindlichen Stellungen aus, an denen unser Zeitalter leidet und so lange leiden wird, bis die kinder einer jeden Confession nach ihrem guten Rechte und nach ihren religiösen Bedürfnissen ihre eigene Schule haben und ihren religiösen Bedürfnissen ihre eigene Schule haben und wom Mißeindruck zwiespältiger Doctrinen in diesem zarten Alter bewahrt werden, den sie sonst nie mehr ganz verwinden kinnen, eben so wenig als den Traum der Kindheit und die estebe.

Dazu gehört weiter bas ichanbliche Untraut unferer gemisch= tm Brivat: Erziehungeanstalten, welchen unfer blafirtes Bublifum b viel Aufmerffamteit und Theilnahme idenft, und bie unfere Staatsbeborbe mit fo liberaler Kreiheitsliebe behandelt. Die meiften berfelben baben nichts weniger, als bie religible Ergiebung ber Augend im Auge; fie laffen fich lediglich von irbifchen Intereffen leiten und beuten unfer fostlichstes But, bie beutiche Ingend, als Erwerbsquelle aus. Daburch find fie genöthigt, nach beiben Seiten widerftrebende Rücksichten eintreten zu laffen und die Balbbeit bei Brotestanten so aut, als bei Ratholiken kfunbalten. Man ergiebt bie Rinber morglisch, und forat, bak be confessionelle Grundlichkeit nicht zu tief wurzele und bie ver-Webenen Religionsansichten in einen leiblichen Brei zusammen getocht werben. Die herzigen Buppen, welche aus biefer eblen Rocanftalt hervorgeben, miffen alles Mögliche von ber Belt, mtericheiben alle Roten und Tone ber Musik und haben bie Kelfenriffe von Belgoland gegablt. Bettern und Bafen weinen bor Kreuben über bas Bunber biefer Erziehungsweisheit. bie fatholifchen Anaben und Mabchen haben babei und gewöhnlich für immer, ihre religiofe Innigfeit eingebußt, ober wo fie Meinbar noch vorhanden ift, riecht fie nach bem Gebetbuche von Martshaufen und ben Stunden ber Andacht von Aarau.

Es ist unbegreisliche Blindheit vieler Manner von Geist und Bohlwollen, zu behaupten, es sei gleichgiltig für viele Lehrgesmstände, ob sie von Brotestanten oder Katholiken vorgetragen wirden. Jeber Mensch ist ein Ganzes, eine organische Entwicklung dem Leibe nach, welcher eine gleichartige in der Seele wist. Der geschickteste Heuchler kann nur gut den Seuchler

spielen, weil er henchler ift. Alle Comobianten sind weit schweiter erkannt, als sie selber glauben. Der Geschichtslehrer, ke Wathematiker, der französsische Sprachmeister können als was haft gute Lehrer in ihrer Wirklichkeit den ganzen Menschen. verläugnen, wenn sie auch wollten. Die confessionelle Farbent überall zum Vorschein kommen auch ohne Wissen und Willen Selbst im besten Falle, bei gänzlicher Beiseitelegung confessional ler Grundsähe, wurde ihr einfaches Dasein dei vielen Austrungen ohne alle Tendenz ein Zeugniß und eine Empfehim ihrer Confession für die Kinder sein.

Es ift grunbfalich, baß ein confessioneller Religionslehm alle Ginwirfungen biefer naturlichen Difftanbe auf bie tind den Bemuther abmenben ober entfraften fann. Gr ift unte biesen Umftanben wenig mehr, als bas fünfte Rab am Boge ober ein Regenschirm gegen bie Braune. Aft ber ichablic Stoff in ber Luft, Die Athmungewerfzeuge konnen ibn nie porforglich ausscheiben. Die Confessionen werben nicht gelett fonbern gelebt. 2Bo bas Leben mit ber Labre im Amiefvalt # wird immer bas lettere fiegen. Die ablichtliche Profelute macherei macht feine Confession reich an zufließenden Berionlich feiten: bas fann nur bas leben, bie Bewohnheit, bie Sich wirten. Ihr ftiftet Rlofter, Diffionsanstalten, fatholifde 94 eine; ich bin auch bafür mit ganger Geele. Aber Alles wich unfere Rirche in Deutschland nicht zur Bluthe bringen, fo lann ihr biefe Rwitterschulen, biefe Dreffuranstalten bulbet. Grundftein zu jeder Confession ift die confessionelle Schule!

Eine andere Art, ben Wind zu faen, um ben Sturm parten, ift die thörichte Koketterie mit ben gemischten Shen, was vermeiben jeder Confession am herzen liegen sollta, ba knur gewissen Schaden bavon gewinnt. Die ewigen Bankerem über biesen Gegenstand in beutschen Parteiblättern konnen win ber Unklarheit ihren Grund haben, welche bei ben meiste Beitungscorrespondenten über die gemischten Chen herrscht woben gewöhnlichen Lesern, benen es um klare Einsicht in die Sell zu thun ift, höchst nachtheilig sein muß.

Die katholische Kirche hat ben gemischten Eben von ihre Ursprunge an nie bas Wort gerebet, ungeachtet sie bie Galtsteit berselben nach ber unvermeiblichen Lage ber Gesusche anerkannte. Nach ihrer Ansicht von ber Ebe, wolche die innicht Bereinigung bes Mannes und bes Maibes in driftlicher

nanfhaft ift, gebort bas namliche Blaubensbefenntnif ber bei: ber Wegetten mefentlich bazu, um ben Spruch bes Erlofers m erfüllen, welcher gelagt bat: "Die werben zwei in einem Mefice fein!" Sa, fie bielt es pon jeber für eine ausgemachte Babrbeit, baf ber geiftige Charafter ber Che, ben fie ju mab: m mb au pflegen bat, nur burch bie innige Bereinigung im unlichen Glauben nach ben Grundfaten Giner Rirche erzielt mb gerabe baburch bie habere Murbe bes Cheftanbes burch in beiliges Sacrament besiegelt werben tonne. Arren wir nicht, fo ftellen andere Confessionen vom positiven Blaubendinielte ben nämlichen Grundfat auf und halten ihn in neuester Reit burd unzweibeutige Aussprude ber achtbarften Broteftanim fest. Diese Uebereinftimmung liefert ben Beweiß, bag bie Manbenseinigfeit beiber Batten in ber Ratur ber Sache geminbet ift, und alle reblichen Wenschen aus mas immer für mer Confession munichen muffen, bag bie eheliche Ginigung nicht blok finnlich, sondern auch geistig in ber Einheit bes Belantniffes fattfinde.

Die Erfahrung rechtfertigt diesen, aus der Natur der Che liebenden, Wunsch durch die schlagendsten Beispiele und zeigt innenklar, daß das Glück einer gemischten See nur durch wechzieltige große Sorgfalt der Ehegatten in Bezug auf die verziebene Religionsansicht gewahrt werden könne. Wir kennen unterhafte Shen dieser Art, aber sie werden stets nur als Aussuhmen die Ansicht der katholischen Lirche bestätigen, während ber That die meisten anderen sich nur im Indisserentismus, mit durch den Verlust ihrer persönlichen kirchlich: religiösen sone, wenigstens in Betreff des katholischen Theiles, beruhigen, m ungähligen Schwierigkeiten in der Kindererziehung nicht ein: al zu gedenken.

Während also die billigen und ehrenhaften Manner aller ietenntnisse über das Wünschenswerthe der Religionsgleichheit der Ehe einverstanden sind, erscheinen doch viele Wortführer wie Mischehen, welche nach ihrer vorlauten Stimme eine setzliche Nothwendigkeit in Deutschland sind, und wer das icht einsieht, muß als Feind der menschlichen Gesellschaft sentlich gebrandmarkt werden. Wie die Religion überhaupt, so keb auch die Mischen als Mittel gebraucht, um politische und wehliche Vorteile zu erringen. Die Freunde der Mischen wiesen aus diesem Grunde in solche, welche keine bestimmte

Religion und Rirche, fonbern blok ben Indifferentismus wolle und in folde, melde biefelben als beftes Mittel ber Profeinten Die Ersteren wiffen recht aut, baf in be macherei ansehen. Regel feine Che mahrhaft driftlichen Bestand bat, menn 4 nicht von gleichen religiösen Grundiaken getragen wirb. Di alfo beibe Chegatten aus innerer Rothigung gur Ginbeit Itt ben, fo gibt jeber berfelben von feinem firchlich = religiöfen 86 fenntniffe fo viel ab, als es nur immer moalich ift. und in bis fem Rahre lang fortgefekten Wechselverlufte werben beibe Theth mit ibrer Religion früher fertig, als fie felbit anfanglich et alaubt haben. Das Ende ber unnatürlichen Reibung wiber ftrebenber Glaubenenormen ift entweber reiner Rationalismis, wo von Katholicismus ober Brotestantismus nicht mehr Me Rebe fein fann, ober vollenbeter Unglaube, ber namentlich in Krauen in folden Berhaltniffen oft auf Die efelhaftefte Beit au Tage tritt.

Die Freunde der Mischehen aus Abneigung gegen alle kestimmte Religion und Kirche ziehen daher aus denselben den besten Bortheil für die Berbreitung der ungläubigen Gesimung und Entdristlichung der Familien, somit des ganzen Boltes, ind aus den lauen Chegatten eifrige Mitarbeiter am Ruin des Mersichenaeschlechtes. Undere Berfechter dieses ehelichen Zwiespaltel aus Proselhtenmacherei arbeiten nicht ohne Erfolg auf die protestantische Erziehung der Kinder in gemischten Chen hin missind besonders in Schlessen und in den Rheinlanden so aufrichtig, die solchergestalt der protestantischen Consession gewonnene Kinder unter den Convertiten auszusüberen.

Daburch gelingt es, ganz katholischen Gemeinden einige Aktholken einzupflanzen, und kommt ihre Zahl auf zwanzig Seele so beeilt sich die einverstandene Staatsgewalt oder der Gustat Abolphs-Berein, ihnen Kirche und Schule zu gründen, damit de gemischte She auch in der Gemeinde im größeren Maßstal zur Erscheinung komme und die akatholische Erziehung in solche Källen immer mehr ermuthige. Wir können auf dem Stand punkte der Unpartheilickeit, den wir uns dei Fragen von zarter Ratur zur Pflicht machen, dieses Bestreben für protestattsche Kindererziehung in Mischehen nicht tadeln, so weit das mit sittlichen Mitteln versahren wird. Denn eine Confession welcher das Gegentheil ganz gleichgültig wäre, hätte keinen Kripruch auf Lebenskähigkeit, sa nicht einmal auf das Recht die

Confession felbft. Aber mas wir mit besonderer Entichiedenbeit verwerflich finden, ift bas absichtliche und wohlgemeffene Befreben. Mischen zu biefem Amede ausbrudlich zu grunden und m beforbern, und somit factisch ben Grundsak: "ber Amed beiligt bie Mittel!" in Ausübung zu bringen. Jebe Confession. ble m ibrer Ausbehnung und Bluthe biefes Mittel gur Ausbreis tung und Begrundung bedarf, richtet fich felbft, als unfabig, burd fich mit ber Rraft ber Wahrheit zu fiegen.

Die fatholische Rirche, pon pornberein grundfaklich gegen bie gemifchten Chen, betrachtet biefelben als ein Unglud fur ben Staat und bie Rirche qualeich, und unterlaft nie, bie Blau-Bo fie aber im Rampfe mit weltbigen bavon abzumabnen. lichen Gefeken und Gewohnheiten nicht burchbringen fann. Wirmt fie fich fraft ber ihr von Christus verliehenen Gewalt b riel als moglich gegen die Rachtheile, die den gläubigen Ratholiten burch protestantische Rindererziehung erwachsen konnen. Bre biesfällige Befekgebung ift baber in ihrer urfprunglichen Lenbeng ben Protestanten eben fo gunftig, als ben Ratholifen, well fie bie Dischehen und bie aus ihr fliegenben Gefahren für beibe nach Kraften zu verhindern ober zu erschweren sucht. Sie ersett mit ihrer firchlichen Verordnung, so viel es unter en gegebenen Umftanben möglich ift, ben Mangel weltlicher Besetgebung, die eigentlich wie die Rirche gegen die Nachtheile emifchter Chen ftreiten follte. Aus biefem Grunde gielen alle Inordnungen und Ermahnungen unferer Rirche babin, baß bie atholifen feine gemischte Chen eingehen, und wo ihre Brund: ite flegen, fallen bie nämlichen Bortheile, welche ber katholi: ben Rirche zu Theil werben, auch ber protestantischen Confeson au. welche burch unfere Rirche por ben bebenklichen Rolgen er gemischten Chen behütet wird.

Dringt fie mit ihren moralischen Mitteln nicht burch, so beaat fie jeden berartigen Kall, weil er moglicherweise fur bie betheiligten jum Berberben ber Seele ausschlagen fann, bas ach fatholischen Grundiaken unvermeidlich ift, wenn man an d und Anderen ben Glaubenslehren ber Rirche untreu wirb, nb meibet auch ben außeren Schein, als hatte fie zur Stiftung ines fo gefahrvollen Berhaltniffes mitgewirkt. Daraus floffen a ber katholischen Kirche bie Regeln für gemischte Chen, welche u verhindern burch die Umftande ber Zeit und bes Ortes, ber Minmungen und Schwachheiten ber menschlichen Ratur unmöglich Beber, Gartons at.

15

war. Diese Regeln find von ben alteften bis in bie neue ften Beiten ber hauptfache nach bie namlichen geblieben und werben voraussichtlich bei ber Unabanderlichkeit ber tatholifchen Glaubens : und Sittenlehre es fest bis an's Ende ber Beiten bleiben.

Die Ausübung biefer Regeln fant jedoch im vorzugsweife protestantischen Deutschland ben größten Biberftanb von Se ten ber Rirchen: und Staatsaemalt in ber Verfon bes fattle chen Lanbesbischofs und murbe eine fortmabrende Quelle be größten Rirdenbrangfale fur bie eibestreuen Ratholifen. Di fathplische Danner in ben lutherischen und reformirten gandet theilen ihr Burgerrecht nur burch Verbeirathung mit einer we testantischen Braut bewirken konnten, so galt als Wesen, baf in biefem Kalle nothwendiger Meise sammtliche Rinder ber Confeffion ber Mutter folgen mußten. Leiber unterwarfen fich viele Ratholifen, pon ber Noth bes Lebens gebrangt, biefer ichmat lichen Gemiffenstprannei, und wir konnten in Deutschland wiele Stabte nambaft machen, wo ein guter Theil ber Bevolkerung aus biefem mighanbelten fatholischen Baterthume au Gunten ber herrichenben Secte entiprungen ift. Diefe Bater maren we vornberein mit ihrer Kirche und ihrem Gewissen in Bibe: ibruch gebracht, traurige Denfigulen einerseits ber falichen Be wiffenefreiheit ber Brotestanten, antererfeite bes fläglichen M falles von ihrem Rircheneibe, sammtlich verloren im frember Befenntniffe auch fur ibre eigene Uebergengung. Die Lirae war bei folden Borfällen burgerlicher Berbeirathungen in be Ausübung ihrer Kirchenzucht ganglich gehemmt; nur bei Frem ben, welche fich ale Beifaffen niederließen, blieb ihr noch ein Reft katholischer Rirchenfreiheit übrig. Diefer Auftand bauerte als Bewohnheit fast bis an's Ende bes vorigen Sahrhundert, wo bei grokerer Kirchenfreibeit ber Streit über Mischehen eff recht begann.

Die französische Revolution warf die bisherige Staatsotenung um, und selbst die Ehe ward reformirt. Die Professorenung um, und selbst die Ehe ward reformirt. Die Professorenung um, und selbst dem Rationalismus und somit dem gelehrten Senthume verfallen, in geheimen Gesellschaften und Berbriderungen, mit verwässerten Grundsähen einer Moral, die keine Dange der Natur wehe that, ohne Dogmatik, in vielen Schichte des Staates und der Kirche auf dem Boden der siegenden Polution zuerst in Frankreich, hierauf in weiteren Kreisen, bei de

finden Sittenzuständen, welche den Staat und die Kirche mit Glid dis in die tiefsten Grundfesten erschütterten, ersaben in den Mischehen alsobald den rechten Ausdruck glaubensloser Gesuchter und den Hebel der Entchristlichung in weitesten Ringen. Ran konnte sie nicht genug preisen, als factischen Beweis der bleranz, die Alles tolerirte, nur das Christenthum nicht in seizer katholisch apostolischen Gestalt, als das beste Mittel allge weiner Bruderliebe, die dem Menschen die geoffenbarte Religion immt und dafür die maßlose Selbstliebe und die zügellose Gesussucht in die Herzen pflanzt, als den beneidenswerthesten Fortschitt des Menschengeschlechtes, welches auf diesem Wege in mseren Tagen nach der unbestrittenen Theorie des accelerirten zuses am Ziele bewußter Thierheit angelangt ist und keinen Bott und keinen Insterdlichseit der Seele mehr anerkennt.

Unter fo hoffnungsreichen Umftanben mar es gar nicht auf: idend, daß die politischen Abenteurer in Deutschland die Mifch= den als ermunichtes Mittel aufgriffen, die neu erworbenen faholifden ganber allmählig aus bem Ratholicismus beraus und n bie Wilbauen bes Unglaubens hineinzuführen. Gie nahmen We Bewalt ber Bischöfe, alle Erziehung ber jungen Briefter, Te graft ber Bolfeschulen in ihre Sand und konnten auf Diem Bege unter besonders gunftigen Umftanden Erstaunliches tiften, bas wir willig anerkennen. Sofbischofe, Boftheologen, mbesfürstliche Bfarrer, Kirchenrathe und wie biefe Manufacte Me beißen, ließen fich willig finden ju jeder Uebertretung ber irchengesete, jur Satichelung ber Difchehen und zur allmähli: m Erledigung ber Deutschen vom Joche bes verhaßten Romaismus, wie man bei uns die katholische Kirche mit Vorliebe Sie thaten ja nur, was fie gelernt hatten.

Das Fabrifzeichen bewährte sich im Leben. Wir finden Alles extundet, natürlich, nothwendig, nur die Berufung auf die razis dieser Priester nicht, die gegen ihre Kirche handeln, die ian heute braucht und nur so lange ehrt, als sie in ihrer verzisten Richtung verharren. Also nicht die katholische Kirche at früher eine andere Prazis in Bezug der gemischten Shen efolgt, sondern die Gegnerin derselben, die Gewalt gegen das atholische Kirchenrecht, mit selbstgemachten Werkzeugen auf Kirzhenfründen zum Ruin der Kirchengesetze. Es macht eine wunzersam abkühlende Wirkung auf sedes gesunde Gemüth, zu hören, wie unsere Gezner die Katholische als Freunde dieser gemischten

Shen barzustellen bemüht sind, die natürlich nur das wollen, we die Kirche und was die Bischofe nach deren Sagungen vorschien. Ist das Troft und Herzerfrischung, so ist Niemand so grisam, die Tropfen Heilols den geängstigten Gemüthern zu eziehen. Soll es aber Wahrheit sein, so protestiren wir feierl gegen diesen lächerlichen Lobpreis. Es gilt einsach die Auführung der unveränderlichen Kirchengesetz über gemischte Stedie längst bekannt sind. Darüber sind alle Bischöfe der Weelnig; die Form, welche der Ausführung gegeben wird, won seher Nebensache.

Gin jeber Bifchof fann es nach feinen Berhaltmiffen m Beburfniffen balten. Bas in einem Lande beilfam ift, tran Die firdlichen Intereffen in einem anderen Lande. Es aibt feine Mechanismus ber Anwendung: nirgends ift ber Berftand ibe fluffig im Rirchenregiment. Und wenn unfere Begner beim & blid ber Berliner Rabemaschine eine abnliche in ber tatholifche Rirche porausieken und fürchten, fo ift por ber Sand feine En ficht zur völligen Entgeistigung, bie im entgegengesetten Lage so choleraartig wirkt und allen gesunden Menschenverstand at Fragt man endlich uns um die eigene Meinung in b vorliegenden Streitsache, fo find wir jur Band und erflaren m unumwunden in unferen Berhaltniffen und Bedurfniffen für b milbere Braxis, die uns auch ohne Aweifel bleiben wird, wet unsere ehrenwerthen Freunde auf ber Gegenseite nicht burch til richtes Barteimanover die Svike miberftrebenber Grundich berausforbern. Inden trok ber milberen Braris bleiben bie bote Rolgen ber gemischten Chen nicht aus, ftets als ein Gegenfte bes tiefsten Bebauerns von Seiten ber Rirche, Die in ber Ren baburch immer verliert. Aus biefer Quelle ftromen theilweffe trubften Waffer focialer Bermilberung in ben unteren Schicht ber Befellichaft.

## Freimaurer, Aerste, Titeraten.

Borfein foll man, benteln, fieben, Bas ber Aranthelt Spuren trägt, Tüchtig werb' es burchgetrieben, Abgegerbt und ausgefegt!

ublanb.

Die Freimaurer figen bei uns noch fo grun im Bolge, bag alle Abern bes gesellschaftlichen Lebens beherrichen, nach ber mfelnben Oberfläche zu urtheilen, ohne politisches Bublerm. obne Borliebe für Confessionen, obne fanatische Ereifert für bestimmte Grundfage, oft so conservativ wie bie pom: cichen Ritter, fo firchlichfromm wie Beguinen bes Mittel-28, fo gewandt und reizvoll wie jugenbliche Lions in ben bbs zu Baris. Ueberall und nirgends, boden fie balb als murmer in ben Rugen bes Staatsgebaubes, balb als Blattie um ieben Duft bes Rosenkelches im Salon, balb als tten in ben Kilgichuben ber Gebeimrathe. Man fann ihrer 1 fo wenig loswerben, als bes umfreisenden Lufthauches, wo man sie am allerwenigsten braucht, bieten sie ihre bruliche Gulfe am boflichften an. Rach oben und nach unten, Beiftliche und Weltliche, um Belehrte und Tolvel, ichlingen ibre Lianengewächse und svielen lieber bie Rranze bes Frub-18, als bie Feffeln ber Bewalt. Ihre Rebe ift eben fo fig als ihr Auge heiter, und bie Rraft ber Ueberzeugung Beschwichtigung, welche ihnen im hohen Grabe eigen ift, n fie mit eben so großer Besonnenheit als Gebulb. her Max der Erste von den Franzosen sagt, gilt auch von en: "Sie fingen bober, als bie Noten lauten; fie lesen

anders, als geschrieben fteht; fie reben anders, als es ihnen um's Berg ift." Ueber ben eigentlichen Kern ihres Geheimbundes, über bie Bedeutung ihrer Orbensgebrauche, über ihre tieffte Saupttendeng icheinen die Meniasten viel zu wiffen. Sie neigen fehr, Berfammlungen ber Bruber von nah und fern zu befuchen, barin Reben zu halten und Toafte auszubringen und Lehr linge ben Eingeweihten ju empfehlen. Ihre Sprache bat bei folden Belegenheiten einen Anflug beutschfatholischer Bhrafm, humanitat. Freiheit bes Gemiffens. Bruderliebe und bergleichen angeln um ben Beifall ber Melt. Rein Lebenestand fann fic ibnen gang entziehen. Die ersten Bischofe ber oberrheinischen Rirchenproving, die Domberren, die anfebnlicheren Bfarrer me ren Freimaurer und verbanten biefer Gigenschaft nicht bief ibre Unstellung, fonbern auch bie Bunft ber Machtigen. Bruder Bifchof und ber Bruder Bremier gaben fich einft Renbezvous in ben Enciven naffquifcher Berge gur Begrundung und Erledigung ber Frankfurter Rirchenpragmatit. Die proteftan tischen Beiftlichen steden ohnehin größtentheils in ber Rapue bes Orbens. Wer ein Amt will, wer einen gefellschaftlichen Bortheil will, wer nach bem Burgerrechte ftrebt, wer eine reiche Braut wünicht, fann's erreichen, wenn er Maurer ift, und bie Brüber anficht, und wader bie Relle ichwinat. Richtmaurer fahren in ber Regel erfolglos ab, ober fiten wie Garten ichneden in ben unteren Stellen fest, ohne Aussicht auf Mettar und Umbrofig bes grunen Tifches. Sandwerfer finden als Maurer leichter Runden, Raufteute bereitere Rapitalien und Befellichafte rechte, Tochter eher Berforgung in Brabenden und Freiftellen ber Stifter, wenn ihr Bater bem Bruderbunde angehört. geschieht Alles ohne Beräusch, mit einem Banbedruck, mit einem Lichtstrahl bes Anges, fein Menich bat etwas gesehen und a hort, ploglich ift ber ausstudirte Junge im Borichlag ober ber Rugelung, ber Gludliche, allen feinen Weitstudenten we Die Talente, die Geschicklichkeit und Geschäftsgewand beit, die Chrlichkeit und Bieberkeit, alle Tugenben und Berbien schlagen auf einmal aus wie Fruhbluthe im Bemachshaufe, we-Bruderhande reichlich eingeheizt haben. Gin Bruder Schriff fteller muß fein rofiges Tochterlein ausstatten und bazu braud er Geld. Er schreibt ein Buch, bas fein Densch lieft, ber kein Berleger gewogen ift, vom eblen Jungling fo und fo, vom ber Frau Magbalis und ihrer herzlieben Schwester Amata

Ader Bruber Freimaurer abonnirt auf eine, zwei, brei, gebn. mania Exemplare, emfige Orbenscolvorteure verbreiten es in ille logen bes In- und Auslandes, die verbangnifivolle Dafuchur findet reifende Abnahme und die erforderlichen 1200 Bulben zur beicheibenen Ausstattung find ba. über bie Roften ir Bavier und Drud. Mur ein Beisviel von ben vielen, Die it taglich por unferen Augen feben und bewundern als öffent: de Bebeimniffe bruberlicher Thatigfeit. Gie baben eine eigene Irbenstaffe mit ansehnlichen Belbmitteln aus flandigen Ru-Men aur eingreifenben Wirffamkeit in speciell maurerischen Daraus erhalten arme Mittmen Jahraebalte. Maifeninder Erziehungsbeitrage. Reifende Meggelber und jeder Roft: M eifrige Unterftung. Und wo die Gesammtfaffe nicht auszicht, bringt bie maurerische Rächstenliebe mit einmuthiger Opfer-Miligkeit faunenswerthe und in ber Regel ichnelle Gulfe. Aus em Befagten leuchtet von felbft ein, daß die Freimaurer in Denticbland eine febr einflugreiche Stellung gur fatholifchen hiche einnehmen, welche bagegen nicht gleichgultig bleiben barf. be Macmeinen fußt ihr Freimaurerthum auf ber Abichleifung der Schroffbeiten in volitischer und confessioneller Begiebung nb fegelt mit bem Grundfake, baß alle Regierungeformen. stet geführt, aut, und alle Confessionen gleich machtig gur Geateit feien. Daher haffen fie alle, fühlbar in's Leben greis mbe, Dogmatif, allen Gifer auffallenber Religionsubung, alle keanstandung unbebingter Tolerang für Menichen fo gut ale ir Grundfate. Die fatholische Entschiedenheit in Blaubend: iden ficht fie naturlich unter folchen Umständen an, wie ber Menbe Sofbund ben nachtlichen Liebhaber. Sie geben ibr it kluger Gewandtheit gern aus bem Wege und schmeicheln e fo gabm ale möglich. Der katholischen Bierarchie machen e nothigenfalls fogar ihre Reverenz, um sie in selige Rube nuwiegen; aber unter ber Sand gehen fie ftete mit eben fo iel Berechnung als Confequeng gegen bie bischöfliche und papftthe Dbmacht por und bieten ihre beften Runfte auf, biefelbe en weltlichen Ginfluffen zu unterwerfen. Sogar bie eifrig atholischen Maurer haben ihre Augen im Schlafe offen, bamit er Bischof sich ja nicht anmaße, allzuscharf in ben Saushalt er Gemeinden bineinzusehen, ober ber Bapft ein Breve erlaffe ber frengere Lirchenzucht. An Die Stelle ber Staatsomnipo: im geiftlichen Angelegenheiten seten sie ihre Orbensthätig:

feit. und bie Sachen konnen nur aut und vernünftig geben, fie bas heft in ben hanben baben. Der Rirchenconflict un rer Lage bringt fie alfo in eine eigenthumliche Lage. Sie fteben in bemfelben auf Seiten ber Staateregierung, wenn fie gegen bie Bischöfe grbeitet, und auf Seiten ihres Orbens, wenn fie nachaibt. Freimaurerregiment allein trifft als rechtmaffice Gewalt auf Erben immer bas Rechte. Aus biefer Stellung aur fatholischen Rirche fliefit bie auferfte Spike ber Freiman rerei fur ein protestantisches Deutschland, als politisches Ge fammtwesen, wo ber Brotestantismus als Confession gar nicht in Betracht fommt und Die fatholische Rirche Beidmeibigfeit genug haben muß für ben Kommisrock. Wir waren zum Theil selbst Ohrenzeugen, als die Jubelrufe und Toaste über die Ginweihung bes muthmaßlichen Thronfolgers an ber Spree in ben Maurerorben biefen großen Beruf freimaurerischer Tenbeng in belles Licht festen, ohne schulbiges Bartgefühl vielleicht, aber mit Saft und Gifer. Und wenn bie Beilegung bes Rirchen conflictes in mehreren beutschen Rleinstaaten nach ben gerechtes Erwartungen aufrichtiger Ratholifen bisher noch nicht erfolgt ift, so ift ber Grund gum größeren Theile in biefem maurerifchen Sonderftrebniß zu fuchen, welches gern fieht, daß die brennest ben Rirchenfragen auf Roften Unberer fich mube beken useb freieren Spielraum fur's eigene Reichsibeal offen laffen. Rrei lich kann es hierin dem Maurerorden begegnen. daß er eben so aut als Mittel bient, wie die Religion, wie das Deutsch thum, wie die constitutionelle Monarchie. Aber bas kommen bet Maurer vertragen. Sie legen sich ehrfurchtsvoll auf ben Bau und laffen fich murbe treten, wenn es nur unter Maurern g fchieht, mo Alles gemeinsam ift bis auf bas Ungeziefer bes Be 🍱 ses. Diefer Ginfluß bes Freimaurerordens auf unfere tatholifate Entwickelung in Deutschland berührt uns um so mehr, ba fich im Beamtenstande ein stehendes Geer geschaffen bat, beffe-Macht felbst über fürstliches Wohlbenken hinausreicht und be-Rampf gegen bie katholischen Principien und ihre Kortschritt nicht sobald aufgeben wird. Wenigstens wollen sie die Frie benestifter fein, um bas Werf mit ihrem Anhauche zu burch geiftigen.

Eine besonderliche Rolle gegen unsere heilige Kirche spieler auch viele Aerzte des suddeutschen Landes, oft in bester Absicht seiten mit klarem Bewußtsein, eine Art Automaten, welche bi-

idmale Reisheit unierer fleinbeutichen-Universitäten in Bewe-Ste nennen fich Danner ber Biffenschaft mit anna fekt. ienem ebeln Stolze, ber fein Bewicht um fo tiefer fühlt, ie mehr es in die Dobe fteigt, mit jener iconen Ausschlieflichkeit, welche bem Berftanbesmonopole ziemlich abnlich fiebt und allen Bobel außerhalb ber graneilichen Schranken mit Recht verachtet. Sie hulbigen großtentheils bem Erbgeifte, welcher ben Krantfurter Recensenten in ber Dibastalia als Allgegenwart Gottes ailt, bas beifit, ber Emigfeit ber Materie ohne außerweltlichen Bott, welchen fie fich nur in ber Belt als feiend benten tonnen, wo fie felbst als Bewußtsein und Gigenschaft bes Stoffes, wie Libellen farbenspielend, obenauf ichwimmen, oft ohne alles Berftanbnik ihrer abentheuerlichen Lage. Diese materielle Musbilbung macht fie in ber Berührung mit ben Menichen zu einer Retorte, welche mit Leichtigkeit bie volitiven Religionsansichten im biblifchen Sinne verflüchtigt und ber finnlichen Beltanichaming ben Beg babnt. Sie geboren in überwiegender Debraabl bem protestantischen und jubischen Bekenntniffe an. obne tiefere Einsicht in fatholische Anschauungen und Bilichten, meift auch obne Billen, ber romiich fatholischen Lirche gerecht zu werben. oft geftreift vom bemofratischen Kanatismus, welcher nur feine eigene Meinung vertragen tann. Die beften unter ihnen find Regen Rirchliches indifferent, aber boch ftets geneigt, alles Re-Ligible irbifden Rudfichten und Ginbruden unterzuordnen. Gie baben fich in ber Regel im Umgange mit ben leibhaftigen Bil: bern bes Tobes jene lachelnbe Miene, jene meisterhafte Kaffung angelebt, welche über alle feelischen Bedürfniffe ohne Bergerrung ber Befichtsauge hinmegbliden und garte Bewiffen in firchlichen Dingen mit Leichtigkeit ihres überfluffigen Zwanges entbinben Lann. Sie schilbern katholischen Kranken die Kirche als Quel-Lenland ber meiften Rrantheiten, wo die dumpfe Luft, die Winterfalte, bie Ausbunftung großer Bolfsmaffen unselige Luden in's Leben ber Menfchen reifen und um nichts und aber nichts ben Krieben ber Kamilien ftoren. Sie preisen bie Zimmerluft und die Ofenwarme als bas geeignete Element, um die gebor: stenen Anoten ber Lunge auszuheilen und die Krampfe bes Remgewebes zu verhindern. Der fatholische Beiftliche mit feinen Sacramenten, mit feiner letten Delung, mit feinen Erinverungen an die Ewigkeit erscheint ihnen als gesundheitsverbablich und rubestorend. Daber die ewige Bredigt, baß sich

bie Rranten por jeder Aufregung huten und in einfamfter gar meile nerhammern fallen. Aus biefem Grunde wird bie ge liche Pranfenbulfe entweber aar nicht perlanat, pher in in baf man mit ben Abgeschwächten und Berscheibenben nid mehr anfangen fann, und bie Källe, wo Krante obne beil Sacramente: ohne ben Troft ber Kirche fterben, baufig ports men, als gewiffer Schaben für die Abgelebten, als Mergen in ber Bemeinbe und eine Art Ueberfluffigfeiterflarung tatt lifder Beilegebeimniffe. Durch Borfichtsmafregeln gegen mi liche Prantbeitericbeinungen machen faft alle auf Roften tat lischer Kirchenpflicht une tempete dans un verre d'eau. permirren bie Bemüther aum Rachtheile ihres gefunden Reben ibres ruftigen Mutbes und bes feften Selbftvertrauens in b unpermeiblichen Schwierigfeiten biefer Belt. Defibalb bill fich in anaftlich aufgeregten Seelen bie Bewohnbeit aus. jedem porübergebenden Regen, aus Kurcht por jedem Luftha fich vom Kirchengeben aus Gefundheitsrudfichten felbft zu b penfiren, ohne baburch ihr Gemiffen zu befreien und ber 6 fundheit mefentlich zu nuken. 3m Gegentheil, ber oberfie lichfte Blid auf Die taglichen Erfahrungen zeigt, baß babu nur Befahr und Unficherbeit fur's Leben. Bewiffensbrud u Unfreiheit bes Beiftes entipringen. Es ift in ber That fi sam genug, baß die ärztliche Orbination im Winter nicht laubt, bie katholische Kirche zu besuchen, aber ben Spazierag auf bas gefrorene Gisbach bes Mains als ichablos fur bie ( funbheit erklart. Gin unbefangenes Gemuth mit nur einig Scharffinn wird unschwer entbeden, baf biefes aratliche & fahren in unseren größeren Städten fehr oft bie einzige Urfe von Krankheit und leiblichem Mißbehagen ift. Schonung richtet alle Aushältigfeit und Krifche bes Lebens Grunde. Gewiffenhafte Merate, wie ber portreffliche Krank ter Doctor Muller, welcher für Krankfurt zu fruh gestorben handeln freilich anders. Obgleich Protestant, ging er boch fi mit bem fatholischen Briefter Band in Sand und fagte oft unverholen, daß er von biefem berglichen Ginverftandniffe mer ben besten Erfolg für seine aratliche Runft erzielt be hofrath Stiebel verfolgt mit Beift und Liebe bie nam! Bahn. Unter hundert schwer Kranken ift fast immer bie a Balfte an ber Seele fo hulfsbedurftig als am Leibe, und 1 nefung im letteren fann erft erfolgen, wann bie erftere gen

Bie athmen fo viele Rrante nach bem Empfange ver beiligen Sacramente freudig auf, wie ist gerade ber Bend bes Abendmables und ber letten Delung faft immer ber Denbewunft zum Befferen! Mir bem Ginfluffe ichlechtunter: ichteter Merate tann ich es größtentheils aufdreiben. bag man ter zu ganbe eine fo unvernünftige Scheu por bem Sacramente er Delung bat. Rach fatholischen Grundfaken bat baffelbe erzüglich ben Amed, burch gottlichen Ginfluß bie Beftigfeit er Krankheit zu milbern und mit ber Onabe bes Bimmels bie lidliche Krife jum Beffermerben berbeiguführen. abrene Briefter kann Beisviele ber auffallenbsten Art von folber Benbung nach ber beiligen Delung anführen. naftlichen Arate schließen sich die sinnlichen Sausgenoffen an mb gieben einen undurchdringlichen Ring um's Rraufenbette, Do bas vereinsamte, betrogene Opfer eingeschmeichelt wird in en bitteren Tob ohne Bulfe und Erleichterung von Jesus Briftus. Das macht bie Rrantenpflege in geiftlicher Begiebung o ichwer und unbeimlich. Die allerwenigsten Menschen wollen one ben Troft ber Rirche fterben; aber ber Briefter wird gu iner Stunde gerufen, mo er ben bitterften Stachel ber Broanation ber beiligen Sacramente im Bergen mit sich nach Sause tat, weil die unerläklichen Bedingungen jum auten Empfange erfelben nicht mehr vorhanden waren. Gine weitere Kolae tefer aratlichen Diffur besteht barin, bag viele Erscheinungen es franten Lebens auf ben Ginflug ber priefterlichen Seelforge eworfen werben, ohne daß ein vernünftiger Grund bafür vorunden ift. Gewiffensangft, fcmarge Phantafien, fieberhafter Bermin, welcher in's Rirchliche binüberfvielt, und feltfam mun: erliche Monomanie gemiffer Krankheitszustände fließen weit utitlicher aus bem Gegentheile. Go lange bie Gunbe ben Renichen auf Erben fremigt, werden die Bewissensbisse nie auf: ibren, und jum Blude ber ewigen Sittengesete bat bie mebiinifche Gottlofigfeit noch fein Salg erfunden und feinen Di= meralbrunnen hervorgebohrt, biefelben auszurotten ohne Reue mb Buffe. Dafür fann nur zeitige Abfindung ber ichulbigen Stele mit Gott unter priefterlicher Mithulfe Dienfte thun. Und in taufend Kallen werden alle eure Mixturen und Delfruge michts ausrichten, bevor biese Abfindung nicht stattgefunden bat als geeigneter Boben für materielle Armeiftoffe. Go lange bie Richtung unferer Merate blog in's materielle Leben ohne Rech:

nung für den unsterblichen Menschengeist zu zielen bemüht ift, wird die arzneiende Stümperhaftigkeit nie aufhören. Selfk die Griechen und Kömer haben durch ihre klügsten Organe ausgesprochen, daß nur mens sana in corpore sano gedeihen und ohne göttlichen Segen keine gesundmachende Wirkung erzwurgen werden könne. Unser Zeitalter mit der Fahne des Fortganges hat den Krebsgang eingeschlagen zum Rachtheile der Religion überhaupt und der katholischen Kirche insbesonders. Gott besser's!

Ru ben gefährlichsten Reinden der katholischen Rirche im mittleren Deutschland find ferner einige fogenannte Literaten m gablen, welche nichts weiter find als bief und mit Recht ben Doppelfinn biefes fremben Namens zu ihrem Brabicate gewählt haben, ba man fie nur migbrauchlich Belehrte beißen wurde, weil es zu ihrem charakteristischen hauptmerkmale gehört, wenig ober gar nichts grundlich zu wiffen. Im Gegentheile flett ihnen burchweg eine Art Berlinerschneiberthum an. wo eite Brahlerei die Solibität ersegen muß. Bu dieser pseudoliterark ichen Clique gehoren allerlei alte und junge Leute, in ihre Besammtheit nicht leicht aufzufaffen, erftidte Schuler ber Theo logie und Jurisprudenz, abgesette Schullehrer, mifgludte Boe ten und Doctoren, verlorene Bruchftude bes mobernen Juberts und Beibenthums, Candidaten bes evangelischen Ministeriums mit weißer Halberavate. Theaterfritifer und Kreibilletsinhabes, Musterreisende, Thalercorrespondenten für einheimische und frem Beitungen, lediglich auf ben Broberwerb gestellt, ohne Blaubest ohne Brunbfake, meiftens ohne Bewiffen und Chrlichteit. 28 fie am besten bezahlt, bem widmen sie ben Dienst ihrer Rebes beute so, morgen anders für Bosition und Regation, wie verlangt wirb, zu Calumnien fo gut als Lobgefangen, im Sins aller möglichen Meinungen und Confessionen. Gie gehren po= fremden Thun und Laffen wie Drohnen vom Soniafeim be Bienenstöde, als vielgeschäftige Aushorder aller Saus: und Sa Ionsgebeimniffe, freche Betafter aller Bulsichlage ihrer Rachbam ichaft, schmukige Mätler mit Stabtflatichereien und Scanbaler welche sie mit Beschick zu einem eigenen Sanbelszweige ausa bilbet haben, ftereotype Figuren im Borgimmer verbienftvolle-Diplomaten, welche für die deutschen Interessen sorgen, befreun = bet mit ben Polizeimannschaften ber beutschen Bunbesstaaten mit benen sie eine Urt von Notizentauschhandel nach wechsel-

feitigem Auslieferungscontracte unterhalten, poll ftinkenber Ginbilbung auf ihre ftaatsmannische und literarische Wichtigkeit. voll fleinlichen Ingrimms gegen Alle, welche bie lettere nicht beareifen wollen. Sie steben nicht felten mit ber Religion in Betbindung, wie die Daulwürfe mit bem Graswuchs, als Reneagten. Convertiten, oft in breifacher Umpragung je nach Bebarf. Rengetaufte und Mitalieber firchlicher Bereine, mit munberfamer Doppel = und Dreifaltigkeit für bie Rollen ber Andacht und Gottlosiakeit. Ruchsichwanzer und Gamins, in benen fich leichtfertige Grifetten mannlich masfirt baben. Unter biefen füblen fich die Ratives aus Juda und Ifrael am behaglichsten, weil fte es am leichteften gur leiblichen Sobe bes Brodforbes bringen, pon Juben und Chriffen aut bezahlt, im Dienfte ber Spmagge und Repolution. Sie arbeiten nicht blok als Verfech: ter ber Emancipation und burgerlichen Rechtsgleichheit, sonbern therbaupt fur bas jubifche Konigthum, fei es im Stagte ober in ber Rirche, im Banbel wie im Senate, auf ber Borfe wie in ben Richtercollegien. Wie die Schacheriuden bas beutsche Radland mit ihren Kavitalien. Handelsftreifen und Buchertinften burchsvonnen haben, ranken fich bie jubelnden Literaten mit eben fo viel Unverschämtheit als Ausbauer burch alle garten Berbaltniffe ber Gesellichaft, um fie mit ihrem Knoblauch: geruche anzustecken. Defibalb führen fie nebit ber Reber auch Brecheisen und Bebel aller Art mit sich, bie geoffenbarte Reli: gion ber Chriften mitsammt ihrer mosaischen Grundlage zu bemoliren. alle Kundamente bes bistorischen Rechtes zu zerbrockeln und gefürchtete Perfonlichkeiten bes glaubigen Theiles ber Natten, felbst ihrer eigenen, moralisch tobt zu machen. Auf biesem Relbe treffen fie mit ihren Milchbrübern, ben Rationalisten, Demofraten, Socialisten aus allen Confessionen und Stanben wammen und nehmen für ihre revolutionare Mitwirfung Be-Gente, Beftechungegelber, Abonnementezeichnungen für ihre Schmutblatter aus aller Herren Lanbern in Empfang. ichten fich mit ihrer buntscheckigen und zigeunerhaften Banbe kionders erbittert gegen die katholische Kirche und bieten alle merlaubten Mittel auf, fie zu verläumden, zu verbachtigen und maerechter Weise zu benunciren, nicht weil sie katholisch ift, wat weil fie als Religionsgemeinde bestimmte Grundfate bat, indern einzig bekhalb, weil sie trok ihrer Stumpfheit für alles Ohere fühlen, daß die katholische Kirche in der Käulnis und

Berfehung unferer Gefellichafteguftanbe bie einzige feste Bur conservativer Rrafte ift, bak fie nothwendiger Beije fallen mit wenn bas geschichtliche Recht und bie driftliche Staatsgrund lage in Deutschland untergeben, Die Judenrepublif angebabnt und ber politische und firchliche Atheismus nir anerkannten hertschaft gelangen follen. Ihre Dacht ift um fo großer, te mehr fie fich auf bas odium papae ber Brotestanten ftuken, ie eifriger ihnen ber Bantheismus beuticher Brofesioren in bie Sande arbeitet, je blinder und blodfinniger gemiffe Machthaber biefes literarifche Biratenvolf in Dienst nehmen ober bulben Sie beherrichen außer ihren eigenen Blättern fast alle beutides Reitungen und Reitschriften mehr ober minber, erlegen all Schleichhandler und Milbbiebe in Recensionen und Ausichell liebern bie porgeichobenen Boften ber fatholischen Literatur und verbreben mit geschickter Taschensvielerei bie unschuldigsten That fachen ber Befchichte und bes Lebens ju Bunften ihree volit ichen Cynismus. Dhne Scham und Schen vertreten fie 너 Literatur bes Rleisches und ber sittlichen Durchfäulung ber Retion und richten mit ben Orgien bes phrygischen Brianus beutsche Augend zu Grunde, um fich an berfelben willige Ber-Reuge für ihre That, blinde Unbanger für ihre beutiche Bufun au ergieben.

Borne und Beine erscheinen noch als Gentlemen im Begleiche mit ben gemeinschmutigen Taglobnern ihrer Race. bunbischer Spott gegen fatholisches Weien geht fo weit, ba fie ben Briefter mit bem Abendmable bei Sterbenben als Baufler und Resuiten ausschreien und auf öffentlicher Buhn bie Mufterien ber fatholifchen Rirche mit Inful und Stab. mi Stola und Mekgewand lächerlich zu machen suchen. Die luthert ichen Chriften find bemuthig genug, in diefer blasphemischen Berhöhnung bes Allerheiligsten Lafgiendienste zu thun und bie Regeln glubend zu machen gum Angriff auf bas Lager ber Bavis Rarl Boat mit feinem wiffenschaftlichen Thierbienfte. Brung Bauer mit feiner atheistischen Logif. Gugen Sue mit ber moblluftigen Barme feiner Gaffenromane, ber auferftanbene Boccaccio im verwilberten Garten feines Decamerone, Cafti mit feiner geilen Frivolität . Ulrich Sutten mit feinen spehilitischen Revolutionsspaffen find ihre großen Manner gur beutschen Bolfs-Sie treiben ihr Beschäft so unverholen in ben bent ichen Refibeniftabten, wie ber Stadtfommandant feine Truppen

sönngen und ber herr Geheimerath seine Spazierfahrten. Das allein ist noch verwundersamer, als sie selbst. Sie wurden es nie so weit gebracht haben, wenn sie nicht den deutschen Rastionalismus, namentlich der protestantischen Geistlichkeit, auf ihrer Seite hatten.

Aus biefer Preusung ber Racen in blastbemifcher Bortsbienerei ftammen bie protestantischen Literaten, um tein haar beffer als ihre jubischen Borbilber, mit mehr Berg und Sentimentalität als bie Suben, aber armer an Beift und Unsbrud, ohne ben Bart ber Sabbucaer, aber mit ber intereffanten Blaffe und Reigbarkeit, welche einft Luther's Dintenfaß in ber Bartburg an die Wand geschleubert. Diese Ableger in protestantischer Dammerbe ichreiben unsere Beschichten für's beutsche Bolf, wie Ebuard Duller, Birth, Scherr, Bertbert Rau, welche bei uns als Confirmationsgeschenke, für Bolksund Leihbibliothefen, fur Lefefabinete und Schulen ausgestreut werben als Samenforner fur bas große Ginft, von bem biefe Propheten Spruche und Alluminatendevifen austheilen. Dicfe Schreiben bie Mariot'ichen Bafeler Broiduren mit bem ftereo: twen Ratholifenbaffe und bem blinden Kanatismus ber Unwiffenheit in firchlichen Dingen, bie jefuitischen Blaubensbe-Tenntniffe aus Ungarn, bie Aufschlusse über eingemauerte Ronnen und Rlofterverbrechen, bie aufgewarmten Ragout's mit pitanter Beibelberger Sauce aus Bascals jansenistischer Bharifaeridule, die Bekartifel ber Allgemeinen Darmftabter Kirchenzeitung. Die Berichte über Missionen im Frankfurter Journal und ber Allgemeinen Deutschen Zeitung und bie Novellenfeuilletons politischer Kalfchmungerei im beutschen Rorben. Alle biese Glaborate von einerlei Geprage find Reugnisse einer geistigen Klechtentrantbeit, welche allen gefunden Lebensinhalt aufgezehrt und ihr Bift in alle garten Befage bes Lebens eingetrieben bat. Je farter biefes Juden brennt, besto unauslöschlicher alubt ber Daß gegen bie katholische Rirche, beren Untergang prophezeit, besungen, exsehnt, aber noch immer nicht eingetroffen ist, die bisweilen zur unliebsten Stunde, wie ber Raifer, beffen Roth: bart brei Mal um ben Tisch gewachsen, ihr Haupt erhebt und Me leeren Tonnen ber beutschen Gauen rumoren macht, regnet es und hagelt es "Jesuiten, Ultramontane, Papiften, Biaffeninechte, papftliche Alleinherrichaft, hierarchische Uebergriffe. im Kinftern schleichende Partei," taufend Mal zurückgewiesen,

wiberlegt, beschämt, aber stets von neuem wie Geschwätzt Leuten, die nichts vergessen und nichts lernen, gegen den ze bes heiligen Petrus, wie ein Durchesnander des Tollhauses, n tein gesunder Gedante, tein stichhaltiger Beweis, tein Fünste Liebe zu sinden ist. Aber das Kneipenvolf ist doch zu gewinn der massenhafte Unverstand tritt in die Bande dieser literassichen Schreier als neudeutscher Chorus mit seinem Kreuzz Kreuzige! je unwissender, desto besser. Schwachberzige Kath liten werden eingeschüchtert, der Ruheliebende zieht sich grifte haft ohne Sang und Klang in's Loch der Hauslichseit und Berstummens zurück, der Schwankende geht wenigstens Anstand halber mit der confessionellen Kapenmusis, um sich nicht unlussamen Titeln auszuseben.

Der Katholicismus, allenthalben noch viel zu ehrlich w gewiffenhaft, baft bie Rauflichfeit biefes literarifchen B ftanbes, er perbammt bie Gelbherrichaft auf bem Gebi bes Glaubens. Daber ift ber Weg für ben Sanbagel ft Ratholifche Schriften treten in's Bublifum mit verschamb niebergeschlagenen Augen, als ware es nicht recht geba hinter ben Schloffern bes Bergens, meiftentheils voll fle ftabtifcher Rudfichten por bem Better und ber Bafe, und be Beschäftsfreund, und ber Tante im Damenftift. Die "Deuts Bolfshalle" zu Koln, das "Bolfsblatt" in Stuttgart. ! "Mainger Journal," Die Zeitung "Deutschland," von e ichiebenen Ratholiken gegrundet und gehandhabt, find zu m firt fur bas fatholische Schlafmugenthum, man tonnte fich bl ftellen, feinen zeitgemäßen Fortschritt in Frage ftellen. einseitig werben, wenn man nach biefer Seite entichiebener v So fommt es, bas biefe Zeitungeinstitute nur mit De fortbesteben und die Absicht für Erweiterung meist unvollke men ausführen konnen. Wir finden keinen Namen fur b Schmach ber katholischen Confession, worüber bie gesinnun tuchtige Preffe unferer Begner jubelt, wie ber seibene Pobel bem Calvarienberge über bie Rreuzigung Chrifti.

Die Aushülfe, welche unter biefen Umständen gewisse so fant katholische Literaten von Profession der Kirche leisten, zweifelhafter Ratur. Ueberall verunglückt, flüchten sie auf un Gebiet, wie russische Ueberläufer auf preußischen Boben, mehr Bedürfnissen als Geschicklichkeit, eine Art "Wilderer" Walbe der deutschen Dichter und Profaisten, um zu arni e-nicht gefäet haben, zu fammeln, was fremben Firmen rt.

Derstächlichkeit, selten von tiefer praktischer Lebensrichtung it, compromittirt in ihren Werken die Heligkeit und Unsablichkeit unserer Glaubenslehren, welchen schwache Besnehr schaben als nügen. Da kann nur eine wahrhaft iche Literatur unabhängiger, furchtloser, anerkannter belfen, und wenn sie nicht aufstehen, so ist die Halber beutschen Katholiken daran Schuld, vor der uns Gott unft gnädig behüten möge!

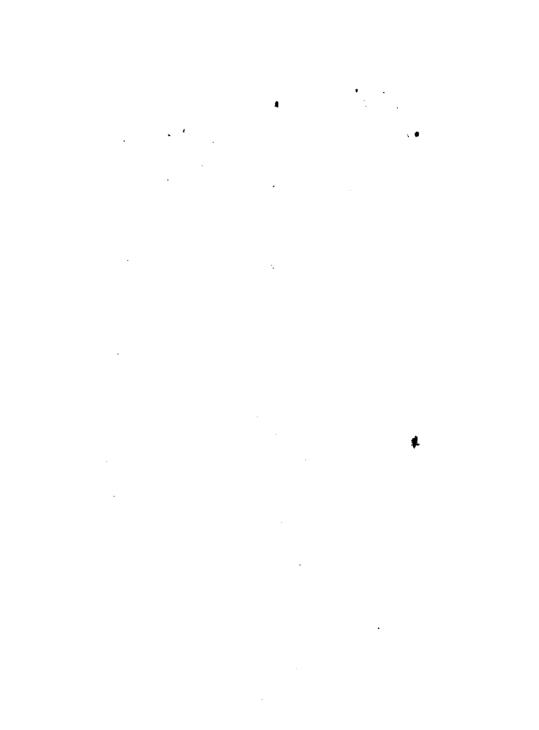

## Die erfte Communion, stilles Berzensgebet, Mirchengesang.

No eloquence of tongue ean teach, No art of pen this secret reach; Only th' experienc'd soul do's prove, What sweets thy take, who Jesus love.

Tus: Hymus of the old catholic church of England.
(S. Bernardus.)

Unter ben ichablichen Ginfluffen, welche in gemischten Be-Amben wie die Anstedung verborbener Lufte ben Ratholiten ichablich werben, nimmt die hier übliche erfte Communion ber kinder einen vorzüglichen Blat ein, weil fie burch bie protetantische Auffassung aus ihrer beiligen Stille und Ginfalt gant n ben Bereich weltlicher Eitelkeit gezogen wirb. Die Protes tanten feiern nämlich als berühmtes Linderfest bie fogenannte konfirmation, migbräuchlich nach ber katholischen Kirmung fo mannt, eine Mildung religibler und burgerlicher Folgen, auiddit selbstbewußte Erinnerung an die Taufe, sobann Abschluk m Rinberjahre und ber Schule, endlich Ginführung unter bie Babl ber Erwachsenen und Theilnahme bes jungen Menschen m ben Rechten und Freiheiten ber munbigen Gesellschaft in Staat und Kirche, eine Art römischer Bekleibung mit ber Toga, velche ben ersten Lebensabschnitt schließt. Aus biesem Grunde kiern auch die Deutschfatholiken, die freien Gemeinden und die Inden bas Confirmationsfest, für welche baffelbe keinen verminftigen Sinn hatte, wenn es blog religids aufgefaßt wurde. Die protestantischen Rinber verbringen ihre Jugend größtenhils nicht bloß fern von ber Rirche, fonbern auch fern vom

eigentlichen Religionsunterrichte, welcher erft in einem Alter von vierzehn bis fechzehn Jahren gewöhnlich im Afarrhaufe beginnt. und zur Confirmation vorbereitet, welche gewöhnlich ein Jahr barauf erfolat. Die Confirmation felbst wird als ein Kamilienfelt betrachtet für bie Eltern ber Rinder, ihre Bermandten, Freunde und Nachbarn. Jeber ber Betheiligten bringt ber confirmirten Jugend Beschenke von allerlei Art, oft Rostbarkeiten, Rleiber, baares Belb. Schmudfachen. Gebetbucher und bergleichen. And ber wohlehrwürdige Pfarrherr, welcher beim Confirmationsacte feine erlefenfte Berebfamteit aufbietet, und ber Rirchenbiener, welcher die Tempelhalle mit Blumen und Baumgrun gegiett bat, werben großmuthig beichenkt. Der confirmirte Angbe ift entzudt, an biefem folgenreichen Tage ber einengenben Rinber feffeln entlebigt zu werben fir ben Genuft eines reichen Lebens. und bas confirmirte Dabchen öffnet von nun an als Bleichte rechtiate ibre Knospen im Salon ihrer Mama.

Diese Art ber protestantischen Confirmation, theilweise auch auf die Ratholiken übergegangen, verwischt für uns die beilige Weihe ber erften Communion auf fehr nachtheilige Beife. Das katholische Rind befindet fich nach ben Grundfagen unferer Rirde von Jugend auf in ber Kirche, und ber bogmatische Religions unterricht beginnt mit bem ersten Erwachen ber findlichen Ginfict Es befucht fruhzeitig mit ben Erwachsenen ben Gottesbienft und lebt fich in Die Blaubenswahrheiten bergeftalt ein, baf fie mich ner zweiten Ratur werben. Es empfangt bie erfte beilige Commi nion also nicht auf Grund eines besonderen Unterrichtes. welche iebenfalls zu svät fame, weil die fatholische Lehre mit ihm aufat wachsen ift, sonbern als entschiebenes Recht bes driftlichen Lebens, indem es, feit ber Taufe ein Glied bes himmlischen Reiches, mit bem heiligen Abendmable biefen Bund ewiger Treue besiegelt. 66 abgert beghalb auch nicht fo lange, bas erfte Dal zum Tifte bes herrn hinzugutreten, wie die protestantischen Rinder, weil biefe Communion, ohne burgerliche Folgen, in größter Stille und Gerauschlosigfeit gefeiert, als beiliges Sacrament von Lebensalter unabhangig ift. Dan macht ihm feine Beichente, feiert kein Fest, verschwendet weder Worte, noch Gelb, noch Rleiber, um die himmlischen Dinge nicht unter bie irbifchen ju mischen und ihren Ginfluß burch menschlichen Bufat abs schwächen. Die einzige Sorge ber Rinberfreunde besteht barin. baß sie bie Neucommunicanten in Bufunft fleißig au ber acramenten führen und baburch ihre Taufunschuld beschir: in belfen.

Diefe achtfatholische Uebung ift in unferen Begenben fast in Fall gerathen. Man bringt bie erfte beilige Communion mit n Ende ber Schule in Rerbindung und benütt ben Auffchub erfteren als 2mangsmittel zum langeren Schulbefuche, fo oft fi für nothwendig erachtet wirb. Die Armen-Commiffionen den bie Unterftukungsgelber für arme Rinber nur fo lange. B bie erfte Communionsfeier noch nicht vorüber ift. Der Un: tt ber Lehriahre muß also soaleich nach biesem Rinberfeste blaen und macht zur Unzeit einen ploklichen Rif in die bisberin Berhaltniffe ber jungen Leute. Daburch quillt unberechen: rer Schaben in ben Barten ber fatholischen Rirche. r. erft einmal mit bem beiligen Abendmable ausgerüftet, perwinden in biefem fritischen Momente aus ber Schule und bem dften Bereiche bes Bfarrers, ohne baf fie besonders in volf: den Stabten und aus gang veranberten Lebenstreifen fo leicht iammengefunden und mit feelforglicher Nachhülfe übermacht rben fonnen. Der erfte Empfang ber beiligen Communion . icher fie ber Schule entzieht , tann nicht in fortgefette Ucbung ergeben; wie es bei noch langerem Schulbesuche wohl moglich wefen ware. Da also Beiftliche und Weltliche bie Quaend oft lange als möglich von bem beiligen Abendmable fern halten . t baburch ben Schulunterricht zu verlangern, fo fteht ber junge enich allein ohne wefentliche Verbindung mit bem Leibe Chrifti. bie Belt fein Berg eingenommen, bas Lafter feinen Sinn rftodt und die Roth des Lebens ihre Schmerzen in feinen Rettel wirft bat. Daber bie Erscheinung, bag viele Erstcommunican: im Strubel biefes Ueberganges bergeftalt verfchlungen werben, fie erft nach Jahren wieder in ben Bereich bes thatigen Chris athums auftauchen, ja manche erft in ber letten Sterbeftunbe : befonders autem Blude bem Berberben entwischen. Die fabr einer folden Wendung ber Dinge ift um fo größer, je terer fich bie Eltern burch plogliches Aufhoren ber Erzieh: asbeitrage verlett fühlen, je gleichgültiger in Religions: ungen gemischte Cheverhaltniffe häufig find, je ruchloser ehrtgeffene Gefellen auf bas Berg bes Lehrjungen mit bofen lotten und Werken einfturmen und gewiffenlose Meifter ben tichenbesuch am Sonntage erschweren. So lange bei Rathoten in Mittelbeutschland biefe Berkehrtheit Bertheibiger und

Robrehner sindet, so lange nicht die Einrichtung getroffen wich, daß die Kinder früher zur ersten Communion gehen und nach derselben wenigstens noch ein Jahr in der Schule behalten werden können zur Einsubung in's firchliche Leben, wird was schwerlich ein kircheneifriges, glaubensfestes Geschlecht nachwaßesen sehen. Bei völliger Durchsichtigkeit kleinerer Landgenein den in vorherrschend katholischen Ortschaften lassen sich vielleist die ärgsten Folgen dieses verkehrten Zustandes abwenden; alse in größeren Städten bei der Lässigkeit der Behörden in Kinchenfachen, bei der Gleichaultigkeit der Eltern im Punkte der Religionsübung besonders in gemischten Ehen, entscheidet wendert Fällen lediglich der Zufall, oh die aus der Schule austretenden Kinder der Kirche erhalten werden oder kläglich verloren geben.

Noch miglicher wirkt ber Umftand, bag nach ber berrices ben Auffaffung biefer firchlich : religiofe Act als Erwerbsweis mit ben jugenblichen Bunichen und Begierben in Berbindme tritt. Wer bes unichulbigen Blaubens lebt , baf findliche Ge muther bie unermegliche Bebeutung ber innerlichen Ausstatims burch Christi Leib und Blut trop ber außerlichen Sinnenrein, trok aller Aufschmeichelung ber Eitelfeit einzig und allein fet balten werben, fennt bas menschliche Berg nicht, bas besonber in biefen fritischen Jahren für sinnliche Ginbrude leiber mu au willfährig ift. Die Linder wohlhabender Eltern theilm menigftens ihre Aufmerkfamteit amifchen ber Bottesgnabe um ben irbischen Bescheerungen, und es ift nur ein aufrichtige Gelbabekenntniß, wenn die lebhafte Emilie eingesteht, bak in Traume mabrend des Confirmationsunterrichtes fast burchganis mit ben reichen Beschenken beschäftigt sind, welche fich an bis fes Reft anreiben. Und ber offene Anabe Robert brudt bie Wahrheit charafteriftisch genug aus, wenn er seiner Schwefer porwirft, fie fei forgenvoller, baf es am weißen Conntage nicht regne, ale bag fie mit reinem Bergen gum Altare binm trete. Und in ber That, ber Menschenkenmer weiß recht git, bag man an biefem Tage einen Fleden am Festleibe weit wa niger verschmerat, ale eine Matel ber gerftreuten Seele. Die Rinder gemer Leute muffen zu diefer prunkvollen Keier auf Reften ber Armenanstalten ober besonderer Wohlthatigkeit bekleis Jebe abschlägliche Antwort, jebe vermeintliche bet merben. Burudfegung, jebe Sinweisung auf die bringlichere innere Betung blefes Actes wirb mit eifersuchtiger Empfinblichfeit Dhium auf die beilige Sandlung felbst ober wohl gar auf Man wacht mit ber etels fatholische Confession geworfen. when Scharfficht, baf ja bas Rleib bes armen Rinbes von der Gifte und Reinheit fei mit bem ber Lochter eines rathe-Hichen Saufes. Es gibt Ralle, wo bie von ben Armenanten gewährten Rleibungen ober Stoffe burd bie Eltern ber ber por bem Refte verfanft werben, um fir ben geloften is und eigene und fremde Gelbaulagen beffere angeichaffen. es nicht an Beisvielen fehlt, bag tiefe Confirmationstleiber Lage nach bem Refte verlauft ober verpfindet werben, nit ber Gewinn fogleich ben taglichen Bobarfniffen ber En: weit augewendet werben fann. Das nämliche Loos erfahren Bebeibucher, welche man bei biefer Belegenheit ausutheis Den Wohlhabenden find fie zu plump und zu wenig bar eingebunden, ben gemischten Chen au bestimmt und au willich, und ben Armen au umfangreich, als baf fie far's en in Bebrauch treten fonnten. Bir baben erleben muffen, Rinder gemischter Chen nur fo lange ber fatholischen Conon anhingen, bis fie biefe Rleiber und Bescheerungen gur m Communion befommen hatten. Rach biefem Ucte menbefie unferer Rirde ben Ruden und machten fogar ofter bei Broteftanten bie namliche Art bes Erwerbes burch. telei zu Gunften biefer wurdigen Ausftattung ift ein alliährwiederkehrendes Handwerk geworden, an das fich die Luge, er Borwand, nieberträchtige Sabsucht frubfen und ben Sinn bas beilige Abendmahl in Alten und Jungen ertobten. nde Mutter gieben mit ihren mahren ober vorgeblichen Rins wochenlang umber zu biefem Zwecke, und erschöpfen ihre ift und Reit bergeftalt, bag fur bie Borbereitung ber Geele n Suft und Beile übrig bleibt. Durch biefe anftedenbe Manie lider Befleibung bilbet fich ben jugenblichen Gemathern bie de Meinung ein. bag man bas Abendmahl gar nicht empfan-Bune, ohne einen Festtagsanzug zum Beften zu geben. Jahre g bleiben arme Leute vom beiligen Genuffe Chrifti weg, weil fie h ihrem Borgeben zu ichlechte Rleiber haben. Jebenfalls halten biele Aenfierlichkeit für wichtiger als die Reinheit ihrer Seele. n bole Beift hatte ben Seelenverberb nicht wirkfamer ansbilben men, als es hier ber Ginfluß ber protestantifchen Confirmation belee unserer Rinber gethan bat und zu thun fortfahrt.

Bollends verwirrend ift die Communionfeier felbit. Man bat alle Einbrude eines Spectafels für Die Rufchauer, alle Abziehungsmittel vom Beiligen für bie Rinder eingeflochten Menichen, welche vollig ungläubig find ober wenigstens nicht aur tatholischen Confession geboren, nehmen bie erften Blite ein und ichlurfen ben Duft biefer fentimentalen Scenerien ober lächeln über bas Ungeschick ber untanzmeisterlich geschulten Rinber. Un vielen Orten werben Gintrittsbillets ausgegeben. welche fofort mit Majo, oft felbit von ben betheiligten Linbern, öffentlich auf ben Blaten verkauft, Die munberlichften Glemente ausammenbringen. Die beilige Sandlung nimmt an vielen Orten bie unverbaltnifmäßige Lange von brei bis vier Stunden in Anspruch. Das zerstreut, überspannt ober langweilt bie Linberbergen, beren Gefühle mehr lebhaft als andquernd find. Go manche Rinber bekommen Uebelfeiten ober Ohnmachten, berm Beseitigung ben Aeraten in ber Sacristei obliegt, welche an biefem Tage auch bie Gigenschaft einer Apothefe und Klinit an nimmt. Die Kerzentrager, von benen bie Reucommunicanten bealeitet werben, beengen ben Raum, ftoren bie Ordnung und nahren allerlei Debenrudfichten auf Chre ober Ermerb, fo bat bie baburch craielte Schönheit ber Darftellung jebenfalls wiel au theuer erkauft ift. Auf Die Festlichkeit in ber Rirche folgt fehr unzwedmäßig ein reichliches Familienmahl, welches burch feine mannigfaltigen Benuffe oft eine vollige Rieberlage bet Rinder herbeiführt, besondere in ben niederen Standen. wo fremde Wohlthat ober Ginladung Ungewohntes bietet und ben Nachmittagegottesbienft sehr unauferbaulich macht. Erok bie fer Difftande ift die Borliebe fur Diefe Festfeier im mittleren Deutschlande so eingewurzelt, manchmal von der geistliches Macht fo fraftig in Schut genommen, von ben Rindern felbft fo inbrunftig ersehnt und geforbert, daß man auf balbige Rurudführung berfelben zur apostolischen Ginfachheit taum rechnes barf. Der weiße Sonntag, wo fie bei uns gewöhnlich ftattfindet. koftet ber Rirchencaffe jahrlich eine Auslage von 500-600 Bulden, welche, für diese Augenweide freudig hingeopfert andere Ameige bes Gottesbienstes ichwer beeintrachtigen.

So oft die Feier mit ihren Einzelheiten zerstreuend wiederstehrt und der Sammlung des Beistes selbst bei Erwachsenemunübersteigliche hindernisse bereitet, denke ich mit Schmerzen und Freude jenes stillen Fastenfreitags, wo wir Schulkinder

immtlich in einem Alter von gebn bis zwölf Sahren, von unren Lebrern begleitet. ohne alle festliche Aeukerlichkeit. ohne bifsmbrang, ohne eitle Schauftellung unferer Rleibung, felbit ine anaftlichen Auftritt in Reibe und Glieb, gur erften beili: n Communion gingen, wo Niemand predigte, Riemand ans irte. Riemand fentimentale Rrafteindrucke erzwingen wollte. so im Augenblice, wo ich biefes nieberichreibe, tann ich mich I Abranen nicht erwehren beim lebendigen Bilbe fener unbeneiblichen Stille und Chrwurdigfeit unferer erften Communion. elde nicht einmal in ber Anwesenheit unferer Eltern, sondern lein por Gott lautlos gefeiert wurde. Als ich erregt nach aufe tam. als mir bie Mutter mit Thranen im Muge entgegen ng und mich in ibre Arme ichloft, und ber Bater einfilbig ate: "Bergif es nicht!" fo fühlte ich einen Ginbruck in ber eele, ben mir taufend Rührstüde, taufend Confirmationspregten, die trefflichfte Musik und ber ichonfte Camelienflor ber kelt nicht batten machen konnen. Ich war noch nicht gang in Sabre alt, und boch fteht Alles fo flar, fo einbringlich, wunderfam ericbutternb vor meinem Beifte, felbft ber vor nfundvierzig Jahren verftorbene Kranziskanermonch, Bater Rowius, ber niedriafte und bemuthiafte Geiftliche bes Rlofters, Acher mit bem tiefen Ernfte feines abgegehrten Alters au fan schien: "Dein Reich ift nicht von biefer Belt!" mn ich meinen Glaubensinhalt von bamals in Bezug auf fen wichtigften Theil ber fatholischen Lehre betrachte, so haben e nachfolgenden Studien, alle Schulweisheit theologischer Marer, aller Tieffinn geiftreicher Brofefforen und Asceten t glaubigen Ginfalt bes gebniabrigen Angben nichts eigentlich wes ober wesentlich Erganzenbes hinzugefügt. Dagegen schlu: n bie Kluthen vielgestaltiger Erlebniffe, bas grauenvolle Beibl neidischer Ameifel, die schwere Bucht bes ruchlosen Beiels an bie Blaubensfestigkeit; bag fie nicht unterging und meggefpult wurde, bag felbft in ben bebenklichften Sturmen 8 Lebens ber Leuchtthurm nie erlosch und bas Kelsenufer reli= Wer Ueberzeugungen ber Brandung fiegreich trotte: Die Schule t es mahrlich nicht gethan, bie Religionsphilosophie von mebruck ift baran ganglich unschulbig, selbst bie theologischen Indienanstalten von Brixen und Trient baben bafür wenig ber nichts gearbeitet; bie gottliche Bnabe, welche im zehnten ebensjahre burch Chrifti Leib und Blut als einzige Weisheit

und Seiligung eingegoffen wurde, ift babei Lehrmeisterin, meine Friedenstlifterin und einzige Seligkeit gewesen.

Ein weiterer Umftant, welcher unfere erfte beilige Com: munion um ihre beiten Kolgen bringt, fann gur Bebergiama nicht genug empfohlen werben. Es ift begreiflich, baf Brote ftanten eigene Religionscurfe für ibre Rinber ober , beffer et fagt, für ihre Junglinge und Jungfrauen eröffnen, um bie Rraft ber Confirmation in Die jugendlichen Gemuther einunte Sie legen, im offenbaren Miberfpruche mit ihrer Leite pon ber Unfreiheit bes menichlichen Millens jum Guten und ber Ungulaffigfeit perfonlicher Mitwirfung gur Rechtfertiauns und Beiligung bes Sunbere, ein vorberrichenbes Bewicht anf bie Einsicht und Manbigfeit ber Jugenb, um bas Sacrament bes Abendmable wurdig zu empfangen. Da barf bie menich liche Aurede, Die emfige Aufflärung, bas besondere Unterrichten nicht fehlen. Rubem bedarf bie lutherische Lehre, burch bie fpikfindigen Theologen bes reformatorischen Reitalters aus ber Allgemeinfaklichkeit ber Kirchenboctrin in eine oft ziemlich alftrufe Schulweisheit berabgezogen, einerseits eines reiferen Ber ftanbes für ben richtigen Begriff, anbererseits eine ungemeine Wortfülle, um die Widerspruche ber einzelnen Lehriche unter einander und bas, naturwüchsigen Menschen Wiberftrebenbe in benfelben einigermaßen annehmbar zu machen. Defihalb faffet fie mit Aug die eigentliche confessionelle Religionslehre in einen Sondercurfus fern von ber Schule und Rirche gufammen, bent felbft ber Bag, welcher im Suftene liegt, forbert biefe Befor berheit, wenn er bleibend und tief in die menschliche Raim eingesenft werden foll. Dit Unrecht wirft man ben Ratholifen Beheimnifframerei por, ihre Lehre tritt alle Lage vollständig und flar por bas Berg ber Rinder, in ber Schule gutraulid, in ber Kirche ernft, im Gultus wurdevoll, in machtiger Ge fammtwirfung, Die fich aus ber Ginheit und Allfeitigfeit unferet Rirche burch ben gottlichen Beift entwidelt. Das Gottliche fans nicht getheilt, nicht im Rleinhandel vermäkelt, nicht icheibe funftlerisch in Clemente ohne organische Berbindung aufgeloff werben. Daber außert fich ber fatholische Unterricht in Relis aionelachen noch immer mit apostolischer Pracision und Allgemeins famfeit, und unfere Rinder rufen mit Recht wie ber Rammeres ber Königin Canbace nach furzem Aufleben ihrer Seele ams Bewußtsein ber Onabe Gottes; «Quid prohibet baptizari to

Eben so wenig kann bas Göttliche tobtes Mort bleiben, es us That werben, Leben und Gewohnheit, ein fuffes Durchumgenfein vom gottlichen Geifte, ber unfer eigentlicher Relis anslehrer ift im allgemeinen, fichtbaren, einheitlichen Leben r Rirche. Bei menichlichen Lehren und Sahungen verhalt es b freilich anders. Diese wollen nach allen Seiten erwogen, maraphirt und tropfenmeise wie Baleriana und Agua lauromi in einem löffel Baffer genommen werben. Und bie Urtfamfeit und Saltbarfeit berfelben banat am Enbe immer eber pon ber perfonlichen Luft bes Menichen ab. welche als zenannte Bemiffens : und Blaubensfreibeit Die Ringfandfreife midlicher Doctrin ieben Augenblick burch einander wirbelt. amit will ich teineswegs fagen, bag bie Glaubensfahe ber istestanten burchaangig Menschenlehren feien: bas gilt mir m perfonlichen Brincip, welche fie in Religions : und Bibel: ben pur Anwendung gebracht baben. Sie glauben als recht: inbige Anhanger Luthers viele geoffenbarte Bahrheiten mit f gemein, aber biefe find Bruchftude aus bem Suftem ber men Rirche, infofern fie mahr find, ohne lebendigen Rufams nhang, ohne einbeitliche Burgelfraft im entsprechenden Leben de apostolischen Kirchenthums, ber schwimmende Mrack beut: m Auswanderer, welche auf ber Bobe bes Umschwunges ber m in die neue Beit gescheitert find. Was aus eigener Rraft. organischer Lebendigkeit ewig grun burch bie Sahrhunderte thlubt, hat nicht nothig, überfluffige Auslagen zu machen. Die einzelnen Theile zu fugen und zu lothen. Rur mo biefes fammtleben fehlt, ba treten Rlemperer, Berginner und Ladi: ein, um mit vieler Dube ein leibliches Ensemble berauftel: Rach biefer Seite fteuert fein fatholifcher Religionslehrer. lange er bem Beifte feiner Rirche treu bleibt. bre Berftanbigkeit bes Menfchen in religiofen Dingen lebig= n vom Mitleben und Miterfahren im Gefammtleben ber whe ficher und bestimmt erzielt werben fann, fo bienen bie oute bes Unterrichtes einzig nur bazu, biefes einheitliche Beiften ber Rirche ju beuten und jum eifrigen Mitleben von Inb auf zu stimmen. Wer ein Stud Burgelfafer von ber mornelfe in die Sand bekommt, dem wird sie schwerlich auf m flachen Raume berfelben machien, wenn die pulfirende Lenomarme auch noch fo blutbenlodend fie umfreist. Rur bas we fann, in filler Diefe bes Erbreichs wurzelnb, fich naturgemäß entfalten. Deßhalb sehen wir ben Glanben bes Kinbes burch die Gnade der heiligen Taufe in Bezug auf die gesammten Heilswahrheiten als göttliche Hinterlage voraus, und der weise Lehrer gleicht dem Frühlingssonnenschein, welcher im weichen Lufthauche um die verborgenen Schäße freist und sie liebevoll ohne viel Geräusch zur blüthenfreudigen Entwickelung bringt. Er ist eigentlich die lebendige Stimme der Kirchenspmbolik, welche das Kind vom ersten Lichtblicke an mit ihren tausend Aesten, mit ihren Blüthen und Früchten, mit ihren Schauern und Vogelkehlen im Laube und Gezweig umfaßt und kinderselig auferzieht.

Leiber haben viele Religionslehrer von biefer Amtsftellung in ber Rirche feinen Beariff. Sie gerlegen bie Blaubens: und Sittenlehre mit afabemischer Grazie und Bequemlichkeit in Sabregabiconitte, beren letter bem Abendmable gilt. Go bort bas arme Rind alle Stahre ein Stud biefer Religionsweisheit, während bas kirchliche Leben mit seinen taufend Anforberungen es ftunblich umfreift und meiftert. Das erfte Stud ift bereits vergeffen, wenn bas zweite beginnt, und wenn bie Lehre von Abendmable anfangt, fo fehlen bie vorausgangigen Stuken, um ben festen Boben ber boberen Unficht und Bollenbung bar auf zu legen. Die katholische Lebre bat keinen Anfang und fein Enbe im Sinne ber Rirche, bas Erfte ift fo gut bas Lette wie bas Lette bas Erfte ift. Wer baber nicht in jebem Schule jahre bie Besammtlehre ber Rirche jur Unschauung und Ginlebung bekommt, kann sie nie richtig fassen, tief sich einleben und in lichter That als Banges gestalten. Dieses Abschnittliche in ber Lehre ift protestantisch, weil es alle Jahre neue Brud: ftude ju Martte bringt, und wiberfpricht allen gefunden Lehrgrundfaken. Soll ein Rind in ber Geographie geschickt werben, so zeichnet man die Landfarte auf die Tafel und laft fie pon Rinbeshand nachzeichnen. So nimmt es bie Besammtheit bes geographischen Gindructes als Licht: und Mertbild in bie Seele. und es ift nichts leichter, als in die vorhandenen Grundformen ber physischen ganbergestaltung bie Ginzelheiten ber ganbes : und Bolfebeschaffenheit einzutragen. Willft bu ein Befammts bild von ben geologischen Verhältniffen Deutschlands baben ? Die größte Wortfluth wird bich barüber faum aufflaren. Rubrt bich aber eine liebevolle Hand vor eine geologische Rarte in icharfmarkirten Uebergangen bes verschiebenen Besteins und ber sten, so steigen in beinem Geiste auf einmal die Erd = und lbungen unterscheibbar und faßlich empor, und beine eigene tende Phantasie entwickelt die unermeßlichen Prozesse dieser amen Lagerungen mit größter Leichtigkeit, so daß sie beissfungsvermögen nie mehr ganz entschwinden können. Und a als Mitarbeiter bei guten Fachmännern ein, so wird issen erst Leben und völlige Gewisheit werden. Die öhen und Meerestiefen können nur in einem Gesammtser bekannten Höhen und Tiefen der Erde gründlich erswissenschaftlich an einander gereiht werden. Das thut t schon längst, um ihre Zöglinge durch gewinnreichen it zu bilden.

viele beutsche Religionslehrer begreifen biefe allfakliche och nicht. Wie ungeschickte Theologen bociren fie por Rindern ein ganges Semester von ben Gigenschaften Die kein Menich jemals beareifen . nur kindlicher Glaube ifnehmen tann. Sie reben von ben Ronigen Suba's und fo ausführlich, wie gemeine Landesrabbiner vor jubibuljungen, und rechnen es fich nicht jur Gunbe, bag bie ile wie ein töbtliches Gift bie Religionsftunden ansteckt emeines Bahnen verbreitet. Sie benten taum jemals baran, die Kluft zwischen bem Unterricht und bem Leben, ber Schule und ber Rirche, amifchen bem Braceptor 1 Briefter wirkfam auszufullen, aus bem fonberbaren um die lieben Rleinen frühzeitig richtig benten au lebob man überhaupt benfen fonnte ohne Bedanken und niß ber Kirche, die in tausend leicht auffaßbaren Brachtpor uns fteht und fich felbit als Lebens : und Dufter: ihrer Gesammtheit barftellt. Unter fo löblichen Ben kommen fie in vier Jahren aur Lehre vom beiligften mte und wollen bie Aepfel vom Baume schütteln, ohne ten, daß die Bluthen burch ihre Schuld ohne Kruchtnast abgefallen sind. Damit nicht zufrieben, lehren fie Die erste Communion achtprotestantisch nicht in ber ae m Schule vor allen Rinbern, nicht in ber Rirche vor olfe, sondern in Beheimftunden, mas über bas heilige ibl zu wiffen nothwendig und nütlich ift. Diefer geheim= Unterricht für die gludlichen Theilnehmer an ber erften ion findet allerdings eine analoge Erscheinung ber ersten n Jahrhunderte, wo man eine scheinbare Arennung

amifchen bem Thatfächlichen und Sittlichen, und amifch Muftifden und Sombolifden bes Chriftenthums annahm. biefe Borficht galt blok ben Beiben, benen man bie beilten lung und Bedeutung ber Meffe als Abendmahl und Dvi preisaeben mollte. Bei uns fallen alle biefe Rucklichten te Begentheile man muß bie driftlichen Bebeimniffe pon ben 1 predigen, damit fie auch beim entschiedensten Biberwill ignorirt werben fonnen. Der Religionslehrer forge all ber gesammte Inbalt ber Religionslehre menigftens jebe einmal por bem Beifte und Bergen bes Rinbes gut Anfi und Aufnahme tommt. Seine Runft besteht auch nur i Gefammtauspragung ber Glaubenslehre im mbalichit aen Reitraume und in ber geschickten Erganzung ber Umriff allmäliges Gintragen ber einzelnen Karben und Tinten i fammtgemalbe je nach bem Berhaltniffe ber auffteigenbe Sphann balte er für gang fest und gewiß, baß alle verschwendet find, wenn bas Gelehrte nicht burchlebt wirk bie Schule nicht in ber Kirche aufgeht. Mur so wird bi nannte Confirmationsunterricht, jedes Sahr wiederholt. rundet und farbenfrisch burchbaucht, bleibende Spuren lassen in der deutschen Augend! Auf diese Beise allein ! au einem grundlich fatholischen Leben unserer Mugend &

Die frühzeitig bon ben Brotestanten entlebnte Gewi bei febem öffentlichen Gottesbienfte fast ohne Unterbred fingen, benachtheiligt ebenfalls bie religiofe Erbauung tholischen Boltes auf empfindliche Beise. Bereits bat t würdige Domcabitular Siricber, bem man tiefe Renntni icher Rirchenzustande nicht absprechen fann, gegen biefer Singen, welches feine ftille Bergensanbacht und Lebensbi auffommen laft, ernftliche Ginrebe gethan. Es geichal u einer Reit, wo bergleichen Bemerkungen im politischen fal marglicher Barlamentemeisbeit wenig Beachtung fant jest um fo mehr vergeffen find, ba fie in einer Schrift wurben, welche ber Berfaffer felbst als nicht in allen ber fatholischen Rirchensahung gemäß erflart hat. uns bringend aufgeforbert, auf biefe tieffinnige Barnt greifen Meifters gegen bas ununterbrochene Singen b tholischen Gottesbienfte gurudgutommen und fie ber Bei aur Bebergigung angelegentlichft zu empfehlen. Landgemeinden, mo ber mulifalifde Schullebrer bie.

um Unterrichte im Rirchengesange in feinen Sanben bat. mag bei fortwabrenber Aufmerkfamkeit auf zwedmakige Rachbilbung allerbings ein aufammenstimmenber anbachtiger Rirchengesang miglich werben, ungegebtet ich nach meinen Erfahrungen auch mier folden Umftanben bem ewigen Singen feinen besonbern Bobliaut abgemerft babe. In grokeren Stabten aber, mo bie limbliche Gesangebilbung ber Jugend mit mancherlei Schwie: rigfeiten verbunden ift und ber Rusammenfluß verfchiebenartiger Menichen ohne vorberigen Gintlang burch Gelangproben wirft. nimmt die Rirchenmelodie einen folden lieberfluß von Wikhelligfeit an. bak rubige Bemutber in ibrer Andacht ichmerelich wehrt und die Rurde des Gottesbienstes ichwer beeintrachtigt verben. Beim Kirchengesange gilt im Bolfe als oberfter Grund: iat, daß Alle obne Ausnahme berechtiget find miteufingen, mit der ohne Stimme, Alt und Jung, Mollton fo gut als Ralfet. Bas an eigentlicher Musikfunde, Stimmreinbeit und gutem Bottrage fehlt, wird burch Schreien und Brullen erfett. Die Bitelfeit . welche bei jugenblichen Metallftimmen Giferfucht ermedt und bie Gelbitaefalligfeit nabrt, verleitet abgelebte Da= wonen, ibre fdrillen Stimmmittel in bergerreißender Agonie dunbeken, und fechzigiabrige Danner und Junggefellen, Die underungenen Glodentone ibrer Bruft wie vielftimmiges Thierzehenl vom Tannus ber in die driftliche Berfammlung zu schleubern. Das nennt man bei uns ju Lanbe, "Gott ben herrn allen Rraften loben und preisen, " mahrend vielen Begenwirtigen, welche biefer Lieberhete entweber nicht gewohnt, ober urter organifirt find, Geben und Soren veraebt.

Diese unglückseige Musik ist jedoch beim ununterbrochenen kirchengesange noch der mindeste Schaden. Das gemeine Bolk, welches vorzugsweise daran Theil mimmt, wird bei seiner sesten Keibesbeschaffenheit weniger davon berührt, und wo man nichts Anderes gewohnt ist, kann sogar die Razenmusik das menschliche Ohr einiger Massen liebkosen. Die geistigen Rachtwile dieser Gesangszustände verdienen weit größere Beachtung. Der Mensch, welcher beim Gottesdienste ewig singt, lernt nie beten und noch weniger eindringen in unsere Heilsgeheimnisse, was mur dem ruhigen Rachdenken und der stillen Beherzigung wiglich ist. Der singende Kirchgänger fährt mit dem Postomitäns, welcher die Passagiere nach seinem Gefallen weiter bringt und bessen Dalten und Berweilen nicht in der Wilkux der

Mitreisenden fleht. Diesem Umftande muß es ohne Aweifel angeschrieben merben, bag viele ermachiene Ratholifen Gib beutschlands in ber Religion so gedankenlos, im Gewiffen is rob. im Leben fo perfommen find. Rur bas tiefe Bergensachet macht ben Religionsunterricht fruchtbar, ichmeibigt bie Begier ben zur rechten Mitte und sittigt bie leibenschaftliche Rraft bes Bolfes. Diefes tann im Befange bisweilen aufflammen mb bie tiefe Luft bes andachtigen Bergens verlauten, aber fett Beerd ftebt in einsamer Stille ber Betrachtung, welche, wie Nachtthau auf ben Blumen ber Seele, balb weint vor Kreuben. bald jubelt vor Schmerz. Der Rnabe, welcher von ber Dut ter ermahnt murbe, fleifig zu beten, entgegnete mit voller Auf: richtigfeit : "Beten ? Singen willft bu fagen, bei une betet man nicht!" Die Gewohnheit, nicht au beten, sondern blok au fingen pher zu beulen, ift in unferen Gegenben bei alteren Leuten fo eingewurzelt, bag man fie nicht empfinblicher ftrafen tant, als wenn einmal eine Kunction mit bloger Orgelbegleitung und Prieftergefang gehalten wird. "Wenn ich mich nicht ausgeschrieen habe," bemerkte Barbara Ruselbe, "fo ift mein Sonntag rein verloren!" Dazu fommt, bak viele Menichen fein anderes Erbauungsbuch haben, als ihr Rirchengefangbuch, bas auch im besten Kalle gur Bilbung eines vollkommenen Chriften in Andacht und Gottesfurcht felten tauglich ift. Es feblen barin jene belehrenden Bortrage, welche ber gemeine Mann pt Selbstaufflarung nicht entbehren fann, jene Anmertungen, welche in größeren Gebetbuchern ichwierige Buntte ber Religion und Sittenlehre erlautern, jene verfonlich tiefeinschneibenben Bebete, welche für ben allgemeineren Typus bes Bottesbienftes unwed mäßig erscheinen. Der größte Theil bes Inhaltes in unferen Befangbuchern besteht aus Liebern, beren gebundene, mitunter poetische Ausbrucksweise bem Berftanbniffe bes Boltes eben fo wenig gunftig ift, als ber bogmatischen Bestimmtheit tatbolb icher Lehrfate. Man tann bas Gesanabuch nicht fo oft wede feln ale ein Bebetbuch, und bas ewige Ginerlei rechtfertigt ben Bolkswit über einen langweiligen Menschen: "So abat griffen wie ein Gefangbuch!" Namentlich bienen bie Befangbucher sehr wenig, die schulentwachsene Jugend in ber Religion gehörig fortzubilben, weil ihre Lebhaftigkeit bas Mannigfaltige liebt und nur bas zwedmäßig Angepaßte verbauen fann. Diefe firchliche Befangslangweile trägt unter anberen wesentlich bei

ottesbienste in manchen Gegenben so bunn besucht zu besonders von jungen Mannern, welche bes ewigen jatt find.

borberrichende Singen in protestantischer Art ver-Die Manniafaltigfeit ber fatholifden Rirdenandachten. ibrer Reichbaltigfeit ben besten Beweiß liefern pon icopflichfeit unferer firchlichen Gulfemittel aur Beles Andacht in den Bergen bes fatholischen Bolfes. Das tagebet mit Einlegung ber Bebeimniffe bes Lebens. und Sterbens Chrifti ift aus unferen Rirchen faft perirben, ungegebtet es befonders für's Bolt eine unermefe e von Troft und Auferbauung in bie Seele ausftromt, t bie größten Beiligen unferer Rirche an bemfelben eine gliche Kundgrube von garten Gebauten und frommen gefunden haben. Bur ausschließlichen Befangemante d die moderne Aufflarungesincht, um biefe Erfindung gen Dominicus zu Ehren ber Menichwerbung Gein ib ber Gottesmutter Maria aus unferem Rirchenbienfte igen, unter bem seichten Vorgeben, bas emige Ginerlei 2 Andacht erstiden. Dan ichob bie von Chriffus und l empfohlenen Bebete auf die Seite, um bas Ginerlei er Lirchenlieber an beren Stelle ju fegen. Go ift es 1. daß viele Ratholiken eine Art Abneigung baben. t des herrn, ben englischen Gruf und bas apostolische befenntniß öfters zu beten. Gin Beichtvater , welcher ritenten bamit belaftet, läuft Befahr, fich wegen folunthung bas lebhafte Miffallen berfelben zuzuziehen. o wenig Sinn hat fur zeitgemaße Bebets: und Lieber: me ben Kabrifen biefer Welt. Auf gleiche Beife ift burch raugte Rirchengesangewesen bas fogenannte Stationsgebet achtung bes Leibens Christi verloren gegangen, eine ber Erfindungen ber italienischen Franziscaner, wo bie ige Abwechselung mit bem Gebankenreichthum wetteifert, darin niedergelegt ift. Mit bemfelben fiel auch bie nrichtung ber Calvarienberge, beren Aufgabe es ift, bie n Beheimnisse ber Menschenerlosung wahrhaft zu popufür Jung und Alt ein unschätbares Mittel geiftiger lebung und Aufrichtung jum himmel. Gben fo ver-1 bie lateinischen Bespern, welche bie Briefter allein nge portrugen und bas Bolf im Stillen aus ihren icher, Cartons 14, 17

beutschen Megbuchern nachbetete, im guten Gefangsvortrage be machtigfte Choral, die Bergen zu erschüttern und andzuluften, bei man für die firchliche Erbauung erfinden konnte.

So ift est gelungen, ben Malb von allen Nachtigallen, Drof feln und Beibelerchen ju faubern, bamit ber arme ummufitalifa Baumfrecht an feinem Solt allein baden und pfeifen fann. Da ift nicht mehr und nicht weniger als eine unverftanbige Brote Rantifirung bes tatholifden Gottesbienftes, welcher in fetite alteren, mabrhaft priefterlichen Bedeutung biemit fläglich gem in Grabe gefungen wirt, gemiffermaken eine bewukte und m bewufte Ginichmnagelung bes allgemeinen Briefterthums, wo be Welebrant am Altare eben nur einer von ben Bielen ift, antal leiner Beihe gemaß in ber Berfon bes gottlichen Beilanbes MI au vertreten beim bimmlifden Bater. Diefem gebankenisie Unwefen, bas bie meiften fatholifchen Gotteebienfte au Grunt richtet, ift nicht anbers aufzuhelfen, als burch bie Beforberm aufrichtiger Rudfehr bes Bolfes um Allernothwenbigften, ber fillen Bergensgebete, bas nur makig vom Gefange unterbrocht werben barf, und jum Grundfage, bag nur Diejenigen fingen welche es gelernt haben, allenfalls erlefene Schulfinber, well fich bagn vorzuglich eignen, benn felbft ber Befang aller Sout finber artet gern in's Ungeheuerliche aus und führt oft mit brauchlich biefen musikalischen Ramen, wo er nicht von fell verständigen Kabrern organifirt und geleitet ift.

## Movelle von einer gartlichen Mutter.

Mings, so weit die Welfen gieben, Callt mein Geufgen frat und trut, Und du fieheft mir jur Ceite, Und die Scufger bort du nie.

Aus bem Portugieflichen non 3. &. D. Soloffer.

Es war im Rahre 1853, als ich bas zweite Dal nach Como m. um bie Naturipunder bes Comerfee's noch einmal mit affer Me und Kaffung zu genießen. Der Dampfer trug mich in wer fleinen, fibrigens mir unbefannten Befellichaft burch's Awolle Secheden in furger Stift nach Cabenabbia, welches, ift nur aus einem Bafthaufe bestebend, ungefahr in ber Ritte ber Wafferstraße uns gur Linken lag, bem Borgebirge Berbelone gegenüber, mo fich ber andere Seegrm nach Lecco inunterftrect, in ber bezanbernben Nahe ber Billen Sommariva nd Melzi. 3ch ftieg an's Land und fuchte Unterfunft. le Zimmer bes Gastwirthes waren von Englandern, Ruffen nd Kranzofen in Beschlag genommen. Er konnte mir feltsa: ser Beife nur ein fleines Bimmerchen im Thurm eines Gartenaufes anbieten auf ber Anbobe ber Mittelregion, mmweit bes machbarten Dorfes, welches biefe reigenben Sugel front, faft me halbe Stunde vom Seegestade. Das Abenteuer war luftig enig für bas Berg eines beutichen Schmarmers.

Ich richtete mich im Thurmgemache so gut ein, als ich konnte, witten in einer hellgrünen Olivenwaldung, welche bis an's Ufer munter lief, von den prachtvollsten Magnolia und Lorbeers hichdaumen beschattet, mit einem Bunderblick auf tas Bilbets will im Thale, zu dessen Schilberung alle Sprachen der Welt

gebirges am Aufstiege in die Waldregionen seine Copressenden berunter leuchten ließ. Die Billa des Plinius soll nach neuent Forschungen bort gestanden baben. Unter den Herzogen am dem Hause Wisconti kam der Besit an die Karthäuser, weich bier eine Krankenfrische anlegten für ihre älteren Brüder, mie im schönsten Winkel Italiens einem sansten Tode entgegn geben zu lassen. Und in der That fand ich bei näherer Einsich noch deutliche Spuren der ursprünglichen Karthause, in der Mitte ein großartiges Gebäude im Style des Nailander Doms, ring mit uralten, riesenhaften Epheugewinden umslochten, und sie mübende eine gothische Kapelle, wie ein vergessener Kern in die Wand eines modernen Angebäudes emporschimmernd, in weite rem Ringe abgesonderte Häuschen, einst den franken Brüdern geinsledeleien eingeräumt.

Am außersten Borsprunge bes Blateau's, auf welchen bi ganze Anlage sich erhob, wölbte sich ein ungeheurer Kastanien baum, von riesigen Cypressen umringt, über einer zierlichen Laube, welche aus jungen haselbüschen gegen Regen und Bind höchst kunstreich emporgezogen, nur ein Fenster nach Süben öff nete, zum Ausblick auf ben wogenden See mit seinen pracht vollen Gestaden. Bom Ausstliege ermüdet, setze ich mich in de geschnitzten, mit allerlei wundersamen Thiergestalten verzierten Lehnsessel, ohne anderes Leben rings umber zu merken, all gackernde hühner und einige Lämmer, welche am Kapellengrund grasten. "Das wäre ein Aubeplätzchen für einen weltsatte Dichter!" senszte ich im Herzen und wiegte meinen Geist au ben Schimmerwellen des zaubervollen Maitages, welcher über der reichen Landichaft funkelte.

"Guten Tag!" begrüßte mich auf einmal eine Stimme, und ich fühlte die Berührung einer freundlichen Hand, welche sich ein meine Schulter legte. Aufblidend, erschrad ich fast. Ein lange Mann stand vor mir im knapp anschließenden Rode, welcher wie ein Talar dis an die Knöchel binabsloß, um den Hals ein leich geschlungenes Foulard von rothweißer Farbe, auf dem Hand ein Barett von schwarzem Sammt, wie man es gewöhnlich er Raphael sieht, übrigens ohne Sorgfalt in der Toilette. En mochte ungefähr gegen sechszig Lebensjahre haben. Seine Pann merklich gebleicht, lagen in vereinzelten Loden um seine hall glänzende Stirne, und aus den Augen leuchtete ein milber Stroft wie er vielerfahrenen und bewährten Naturen einen seltenen Rei

m berleiben pflegt. "Erschreden Sie ja nicht, einen Landsmann bier ju feben," fagte er fanft, "benn baf Gie ein Deutscher finb. Annen Sie nach Ihrem aangen Mefen nicht verlaugnen." Rurg. miere Bekanntichaft mar balb gemacht. 3ch borte von ibm. baf bie Beruchte über ben Gartenthurm meiner Berberge nicht som ohne Grund maren. Bor ungefahr imanija Sahren babe ich in bemielben ein Deuticher angefiedelt, nach allem Aufcheine in Dichter und Menichenfeint, welcher allen Rerfebr mit ber Belt gemieben, fich felbit gefocht und Magbebienfte geleiftet inbe, und or, wochenlang nicht nichtbar geworben fei. Als er inft lange nicht zum Boricheine fam, babe man die Thure eine perengt und ben Sonderling erhangt gefunden, bagu eine auf: eichlagene Lutherebibel und barauf ein beidriebenes Billet mit en Borten: "Werft mich ben Bogeln und Sunden gum Grafie in! Da bin ich beffer aufgehoben, als in euren Rirchhöfen!" Der Ginbrud biefer Entbedung lebe im Rolfe fort und mede ne feltfamften Gerüchte auf.

Dies bewog mich nach einiger Erwägung, die Thurmwohnung mizugeben und nach Arconati in's verwünschte Mailanderhaus iberzusiedeln, wo mich der Gartner mit Freuden, wenn auch mit kopfichütteln, aufnahm. Ich sah von hier meinen deutschen Kar-häuser "Wilhelm" alle Tage und wurde bald mit den interesanten Lebensschicksalen seiner früheren Periode bekannt. Gine eine Berwandte von ihm, Rosa mit Ramen, welche mit ein kaar Mädchen seinen Haushalt führte, ebenfalls eine Deutsche wis eine Saar Mädchen seinen haushalt führte, ebenfalls eine Deutsche wis südtirol, war eine interessante Dame, obgleich in vorgesütteren Jahren, mit der deutschen Literatur vollsommen versaut, ein Muster von scharfem Urtheil und seltener Aufrichtigseit und wie keine andere geneigt, geistige Lebensgenüsse zu hätzen und zu lieben. Die Abende, die ich in dieser liebenswürzigen Gesellschaft verlebt, gehören zu den angenehmsten meines ebens.

Wilhelm hatte sich nach einem unruhigen Raufmannsleben nit bedeutendem Bermögen in diese schöne Einsamkeit zurückzes seen und lebte nicht so fast literarischem Wirken, als weisem zbenögenusse. Namentlich war er beschäftigt, seine früheren irlebnisse niederzuschreiben und gewöhnlich Abends die Arbeit wes Tages vorzulesen. Ich glaube meinen Lesern einen Gefallen uthun, ihnen aus dem Gedächtnisse mitzutheilen, was er über ine Jugend niedergeschrieben. Er sagt davon unter Anderm:

"Meine altere Schwester Elepnore bing mit unbeichreiblicher Liebe an mir. Unfer Bater, ein frommer Ratholif, betrieb in ber bevölkerten Stadt bas Gewerbe eines Rleinbandlers mb nahrte fich und uns auf ehrliche Reife. In flabtifcher Bebat lichkeit, wenn auch ohne Ueberfluß, wuchlen wir zusammen and Die katholische Domkirche ftand in unserer Nachbarichaft. De Rater nahm uns frühreitig mit in ben Gottesbienft. Die felle ften Augenblide habe ich in biefen Berfammlungen angebrackt. Ewig unvergeklich fteben mir bie Thranen meiner Schwefter von ber Seele, welche jebes Dal bei ber beiligen Banblung in iener lautlofen tiefen Stille katholifder Anbacht und Aufovierung ihre Augen füllten. "Jefus, bir leb' ich, Jefus, bir fterb' ich, Refuß, bein will ich fein tobt und lebenbig. Amen!" feufzte fie in feliger Bingabe und Bertlarung, wahrend mein guter Bate neben uns auf ben Anieen lag und betete : "D gefronter De land! erhalte mich und meine Rinder fromm und treu in beiner heiligen Rirche!" Das maren feine Ceremonien, wie ber Alate finn urtheilt, sonbern Thaten bes Beiftes, beren Ginbrud nie aus meinem Gemuthe weichen wirb.

Dieser Kirchentrost wurde baheim im häuslichen Kreise leiber oft unsanft gestört. Unsere Mutter Mathilbe, bedeutend jünger als ihr Gemahl, von Haus aus eine wohlhabende eifrige Protestantin, hing ganz von den Eingebungen des lutherischen Pintrers Reisenderg ab, dessen Religionseiser lediglich im Hasse gegen die katholische Kirche wurzelte, während er sonst dem Hegelichen Rihilismus sich ganz hingegeben hatte. Protestant sein hieß bei ihm so viel, als das übernatürliche Moment der Offenbarung läugnen und den natürlichen Trieben dienen ohne Rücksicht wis Gott und Ewigkeit. Da er für seine saftlosen Predigten keine Zuhörer hatte, so legte er sich in außerkirchlicher Wirksamseit auf bornirte Weiblein, die er mit dem zistigsten Hasse gegen alles Katholische erfüllte und zur Bededung ihrer Sünden nöthigte, seine Druckschriften und Traktätlein zu kaufen, welche als Macculatur in den Buchhandlungen liegen geblieben waren.

Unfere Mutter war eine umsichtige Hausfrau, mit reger Sorgfalt für unsere leiblichen Bedürfnisse, streng gegen ihre Dienstleute und Hausgenossen, aber überaus zärtlich gegen uns. Sie liebte einen gewissen Grad von Comfort in ber Hauselnrichtung, besondere Blankheit des Hausrathes, der Betten und namentlich ber Küche. Wenn sie des Morgens in's Zimmer

tret, fubr fie prufend mit einem weiken Taschentuche über bie Commobe, und blieb am ersteren auch nur bas leifefte Staubden hangen, fo ichuttete fie eine Rluth gemeiner Schimpfworter über bes Mabchen aus und warf ben Grund biefer Unordnung auf fir fatholifches Glaubensbefenntnik. Und wenn ber Bater friebe: Aiftend in's Mittel trat, fubr fie auch biefen in icharfen Mor: ten an, und und erschrockenen Kindern tonte oft aus ihrem Schlafgemache, in bas fie fich gewöhnlich bei folchen Belegenbeiben entruftet purudiog. das brummende Wort berüber: "Der latholifche Didtopf! gerabe wie Reifenberg es mir vorber gefaat Ihre schmollenbe Ginsamkeit bauerte in ber Regel nie lange: aurudtebrend ichloß fie uns mit leibenschaftlicher Beftigleit in ibre Urme und bebectte uns mit ihren Ruffen. wathende Rartlichkeit wurde oft unheimlich. Unfere Rleiber mußten fo zierlich als möglich eingerichtet fein. An Sonntagen bellte fie fich mit uns por bem Spiegel auf und ihr Gesicht leuchtete vor Freuden im Anblide ber schonen Bruvbe. "Konnte id euch noch euren fatholischen Bokenbienft aus ber Seele nebmen, fo ware ich bas feligste Beib auf Erben," fekte fie gemibnlich binau.

Der Bfarrer Reifenberg tam baufig jum Thee, bei wel: bem wir nicht fehlen burften, und war bie Schule noch nicht us, fo wurden wir von bem Hausmabchen aus berfelben geiolt, um ben Gottesmann zu ehren. Es fteht mir unvergenich bas Besicht bes Bfarrers vor ber Seele, mit bem falten lacheln und ben zwei tiefliegenden blinzelnden Augen, bie er mr wenig auf uns haften ließ, mit geschniegelten haaren, im veitfaltigen Talare, ftets fein rafirt. In ber linken Band bie theetaffe, mit ber rechten Butterbemmchen eintauchend, bing er nit Beharrlichkeit auf bem Ungesichte meiner Dutter und fagte m anbachtigen Sochton: "Selig find Sie, liebste Schwester! m ibres lutherischen Glaubens willen! Laffen Sie nur bie ifen Burmchen nicht im teuflischen Bapftthume zu Grunde ieben!" Bei biefen Worten ließ er einen Strahl bes Mitleibs uf uns fallen, und legte gewöhnlich noch ein Stud Buder n und ichlurfte bie Taffe mit bem anbachtigften Behagen in He Seele.

Unsere Mutter war über biese Liebenswürdigkeit ihres Beichtvaters ganz entzückt, sie ließ ihn nie ohne Gelb und banbkuß für ihn und die Frau Pfarrerin fortgehen. An der

Thure bebeckte er unser Haupt regelmäßig mit seinen Handen und murmelte babei einen Spruch, der mir erst in meinen Stribentenjahren am Gymnasium flar wurde. Des Inbaltes: "Dem vos impleat odio papae!" Unser Bater gewahrte diese Geschichten entweder gar nicht oder übersah sie in seiner friedsertigen Gutmuthigseit, die Niemanden webe thun konnte.

Als mich meine Mutter einmal am Sonntage mit in bie lutherische Kirche nehmen wollte, flieg mir ein Gefühl auf, bat ich gar nicht beschreiben fann, bas ich meinem Tobtfeinde nicht wünschen mochte. 3ch fagte aufgeregt: "Mutter! ich maa nict! Sie antwortete beleidigt: "Nun fo gehe zu beinen papistifchen Dammereien! Querfopf!" und warf bie Zimmertbure ungeftin Meine ftille andachtige Schwester nahm mich bei ber ban und gog mich in die fatholische Frauenfirche. Sie weinte bitterlid mabrend bes gangen Gottesbienftes und ichlug bei ber Bandimi jo ernstlich auf ihre Bruft, bag ich's in allen meinen Bebeine Ihre verweinten Augen ließen fich beim Mittageffet nicht ablaugnen. Der Bater, icheinbar ober wirklich obne all Abnung ber vergoffenen Thranen, ergablte mit ber licbenswar bigften Rube von ber Welt, er ici beute bem P. Rob an bem Jesuitenorben begegnet, welchem eine Schaar Baffenbube burch die Breitengaffe mit bem Rufe: "Schuit! Dickfopf!" nad folgten. "Das ist Die protestantische Toleranz," fügte er barm los hingu, und brudte fein lebhaftes Bedauern aus, bag ermad fene Bflaftertreter Die Robbeit ber lieben Gaffenjungen mit Bei fall aufgemuntert hatten. Die Mutter murbe barüber verftimm und warf ber Schwester und bem Bater abwechselnd bufter Blide au.

Der Bater schlug nach bem Effen einen Spaziergang in' Freie vor, an welchem bie Mutter sonst so viel Behagen gesur ben hatte. "Ich kann nicht," antwortete sie kurz, "bei uns i heute die Vorbereirung zur Beichte." Wir zogen mit dem Bate in's nahe Gebirge, ben Abhang eines von Rastanien und Eiche bewaldeten Thales entlang, lautlos fast, jedes mit eigenen Ganken. Als wir in die Waldnacht eingegangen, welche su allmählig höher in riesiges Nadelholz verlor, grüßten uns al melodischen Kehlen des Haines. Verlorene Sonnenstrahlen hüp ten auf dem Farrenkraute wie jugendliche Geister, ihres Dasein froh. Tiesgründige Wasserlein lallten zu uns herauf mit ihre tindlichen Unschuld, wie liebefähige Wesen. Der tiesste Triel

late fic um unfere Seelen, eine fuke Gintracht, wie fie in ber Stadt und nicht beschieben mar. Rom Gipfel bes Berges fa: belten leife Luftchen berab, Leib und Seele ausfegend mit ibrer hiftigen Erifche. Deine Schwester nub ich lebten wieber qui. wir umichlangen ben Rater mit gartlicher Liebe und füßten ibn mit bem wiederholten Ausrufe: "D wie icon ift biefe Belt!" Der Bater bolte, wie innerlich gepreft, immer tiefere Athem= dae, blidte uns mit unbeidreiblider Innigfeit an und brach nit lautem Beinen in Die Worte aus: "Das ift bas Schickial mer gemischten Che!" Aber fogleich fammelte er fich wieder. mb faate, bas entichlüpfte Wort verbeffernd: "Liebste Bergen! ant und Gott banten fur ben freien Sauch ber Luft, fur Con: ienichein und Barme, fur bas Glud zu athmen in feiner Liebe." ir murbe beiter und lieblich, wie ein beller Abend; in feinen lugen lag es ftill wie bie Spiegelfluth bes See's mit bem lich: en Bild ber Sonne und allen Laublein, Die im Balbe ichim: nern und grünen.

So langten wir wie trunken auf der Spitze des Berges an, uf welcher eine fernhin leuchtende Kapelle stand mit dem Bilde ter heiligen Jungfrau, auf ihren knieen den jungen Weltheiland dem andächtigen Bolke zeigend. Um ihr haupt kreiste ein Rothzehlchen mit kläglichen Tönen. Es hatte am Gesinst drüben ein Rest gebaut, aus welchem vier Jungen mit gelben Schnädsein zu uns berabschauten. Oft blieb es auf den Schultern ter Wadonna sitzen, gleichsam um Schutz sichend für seine berwehte Brut. Wir lagen knieend längere Zeit im Gebete und er Bater süsserte linge Wal verständlich: "O reinste Magd! af meine lieben Jungen nicht aus dem Reste steblen durch falsche dand." Die nachrieselnden Thränen bezeugten die tiese Aufzegung seiner Seele.

Wir kamen erst spät nach langem Umwege wieber nach Sauie. Insere Mutter war nicht zu finden, weil sie die späte Conformassunde der inneren Mission bei Pfarrer Reisenberg besuchen u müssen glaubte. Uns deckte ein tiefer Schlaf mit seinen weis ben Flügeln zu, und als wir des Morgens wieder gesund erwachten, lag alle Freude und aller Schmerz von gestern weit inter und; das findliche Gemüth schaute leicht und erregbar n die Rufunft, die rosig vor und leuchtete.

. Das war unfer letter Spaziergang mit bem geliebten Bater. Eden lange hatte er besonders Morgens troden gehaftelt. Die Dienstmagb erzählte oft von seinen starken Rachtschweißen und seltsam buftigen Bettsaken. Die Mutter schien wenig baranf zu achten. Als ber Bater einmal sagte: "Ich weiß nicht, welche Mattigkeit in meinen Gliebern sitzt," mit einem tiefschmerzlichen Ausbruck im Gesichte, so erwieberte die Mutter lachend: "On scheinst deine sechszig Jahre zu vergessen; in diesem Alter fängt Alles matt zu werden an!" Der Bater aß nicht mehr weiter, sondern zerdrückte eine stille Thräne im rechten Auge.

Bon biefem Augenblicke an ichien er alles Intereffe am le ben, ja felbst alle Eklust verloren zu baben. Er magerte fict: bar ab, mabrend bas Leuchten feiner Augen feuriger und un: beimlicher murbe. Mir Rinder abnten nichts Boies und hofften alle Tage auf bas Beffermerben bes Baters. Es war am Bfingft: montag frub um eilf Uhr, als ich jufallig in's Schlafzimmer meiner Mutter eintrat, um ein Buch "über bas Beltall" ans bem Schranke ju holen. Daffelbe führte in ein Cabinet. bas burch ein Kenster aus bem ersteren erhellt murbe. Darin ge mahrte ich meine Mutter, welche mit gebampfter Stimme au einer mir nicht fichtbaren Berfon fagte: "Es bat alfo feine Richtigkeit, Frit; macht ihn nur nicht zu fcmal, bag er Blat barin hat, und nicht zu theuer, aber bald fertig, bag man ihn jeben Augenblick zur Sand baben fann. Er braucht nicht pornehm zu fein, er muß ohnehin balb verfaulen und bafür ift ein jeber gut genug." Durch bas knarrenbe Rach bes Schrankes murbe bie Conversation gestört : nachballende Schritte eines Korteilenben tonten an mich berüber: ich trat an's Kenster, und fiehe! ber Meifter Rothbart, Schreiner von Profession, trat aus unferer Sausthure mit fo vergnüglichem Gesichte, baß es mir noch beute in ber Seele brennt.

Die Mutter aß balb barauf mit ber heitersten Miene von ber Welt zu Mittag und sorgte mit ber sorglichsten Liebe für unser leibliches Wohlbehagen, während ber Vater schwerathmend und gegenüber auf dem Sopha lag. "Reifenberg hat heute eine wunderschöne Predigt gethan," erzählte sie mit Lust; "er sagte unter Anderm: "Warum soll und der Tod erschrecken Das ist der Lauf alles Natürlichen, heute Blüthe, morgen Fäulsniß. Nichts endet ganz, faulhaft umgestaltet ist der Leib unsterblich, weil die chemischen Stoffe, die ihn bilden, nach dem Tode neue Gestaltungen annehmen. Was heute als Luß an meinen Lippen brennt, das leuchtet morgen als Farbenschmelz

in der Blume, das duftet übermorgen aus der Wabe des Bienenstodes, und der innerste und letzte Kern dieser ewigen Wandimg, die unzerstörliche Raturkraft, ist der Gott, welcher uns Sinder ohne Rüdsicht auf gute Werke zu Gnaden aufnimmt, weil er selbst bloß höchste Eigenschaft des Stosses ist, welche vom letzteren nicht getrennt werden kann. Das fühlten alle Bölker vor und nach Christus; daher ihre Kränze, ihre Wohlgerüche, ihre Denkmale auf den Gräbern. Alle sinnbilden die ewige Kraft, welche im Stosse lebt, grünt, blüht, welkt, untergeht und nie stirbt. Das war die schönste Predigt, die ich in meinem Leben gehört habe!"

Bahrend bie Mutter also rebete, mit bem Rucken nach bem Sopha gekehrt, war's mit bem Bater auf einmal ftill geworben, fein Saupt rubte am Pfühle, wie eine welfenbe Ellie, und Tobesblaffe lag auf feinem Angesichte. fubren erschrocken auf, die Mutter mit uns. In der That, er war tobt vor unseren Augen. Der schnell gerufene Argt fagte mit wichtiger Miene: "Gin Lungenschlag!" und ermangelte nicht, ben gangen Broges weitlaufig außeinander zu fegen. Die Mutter warf einen ernften Blid auf die Leiche, jog uns in's Nebensimmer und fußte uns in leibenschaftlicher Beftigfeit mit ben Borten: "Bas weint ihr benn? Bin ich Guch nicht Bater und Rutter augleich ?" Sie trodnete uns mit ihrem Taschentuche ichmeichelnd die Thranen ab und fagte: "Gott fei taufend Dank. baß ich euch babe, daß ihr mir allein angehört! 3ch will etwas Gott Boblgefälliges aus euch machen. Richts foll uns trennen, wir find und bleiben eins!"

Bei diesen Worten trat schon der Schneibermeister Liebetraut herein und maß uns die Trauerkleider an. "Macht sie so schön, als ihr könnt," drängte die Mutter, "meine lieben Kinder muße len alle anderen an Schönheit und Liebreiz übertreffen." Befehle über Befehle wurden ertheilt. Der Sarg für den Bater und miere Wehekleider gelangten zu gleicher Zeit in's Haus. Das Limmer, wo er gestorben, wurde mit schwarzem Tuche drappirt. Die ersten Gartner der Stadt lieferten den schönsten Blumensstor zur Leiche und das Leichenhemd war aus weißer Seide glänzend gefertigt.

Als unsere Magd auch ein Cruzifix an die Leiche stellen wollte, brudte unsere Mutter dieselbe in's Nebenzimmer zornig zurück und rief ihr nach: "Bleibe mir weg mit deinem katholischen

Gögenbild, falsche Betichwester! und suche bir von bente in vierzehn Tagen einen anderen Dienst. Mein Saus muß von solchem Unrathe rein sein." Der Wecheler brachte ein Bedm voll Kreuzer, Groschen und anderer Scheidemunge. Alle ermen Leute wurden für ihren Leichenbesuch bezahlt.

Die Mutter saß fast ben ganzen Tag im Besuchzimmer, me bie Beileibtragenben zu empfangen, so baß sie Abends ganz ermüdet war. Wir aßen allein in ihrem Schlafzimmer, sie überhäufte uns mit ben gewaltsamsten Liebkosungen und begleitett jeden Kuß auf unsere Wangen mit dem Ausruse: "Das ist Fleisch von meinem Fleische, Blut von meinem Blute. Das habt ihr Alle von mir!" Als sie eines Abends in einem solchen Zustande von wüthender Zärtlichkeit heftig und erregt ein settes Felduch verzehrte, sprach sie mit heroischem Tone zu und: "Bergebt est nie, aus meinem Eiser für die Leiche eures Vaters könnt ihr abnehmen, wie ich ihn geliebt habe, ich, die Protestantin, den Katholisen. Ich sag es euch, dasser mich mich Est segnen und mir Freude an euch bescheeren. Es war keine leichte Arbeit."—

Raft jeben Abend erichien ber Bfarrer Reifenberg in feine Amtstracht und hatte mit ber Mutter lange Unterrebmaen, vot benen mir forafältig fern gehalten wurden. Wenn er fortgine legte er uns jedesmal die Sand auf bas Saurt und betete: "Der Gott. Schopfer aller Dinge! ber einft Luthern aufgewedt, bi Goben biefer Welt zu gerftoren, nimm bich biefer Rteinen at und führe fie aus ber Kinfterniß bes Aberglanbens in's Lich beines heiligen Evangelii, gur Freude ihrer gottfeligen Mutter biefer treuen Dienerin Christi und aller Frommen auf Erben bie im Lichte beiner Barmbergiafeit und Gnabe monbelu! Die Mutter bebedte uns bierauf ichesmal mit ihren alubenba Ruffen, fo bag wir bavon oft gang beraufcht auf bas Sophi tanmelten. Und mabrend bies geichah, lag ber Bater rubt auf seinem Tobtenbette, bas fromme Lacheln in ben Bugen welches ibn ftete ausgezeichnet, unberührt vom niebertrachtige Spiele biefer Belt. Id und meine Schwefter maren felia fo oft wir um ihn allein fein und unferen Schmerg andwel nen konnten. Wir fühlten uns unbeimlich angeweht von be Bartlichkeit unferer Mutter, Die fich wie ein ichweres Gebeim niß um unfere Seelen legte und uns immer enger ju um schlingen brobte.

F

ı

•

Ł

5

43

ŗ

E

I

2

r Im Begrabniktage bes Raters murben wir Morgens um . vier Ubr geweckt, und nach einem ausgiebigen Krübstück in einen Z febr reich ausgestatteten Bagen gebracht, ban bie Dutter und Bfarrer Reifenberg mit feiner Frau Ameline. Unfere Mutter nahm ben breiten Sinterfit ber Rutide ein, uns rechts und Infe pur Seite, mabrent bas pfarrliche Chepaar uns gegens iber. Arm in Arm. Blak genommen batte. Es war ein frifcher Raitag mit tiefblauem Dimmel und Rulle von Sonnenichein. Der Bagen rollte ichnell burd's Thor auf bas Glacis, an Reb: gefanden und Citronenbaumen porüber in's freie Relb. "Es thut boch wohl, bem Leichengeruche fern ju fein," fagte bie Dlutter mit einem Lacheln, bas ausfab wie Luft und Schmera que aleich. "Richt bloß biefes." fiel ber Barrer mit blingelnben Auam ein, "eine fo rein evangelische Seele, wie Sie, leibet geiftig mgleich mehr, wenn fie genothigt ift, ben Difigeruch tatholischer Rirchen und Mekgebrauche einzugthmen. Davon bat Sie Gott iett and befreit und Berr Confrater Rikling wird ben Grab: bienft gewiß gut verfeben." "Ach ja," verfeste bie Mutter, "feber Sonntag hatte eine eigenthamliche Qual fur mich. Bas man Beihrauch nannte, fam jedesmal mit bem Anfluge fatho: licher Rirchenganger in mein unbefledtes Dans, mit feinem Sobn mi bie Lauterfeit bes Epangeliums. Seit gehn Rahren babe =: in biefen Teufelsbunften gelitten. Gottlob, bag fie beute in's Grab finten. Rur biefe lieben zwei Frühlingsblumen aus meiner Geele werbe ich schon forgen, wie es fich fur eine evan: gelische Fran gesiemt."

Die Krau Bfarrerin, welche bisher ben breiten Dund mit allen Bahntfiden offen vergeffen batte, beugte fich auf einmal m meiner Mutter berüber und umarmte fie mit gartlichen Beberben. "Gott feane fie, gludliche Schwester, ihre Wefangen-Maft ift aus, Die Freiheit ber Rinber Bottes beseligt Gie und ihre Rinber zugleich. Bleiben Gie treu ihrem Berufe gegen bie timifche Schlange, welche ben Mann Bottes, unferen feligen Enther, angungeln wiff."

Der Bagen flog an blübenben Kirschbaumen vorüber, bie thren weißen Frühlingeschmud auf uns nieberregneten, auf einem Olgel, welcher ein liebliches Dorf trug und bie weitefte Rundficht auf bie ringeum grunenbe Belt an reichen Stromen ben Bliden offnete. Ein warmer, lebenquellenber Lufthauch umfpielte uns mit feinem leifen Aluftern und jebe Grille bes Retbes sang ein lustiges Lied in die fruchtbare Landschaft hinnen. Vom nächsten Stromufer klang der Jubel vorübersegelnder Schiffer und brachte uns die Lunde von frohlichen Gerzen, die sich ihres Lebens und ihrer Liebe freuten. In den Augen meine Schwester standen fortwährend helle Thränen wie Thautropfen auf dem Lächeln ihres blaffen Angesichtes. Die Pfarrerin was ohne Unterlaß mit süslicher Geberde leuchtende Blicke auf se berüber, als wollte sie dieselbe aufsaugen in's Glück ihres his liebenden Herzens.

Rach einer farten Stunde langten wir im Bergborfe w und traten auf eine von Reblaub überwolbte Teraffe binant. wo im Ausblide auf bie iconfte Gegend fur uns bereits at bedt war. Der lutherische Pfarrer bes Ortes, Leinweber mi Ramen, Reifenberg's Freund, von unferem Rommen unterrid tet, ericbien ebenfalls und nahm mit vielen Budlingen bei un Blat. Auf bem Tische blubten in zierlichen Bafen zwei va fpatete Camelien awischen Rofen : und Lilienflor , und an be Band bing, mit Immergrun umranbert, Lutbers Bortrat, wi er in hauslicher Seligfeit mit feinem Rathchen im nachläffige Morgentleibe bas Frühftud genoß. An einem ber Rebicisi linge schwebte eine Guitarre, schwarzumflort, als trauerte fie w bie funftgeubte Menschenhand, welche ihre Tone befreis fonnte. Das Gffen, anfangs fast lautlos, murbe nachgerat belebt, ich mochte fagen frohlich, und ber Duft ber ausgefud ten Speifen murbe übertroffen von ber buftigen Frommigtel ber Frau Pfarrerin Ameline, welche ben größten Theil be Unterhaltung auf eigene Roften übernommen zu baben ichier "Gelig find Alle, bie im Berrn fterben," fagte fie unter Ma berm, "mit bem feften Band ber Seele qu Gott, wie es unfe Freund, Berr Oberkirchenrath Stahl in Berlin, fo einzig icher so göttlich wahr geschilbert hat. Warum ich so tiefes Mitlet für bie Papisten empfinde, ift gerade ber Mangel biefes Banbel bas allein fur Reit und Emigfeit retten fann. Darum not einmal felig Alle, bie im Berrn fterben!" Bei biefen Worte erhoben fich alle Tischgenoffen, bas Glas voll funkelnbem Ri besheimer in ber Hand; nur ich und meine Schwefter bliebe in ber Berlegenheit figen. "Das banken wir bir, berrliche Mann," fuhr Ameline fort, bas Glas gegen Luthers Bilb tr benzend, "welcher bie Abgötterei ber papistischen guten Werl vernichtet und bie himmlische Sußigkeit bes alleinfeligmachenbe

Glaubens mach gerufen bat." Deine Schwester mar inbesten leffe himmeagegangen, ohne daß bie begeisterten Togstausbringer et im Gifer bemerkt batten. Pfarrer Reifenberg entblökte fein hant und rief mit erhobener Stimme: "Eine feste Burg ift wier Gott!" Alle ftimmten singend ein und Pfarrer Lein= weber bealeitete bas Lutherlied mit den Accorden der schwarzbellorten Buitarre. Die Sausaenoffen ber Mirthickaft umrinaten ben singenben Rreis. Nachbarsleute murben berangerogen und femmellten als machtiger Chor die Tonwellen bes Gefanges. Ich konnte es im Gebrange nicht mehr aushalten. Große Eropfen Schweikes ftanben mir auf ber Stirne. Es lag auf meiner Bruft eine unerträgliche Laft. 3ch muß noch febesmal ichwer aufathmen, so oft ich an jenen Moment bente. Ohne et faft felbst zu miffen, mar ich aus bem Chor verschwunden. Die frische Luft vom Thalgrunde, über blühende Borhügel ber, bachte mir ben würzigen Athem ber Wälber und machte mir wieber bie Seele flar.

Die Ubr ichlug vier Uhr Nachmittags, ach! bie Begrabnis: Ambe meines Baters. Es fchnitt mir wie ein fcbarfes Deffer bund Rleisch und Bebein. Mus ber Kerne ichien Grabgelaute m tonen aus der Glodenftube bes geliebten Dams, und es bibnte bazwischen so bumpf wie sturzende Schollen auf bie eingefenfte Leiche. Im namenlofen Schmerz über biefes Befühl, ki es von Wirklichkeit ober von erregter Phantafie, trat ich wie taumelnb in eine feitabwarts, über teraffenformiges Borgemaner hinimespringenbe Gartenlaube, von wilben Beinreben bintelaran überwolbt. Aus ber Mittelflache ber linken Geitet: wand fprang ein sprubelnder Quell aus einer außeifernen Robre mb barüber hing an bem Schlingpflanzengeflecht ber Mauer ein fteinernes Cruzifix, welches die Kinder unseres Gaftwirthes, wei liebliche katholische Dabchen, mit Rosmarin und Immor: tellen gierfam umflochten hatten, mahrend ein fleines Fenfter am Borfprung, auf einen reichen Balb blübenber Aepfelbaume hinausgekehrt, die blauduftige, von unzähligen Kirchthurmen überragte, ftromburchschimmerte Chene im herrlich eingerahmten Bilbe zeigte.

Gin tiefer Seufzer riß mich aus meiner Bersunkenheit. Ach Gett! welch' ein Anblick! Meine Schwester kniete in einer Ecke ber Laube, mit gesalteten Hänben, das Gesicht starr auf das kracistr geheftet, weinend und schluchzend, als wollte esichr Beda Weber, Cartons u.

nicht so still, Kind!" ermahnte sie hiebei die Schwester, twee nete ihr den Schweiß des Bergsteigens von der Stirn m tüßte sie auf die rechte Wange. "Danket Gott, Kinder! da ihr in meiner Gewalt seid; kein Teufel soll euch mir entressen; wiederholte sie öfter. Reifenberg und Leinweber umfrassen und wie Trabanten und konnten und das Gluck einer solche Mutter nicht genug rühmen.

Unfer Beg führte uns burch ein grunes Quellenthal, be fich mit bem Smargab feines Biefentepvichs allmablich in Balbaebirge bingufgog, rechts pon einem Schieferabbange, beffen Sonnenfeite blübenbe Weinberge ihren Duft ausathmein aubochft von einem mächtigen Kranze riefiger Eichen begränd links mit fanften Bugelwellen bis an bie lanazeilige Reibe bes Kürften ausgebehnt. Die Amfel ichmetterte aus bem Rese gehage ihr weitschallendes Lied von einem Berge aum anben mabrend die bescheibenere Nachtigall im Baselgebusch ibre the legene Qunftfertigfeit im Sange au beweifen eifrig bemubt we Die Gefellichaft rebete überaus ernfthaft und tam aus Gift im Wechselgesprache nur langfam weiter. Deine Mutter w aus ihrer muthwillig luftigen Rolle am Begräbniftage ibrt Mannes wieber gang in ben Ernft ber confessionellen Gege fake eingetreten und auf ihrem Befichte lag wieder ber gebein nifivolle Gifer ber inneren Mission, woran jeber Ratholit ! lutherische Andacht auf ben erften Augenblick erkennt.

Unter andern fam bie Rebe wiederholt auf einen reformt ten Pfarrer ber Nachbarichaft von tiefer Gelehrfamteit und sonders gottseligem Lebenswandel. Ursprünglich im papistise Aberglauben erzogen, hatte er auf einer Reife in Blumenfeld besondere Erleuchtung, bas romifche Roch abzuwerfen und in die heiligmachende Lehre ber calvinischen Religionsgeselliche einweihen zu laffen. In ber That konnte biefes gottgefegne Wertzeug für bie Reformirten nicht gering angeschlagen werber Er war ein junger Mann mit Beift und vielen Renntniffen.i ber iconen Literatur, einem berebten Mund und einer besonder für Damen reizvollen Tornure. So lange er fprach, konnte mi nicht leicht wiberfprechen. Sobann befaß er bie auserlefen Bluthe bes Haffes gegen die fatholische Rirche, wie fie alle Apostaten werft nothwendig ist, um das eigene Bewiffen m 1 tauben und einzufingen, sobann allmählich zu einem Exiche b Bolluft wirb, welcher alle Empfindungen und Rrafte aufftache

ber fatholischen Sache ohne alle Schen por ben folechteften Mitteln io viel als moglich zu ichaben. Er hatte ein katholis bes Dabden zum Abfalle vom beiligen Blauben verleitet und telbe nach Rorgangen geheirathet, welche ber Braut feine wie Rablfreiheit übrig lieft, und biefe, einmal fein Reib gewiben, unterließ nicht, ihren anbachtigen Berrn Gemahl in inen antifatholischen Bestrebungen nach Rraften zu unterftuken. ie nabmen regelmäßig fatholische Mabchen in ben Dienst und sten alle Rinfte ber Lift, ber Ueberrebung und ber Bestechung t, um biefelben burch ben ichnobesten Abfall in die Gemeinichaft # Reformirten zu liefern. Das Berfahren bei biefem Denbemberberbe mar mabrhaft teuflisch, mit allen Gluthen ber whe gegen Rom, mit unnennbarer Molluft über bie Ructungen Betrogenen Opfers und mit ber Bachsamfeit von Siebenmen, es ja fern pom katholischen Contact in ben enggeschnürten landen festzuhalten. Der gewissenhafte Bfarrberr mar augleich reimmurer von ber Loge jum "großen Baren," ohne fich viel n ben Inhalt ber Bebeimlebre zu befummern. Er legte fich it ben faftiaften Bhrafen an katholifche "Bruber" und folich d mit befonderer Rartlichkeit in ihr Haus ein, einzig in ber bicht, fie vom katholischen Abendmable abzuhalten und namentbiefelben in ichweren Rrantheiten brachenhaft zu umlagern, er von Einverstandenen umlagern an lassen, bamit sie ohne tholische Weazehrung stürben. Und so oft ihm biefes leiber ar m aut gelang, fo feierte er mit feiner entzudten Chebalfte n Abenbfeft mit fo efelhafter Luft über bie gludliche Beformang bes Tobten, bag ich nur ein Jagbbild kenne, um bie be naturgemaß zu ichilbern, ben gammergeier, welcher alle ine Rrallen in's Ovfer eingeschlagen hat und bemselben mit miglicher Seligkeit bas Herz aus bem Leibe hactt. So war bm gegludt, nach einanber feche Dienstmabchen zum Abfall m ber katholischen Rirche zu bringen und eilf Maurer in ber tten Sterbstunde um bie Rraft ber heiligen Sacramente gu trigen. Die funftreiche Frau Pfarrerin ftidte bie Ramen efelben in weiken Atlas, ließ fie einrahmen und banate fie ber bem Speisetische wie Triumphzeichen ihres frommen Che: erm auf. Ru meinem Erstaunen borten bie Spazierganger the Erzählungen mit so gespannter Aufmerksamkeit und so regem Intereffe an, baf fie weber Auge noch Sinn für bie berrliche Ratur witen, welche mit ihren Reizen felbst bas trodenste Berg gewinnen

unfere Begleiter schweigend und verlegen nachfolgten: A feite ber graflichen Resibenz blidte auf einen Garten; nach französischem Geschmade in firenger Zucht Scheere und bulben mußte, um die gehörige Frisur bem Besucher zu zeig

Beim Stoden bes Befpraches in Rolge aufgehobene tion fingen bie beiben geiftlichen Berren, langfam fortwi eine wiffenschaftliche Unterredung an, welche, eigentlich von berg geführt, nur burch Leinweber's oft wieberholtes richtig, portrefflich" unterbrochen murbe. "Es ift merte fing ber erftere an, "wie fich bie Religion fogar in ber funft nicht verlaugnen tann. Diefer augeftutte und fre gespaene Bart rührt von einem fatholischen Gartner an ber, bem nämlichen, welcher fich in ber fatholischen Rav Stadt auch eine weltewige Meffe geftiftet bat. Die gans feines Glaubens fteht burch feine eigene Gartentunft b emiat por unferen Augen. Das ift ber Ratholicismi Bflangen und Amerabaumen, in's Erbreich geschrieben, nem falichen Anftanbe, mit feiner Gemeffenheit, mit ben fburen ber Bfaffenberrichaft, welche allen grunen Rei natürlicher Entwickelung verberblich ift. Alle Rronen, ber Scheere gestutt worben find, flagen bie Byramibe b ftes in Rom an, welcher allein alles Andere überrage Die Turannei ber icharfen Dienichenregel, überall porber in's Rleinste bespotisch eingreifenb, ftellt allerbings e machte langweilige Ginbeit ber, welche aber nur bie De ber papistischen Unfehlbarkeit, ben Mangel alles a Lebens, Die Bernichtung aller freien Bewegung beweife Der furchtbarfte Bemiffenszwang ift in biefem Barten Rrangojen perfinnlicht. Auf ber entgegengefekten Se Bartes bat eine genigle Protestantin, Die Pringeffin lotte, in unfer Rurftenhaus verbeirathet, einen Gart englischem Geschmacke angelegt. Da kommt die Natur g Recht, Die freie Bewegung in ihr gottgefettes Dag Manniafaltiafeit menschlicher Meinungen über Religi. Rirche zu ihrem gehörigen Ausbrud. Da ftust man bie und Strauder nicht, die Tyrannei ber geraben papistifc ift unbefannt, ber unnaturlide Colibat verschwindet, me leben nach ben natürlichen Gingebungen feines Bergen frumme Linie und beren unermeklichen Bortheil verban ledialic bem Brotestantismus." Meine Mutter, welche geng gleichgültig zugehört hatte, fühlte fich ihrer phantaftischen Anlage nach allmählich in diesen geistreiche Bergleichungen bineinsegegen, und nahm zulest ein solches Interesse daran, daß ihre wibe Stimmung ganz verschwand und ihre kritische Natur wieser in die alte Gewohnbeit einlief.

Die Afortnerin bes Schloffes, eine Krau mittleren Alters. feit ibres franklichen Dannes im Dienfte, führte uns burch de Innere des Schlosses auf einer breiten Treppe empor in bie Bemacher bes abwesenben Grafen. - Bas ich bier wiehen und nicht gesehen, ift mir im gegenwärtigen Augenblicke noch fünfundbreifig Sabren fo gleichgultig, als meinen Gaften Rur eines vergesse ich nicht, ben Ahnensaal ber merheblich. Stammfürften, ihrer Freunde und Reinde. Unfere Befellichaft idaarte fich mit auffallender Theilnahme por einem leibesgroßen Bortrat, einem Manne von gewöhnlicher Lange, in einem giemlich abgenütten grunen Klausrod, mit einem langftreifigen Bruft-Natteund einem bichtgefalteten weißen Salstragen, mit einem ichwar: en Barett auf bem Ropfe, welches ber Bestalt etwas verwegenes ab. Das Gesicht wie ber Leibesumfang war in's Breite gebradt, und machte ben Ginbruck von Lift und Bemeinheit au-Meich. Die tiefliegenden Augen faßen wie lauernd im Ropfe mb perrietben eine vulcanische Gluth im Innern, welche sich un die porspringenden breiten Lippen au einer Begehrlichkeit maltete, welche in Beis und Luft Erfledliches zu leiften im Stande war. Das ift Philipp ber Großmuthige von Beffen!" ing Reifenberg an . "ber große Reformator und Martvrer für ie Sache ber Brotestanten in Deutschland. Ihm allein ift es umidreiben, bag wenigstens von vielen Begenben unferes Baerlandes ber Alpbruck romischer Bevormundung verschwand und das lautere Gottesmort fich über Aberglauben und Abgotterei fleareich erhob."

Ameline, welche während dieser Bemerkungen unruhig geswiben war, sagte mit leisem, zitterndem Tone: "O gewiß, verzehre ihn als einen großen Heiligen unserer Kirche; nur seine Doppelehe kann ich mir nie aus dem Sinne schlagen, vielleicht aus weiblicher Schwächeit." "O darüber setze ich mich troß weiner weiblichen Schwäche leicht hinaus," siel meine Mutter begeistert ein. "Ich hätte ihm an Luthers und Melanchthons Stelle drei Weiber zuerkannt. Er hätte sie verdient für die Prosen Dienste, welche er der Resonnation geleistet hat. Pros

entfallen fein mußten. Darunter fand fic ein fleines Briefen von febr leferlicher Band. "Um himmelswillen! Bas ift bat?" feufrte ich erschrocken. Eleonore rik mir permunbert bas Blatt aus ber Sand. Es biek barin: "Biermit erhalten Gie einen Wechiel von zweitausend Thalern auf die Raffe des Wiffipns fonds. Da er von allen Banquiers unferer Stadt gern bondrirt wirb, fo werden Sie bas Belb überall leicht baben fonnen. Gratulire, bag Sie erloft find. Solde telegraphifche Raditt ten kommen flets erwimicht. Augleich lege ich eine Auswahl be Mariott'iden Breisidriften gegen ben romifden Antidrift bel Saben Ihre papistischen Rinber einmal beren einige im Leibe. fo gebt es von felbft. Beldes Berbienft, biefe ungludlichen Seelen aus bem Gogenbienfte zu erlofen und in Chrifto frei # machen! Seien Sie treu im Berrn! Sparen Sie kein Mittel, bal aum Riele au kommen! Der Lobn für biefe That unferer Miffisk foll nicht ausbleiben. Ihr ergebener Bruber in Christo Ichi.

In diesem Augenblicke trat Mama in's Zimmer mit frohle chem Gesichte und lobte uns, daß wir alle Papierstücken so sorgiam aufgelesen hätten. "Ich war gegenüber bei Herrn Rotte heim, mir gegen Werthpapiere Geld geben zu lassen," sagte se mit unbefangener Miene, die aber doch bei näherem Betrachten einige Schatten von Ernst nicht verläugnen konnte. "Nach der Frühstück machen wir im Wagen, den der Wirth bereits bestel hat, einen Ausslug in's Gebirge. Das soll uns trefflich Kommen!"

So gefchah es auch. Bon Religion fiel auf bem ganta Bege tein Bort. Ueber uns leuchtete bie flarfte Maisonne = allem Rauber ber Bluthentraft. Anfangs ging's über eine frus bare Cbene, an beiben Seiten mit ben schönften Bartenanlas eingefaft, welche fich in unermekliche Balbungen von riefig Laubholz verloren. Von allen Sügeln lachten berrliche Lam baufer zu uns berab und ein frohliches Gewimmel von thatige Menfchen trieb fich auf und nieber. Am Enbe ber Ebene sich ber Kahrweg burch ben hirschpark mit seiner uralten Fitennacht, aus ber bisweilen verlorene Birtenftamme ibre fcmeibigen Ameige berausstreckten, voll beimlicher Lieblingestell für einsame Seelen, mit taufenb raufdenben Bachlein, wela von Reit zu Reit kunstreiche Kischgewäffer bilbeten, mitten ftromenben Duftwellen bes bargigen Nabelholzes, um abgefte bene Rerven ber Stabtleute au ftablen.

Die Mutter that ganz entzückt über biesen wundersamen Reiz der Natur und munterte uns auf, diese reinen Naturgenässe ja dis mit Eiser zu benüßen. "Dazu ist freilich nöthig," suhr sie set, "alle unnatürliche Umstrickung des Seelenlebens sorgfältig i meiden, weil dadurch aller Sinn für die Gegenwart und für is Birklichkeit verloren geht. Was die Zukunft bringt, was wiells des Grabes unser wartet, wissen wir nicht. Wir ellen also vollauf genießen, was wir haben, undekummert n Das, was der Morgen vielleicht einträgt, vielleicht entzit. Last euch nicht bethören durch die thörichte Lehre der bisdiung, wodurch so viele dumme Menschen verleitet werzu, sich selbst zu kastein und um die schönsten Stunden des bens zu betrügen. Nur das gehört wahrhaft euch, was ihr wossen babt."

Rach einiger Pause, das Auge stets auf ums geheftet, schmeiste sie mit zärtlichen Worten und redete weiter: "Dankt es ner guten Mutter, daß ihr wohlhabende Kinder seid und alle re Herzenswünsche befriedigen könnt. Der Bater hat, wie ihr ist, wenig hinterlassen, es fehlte ihm an Thätigkeit und Unsmehmungsgeist, mit Gebet und gottseligen Werten allein kann un nicht reich werden, das liegt klar am Tage. Die Fromslei ist überhaupt das größte Unglud des Wenschen, weil sie besten Seelenkräfte phantaskischen Borstellungen und erzwunzen Geschlen aufopfert, so daß für's Leben nicht viel Gutes hr übrig bleibt. Ich dagegen habe genug von meinem Bater, n Gegenstück zu euerem, um mich und euch zu ernähren und auf den glücklich zu machen. Und was mir sehlt, leistet die Gesinde reichlich, in der ich consirmirt worden bin."

Unter solchen und ähnlichen Betrachtungen waren wir zum rsthause gekommen, welches auf einem tannenbewaldeten Higel ithin die Gegend beherrschte, einer Art ländlichen Gasthauses, man bei viel weniger Umständen weit besser bedient wird, in den kostspieligen Gasthöfen am Rheine und in Holland. is heitere Wetter hatte von allen Seiten, besonders aus den nachbarten Bädern, zahlreiche Gäste herbei gelockt. Die Mutter id sich bald heimisch unter ihren vielen Bekannten und ließ auch ohne viele Aufsicht unserer Aurzweil nachgehen. Man kwandelte auf den niedlichen Pfaden, welche sich nach allen eiten in den Wald verschlangen, mit Plätzen und Sitzen zum wöruben, mit Brunnen, welche den reinsten Quell für Ourk

hinaus, die ein tieferes Gemuth nicht so leicht hatte verwinden können. Ich fühlte mich getroffen und barüber verstimmt.

Während meine Schwester sich allmählig wieder sammelte, konnte ich den Gedanken nicht aus der Seele bringen, daß ein früher Lod meiner Schwester wohl eben so wahr werden kömme, als ihre Aussage über die Gefahr meiner Lauigkeit in Sachen des väterlichen Glaubens nicht ganz als unzutressend anzusehen war. "Wenn du stirbst, so laß mich mit dir sterben," siehte ich ganz verwirrt meine Schwester an, "denn ohne dich kam ich doch nicht leben und selig werden." Diese lächelte mich an, wie eine Blume aus dem Thau des Worgens, schloß mich in ihre Arme und küste mich bestig auf beide Augen. "Bon herz zen gern," erwiederte sie bestimmt, "man stirbt in der Jugend so leicht und sicher, wie es später nicht mehr der Fall ist. So hat und unlängst Kaplan Dieterlch erzählt."

2

7

=

3

2

Haterstat Mama wieber in's Zimmer, das Localblatt unserer Baterstadt in der Hand, wo in einer sogenannten Tagesgeschickte alle Geschichten und Rlatschereien täglich nach Wahrheit und Lige, wie es eben kam, mit großer Ausschichtlichkeit behandelt wurden. "Bir wollen doch sehen, was sich indessen zu Hause zugetragen hat," sagte Wama und warf sich zum Lesen auf's Sopha. Wir standen am Fenster und zerbröckelten ein Stück Brod für die Sperlinge, welche mit unsgemeiner Recheit an uns heran slogen und die Brosamen wegeholten; aber unser Geist war bei etwas ganz Anderem. Giesenore munkelte in unzusammenhängenden Sähen ihr Lieblingslied

Immerbar frohlich und tüchtig gerftreut, Das hat meine Seele von jeber erfreut, Und wie es auch flattert und flinkert umber, So bleibt boch ein Blatchen im herzen nie leer.

Plötzlich sprang Mama mit einem Schrei wie erschreckt auf, -warf das Localblatt mit Jorn und Berachtung unter den Tisch und eilte zur Thüre hinaus, ohne Zweifel zu ihrem methodistischen Freunde hinüber. Wir konnten uns diese plötzliche Berschrung nicht erklären. Unwillkürlich hob ich das Blatt vom Boden auf und durchlief gedankenlos die Tagesgeschichte. Da stand zu meinem Erstaunen folgende Notiz:

"Bor brei Tagen ist ber hiesige katholische Kaufmann Blasius gestorben, mit hinterlaffung zweier katholischer Kinder von einer protestantischen Mutter, welche die letzteren pflichtgemäß für ihre

Confession erziehen wollte. Aber bie katholischen Bermanbten bes Berftorbenen thaten Ginrebe und legten einen ichriftlichen Revers vom fatholischen Bfarrer por, worin fich bie Brautleute verbindlich gemacht hatten, alle ihre zu hoffenben Rinber in ber latholifchen Religion zu erziehen ober erziehen zu laffen. Die Bultiafeit eines folden Uebereinfommens nach unferen Beleten nicht bezweifelt werben tann, fo wird mit bem Confefsonswechtel bis zum gesetlichen Alter von vierzehn Sahren gewartet werben muffen. Golde Intolerang verbanten wir uns ferer ultramontanen Beiftlichkeit. Es fteht zu hoffen , bag uniene Behörben bie immer weiter gehenden Uebergriffe berfelben in bie geborigen Schranken gurudweisen werben." Deine Schwefer wieberholte lachenb: "aurudweifen werben" und ichnitt aus ben Blatte ichergend und fingend ein allerliebstes Gfelein, bas mit opergerecten Ruken fogar auf bem Tische fteben und mit echoriger Rachbulfe fich bewegen tonnte. Die anderen Blatter munfte fie und ließ bie frausen Bruchtheile burch's Kenfter binabflattern auf die Straße und konnte fich über die fraufelnbe Bewegung berfelben nicht genug freuen. Go ichien es wenigftens. Rama, welche mit einiger Sammlung wieber zu uns bereintrat. nahm beralichen Antheil an biefer poetischen Bernichtung "ber bummen Tagesgeschichte."

Es war neun Uhr Morgens. "Macht euch zurecht; wir geben wieber in's Freie," ermahnte bie Mutter. Der Methobift folok fich mit freundlichen Rebensarten uns an und bot ber Mitter feinen Arm. "Romm ber, ich will auch als Dame beis nes Bergens geführt fein," fagte bie Schwefter in befter Laune und ergriff meinen Arm. So ging es zu Ruß in die Schloß: Diefen und von bort feitwarts auf eine Unbobe über einem tabolifchen Dorfe, bem einzigen in ber gang protestantischen Be-3enb. Der Beg, nur allmälig ansteigend, führte uns burch niebrigen Buschwald. Da ftand in einer holznische ein Cruzifix binter einem Gitter, weil es fonst die vorübergebenden Brote-Ranten zerschlagen würden, verziert mit allerlei Fruchtähren und bongenben Maiskolben und einer Lampe, welche alle Donnerftage und Kreitage von einem benachbarten Rleinhausler jum Andenten an bas Leiben und Sterben Jesu Christi angezündet wurde. Das Bolt ber Umgegend fam bann berbei und betete in ben Abenbftunden vor bem andächtigen Bilbe und fang weithin schal: lende Lieber jum Breife bes Erlöfers.

Mama und ihr Begleiter hatten im Eifer ibres Geipräch bas fromme Bilb gar nicht bemerft und ichritten baffig per Wir fnieten vor bem Bilbe nieber und beteten mit M bacht ein Baterunfer. Elconore fnate noch besonders bingu: . barme bich unfer, o Reius, benn burch bein bitteres Leiben ba Du bie Welt erloft!" Weitergebend gog fie ihr Betrachtung buchlein heraus und machte mich auf folgende fehr richtige & merkung aufmerksam : "Unfere Kirche bat boch eine eigene A traulichfeit. Ueberall rudt fie uns nabe und legt uns bie ewig Wahrheiten bringend an's Berg. Nirgends ift man allein, b Rärtlichkeit unferer Mutter macht Kelb und Balb. Beg m Steg zum Beilsmittel für unfer Berg. Nichts Grauidlichen als biefe Andachten im Freien, in Gottes unermeklicher Be um ben Menschen und Alles, was ihn nahrt und warmt, m & ligen. Der menschliche Leichtfinn fann fich bei folder Andrin lichkeit bes Beiligen weit weniger ernfthaften Bebanken et gieben, und bie verstocte Sunde fommt an biefen gabllofe überallbin verbreiteten Unlaffen gur Gottesfurcht ohne Re nicht vorüber. Wie ift bagegen bei ben Brotestanten alles obe, fo verweltlicht, fo ausbruckelos! Bas fich nicht außer ift im Innern bes Meniden felten flar vorhanden. innerliche Rirche ift fur ben Menichen feine Rirche!" schaute mich babei fo liebevoll an, bak es mir um's Berg an marm murbe.

Wir waren, ohne es selbst zu merken, auf ber hobe be rund abfallenden hügels angekommen. Auf berselben war ein Art von Kapellenform angebracht, offen gegen die Südseite, a beckt gegen Norden, mit einer Reihe von Sigen zum Ausbli auf die herrliche Gegend. Mama und der Methodist hatte sich auf den letzteren bereits niedergelassen und erwarteten um Spätlinge. "Kommt ihr einmal," rief uns die Mutter entwen, "wir sind euch fast um eine halbe Stunde voransgeeil Ich habe euch eine interessante Neuigkeit mitzutheilen, welche em gewiß Freude machen wird."

Nach einer längeren Pause, während welcher vier Angen si an unserer Verlegenheit weideten, wollte die Mutter mit di interessanten Neuigkeit herausrücken; aber Eleonore kam ihr p vor und sagte: "Erspare dir alle weitere Mittheilung, wir wi sen schon Alles. Ihr zwei da seid Brautleute, und in einer eist protestantischen Familie kann man keine katholischen Kinder du s begreift Jeber, ber seine gesunden Sinne geborig beisbat." "Wirklich?" erwiederte Mama swittisch, "bu bist estern auf einmal weltläusig geworden. Wohlan, tretet b küßt euerm zukunftigen Vater die Hand!" Ich, ganzigt vom Eindrucke dieses Womentes, trat mechanisch d küßte dem Methodisten die Hand, welcher mir einen Kuß auf die Stirne drückte, während Eleonore wie stäule unbeweglich dastand und meine Huldigungsceretrachtete.

, Eleonore?" drängte die Mutter. "Ich?" versetze die c, "ich? Gott behüte! ich füsse keinem Manne die Hand, ich auf Erden bin, das ist gewiß!" Wama wollte sie 1 Zipfel des Oberkleides mit Gewalt heranziehen; aben der bis hinauf an die rechte Schulter, und mit demse goldene Kette der Uhr, welche letztere auf den Felsens I und den Glasdeckel in tausend Scherben zersplitterte. rührte sich nicht von der Stelle und bliekte mit stierem mir herüber. "Hast du est nicht gehört, Wilhelm? der tich soeben im Grabe umgekehrt," sprach sie in singenzund lispelte mit leiser Stimme die Verse:

"Und ift's auch kalt im Grabe Und Riemand, ber und labe, Das Feuer bleibt nicht aus, Ein Ruß durchglüht tas Haus. Man kann ihn kanm ertragen Und breht sich hin und ber, Doch bleibt in allen Lagen Das arme herz fo leer, Doch bleibt in allen Lagen Das arme Derz fo leer!"

reckt sprangen die Brautlente auf und eilten den Berg Eleonore schaute ihnen mit dem Ausdrucke treuherswunderung nach und stüsterte: "Das ist ein schlimmes Mama kann das Singen nicht vertragen. Es stirdt, Lehrer erzählt hat, die Nachtigall im Käsig aus Berz das hellere Lied der Nachtbarin im Hain. Davor will iend warnen." Ich ergriff die wundersam erregte Schweser Hand und eilte mit ihr der Mutter nach; wir konnten Boranseilenden nicht mehr erreichen.

Als wir am Gasthofe anlangten, standen die Pferde iche bereit; schweigend nahm uns die Mutter in den Wagen muchr, ohne daß wir den Wethodisten zu Gesicht bekamen, i die Stadt zurück. Auf dem ganzen Wege von zwei gute Stunden redete sie kein Wort. Eleonore wurde still us freundlich und küßte mehrmals der Mutter die Hand, we diese nicht ungern geschehen ließ. Es machte sich eine milber Stimmung geltend.

Bei einfallender Nacht erreichten wir bas vaterliche Sant Mama bob uns gartlich aus bem Bagen und aab Gleonom einen leisen Ruß auf bie rechte Sand mit ben Worten: "Du M boch mein liebstes Rind!" Als wir in die gewohnten Rimme eintraten, welche Beränderung! Alles neu und prachtvoll mil lirt, die Mande mit Sammttaveten überzogen, seibene Borban um bie Betten, von benen bie feinsten Laten uns entgegen foin merten, rings weichgepfühlte Divans und von ben Deden Bing leuchter mit reichem Strablenerauffe. Im inneren Rimmer tame uns Reifenberg und feine Frau Ameline unerwartet entgege Der Bfarrer grufte bie Mutter mit einem tiefen Budling mi wünschte ihr ben Segen bes himmels in biefen grundlich & fauberten Raumen, welche ihr bie Mitglieber ber inneren Miffin gur Anerkennung ihres Gifers für bas lautere Botteswort fi zierlich ausgestattet hätten. "Und ihr, o Kinder! feid ftolz ein folche Mutter zu haben," fuhr er salbungsvoll fort, "und er mangelt nicht, mit ihr ein Berg und eine Seele zu sein! Dierauf sveisten wir mit einander. 3ch und Eleonore 2000 uns bald jurud.

Am anderen Morgen erklärte uns Mama, daß wir den Unterricht für die erste Communion in der katholischen Schule be suchen sollten. Meine Ueberraschung machte auf die Schwesten nicht den mindesten Eindruck. "Ich weiß genug, um klar zu sein, sagte sie in sich gekehrt. Es war seltsam, der confessionelle Fried schien seit dieser Stunde in unser Haus zurückgekehrt. Unser Mutter bewahrte das Gleichgewicht mit bewunderungswürdige Gewandtheit und ließ sich ohne leise Gegenrede sogar die Amb worten aus unserem Katechismus vorsagen.

Pfarrer Reifenberg war in unserem Hause fast gar nicht meh zu sehen. Nur vorsichtig begab sich die Mutter zweimal in bei Woche in die Abendsconferenzstunden zu ihm, und bei unseren Zurucktommen blickte sie uns stets so seeelenvergnügt an, bas

nir gang bas herr aufging: nur meine Schwester blieb ftill und bne Theilnahme, mas jeboch meine Mutter nicht au bemerten bien. Eleonore fühlte fich feit unferem Ausfluge etwas anwriffen, nach bem Urtheile ber Merate in Kolge einer Erfalng, bie fie fich im Balbe jugezogen hatte. Sie felbst achtete gar nicht und rebete nie bavon. Aber fie mar oft Tage ng beifer und befam ein blaffes Aussehen, mas um fo mehr ffiel, da fie früher ein Bild voll Gesundheit und Leben gefen mar. Sie faß beim Unterrichte gur beiligen Commion gang felig und wie verklart in Erwartung ber Got: mabe, welche fie begluden follte. Sie betete viel und oft nam in ber Bfarrfirche und wandelte babeim wie im Traume, : alle ibre Seelenfrafte in bie Betrachtung ihres nabenben ludes aufgesogen waren. Die Mutter felbst ichien burch ihre ibacht gerührt au fein und bemühte fich täglich mehr, ihren ung in Ordnung au halten, um, wie fie fagte, bas icone Bilb pollen Glanze leuchten au laffen.

Dabei wurde taum bemerft, dan Gleonore immer ichmacher b ber Athem auffallend furz wurde. Ueber ber Entwickelung res religiöfen Lebens veraak man bas Schwinden ihres leib: ben Boblstandes. Mir fiel bie Ruhe ber Mutter über biefen uftand, ben Jeber merten mußte, fehr auf. Als ich barüber 1e8 Tages zu ihr eine Bemerfung fallen ließ, erwieberte fie lt: "Laß fie auf ihre Urt felig fein!" Der Raplan, welcher n Communionsunterricht ertheilte, bemerfte ber Schwester ein: ul, fie burfe nicht jeberzeit in die Stunde kommen, fie wiffe ia nehin ben gangen Ratechismus auswendig. Sie war über biefe uferung nichts weniger ale verftort. Im Begentheil blieb fie rflich ofter zu Saufe und bemerkte ben Besuchenben, bag ber plan gar ju gut fei und ihr gestattet habe, auch ju Saufe allein aller Rube ju lernen und zu beten. Sie rubte bier auf einem spha, größtentheils ausgestrecht wie ein liebenswurdiger Engel, fen Schwäche felbst ber Beiftigfeit ihres Ausbrudes ju Sulfe n. Es waren taum acht Tage vergangen, als fie ber Raplan uchte, um fich freundlich nach ihrem Befinden zu erfundigen. ama, welche fonft fatholischen Beiftlichen nicht gern ben Gin= tt gestattete, nahm ihn mit Buvorkommenheit auf und ließ ihn bl eine halbe Stunde bei ber Kranken allein. ben fagte er an ber oberften Treppenftufe zur Mutter: "Ich mbe nicht, bag bas liebe Rind noch viele Tage leben wird,

Sie find gewiß mit mir einverstanden, daß man demselben de heilige Abendmahl reicht; vorbereitet ist sie bazu genug. De weißen Sonntag erlebt sie faum mehr." Mama zeigte sich etwerstanden, ohne es sehr zu wünschen, ohne davon start erschüttert zu sein.

Unfer Dienstmädchen stellte bes anderen Morgens vor be Kranken einen Tisch zurecht und setzte zwei Lasen mit Liume darauf, während der Raum dazwischen leer blieb, und zünket gegen sieben Uhr vier Wachsterzen an, welche sie ebenfalls ap den Tisch stellte. "Weißt du, was das bedeutet?" fragte ich bi Schwester. "Ich weiß Alles," versetzte sie lächelnd, "und freu mich kindlich nach dem Brode der Engel."

Da ging die Thure auf und der Glöckner trat herein weinem silbernen Eruzifize, das er zwischen den Blumenvasen aus stellte. Ein mattes Noth der Freude stog über die blassen 316 meiner Schwester. Sie nahm eine sitsende Stellung auf den Ruhebette ein, da sie nicht mehr im Stande war, sich zu erheben Wama hatte sich entschuldigen lassen durch eine unruhige Nacht welche ihr nicht erlaube, das Bette zu früh zu verlassen. Dirat der Kaplan mit dem hochwürdigsten Sacramente herein uns segnete uns mit demselben, sprechend: "Der Friede sei mit end und Allen, welche in diesem Sause wohnen!"

Reine Schwester hatte schon gestern gebeichtet, ohne tawn ein Wort zu sagen. Sie faltete jeht ihre Hande und sprach mit leiser Stimme: "Ich glaube an das beiligste Sacrament det Altares, nicht mehr Brod, nicht mehr Bein, sondern anbetungs würdiger Leib und hochheiliges Blut Jesu Christi, meines Erld sers und Seligmachers; in diesem Glauben will ich leben und sterben." Der Kaplan, welcher sich mittlerer Weile zur Krankt an das Sopha gesnicet hatte, betete langsam: "Wer mein Flessist und mein Blut trinkt, der wird ewig leben, und ich werd ihn auferweden am jüngsten Tage!" Weine Schwester sprach ihr jedes Wort nach und sügte am Ende hinzu: "Ja, ich hoffe se das ewige Leben und die Auferstehung von den Todten!" Daplan subr weiter: "Lasset uns den Heiland lieben, denn ihat uns zuwor geliebt; er hat sich uns selbst zur Himmelsspei negeben!" "Ja ewig, ewig," erwiederte Eleonore schwach.

hierauf reichte ihr ber Priefter bas heilige Sacrament. Sempfing baffelbe mit heißem Athem, ber hoftie fich juneigen und merklicher Anftrengung ihrer finkenben Arafte, und rub

dne balbe Stunde wie schlafend, wahrend ber Geistliche furze Borte bes Gebetes an ihrem Ohre flufterte. Hierauf entfernte er fic.

Die Maad brachte ber Schwester in einer Tasse ein menia Buppe, ba fie biefen Morgen nach fatholischer Sitte noch nichts Sie fcblug es ane. Auf einmal öffnete fie ibre jegeffen batte. ligen und blidte mich burchbringend an. "Lebe mobl. Bil: elm!" fagte fie kaum verständlich und brudte ber treuen Maab ne Band. Sie verfant wieder in ihren ichlummerartigen Ruland, ohne fich au regen, oft mit faum merklichem Athemauge. Begen gebn Uhr trat Mama mit bem Arat berein und gog nich fanft vom Sopha weg, wo ich geknieet und für meine Edwester gebetet batte. Er ergriff bie Sand ber letteren; fie wer falt. Er berührte ibre Brufthöhlet es ichlug fein Buls Er bestrich bas Saupt mit tolnischem Wasser: es wachte ucht mehr auf. Dir fuhr ein tobtlicher Schmerz burch bie Beele. "Ach! eine Beilige ift gestorben!" rief ich tief bewegt. "Gin reitbares Rind! willft bu fagen," entgegnete bie Mutter wlaffen.

Sie überließ die Leiche einigen Mädchen der Rachbarschaft, velche auf die Nachricht vom Tode meiner Schwester herbeigeeilt varen, um Todtendienste bei ihr zu versehen, weil sie dieselbe als andächtige Seele gekannt und geliebt hatten. Die Mutter verhm mich bei der Hand und zog mich mit ihr zum Pfarrer Reisensberg hinüber, wo wir blieben, meine Mama in andächtigen Constenzen, ich in dumpfer Betäubung, dis die Schwester begraben ver. Großer Ernst herrschte im Hause des Pfarrers, aber der ulgemeine Eindruck desselben ließ es kaum zweiselhaft, daß in dieser Gesellschaft der Tod Cleonorens als ein erwünschtes Erzigniß betrachtet wurde, besonders für meine Nutter. "Nun hat die Exaltation ein Ende," hörte ich die Fvau Pfarrerin tumal saaen.

Roch jest habe ich ein schmerzliches Gefühl über meinen Lichtfinn, welcher mir nach diesem erschütternden Ereignisse noch erlaubte, die abgründliche Unnatur und Heuchelei zu ertragen, welche mich in diesen Kreisen umringte und zu täuschen suchte. Ameline unterließ nicht, mich von Zeit zu Zeit "den einzigen Sohn" meiner Mutter zu nennen und dieses Berhältniß mehr wetonen, als es im Brautstande meiner Mutter zweckmaßig erschien. In der That kam am Begräbnißtage meiner Schwester

ber Methobist auf Besuch und brachte größere Bewegung in bie Besellichaft.

Eines Abends tagten die Bausgenoffen über zwei Stunden. wie es ichien, in febr ernfthaften Angelegenheiten, abgefondert binter Thure und Riegel im innersten Rimmer bes Baufes. G war ber Abend vom Ofterbienstag auf ben Oftermittwoch. 36 trieb mich indeffen im Garten umber und unterhielt mich recht aut, indem ich ledige Brombeerstauden an die Spaliere band. Da rief mir ploklich eine Stimme vom zweiten Stochwerfe, id follte binauffommen. Ich fonnte nicht unterscheiben, wer mis gerufen hatte. Als ich in bas Sikungszimmer trat, empfing mich bie Befellichaft mit großer Reierlichkeit, und Dama eröffnet mir, daß fie fich mit bem bier gegenwartigen Cbuarb Stein: felb verlobt habe und bie Bermählung auf ben Bfingftmontag angesett fei. Rugleich ergriff fie meine Sand und legte fie in bie Bande ihres Berlobten, und bie Anwesenben ftimmtm alle ihre beifen Segenswünsche an ju biefer gludfeligen Ber einbaruna.

Ich hatte von Jugend auf das Ungeschick, daß mir das Rechte nie zur rechten Zeit einsiel, und noch minder die Fertigfeit, was ich empfand, treffend auszusprechen. So machte ich in verwickelten Lagen meines Lebens stets eine dumme Figur und hatte die Unbild der Erlebnisse in bitteren Nachwehen ptosten. Still füßte ich meiner Mutter die Hand und trat pruck, bis die Gratulationscur zu Ende war.

Ein Festessen beschloß das Glud des Tages; ich af und trank, als wenn nichts vorgefallen ware, und als Herr Steinfeld der Toast ausbrachte: "Am Tage, wo ein krankes Leben in's Grab sank, soll die Hossen, bald ein neues emporblühen pehen!" schrie ich die dreimaligen "Hoch!" ganz leichtfertig mit und leerte mein Champagnerglas bis auf die Neige.

Als Mama und ich nach Mitternacht in unser eigenes haub zurückfuhren, während Steinfeld bei Reifenbergs blieb, wand belte mich der märzliche Nachthauch fröstelnd an und brachte mich wieder zur Besinnung. Zwar war im Hause Alles entfernt, sogar das Kanapee, was an meine Schwester hätte erinnern können; aber in's Zimmer eingetreten, brach ich unter einem Strom von Thränen zusammen. Man mußte mich zu Bette bringen, und nur mit Mühe gelang es, mich pu beruhigen.

Des anderen Morgens erwartete mich gleich nach dem Auflehen der Schneider, um das Maß für meine Kleiber zur ersten iommunion zu nehmen. "Sie werden dir sehr wohlgefallen," es der Reister fallen, "das Zeug ist prachtvoll nach den neues m Rustern." Ich konnte eine angenehme Empsindung über weien Borgang nicht verläugnen, indem ich bald zum Schlusse eines zweiselhaften Zustandes zu kommen hoffte. Die wenigen age stoffen schnell vorüber. Mama schleppte von allen Seiten schenke zusammen, um mich an meinem Chrentage zu erfreuen. die Anstalten zur schönen Feier beschäftigten meine Phantasie rgestalt, daß ich für alles Andere keinen Sinn hatte,

Am Morgen des Weißensonntages führte mich Mama selbst die katholische Domkirche und wohnte der ganzen Feierlichkeit i, welche drei Stunden dauerte. Nach derselben war Famientasel, von der alle katholischen Berwandten meines Baters 18geschlossen waren. Es siel mir nicht einmal auf, da sie meine dutter stets fern gehalten. Der Zudrang von Glückwünschenm betäubte mich ganz. Ich war froh, als die Nacht herankam, n mich nach diesem mühevollen Tage in die Arme des Schlases i liefern. "Morgen wede ich dich vor neun Uhr nicht," sagte eine Mutter. "schlase nur recht aus!"

In der That schien des anderen Morgens die Sonne schon naume Zeit, als die Dienstmagd hereintrat und die Fensterben öffnete. Fast zu gleicher Zeit erschien meine Mama, selbst ich im Rachtkleibe, und bedeckte mich mit feurigen Liedkosungen, ren Gluth mir durch Leib und Seele drang. "Jest dist du ein Opfer!" wiederholte sie öfter. Sie selbst wusch und kleizte mich an, was sie sonst nie gethan hatte. Nach einem reichen Frühstücke ergriff sie meine Hand, um mich angeblich in e frische Luft zu führen. An der Hausthüre packte sie mich in nen Wagen und lieferte mich rasch in's Haus des Pfarrers eisenderg. Ich hatte sast des Gefühl, als würde ich wie ein ichaf auf die Schlachtbank geliefert. Die Augen meiner Mama nkelten unheimlich, wie vor Lust und Rache zugleich.

Als wir in's Cabinet bes Pfarrers eingetreten waren, schloß efer die Thure hinter uns zu. Mama zog mich auf's Kanapee eber und sagte, mit beiben Armen mich umschlungen haltend: Richt wahr, bu willft mein Opfer sein? Du mußt meine Region annehmen. Lieber laffe ich mich auf der Stelle niederzehen, als daß ich dich im papistischen Gräuel bulbe. Du kommft

nicht mehr los, bein vierzehntes Jahr ist seit drei Tagen vor über, der katholische Pfasse und die mit ihm verschworenen Berwandten beines Baters konnen dich nicht mehr aus meinen händen retten. Du bist vom Gesetze freigelassen, und ich kann mit dir machen, was ich will. Bon heute an gehst du in's "Gebet des Pfarrers Reisenberg. Das muß sein!" Nach diesen Worten stand sie hastig auf, wischte mir zärtlich die Thränen von den Wangen und verschwand, mich in der Hand des Pfarrers prücklassend. Ihr letztes Wort beim Austritte aus dem Zimmen war: "Das ist die Antwort auf das Spektakel von gestern in der Domfirche!"

Der Afarrer erflarte mir mit trodenen Worten, bag ich fe lange in feinem Saufe als Wefangener leben mußte, bis ich bit Moblthat Chrifti, welche mir meine glaubenseifrige Mutter @ bote, willig und von Bergen murbe angenommen haben. & nahm er mich in bie "Gebetoftunde," wo noch achtundvierzig a bere protestan iiche Knaben Unterricht erhielten, fast alle bebet tend alter als ich. Ich nahm mit Schmerzen unter ihnen Plat und faß in ber tiefften Betrübnig meiner Seele ba. Mein Had bar, bereits mit einem Backenbarte geschmudt, fragte mich u Die Urfache meiner Bergbeflemmung. Als ich ibm biefelbe auf richtig erflärte, fagte er mit einem verschmitten Lacheln: "Benn es weiter nichts ist, als biefes, lieber Freund! fo kannst bu bie leicht tröften. Man ftubirt bier bie Sefte bes Bfarrers nicht um bie Lehren zu glauben, welche barin erläutert werben. Die meisten von uns find barüber langft binaus. Bir wollen ein fach confirmirt fein und ben Uct burchmachen, ber uns fur im mer von ber vfarrherrlichen Langeweile und Unfehlbarfeit @ Danach kannft bu noch immer beinem Baune nachgeben fein Mensch legt bir etwas in ben Weg. Sei flug, pfeife mit ben Maufen und heule mit ben Bolfen. Go fommt man leichteften burch bie confessionelle Rlemme."

Ich schäme mich fast, es zu sagen; diese Bertrostung ber bigte meinen Aufruhr bergestalt, daß ich schon nach brei Tage wieder zu meiner Mutter zurücksehren konnte. Gute Schwester Du hast mich seider nur zu gründlich gekannt! Der fortgesest Unterricht machte mein herz keineswegs empfänglich für be Lehren des Protestantismus, aber mit jedem Tage untergruer meine katholischen Ueberzengungen mehr. Die Consirmatio am Pfingstsonntage, zugleich mit der Vermählung meiner Mutte

Steinfeld, hatte für mich ben Erfolg, baß ich weber Ralif noch Protestant war, sondern ungläubig, wie die meisten iner Zeitgenoffen.

Steinfeld erweiterte das Geschäft meines Baters, da er in inden und China zugleich die Rolle eines Kaufmannes und thedistenpredigers gespielt hatte, nicht ohne Erfolg für die mehrung des Haus und Familienantes. In weniger als m Jahre, während dessen ich unter ihm die Geheimnisse und istgriffe des Geschäftes ziemlich erlernt hatte, war die Ehe einem eigenen Sprößlinge gesegnet worden, zur innigsten ude meiner Mutter, deren Herzenswunsch dadurch erfüllt eben war.

Wan konnte mich um so leichter entbehren. Ich setzte einige t meine kaufmännische Ausbildung zu Paris und London fort, gewann um so tiefere Einsicht in's Getriebe dieser Welt, veniger mich die Religion hinderte, Alles zu wagen, was einem Aosen Geiste einsiel.

Belde Schattenseiten bes Lebens ich burchgemacht, wie bauisch ich mich in alle Luft biefer Welt hineingestürzt, wie ig ich felbft meine Befundheit, mein Belb, meine Ehre gent, will ich bier nicht auseinander feken. Redes edlere übl munte fich ichanbernd abwenden vom Grauel eines gottrembeten Bergens. Des Glaubens lanaft losgeworben. be ich um so mehr vom Aberglauben geveinigt. Ich konnte allein ohne Bergensanaft ichlafen, überall alaubte ich bas d meiner blaffen, tobtkranken Schwester zu sehen. Die Sprache übermuthigen Leichtfinnes, welche ftromend von ben Lippen , war nur ein schlechter Behelf, bie Nothen meiner Ginfam: , ben Druck meines Bergens gu verbergen. Die unermub: te Thatigfeit allein ichien einigermaßen ben inneren Wurm beidirichtigen.

Ich war bei meinen Unternehmungen sehr glücklich und thzog Amerika, Oftindien und Australien in allen Richtungen Kühnheit und Glück zugleich. In Sidney erkrankte ich wer an einer bosen Ruhr mit heftigem Fieber und wurde im lischen Spitale untergebracht. Ein Jesuit, welcher die kazlichen Kranken besuchte, ein feiner, gebildeter Mann, mit menswerthen Kenntnissen in allen menschlichen Dingen, zog han und brachte es burch seine treue Pflege dahin, daß in Herz aufthaute zu den Gefühlen meiner katholischen Jugend

und lindes Del goß in die Wunden meines Leibes unl Seele augleich.

Ich unterwarf mit Demuth meinen eigenen Sinn be heiten ber katholischen Kirche und erfuhr die himmelst selben an meiner armen Seele so innig, wie es kein a Beweis zu Stande bringen kann. Da war ich wie gesohnt mit dem Bilde meiner blassen, todtkranken & Eleonore!"—

## Der Materialismus in Neligionssachen, Gemeingut für's deutsche Volk.

Hic genus antiquum Terrae, Titania pubes, Fulmine dejecti, fundo volvuntur in imo. Virgilius.

Der Materialismus hat leiber im beutschen Bolke fo tiefe Burgeln geschlagen, bak bie Wiffenschaft, von bemfelben gang burchbrungen, in allen Richtungen baran geht, ihn bentfraftig als allgemein gultige Babrheit zu begrunden. Unter nur einiger Daken Bebilbeten, welche mit bem Gange ber Beidichte vertraut find, unterliegt es mobl kaum einem Ameifel, bak ber Blanbe an bas Dafein eines verfonlichen, von ber materiellen Belt wesentlich verschiedenen Gottes, wie ihn jedes Berg empfindet, wie ihn alle Bolter mehr ober minder geahnt und aealaubt haben, wie ihn bie Bibel fest und unzweideutig lehrt, nicht blok bas Beburfnik eines jeben vernunftigen Befens, sondern die Grundlage aller Ordnung und alles Bolfergludes Berbrodelt fich biefe einigenbe beilige Ibee auf Erben ift. bes weltregierenben wahren Gottes in ber Verrottung materieller Begierben ober im Bufte überhandnehmender Lafter, fo lösen sich erfahrungsgemäß alle Käben ber Bilbung, ber Sumanitat, bes geselligen Zusammenwirkens auf, und die Gewalt Mchtlofer Selbstfucht und verfonlicher Willfur tritt an bie Stelle bes Gefenes und Glaubens und zerreifit ben geiftigen Berband ber Menichen mit ber unfichtbaren Welt. Daburch geht alle Bilbungstraft sowohl für ben Einzelnen, als für bas gesammte Staatswesen verloren. Daß ausschweifende Beifter bisweilen einer solchen Entartung verfallen konnten, ift bei ber Schwäche

ber menichtichen Ratur eben jo begreiftich, ale tief zu beflagen Minder begreiflich erscheint es, bag man biefen unnaturliche Drang formlicher Gottlofigfeit gur Biffenschaft ftemvelt. be man die gelehrte Jugend und die Befellichaft überhaupt vlan mäßig zum fraffen ober verbecten Atheismus hinzutreiben ind baß man bie Gottoläubigen im Ginne ber Bibel und Meltat ichichte ale Unmundige verhöhnen und bemitleiben barf. 3 ber That trecen und in allernächster Rabe schauberhafte Em göttlichungsversuche vor bas Auge, fammtlich in's Gewand be Wiffenschaft gekleibet, mit einer Zuversicht, welche auf bie Bi stimmung von Taufenben pocht und baburch eine felbst fitr t verfangliche Gemuther bebenfliche Sinfict in unfere gefellichaf lichen Buffande gemährt. Wir wollen biefe Berfuche meb anklagen noch miberlegen, fonbern bloß einige berfelben al Merkmale jut beutscher Bilbung für ben Gulturhiftoriker nab erörtern und bie Minft anbenten, welche fich bei uns awifch Bibel und Ratur, gwijchen himmlischer Offenbarung und mente Uder Wiffenichaft aufgethan bat.

Der ehemalige Reichstagsabgeordnete Karl Boat, allen & fern unferes Buches noch im frischen Andenken burch feine erklarten Unglauben an Gott, an Die Unfterblichfeit ber Gee und an eine ewige Bergeltung bes Buten und bes Bofen na bem Tobe, ber berebtefte Schutrebner ber Thierheit im De ichen ohne Seele, ohne Freiheit, ohne Sittlichfeit, wogegi aller höherer Aufschwung in eine überirdische Welt als Trau und Unfinn verhöhnt wird, lagt die meiften feiner atheistische Werke m Frankfurt am Dain erscheinen. Unfere fervil Blatter ermangeln nicht, bas Regultat biefer fogenannten B fenschaft zu empfehlen als eine unübertreffliche Errungeniche ber Weltliteratur, als bas Ersteigen ber letten Leitersprof in's freie Gebiet ber menichlichen Bollfommenheit, als prei wurdiafte Emancipation Des Beiftes aus ber alten Nacht dri licher Beltanschauung. Wir haben fogar erlebt, bag bie t scheibene "Dibasfalia," als Beiblatt bes Frankfurter Journal es hodlich übel nahm, bag es noch beutsche Bergen gibt, t ce wagen, gegen biefe Berthierungetheorie aufzutreten. C nannte biefelben "incompetente unwiffenschaftliche Leute." ung achtet von feiner Wiffenschaft bie Rebe fein fann, wenn all Beiftige im Wenschen für Umwahrheit und Absurdität erfla wird. Bogt'e Materie benft nicht, fie will nicht, fie beho michts, eine Maschine, welche von blinden Kräften getrieben wird. Es ist keine Wissenschaft möglich ohne Geist und freie Willenskraft. Und doch ergrimmt der Kritifer in der Didaszlalia, ohne allen Zweisel ein sprachgewandter und sehr gelehrzer Doctor, gegen alle freigebornen Deutschen, welche solchen mwissenschaftlichen Schmuß nicht ertragen können. Mit gleicher Sorgsalt werden die Leute auf ähnliche Schriften hingewiesen, welche mehr oder weniger offen die nämlichen Grundsätz verzehten. Das "Evangelium der Natur," dieses Buch des Unzehnens und der Berstockung, nehmen zärtliche Journalisten songelegentlich in Schuß, daß man glauben könnte, dadurch wirde die wahre Bolksbildung weit mehr gefördert, als durch es Evangelium Jesu Christi, welches durch jenes gründlich erdrängt werden soll.

Bon anderen Libellen, beren Aweck es ift, bas Bolk mit iffen faubern Resultaten sogenannter Wiffenschaft eingänglich efannt zu machen, will ich nicht einmal reben. Gie graffiren n Stadt und Land; in ber nachsten besten Aneive ift bie Frucht iffer Lecture au feben, Die unverhohlene Riage hohnlachener Proletarier und Gefellen über gottalaubige Geelen ift gar ichts Seltenes. Da fece Botteslaugner in flets weiteren Rin: en bie Bottabnlichkeit bes Dienschen im roben Daterialismus tfliden und bie beroifde Urbeit ber Berftorung alles Sinnes it's bobere geistige Leben am hellen Tage wie ein löbliches kwerbe betreiben. Ueber folche Wirfungen barf man auch icht ftaunen, wenn Bogt's Bucher unserer Bevolferung als mellen unübertrefflicher Beisheit angepriesen werben, wo es um Beisviele heißt: "Stirbt der Körper, so hat bamit auch bie beele ein vollständiges Ende. Die Naturforschung fennt feine adwiduelle Kortdauer der Seele nach dem Tode des Leibes," ber: "Der freie Bille existirt nicht; somit gibt es feine Ber: mtwortlichkeit und Burednungsfähigkeit, wie fie uns die Do-U, die Strafrechtspflege des Staates und weiß Gott wer noch ufburden wollen. Wir find in keinem Augenblicke Berren über me felbit, über unfere Bernunft, über unfere geistigen Krafte, b wenig wir Berren find über unfere Rieren, welche absondern, Das fie nach unabanderlichen Regeln können oder nicht können." bil sind wenige deutsche Schriftsteller, welche Diese Grundfate flarer und faklicher vorzutragen wiffen, als Karl Bogt, welcher in biefem Entgeistigungsprozesse ber eigentliche Mann bes Bolkes

ift, popularer und einbringlicher, ale bie meiften Schriftftelle beutscher Nation. Dieser Borqua ift icon an fich boch anm idlagen für bie Berführungefraft feiner Schriften. ber mikelnbe Conismus bes jungbeutichen Raturforicbers, di unberechenbar wirffames Bestechungsmittel für unwiffenbe Bre letarier und fruhverlebte Bufflinge in allen Schichten ber Ge fellicaft, welche nicht faul find, feine bequemen Grundiate di Norm für's Leben anzunehmen und bafür noch berglich banten weil fie auf biefem Wege wenigstens theilweise von ber fteches ben Qual bes Gewissens befreit worden find. Der raufdend Beifall unferer revolutionaren Reithlätter pollenbet bie beitre tive Mirfung folder Schriften, indem fie eine fogenannte offent liche Meinung zurecht machen, nach welcher es ein Reichen be Bilbung und bes unbemmbaren Fortidrittes ift. benfelben mit Sinn und Bedanten beimlich und öffentlich beizubflichten. Die Grundiake baben baber eine unermekliche Ausbehnung und In erkennung in Subbeutschland. Sachsen und Thüringen und t allen größeren Stabten gewonnen, wie Stromfälle, welche fil ausfegend burch bie Rippen bes Urgebirges Durchagna erwit gen und in die Tiefe niebermublen, um bas Alachland zu fiber schwemmen. An gartlicher Theilnahme bafur hat es felbit & nicht gefehlt, wo bas Denken und Beherrschen ber Begriff und Meinungen jum ausichließlichen Berufe zu geboren icheint

Bas bie Naturforschung auf thatsachlichem Boben, wie fil bie Verlagshanblung Meibinger Sohn und Compagnie un Anpreise biefer Art von Schriften auszubruden liebt, grunblid angebahnt hat, bas fuchen bie Philosophen mit maulmuff mäßiger Treue und Standhaftigfeit fortzusegen und zu vollen ben, um die Welt nicht etwa in einen Ameisenhaufen, wa noch einigen Sinn batte, fondern in eine ungeheure Majdine fabrif zu vermandeln, welche von den Reliquien des alten red lichen Menschenverstandes in antiquirter Kabriffleibung un färglicher Stlavenlohnung in Bewegung gesetht wird, bis bi in naher Aussicht stehende Beit anbricht, wo das Bolg fich fell behaut und zum Erfak ber bisherigen Gebankenstumperei felbt herrlich eintritt, bas britte Zeitalter ber Menschenbilbung, b sogenannte Johannisreligion uneigennütig in's Werk zu feten welche mit dem Avostel Johannes nichts zu thun bat, sonden lediglich mit dem deutschen Michel, der fich jeden Brei aus be atheistischen Berenfuche gefallen lagt. Ru unferem gerechte Mobelen wifflen wir bier einen Mann als Beineis unterer Maubtung anführen, welcher in feinem Brivatleben bie Achs no affer Gutgefinnten verbient, aber auf eigenthimilich whiles willichem Mege rasonirend und combinirend in icheinforer dereinstimmung ber Rafprwiffenschaft mit ber Rhilosophie unm wilden Refultate, wie Rarl Boat, gelangt, bag es nämlich men verfonlichen Gott, teine verfonliche Kreibeit und für bas abividuum feine versonliche Kortbauer nach dem Tobe gibt. Wer Dann beift Arthur Schopenbauer, fenbaft gu Kranffurt n Main, wohlwollend und menschenfreundlich gefinnt, wenn ich einfiedlerifder Ratur, mit geringer Rudficht auf Die Ber-Uniffe ber ibn umgebenben Belt. Rach ben Lebren und Bliggen feines Buches: "Heber ben Millen in ber Rahm" ift eingestanbenermaken nichts Anderes als die fronenbafte Andhung bes Baumes, welcher einft in Immanuel Rant m migsberg feine Burgelfproffen getrieben bat. ichevenbauer find eine, wie Gutes und Bofes bei Blaton, an m Schwangen bergeftalt aneinander gewachsen, daß an feine rennung Beiber au benten ift.

"Aus biefem abentheuerlichen Doppelgeifte, in welchem bie leisheit von Rord : und Gudbeutichland mit achtbeutichem inheitstriebe incarnirt ericeint, gibt es, wenn wir Schopenmers Wort natürlich nehmen, gar keinen vernünftigen Menben auf Erben, falls er nicht in ben Schwanz biefer Doppel-Malt bemuthig und anhanglich beißen will. Daß bie blinbe Belt bas nicht anerkennt, ift Schopenhauers ewiger Beltbmerz. Die Bescheibenheit und Wohlgezogenheit biefer boptheachigen Beltweisheit, welche alle Anbersbenkenbe für Immitobfe anfiebt, bat in der That einen luftigen Anflug aus Safespeare's Bedientenwelt, welche nach ihrer Art fo leicht ber alle Granzen bes Anstandes hinausspringt. Rach Schopenwer besteht nur ein Reales, bas Realfte alles Realen, ber Bille mm Leben, welcher bas Rantische Ding an sich ober bas whrhaft Seiende ist. Dieser Wille allein gestaltet die Welt, ber beffer gefagt, die Erscheinungen biefer Welt, welche nur Sichtbarwerben biefes Billens finb. Gine Ginzelerscheinung Welben ift bas Gehirn, in welchem fich bas Erkennen ausbilbet. was gang Berichiebenes vom Willen, baber von ihm auch gang Mabhangia. Diese willenhafte Urfraft ift allein frei, weil aus is selbst thatia und wirksam: unfrei bagegen sind alle außern Exideinungen, fomit auch alle Banblungen ber Menichen. E fer Schöpferwille wigt fich im Stein als Urfache, in der Bile als unbewufte Graft . im Thier als balbbewufter Erieb .: Menichen als bemuftes Sein und Mollen. Er ift allenthall berfelbe, überall gleichaut, überall bas Ding an fich, weld allein Befenbeit bat. Der Stein fällt nicht, weil er gewon wird, sondern weil er will. Der Wurf ift nur Beranlaffe zur Bethatigung feines Willens. Der fibervolle Bach ichan über, nicht weil er zu viel ABaffer bat, sondern weil er w Der Bod befommt bie Borner nicht, weil fie im Reime fein Refens liegen, fonbern weil er burch fein bestimmtes Rol biclelben in's Licht treibt. Der Menich befommt feine Gen nicht nach seiner. von außen in ibn gelegten schöpferischen ! lage, sondern weil und wie er will. Sogar bas Bewufits beginnt schon im Stein als Urfache, im Thier als Reig, Menichen theilweise als Erfenntnik. Bas in bem Ginen wer bas ift im Anderen mehr ausgebilbet, aber ftete nur Anfat Mittel und Enbe bes ursprunglichen Willens gum Leben, of ben es nichts Wirfliches gibt. Gine Schöpfung von aufen von vornberein Unfinn, welcher bas Rlapvern ber Muble ! Triebfraft nimmt. Diefer metaphpfifche Urgrund, ber Bi jum Beben, ift bie Quelle aller Ethif und Moral, meil er a fich felbst wirft. Gine Freiheit, Die nicht aus fich felbft i widerstreitet allen sittlichen Forderungen. Daber fonnte etw von außen Beschaffenes nicht ethisch und moralisch fein .. es von einem Boberen abbangig ift.

Aus diesem armseligen Zeuge ist das ganze Buch geste Bogt entkleidet als aufrichtiger Gottes: und Geistesläugner i Waterie alles höheren Schmuckes und erkennt sie als alle Seiendes an; Schopenhauer spricht dem Materiellen alles Assenhafte ab und vergöttert eine Idee, welche seltsamer Be an die Waterie gebunden ist als allein wesenhaft im Materien. Wie Bogt's Materie sich selbst erschafft, so erzeugt schopenhauers Wille zum Leben ewig aus sich selbst. Bei Ränner, von ganz entgegenzesetzten Standpunkten, begegnen sim gemeinsamen Mittelpunkte des gröbsten Materialismus u verschwenden allen Geift, der ihnen offenbar im reichen Mie einwohnt, um den freithätigen Geist im Menschen zu tödten u die unerdittliche Rothwendigkeit als einzig Reales an des Stelle zu sesen. Beide exkennen die Naturwissenschaften

٠.

neinebend an in ber Keftftelltena bes Ewiamabren. Mie naib Chopenhauer blefelben ausbentet, mag bier ein Beffvlel nicht Metfaffig fein. Er bentt nämlich alfo: "Der Bod ftofit. besor er Boruer bat: biefer Bille au ftofien por allen Sotwar ift alleinige Urfache, bag ihm biefelben wachsen." Er nimmt atio an, bak ber Bod ohne Borner auf bie Welt tommt. to bat nicht einmal das Gierklar untersucht, wo im feinften Bewebe nicht blok bas allgemeine Gewirf bes Dubnebens, fonbem alle einstigen Abeile feiner aukern Gestalt beutlich erschetm. wenn man baffelbe mitroscoviich erforicht. Das grofie Anturgefes, nach welchem fich im gefunden Bustande nichts unteriell entwickeln tam, was nicht ichon materiell im Reime wift, wird von biefen Wiffenschaftlichen gang ignorirt, im ein Beienloies als Uriprima aller Gricheinungen binguftellen. Det Bieblod, welcher fich aus bem Volarmeere, bem Drucke ber Reit Hanfibar, in Bewegung fest zu einem sommerlichen Schwimmstinde nach bem tiefblauen Suben, macht nach Schopenbauers merborter Bhilosophie ben erften Schritt amm Bewuktfein, wie s im Menichen aur Ericheinung tommt.

Es ift nur folgerichtig, bak Schopenhauer unter biefen Um-Minben bem Erfenntnifevermogen im Menfchen eine fo untergeabnete Rolle anweift. Denn für feine Billenstehre bitrfen bie Menfchen überhaupt nicht gur Bernunft tommen, wenn fie gur Beltung gelangen foll, ba fie eigentlich nur für unvernünftige, milensunfreie Wefen berechnet ift. Wenn amifchen Burf und Rall bet Steines fein eigentlicher Unterschied besteht, wie Schopenbmer andeutet, so muß überhaupt aller Verstand stille stehen, und alle Philosophen und Maturbiftorifer find auf Erben überfluffig. Shovenhauer eifert mit einer tomischen Empfindlichkeit, bag man in vertegere. Er thut gang Recht, befhalb völlig unbeforgt # fein. Gin leeres Kahrzeng barf für bie Austabung feiner Barren nicht angfilich werben. Wer nur an fich felbft und an kant in Konigeberg glaubt, und bafür alle Bernunft, alles Griftenthum, alles Göttliche über Bord wirft, ift tein Reger. t ficht teine Glaubenslehre ber Christen an; er hat blefelben de Unglaubiger an fich langft überwunden und hinter fich gelaffen. Wenn er fich beffenungeachtet ber Uebereinftimmung mit tem alteren Chriftenthum rulmit, fo mußte bas lettere eine Airde von Gretins fein. Das vermögen wir nicht anzuerkennen. Ob er wirklich ber Mann ber Zukunft ift, wie er

Amwendung ber großen Wahrbeiten, welche aus ber Naturn fenschaft gefloffen find. Daraus erbellt, baf es im Leibe bei permunftige Seele als Sonderweien gibt, welches vom erfit pericbieden und getrennt gebacht werben fonnte. Die mich Beift und Ratur, fo gibt es auch zwischen Seele und Rom teine Rluft. Der Menich, eine unzertrennliche Ginbeit, in m der bie Praft mit ber Materie inniaft verbunden ift, beftei und wirft als pragnifches Ganzes. Der Gik aller Praft ift be Rerpeninftem. Aus biefem lettern entwickelt fich bas Empfinde bie Borftellung, alles geistige Birten, fo bak alle menichliche Thatiakeiten von ber Materie bedingt find und, an fich ma nigfaltig und unzusammenbangenb, erft im Bewuftsein fich a Einheit fammeln. Es tann baber bei ben menfcblichen Bant lungen von keiner Freithatigkeit bie Rebe fein. Frei ift be Menich nur in so fern, als er die Anlage in sich bat, bur Uebung ber korverlich und geistig bedingten Thatigkeiten beffi au werben, wie ber Acter burch fleifigen Anbau, bie Bflan burch die Kunst bauernder Bilege. Diese llebung ber Thank teitsvermögen erfolgt burch bie außeren Reize, welche auf b Sinne mirten, ohne welche feine Birfung im Denichen mit lich ift. Die Summe biefer inneren Anlagen und außeren Rei ift ber Mensch im einheitlichen Bewußtsein, und Die Lett pon biefer menichlichen Erbaeistigfeit nennt man ben Senim lismus als Gegensatz bes Rationalismus, welcher falicille vom Dafein einer vernünftigen Seele fpricht, und bes Gpic tualismus, welcher unrichtig ein geistiges Wirken obne Sinnet thatiafeit anerfennt.

Wir kennen in dieser Doctrin bei allem guten Willen keine wesentlichen Unterschied entbecken, wodurch sie von der Lehre de Herren Bogt und Schopenhauer getrennt und als eine höhere drift liche betrachtet werden könnte. Sie trägt bloß ein feineres Gewand und hat unter honetten Leuten einige gute Lebenkart gelem welche nicht mit der Thure in's Haus fällt. Aber sie ist un bleibt Materialismus, mit wolchem das Christenthum als bistrissied Lehre und Thatsache nicht bestehen kann. Die empfindick Natur des Verfassens sträubt sich am Ende selbst gegen der Entgeistigung des Menschen, gegen die naturwissenschaftlick Vernichtung des göttlichen Wortes in der Libel, gegen die statissische Ausmärzung der sittlichen Freiheit vernünftiger Besen, und diesem geheimen Entsehen entspringt die nach solche

inflicen einentheinerliche Bredete wann atheilifilien illfier nach beite beten: Jenieith, welches nach Sbief feltfanter Weife auch mit abi: bie Sinne, mafragnangenin: merben fann. Mir goffeben sinitefila ber Schlaff auf eine bobere Belt unter foliblen Ums nhein ift ber umerzeihlichfte Reblichnu und Gelbfibetrug : ber ute menichlichen Remufthein begegnen konnte, meit weniger türlich als ber Rudichlift bes glaubigen Denfets auf bie willemmenen Refultate ber Raturmiffenicheiten, welche noch mer mid mobl auch für immer in teinen gegrätibeten Genene mit ber Bibel gebracht werben tonnen. Denn obner vert nitian Seele, bie bem Leibe als felbftfanbiges verfonliches den einwohnt, ift ber Geift als Seienbes an fich. als ein neber Ratur Berichiebenes überhaupt pernichtet. Eine Melt: ich fich aus fich felbft entwickelt, fann nach biefer Entaeiftund nen Schopfer haben, weil fie feines Erhalters bedarf, benn baffen und Exhalten find nur mei verschiedene Ausbrucke t. einen Schöpfung, Die fich in und burch Grit ungufborlich Die Menschwerbung Chrifti im Ginne ber Bibel i melde fich Berr Sviek ausbrudlich beruft. hat nach ben turwiffenichaftlichen Grundiaken bes Berfaffers aar feinen den, weil eine menichliche und gottliche Ratur unvernifcht in ver Berfon für ben Senfugliften ein Unbing, feine Doctrin n ber Ginbeit ber Eraft mit ber Materie über ben Somfen rit. Eben fo unrettbar verloren ift bie Unfterblichteit ber wie, menn es mut Rrafte und Stoffe gibt, welche gins an fic Bewuftfein ber Menichen aufammenfliefen.

Spieß fühlt bies selbst und sucht sich durch eine Art von sem Reim in der Materie; durch ein Ei zu helfen, das zu einem befannten Wesen bersten soll, ungeachtet solche unmotivirte stungen mit seiner Naturwissenschaft im Widerspruche stehen. 18 diesem Grunde ist uns im Verfasser der entschiedene Unzube an die Geistseele und die Annahme einer höheren geistigen elt, welche letzere nur durch die erstere bedingt und ermöglicht id, wie es in der Bibel als Grundlage eines himmlischen Neiches dimmt gelehrt und ausgesprochen ist. Wäre auf diese Weise Katurwissenschaft wirklich mit der Bibel im Widerspruche, dann ie wohl, höhere Welt! Unser Wissen von der Ratur zerstört Wissen und Sein Christi. Der Christ, welcher eine versinftige Seele hat, weiß bei aller Verehrung für die Natur-issenschaften, daß die Natur als göttliche Schöpfung mit ihrem

flochten fich also mit philosophischer Beihulfe aus ben Borillen pon Berlin einen giersamen Reformationstrang um bie gottes gleiche Stirn und glitten eines Abends wieber froblich binmit in ben braufenden Strom ber reformirenden Grundibee ber fint lichen Ummalgung, um als fahrende Diplomaten und Chemite bes Urdriftenthums burch bie Welt zu fegeln, von ber offent lichen Meinung weit weniger geschmeichelt, als es gewiegten Ste volutionaren und Daffenschmeichlern gebührt batte. Der ant Stabl und feine Befinnungegenoffen, welche unterbeffen in jungen Laube ber Reformationseiche füß geschlummert batten murben nach Bunfens Abaang nur befte peranuaten auf ihren luftigen Wohnsine und gewahrten gar nicht, baf ihr vielgente fener Baum burch Amietracht feiner Ansiehler einen Aft nad bem anderen verlor, bis fie in einer bunteln Berbftnacht mitfamm bem morichen Bolge in Die raufdenbe Brandung ber miberier fertichen Sectengeifter, ber Freigemeinbler, ber Deutschfatholife berunterfluraten und bie tiefften Schmerzen ob biefer Gemeinichet empfanden, welche gang nach Bunfen roch und einen unleibliche Bestant verbreitete. Rur Stabl's außerorbentliche Gemantibe fonnte nach einer so beschwerlichen Rachtfahrt ihn und fich Benossen sortes pejoraque passos an ein Porgebirge bes fatis lifchen Ufers retten, wo fie fich anfiebelten wie Robinfon Con fon und eine neue Colonie von Auctoritätsgläubigen anlegten aus beren Befite fie weber Brotestanten noch Ratholifen ser brangen fonnen. Go bauert bie Scheibung fort bis auf ba beutigen Tag, und die beiben Bormanner, Bunfen und Stabl find gleichbebeutend geworben mit den Ideen, welche fie vertreten Bunfen, ein treuer Abbrud ber geraben, aufrichtigen Refot mation, welche in feiner Berfonlichkeit Bestalt angenommen bet bangt an feiner revolutionaren Armiba aus Sachien unb 21t ringen mit einer Rartlichkeit, bie unfere gange Achtung perbien in einer Beit, wo bie politischen Beuchler fo felten ben Dent baben, ihre ichauberhaften Gergensmeinungen einzugefteben. Da Brincip verfonlicher Billfur, welcher ber urfpringlichen Refor mation zu Grunde lag, um Die Auctorität bes Rechtes und be Befchichte gu vernichten, fleibete fich bei Bunfen und feinen In bangern in's Gewand ber Religion, hatte aber im Grunde ba mit nur soviel zu thun, als Religion und Kirchenthum zu poli tifchen Mitteln bienen fonnten, um die bisherigen Grundlagen be menichlichen Gefellschaft umzumühlen und burth Berntchtung be

anderieben: Priestengentaltirund der ausostellschen Sacramente del revolutionärse Laienthum: aufzubesser und als demokratische finalt mit mößgebender Versänlichkeit und Gemeindesouveränktit, in: der Religion so gut als in der Politis zu constituiren. des war der Grundzug der Aeformation in consequenter Durchstung des reformatorischen Principes perfönlicher und gemeindelicher Unsehlankeit in Glaubenssachen, Die Bibel, als Substat derselben, diente als vielbentiges Vanier für diese politischen kligisse Revolutionsbewegung gezen weltliche und gestilichen lösigkeit. Das "Wort Gottes," welches der Mensch aus den klisten und Begierden seines Heugens herausspann, sas als Abzischen auf der Brust der reformirenden Demagogen, wie der klich an der Heeresspisse der Hussen, wie das rothe Band um den Arm, des deutschen Barricadenbauers.

Das todte Bibelwart war berufen, die politische Leidenschaft und den Egwismus tückscher Herzen zu rechtfertigen, wie die Kednuggelwaare der Missionäre von Senf und London, um die niederträchtigen Revolutionsversuche im heutigen Italien zu lesskimiren. Das dadurch alle Bibel und alles Sotteswort zu Krunde gehen musten, kam in den Augen von Männern nicht dertracht, für welche die politischen Erfolge allein Werth und Kedeutung hatten.

2. Die Allgemeine Zeitung von Augsburg verfehlte nicht, in wiem Auffate vom 22. April 1856 ein anerkennenbes Mort fir Bunfen's bemotratifches Brincip in Staat und Rirche bem veiteften Leferfreise zuzuführen, mit fener Reinheit, bie an ihr um ieher bewundert worden ist, und doch maleich mit der ehr: ichen Offenheit, welche uns über ben eigentlichen Ginn bes Berichterstatters nicht in Ameifel lagt und ein febr belehrenbes Streiflicht auf. Die Reitrichtung wirft, welcher Bunfens Buch Mioffen ift. Die Ginleitung biefes merkwurdigen Aftenftudes, be ein lebhaftes Antereffe an weitläufig, aber mufterhaft finli: at, obne Aweifel von einem bienstfertigen Freund und Gefins masgenoffen, führt uns per avia et devia auf ben innerften bern ber Gerzausleering, welche fich in folgenden Worten aus mumenfaffen lagt : "Die Bahrheiten bes Chriftenthums, an fich mig.: unveranderlich und baber feinem Biberfpruche unterworim, miffen fich, um intereffant zu fein, ben verschiebenen. Reits ficin, Bilbunasificien und: Weltbeburfniffen anvaffen und gana Walle und mindigme ant ben Menfchen beranristen , ... wenn fie

Legie gemacht bat. Die unforfingliche Ibee eines Gottof fuhr frühzeitig in bie Simmeletorver, welche mobitbatig über ber Sauptern ber Menichen wandeln und lendeen. Aber ach lie find viel zu weit von uns entfernt. Das Wenichenberg, biefes Binbifche, bergige Ding, will einen naberen Begenftanb feiner Liebe und Rartlichfeit baben. Go munte Die Gottheit auf bie Erbe berabvilgern, in Aluffe, Berge, Baume einfahren und als Sansaoke am bauslichen Beerbe ber Unterhaltung pflegen, um Bets parat zu fein für bie Reibrauchwolfe menichlicher Anbeter und Berebrer. Roch mehr! Das Menschenberg liebt bie Dans niafalriafeit, bas Leben, Die Ingenbfrifche. Defibalb muß ber Bott in Crocobile, Ranen, Bogel und allerlei Bemurm permanbelt werben, bamit bie Allgegenwart besselben immer naber und eindringlicher beranrude und nicht bloß bem Gefühle, fonbem ingar ben Schlafmuken vernehmbar und abnlich merbe. Und find alle biefe Bebelfe als Spiele und Lafte bes thoridten Der sens abgenütt, fo wird ber Gott in letter Accommodation gum abitracten Begriff ohne Sinn, ober zum Sombol menfcblicher Armfeligfeit, wie Lenau bie Trinitat, bas bochte Gebeimnik bes Christenthums, in feinen Albigenfern erflart und mifchanbelt bat. So bat bas eine uriprungliche emige Beien bie Runbe burch bas gange Univerfum gemacht und ift alle geworben, wie man in Dresben und Altenburg fagt, wenn bas Raft leer ift. Es ift die alte fragenhafte Beichichte, welche in tanfend Bestalten wieberfehrt, ber ewige Streit ber Materie gegen ben Beift, welcher burchaus ber ersteren bienstbar gemacht merben foll. Man mag es Bantheismus nennen ober Spinogismes ober anders, immer bleibt bie Sache biefelbe, Die lette unvermeibliche Belt: und Schriftauslegung ber Reformation, welche Bunfen als achter Rogling ber protestantischen Propaganda allen feinen Anbangern einraumt, nur ben Ratholiten zu Bunften ber driftfatholischen Lebre nicht gestatten will, wovon alle feine Mitverschworenen schrankenlos Gebrauch machen als anfrichtige Befenner ber Revolution, um unfere Auffaffung ructichts los in verbammen.

Allerdings ist in biesen Areisen um so mehr von Religionund Rirche die Rede, je weniger Sinn in diese Ausdrücke bineingelegt werden kann. Die ganze Bewegung ist politisch und verschaft politische Zwecke, während die religiöse Seite als bequeme Gelegenheit ausgebeutet wird, um die gerade im Bunkte ber

Religien empfindlichen Boltsmassen für die revolutionare Ber wegung zu fanatisiren. Denn der Fanatismus entsteht nie and der Beligion als solcher allein, sondern erst dann, wenn die lettere als Mittel zu politischen Zweden benützt wird. Das dentstiche Landvolk verstand die Reformation in ihren Anfängen anach nur in diesem Sinne und suchte sich vermittelst der verkünderen evangelischen Freiheit und Selbstständigkeit von allem sigkeitlichen Drucke und allen geschichtlich begründeten Lasten wird zu machen. Das lautere und rechte Evangelium war das Sweiseln von geistlicher und weltlicher Obmacht, wo man in ken siger Autonomie den Regentenrechten die nämliche Auslegung, wie der beiligen Schrift, angedeiben lassen konnte.

Der beutiche Bauernfrieg mar blok ber correcte Ausbrud für nafiaebende Autonomie bes Boltes aller geiftlichen und eltlichen Macht gegenüber. Die burch folche Aufrichtigkeit Emb Confequent ber Reformationsibee ben beutschen Reformaen aufgenothigte Reaction ju Gunften ber Fürften unter ber Schinaung taftlofer Anfeindung bes Bapftes und ber tatholis ferme Rirche gegen gehöriges Entgelt an Dacht und Rirchengut or ber erflarte Abfall ber Reformation von ihrem erften Utrunge, bas erfte und entscheibenbe Rrantheitespniptom ber Que; erseiche, aus beren faulem Solze bie Auctorität geschnist worift, auf welche Stahl und Benoffen pochen, ohne Sinn und erechtigung im Leben wie in ber Geschichte. Der überaus ene, grundliche, folgerichtige Geheimrath Bunfen hat fich por nem fo gräulichen Rudichritte bewahrt. Er halt zur uranfängden 3bee bes Bauernfrieges, welche freilich nicht mit ber auft, fondern mit Thaten bes Beiftes fich bewähren foll. ill nur Fürften ohne Gottes Gnaben, welche fich vor bem Bewußtfein verfonlicher Menschenwurde in ber Gemeinde beuen, ein Evangelium ber Offenbarung, bas ber bemofratischen-Religions : und Staatspolitif bas Broviant nachliefert, ein fouveranes Bolt, welches bie Form bes Befenntniffes fur Stagt. wind Rirche burch unmittelbare Annerlichkeit bestimmt. In bie-Sem fanatischen Gemeinwesen werben bie Attribute bes Erlofers Der menschlichen Perfonlichkeit angeheftet, wie ber Leib Chrift. an's Sola bes Calvarienberges, welches lettere Die Rolle ber Menidenerlöfung burd fich felbft erledigt in versammelter Ge meinbe, welche mit angeborener Bollmacht ichaltet nach bem Bleische über die Werke bes Beistes und ber Liebe, tolerant über alles Bruberholz, das vertrocknet ist, nur dem grünen gurnens, das im Riesenleibe römischeftatholischer Einheit und Innight pulsirt und aus apostolischem Ursprunge unverwüstlich ist. In die reformirte Gemeindesouveränität ist Ritter von Bunsen Dand und Hoftheologe. Und diese theologische Eigenschaft just ihn an seiner Persönlichteit wie ein zurückgeschlagener Aussay. Reint lebendige Seele erwartet an ihm den Kirchenvater, aber und dem liebenswürdigen Eigensinn großer Männer bindet er über dem Diplomatenrock das Schurzsell eines Maurers, um sein theologisches Amt mit möglichster Würde zu verrichten, in der That eine komische Figur, wie sie nur die Philosophie erzeugen und bilden kann.

Rach ber feierlichsten Berwerfung aller Gewalt, welche nicht im Rolfe rubt, worfiber Demagogen und Kangtifer perflon fonnen, ift es ibm eine mabre Ergonlichkeit, die ufurpirte, ben Beifte ber wahrhaftigen Reformation wibersprechende Auctorität ber Oberfirchenrathe und Suverintenbenten und bie mit biefen verbundete Polizeigewalt von fich und feiner Bolfstheologie de aulebnen, und er fühlt eine Art ichmeralichen Blieberreifens bein Bebanten, bak fich nicht wenige feiner Kreunde fo leicht von ben frommen Leuten in Berlin aus feiner repolutionaren Boll tif auffischen und in rubige Sicherheit bringen laffen, mas ben bemofratischen Brincive ftets ichmerglichen Abbruch thut. 6 verabscheut solchen Abfall von ber ebelsten Sache, die ein bent fahiger Beift zu erfassen im Stande ift, und im Berdruffe ube biefe Characterschwäche seiner Freunde schwimmt er aus Deutsch land, wo die Reformation aus ihrer republikanischen Stromum in's weltliche Bavitthum gurudaeftaut und als Lanbestirchenthmi an ber Stelle driftlicher Ueberlieferung petrificirt worben if zornig rheinabwärts nach ben Rieberlanben, wo Raffau-Orania mit ber freien Verfonlichkeit und ber felbitftanbigen Gemeind bes Doctors Bunfen bie angeerbte, allein rechtmafiae Regierungs gewalt über ben Saufen gestürzt und ben politischen Fanatie mus ber reformirten Demagogie an bie Stelle ber tatholijde Rirche geset hat. Da ist ihm wohl, da athmet er verwandt Lufte, ba blubt bas apostolische Zeitalter grundsätzlicher Reve lution unter religibser Daste, und von tenseits schallt ibm ba brullende Nopovern : Beschrei troftlich entgegen, bas einft vor Calvarienberg berunter feine Schallwellen in bie freien Bemein ben Bunfens getrieben und bisher, anftatt ber Gloden, febei

Smatifex fortbient mit conficher Besaglichteit und Avelbeit. Das ift beständisch englischer Beift, bas Raubtaprobuct ber beutichen Missingtion in folgerichtiger Entwicksung, burch Revolutionen. Amiasmorb und Blut in Stromen gestählt, ber Buritanismus sine Ronig und Bavit von Gottes Ongben republikanisch pher conflitutionell, wie man will, in frecher Reradtterung ber matetellen Intereffen, welche bem Leben allein Reis und Merth verleiben. Bunfen ift auf bem religiblen Gebiete gerabe bas, mas Let Boat auf naturbiftprifchem ift, freilich gewiegter und mit leibenen Banbichuben. Das Menschengeschlecht ift ihm ber einzige Stoff und die einzige Realität, über welche binaus nichts Dentwirdiges für ibn liegt. Das Christenthum wohnt biefem Denidenftoffe als Eigenschaft und Kraft ein zur Selbstentwickelung in faatlicher und politischer Begiebung, obne Bulfe von oben mb unten, ohne Unterordnung, sondern in völliger Gleichberechtigung ber Einzelnen zum Ganzen. Rein Bunber alfo, bak bos Christenthum bes herrn Bunfen mit ber Berfonlichkeit bes Meniden und aus berielben wachft und in ber Gemeinde als Inbaufung von Kraft und Stoff zur politischen Revolution wirkim wird. Diese Bunfen'sche Theorie bat bochftens einige Bablverwandtschaft mit bem Bantheismus ober Spinozismus bes beren Geheimen Rathes Bolfgang von Gothe, welcher nicht mehr und nicht weniger ift als eine icongeistige Beichmeichelung ber Materie im Menschen und in ber Welt. Bunsen erspart ich alle phrasenhafte Beschönigung seiner Doctrin und ift Das trialist in ber Religion und Politik, wie Bogt in der Raturwifenschaft. Da ift von keinem geistigen, von außen und aus beten Regionen stammenden Ginfluß auf die Materie die Rebe, ondern vom Menschen allein, welcher aus dem eigenen Kaulukprozek in ungufbörlicher Gabrung und Kortwirkung bie Buneniche Babrbeit und Staatsform erzeugt.

Bogt verdammt die Unterordnung der Theile zum Ganzen, Junsen im Reiche der Geister. Beide erklären die Revolution für berechtigt und permanent, für den naturgemäßen Zustand er Welt und der Gesellschaft. Aber, wie gesagt, Bunsen ist dei aller Aufrichtigkeit feiner als Bogt; als Diplomat weiß er, was eine revolutionare Doctrin für Amt und Würden zu besteuten hat. Er behandelt sie daher philosophisch mit allen Stickworten der Aufklärung und der wühlerischen Zeitrichtung, und diese Philosophie, welche von den Gnossistern, Albigensern, Beda Weber, Gartons 22.

Patharern und Suffiten berunterreicht an Spingga. Gothe. See und Renerbach, fteht die beilige Theologie mr Seite, mn in repolutionare Rindlein zur Taufe bereit zu machen. Dasi biefer Geremonie unter ber allgemeinen Briefterschaft bes ben Bunfen Bruffeler Spigen, Majolica : Baare von Birmingla und ebles Relamert vom Lorenaftrome nicht fehlen burfen. In in ber patriotischen Ratur bes Kestgebers. Db Breuken be Linbe au Genatter fleben wirb, ift ameifelbaft, beionbere nat ben gegenwärtigen Umftanben, wo Bunfen's freies Gelbes muntfein und religibles Gemeinbegefühl gegen bie Rongliften ! Revenburg mit veinlicher Untersuchung porgeben. Aber d Anvaliben aus ber Barricaben-Berrichaft bes Jahres 1848 bak ibm augejauchat, alle Krupvel bes Rumpfvarlamentes ibre Kruk geschwungen und alle Lournaliften gefinnungstüchtiger Reitung bem Bropheten in ben Beinbergen am Redar fturmifchen Bie aefungen.

Das ift eine aroke Benugthung für ein rubmbeburftig Diplomatenberg, aber boch nicht viel, wenn wir bas Beth richtig versteben, felbft nicht einmal nach ben Rachtherbens in ber Refibeng zu Berlin. Richts wird leichter verächtlich. bie Leibenschaft ber fünfziger Jahre und bie Gitelfeit quiebe ter Diplomaten, welche, ungludlich im Befchaft, mit ber Rei bie Belt regeneriren wollen. Das find übermundene Berid lichkeiten. Rurudgezogenheit. Reue, Demuth und Beiftestam lung giemen fich allein für biefelben und für Bunfen noch w mehr, weil er sich selbst überlebt hat, ohne es zu merten. und die Bibel - allerdings ein ftaunenswerthes Bagr. beis bers in Moliere'ichen Jaden! Die Revolution unferer I bat fich bergestalt aller religiofen Schminke entlebigt, bag ! nicht bloß bie Sache, sonbern fogar ber Anftrich verhaßt i Man treibt jest bas Beschäft bes Umfturges als ein selbfiti biges und bedarf babei weber ber Philosophie noch ber The logie, welche Berrn Bunfen fo viel zu schaffen machen, als ! bel feiner Staatsweisbeit. Selbst als Thersites mare Buni nicht zu brauchen, weil er von ber Schule zu viel und vom ? ben zu wenig hat, und baber boppelt langweilig ift. Bill burchaus nicht aus ber Deffentlichkeit scheiben, so gibt es f ihn nur ein Amt, gewiß eine große Aushulfe beutscher Beiei famfeit. Richts ift fcwieriger, als eine fpstematische Entwidelm der Rebereien gegen die avostolischen gebren des Christenthun .

simmtlich aus Bunsen's personlichem Bewußtsein gestossen, baber alle mit einander im Zusammenhang und die eine aus der
andern, folgerichtig dem Grundirrthum entsponnen, wie ein
ruther Streif durch die Jahrhunderte, bald durch philosophische, beld durch theologische Spissindigkeiten genährt und vertheidigt, ber schäusse Ausprägung des wesentlichen Unterschiedes zwischen dem heiligen Geist in der Kirche und der personlichen Willkür im Menschen.

Bunfen ift biefe fpftematische Entwickelung nach Inhalt und form in Berfon, die leibhaftige Reaction ber Materie gegen ben Beift Gottes als Organ himmlifcher Offenbarung. Wie nan am Geweihe bes Reunzehnenbers mit Sicherheit bie Jahre bes eblen Thieres gablen fann, fo gibt uns Bunfen an feinen Grundlaren genau bie Phafen ber Rekergeschichte an von Sie mon Magus bis auf Begel berab, bie er fammtlich burchgemacht mb pon allen mehr ober minder Nuken gezogen bat. Die Reterei bat fich in ihm wissenschaftlich incarnirt und Dethobe gewonnen, wie bei Samlet. Er ift in biefer Begiebung einer ber merkwarbigften Danner bes Jahrhunberts und tann als Shauftud bienen zur Erlauterung menfchlicher Irrthumer, welche lett meitaufend Jahren mit ber Bahrheit Rrieg geführt baben, ale compendium in nuce für alle lernbegierigen Seelen ur Ergrundung und Auffassung ber Baresie, um baraus bie Bobltbat ber einen fatholisch = avostolischen Kirche um so inni= ger ichagen und lieben zu lernen.

Bunsen's Gegner, Herr Oberkirchenrath Stahl in Berlin, ist sein Antipode in der Religion und Staatslehre. Dieser verstitt nicht die Reformation, sondern die Reaction, welche die volitische Idee der ursprünglichen Resormationsbewegung preiszab und zu Gunsten fürstlicher Alleinherrschaft in Staat und Kirche auf die Revolution verzichtete. Er ist der conservativste Rann deutscher Nation, in seiner Schilfrohrhütte, einen Kranz von rührendem Wintergrün um die Schläse, auf morschem Polze rich an Träumen von Gesundheit und ewiger Ingend seiner lutherischen Auctoritätskirche. Trop aller Heiterkeit und Ruhe, die er mit unnachahmlicher Grazie leuchten läßt, gibt sich doch ein Gesühl von Wisbehagen im klugen Manne kund über den Wmatürlichen Zustand, in welchen ihn die Ereignisse gebracht kaben. Das Gesühl der Untreue gegen die Idee der Resormation, die qualvolle Vereinsamung auf dem kahlen Strande, der

Manael an allem lebensfäbigen Kortichritte ber Begetation muffen felbft ben unerschrodenften Beift, wie Stabl unftreite einer ift, beim bedrohlichen Aufanmenfluffe revolutionarer Re: ftorungemittel für die Rufunft bedenflich machen. bei biefer mikliebigen Erfahrung weit weniger verlegen, ale taufend Andere, ja felbst ein autes Stud Conismus periconiti er nicht, um feinen Standpunft ju perbeffern. nichts bir nichts, aus ber lutherischen Armuth und Selbfige nuafamfeit beraus und entlehnt öffentlich por aller Relt bi Trabition ber Katholifen aur Unterftukung einer Doctrin, meld eigenmächtig alle Trabition, alle Geschichte und allen Rufam menhang mit ben Auffassungen bes apostolischen Reitalters er rif und gegen bie bisherige llebung bloß nach verfonlichem Gut achten bas Christenthum magregelte mit ber Beisheit einige Brofesioren von Bittenberg, welche fich an die Stelle be firchlichen Besammtlebene von funfrehn Sahrhunderten fetten Auf Diefem Beae ift freilich eine Bolemit möglich, Die biebe au Bunften bes Lutherthums au führen unthunlich mar. der Ruftung gieht David ber Zweite mit feiner Schleuber gegu ben Goliath von Beidelberg zu Kelde und macht fich gulett übe Bunfen's Ueberfekung ber beiligen Schrift aus bem Semitifde in's Japhetitijde luftig, um biefelben fürf eine Revolutioneiben brauchbar zu machen und feinen philosophisch : bemokratischer Nargon fur bie Rirche und ben Staat ber Rufunft berausm bringen. Das ift achter humor, womit Stabl fich felbft lacher lich macht.

Bunsen thut nur, was Tausende vor ibm getban haben und Tausende nach ihm thun werden, treu dem protestantischen Prin cipe, das in Stabl seinen Borkampser verehrt. Er forscht i der heiligen Schrift nach seiner Ansicht und individuellen Me mung wie Luther, als er die leibhaftige Gegenwart Christi is allerheiligsten Altarsacramente nach der Wandlung in der West verwarf, wie Welanchthon, als er das Interim für annehmbe erklärte und dem großmüthigen Philipp von hessen die Bigam erlaubte, da die letztere nach seiner Schristsorschung nicht aus drücklich und handgreislich verboten war, wie Thomas Münze welcher das Ideal seiner blutigen Gewaltherrschaft auf den Trün mern der geistlichen und weltlichen Macht voll Unzucht, Schmu und Thorheit aus den heiligen Schriften herauslas. Da die Seligkeit des Wenschen nach Stahl's ausdrücklicher Erklärun

von keinem Dogma abhangt, so ift es auch ziemlich aleichaultig. wie man die heilige Schrift auffaßt. Es gibt feine Glauben !: wem, noch einen festen bestimmten Inhalt. sondern nur einen istiectiven Glauben, ben man nicht formuliren kann, also fo stanlich Bunfens maßgebenbe Berfonlichkeit, welche an keine wrecte Lehre gebunden, lediglich bie unbemenbare und unmothirte Rraft, burch welche fich ber Menich nach ber Behaumbing bes Bietiften Spener zur Kindichaft Bottes entwickelt als d fiberhaupt eine folche Entwickelung nothwendig und moglich sire ohne Ginfink bes Dogma auf Die Seliafeit bes Menichen. Babl fühlt felbst das Widerfinnige folder Bebauptungen in er Anwendung auf ben Berrn Bunfen, welcher als Brotestant Me Recht ber Billfur in ber Schriftauslegung fo gut braucht 18 herr Stabl. Defibalb raumt er Luthern und feinen geit: undfiliden Mitarbeitern bas Recht ber freien Schriftforichung in, sperrt aber nach biefer Junafernrebe ber Reformation so: seich bie Schleufe, bamit feine revolutionare Ummalgung im berkommlichen beeintrachtige, und begeht babei ein boppeltes Unrecht. Ruerst macht er ben schwachen Menschen zum Bropheim, welcher allein aus fich felbst gegen alle bisherige Rirchen= thre Recht hat. 3weitens erklart er biefe lutherische Sonberneinung für unabanderlich, unantaftbar und allvervflichtenb. bif protestantischem Gebiete, wo bas Inviduum in Religions: then felbstherrlich waltet, ift bas reiner Unfinn. Es ift bies ine Stempelung ber reinmenschlichen Auctorität zur Quelle wiger Bahrheit und gur Norm für alle nachfolgenden eben: frtigen Beifter.

Daß Bunsen sich gegen diesen Menschenzwang sträubt, daß er te freie Schriftsorschung handhabt, wie alle anderen Seheimräthe, Iberkirchenräthe und Doctoren im Luther: und Genferthum, kt nach unserer Meinung nicht mehr als billig. Bunsen irrt loß darin, daß er diese Unsehlbarkeitserklärung des Herrn Stahl zu Gumsten des Doctors Martin Luther von Eisleben und den Eifer seines hochwürdigen Dieners und Nachfolgers und ver Spree katholisch nennt. Stahl's Versahren bei dieser Gelegenheit ist nichts Anderes, als eine misbräuchliche Anwendung katholischer Normen auf protestantische Zustände, welche sich bei ioliger Behandlung selbst zerkören. Der Katholik erkennt keiznen Menschen für unsehlbar. Eine solche Concession gilt ihm as gotteslästerlich. Bei und kann man keine neue Glaubens-

lebre machen, sei es zu Rom ober anberwarts. Dagegen bilt bie Rirche Fest an ber apostolischen Lebre vom beiligen Geitt. melder in ber firchlichen Gesammibeit bie emigen Rahrheite icount und unverfehrt bis an's Ende ber Reiten fortvflant. Diefer beilige Beift, welchen Chriftus feiner Rirche gefandt bet ift einer und berfelbe in Allen, in ber beiligen Schrift ip ont als im übereinstimmenben Leben ber driftlichen Bemeinben, no fehlbar und unüberwindlich, vor bem fich alle Ronige. Doctoren Birten und Bettler gleichmäßig beugen und bemuthigen muffen. Seine concrete Meukerung ift bie Ginbeit aller Gemeinben in Blauben . in ber Sittenlehre und in ber Rirchenbisciplin auf ben weiten Erbfreise, welche fich, im Papfte als Mittelpuntt ber driftlichen Welt berührend, organisch aufammenbangen und beburch bie katholische Allgemeinheit bilben, nach welcher bie Lebte Christi überall, allzeit und auf gleiche Weise in allen wesentlichen Buntten blubt und fortlebt, bilbfam nicht in ihren ewigen Brincipien. Die fie mit ber Mesenheit Bottes gemein bat. sonber in ber praftischen Ausaftung und Anwendung, wo bie gottliche Brundmacht berfelben in einer Strahlenvracht und Blutbenfüllt zur Anschauung fommt, welche von jeber bie Bewunderung ber Belt eingearntet bat.

Stahl versucht eine Anwendung berfelben auf bas Luther thum und übertragt ben Oberfirchenrathen und Confiftorien bie papftliche Gewalt, woselbst die landesfürftliche Bollmacht nur ber bewaffnete Arm ift, bas Stahl'iche Papftthum ju ftugen und ju vertheibigen. Dabei spricht er wie ein Kirchenlehrer bes zweis ten Sahrhunderts von einer bestimmten Lehre ber Reformation. welche über ber Verfonlichkeit und Gemeindefreiheit ftebt, vor einer unwandelbaren Gemeindetradition, ber man nicht wiber= sprechen barf, von einer Institution ber Rirche mit binbenbem Ansehen über ben Menschen, von einer gottlichen, langft vermit telten Offenbarungewahrheit, vom Beugniffe ber Reformation welche auf besonderer Erleuchtung beruht, von ber Macht begottlichen Bortes aus fester übernaturlicher Stiftung, von über tommenen Beiligthumern, von einem geschichtlich überlieferter Bfarrerthum, von ber Treue lutherischer Bastoren gegen über= lieferte Wahrheit, von einer Sandreichung ber Beiligthumen von Beschlecht zu Beschlecht, von ber Ehrfurcht vor ben Glauben ber Jahrhunderte, und bergleichen Seelentroftungen am fturmischen Gestabe bes Protestantismus mehr. Er nimm 1 Diplomaten Bunfen febr übel, bak er biefe Grunblate tholisch erklart. Hierin bat Bunfen, wie bereits bemerkt t, allerbings gründlich Unrecht. Die Rarobie fatholischer Hebren zu Gunften protestantischer Sarefien macht eben fo katholisch als protestantisch. Es ift eine efelhafte Dess e pon Luge und Mahrheit, mit Stahl'icher Beididlichkeit en Brei gefocht. Das Brobuct ift in folder Intenfitat in ber Belt und nur in Berlin au finden in Rreifen, welche zeutschland bekannt und die wesentlich verschieden find von mungen, in welchen ber Krankfurter Aepfelwein ber allern Reit eine so begeisterte Aufnahme gefunden und eine so treffliche Beilfraft bewährt bat. Der Berr Brofeffor und irchenrath Stahl ift burd bie leibigen Erfahrungen ber Hichen Glaubens: und Gemiffensfreiheit zur Rabrication unprotestantischen Ausfunftsmittels gezwungen worben. in ber That, bie Anwendung biefes absurden Brincives willfürlichen Aneignung bes tobten Bibeltertes nach verem Ermeffen ift, ernftlich betrachtet, nichts Unberes, als vom gefunden Menichenverstande.

if bie Bahrheit als folche nicht in Wiberspruche aufgeloft i kann, welche fich felbst vernichten, erhellt so flar, baß weitere Wort überflüftig ift. Alles ftrebt ja jur Ginigung rarmonie in der Natur und Kunft, im Leben und in der Rur in ber Religion foll über bie nämliche und einzige pahrheit ober Rirchenlehre, welche nach innerer Nothwennur einen Sinn baben fann, eine fo vielfopfige und wiber-: Rerfahrenheit berrichen fonnen, bag man nach bem ita: jen Sprichmorte gar nicht weiß dove vi sia il capo e dove Daß bie Rirche ein Banges fein muffe, weil gegrundet, t und genahrt vom namlichen Beifte, laugnet Riemand, och balt man fest am Miberfinn, bak ein Baum Kruchte konne, wenn auch die einzelnen Theile besielben sich vom tlichen Organismus gelöft und jeber für fich unnatürliche rgebilbe treiben will. Ueberall verlangt ber Brotestant. der andere vernünftige Mensch, bas Ginhalten einer bestimm= gel, im Kabrifmefen, in ben bilbenben Runften, im Bausund allen taglichen Beschäften; nur in ber Religion ift er Annahme unferer Gegner bas Korm : und Regellofe Gebie Bermaneng ber Revolution gegen alles Befeg, alle beit, alle Bestimmtheit religibler Anschauung allein bas

Wechte und Bultige. Benn bie Locomotive, ichienenüberfwin genb. Menichen und Bagen gerichellt, jo gehorcht fie ber Erick melde fie treibt und um fein Saar schlechter ift, als bie Int beit, zu benken und zu wollen in Religionsfachen nach Guthle ton, bas beifit, nach ben Eingebungen ber Leibenschaft, be felbitfüchtigen Blindheit und oft bes baaren Unverftanbes. Di Muder, bie Mormonen, ber Kanatismus bes Kinbermorbes, m fie in ben Bimmel zu bringen, Die Seuche gräflicher Selbstmert aus Gemiffensnoth und tansend andere Erscheinungen biefer legen für biefe Behauptung unüberwindliches Leugnif al. De Locomotive will man die Regel nicht ersparen, aber ber Weril foll nur in ber Religion teine anbere Regel und Begrennen baben, als fich felbft, bas Leibenschaftlichfte, Beranberlichfte mi Selbfifuchtiafte, mas man auf Erben finben fann. 3ft ba nicht Abfall vom aefunden Menschenverstande ? Aft man nicht be rechtigt, bas berühmte Epigramm auf unfere Ruftanbe ann wenden, welches den Menschen mit folgenden Morten tem zeichnet ?

> Unfelig Mittelbing vom Menfchen und vom Bieb, Du prabift mit ber Bernunft und bu gebrauchft fie nie!

Und biefe widerfinnige Freiheit im Denken und Empfindet foll oberftes Befck bes religiöfen Lebens merben, nicht blok t Reuß, Greit und Lobenftein, fondern in Deutschland, in be Melt! Gerade barin foll ber Fortschritt bestehen, daß man be möglich größte Daf von Unbestimmtheit. Formlosigfeit mi Wiberspruch in religiösen Begriffen in Anspruch nehmen un alles Dogma mit bestimmtem Inhalte verwerfen fann, um fel bon plaisir an bie Stelle aller Offenbarung zu fegen! In bi fem taufenbtöpfigen Irrfal jugellofer perfonlicher Billfur folle bas Chriftenthum wurzeln, ber driftliche Staat gebeiben, b confervativen Grundfage bas Menschengeschlecht retten! D Einbeit Deutschlands, die Eintracht ber Rationen, Die Br berliebe im Beltall foll burch religiofe Berklüftung ber Beiel ichaft in verfönlichsten Wibersprüchen und Auffassungen erword werben! Das fann Stahl nicht faffen, weil er ben gefund Menschenverstand noch nicht verloren hat, wie feine Begne beren Confusion offenbar um so heilloser erscheint, je mehr ! eine folche Absurbitat als Ibeal ihres Fortschrittes betrachte Die Reformatoren, obgleich vorsichtslose Brunber biefes Bibe simes, aber boch noch immer mit einiger Verständigkeit bes him Stahl ausgestättet, suchten ben ruchlosen Folgen ihres einen Principes aus allen Araften entgegen zu arbeiten. Dars und slossen ihre Bekenntnißschriften, die Augsburgische Confession, die Soncordiensormel, der Heibelberger Katechismus, die helvestihm, hollandischen, anglicanischen Lehrnormen, nach dem Venndwesen der Reformation völlig unberechtigte, von Menstundwesen der Reformation völlig unberechtigte, von Menstundswissen die Gelüste und Zügellosigkeiten seines eigenen Denkens wieder die Gelüste und Zügellosigkeiten seines eigenen Denkens wieder die Gelüste und Religionssachen Anderen vorschreiben wollte, kelleicht das schreiendste Unrecht, welches jemals gegen die wigen Wenschenrechte geübt worden ist.

Stabl fieht bie Unthunlichkeit biefes Attentates gegen bie Biebe bes Geiftes volltommen ein und ift als Brotestant nicht venig verlegen, biefen Bruch mit Vernunft und Recht, im as mittbatigen, ungesettlichen, gegenkaiferlichen Abfalle von ber Inde . welche mit ihrer Weihe bas romische Reich in Rart bem Broken gegründet und das allen germanischen Institutionen als Imnblage gebient bat, gegen feine eigenen Grunbiake, gegen bie andareifliche Billfur, welche babei im Spiele gewesen, gegen bie rutale Gewalt, als Quelle und Norm neuer, von der alten irche abweichenber Glaubensfage und Befigtitel ju rechtfertim, ja ale Aundament feines eigenen Bekenntniffes gelten an ffen. Er ift Berftand genug, biefen Mangel an Form und abalt ber firchlichen Revolution bes fechgehnten Sahrhunderts det als Bolkewillen, nicht als Majorität ber Daffen, nicht B Ropoverngeschrei ber Studenten zu Bittenberg anzunehmen. r ertlart furameg gur l'egitimirung biefer größten Revolution, elche bie neuere Geschichte im Reiche ber Beifter fennt, biefelbe n eine außerorbentliche Thatfache, welche als eine Bermittelung Bimmels an bie Erbe jo gut anerkannt werben muffe, wie je übrigen außerorbentlichen Belehrungen ber Welt burch Gott nb feine heiligen Boten. Er ftellt die Reformatoren in eine inie mit ben Aposteln, und was von biefen gilt, glaubt er im Betracht ber außerordentlichen Umftande und Beburtsweben ber Reformation auch auf die lettern mit Sua übertragen zu tonm. Und wenn er Achtung forbert für bie Krpstalisation bes teformatorischen Menschenwortes in ben Befenntniffchriften, fo einmt er seine Motive nicht von den Menschen, sondern von ben apostolischen und abernatürlichen Wertmalen, mit welchen

sich diese Revolution selbst als gottgegeben bewiesen und best gelt hat. Er macht also ohne viele Umstände den heiligen Edstür die Berfahrenheit reinmenschlicher Meinungen verantmet lich, worin einige Wahlverwandtschaft mit seinem Tobseist Bunsen nicht zu verkennen ist, ungeachtet sein seiner Berlim Tact ihn vor Bunsens Aufrichtigkeit in diesem Punkte gläcks bewahrt hat. Er ist also durch diese merkwürdige Fiction de Gleichstellung des apostolischen Lehrinhaltes mit der willkürlichen Wenschendoctrin der Reformation auf dem Punkt angelang wo er nach Herzenslust mit katholischen Wassen für die übe natürlichen Womente dieser Völkergährung im sechzehnten Jah bunderte streiten kann.

Die Munder Chrifti, für unfere avostolische Rirche getha wiederholte nach Stabl's protestantischer Auffaffung bie Re geschichte, um bas Lutherthum und feine Umwälzungen zu les Liftren, ober mit anberen Morten, burch bas Siegel bes beilia Beiftes Die factifche Berneinung Diefes letteren zu fanctionire Die Beiffagungen Chrifti und ber Apostel singen in aweit befferer Auflage bie lutherischen Remonftranten auf ben Reich tagen zu Worms, Speper, Nurnberg und Augsburg. Und ih es ber Brophet nicht, fo thun es Sybilla, ber Manning iconfte, um mit Rlopftod zu reben, Rathi von Bora und a bere eibbruchige Nonnen, als neucreirte urbeutiche Belleben 4 ber Seite ber gottfeligen Reformatoren, gewiß fo außerorben liche, tieferschütternde Erscheinungen, bak man fie allerbinas i Raufche ber neuen, fturmifch binfahrenben Beit fur Botinm überirbischer Dachte halten fann, ob von unten ober von obe wird und Stahl in Berlin am Beften au fagen wiffen. Bostulation außerorbentlicher Beglaubigung ber Reformatie forbert jeboch mehr Blauben, als bas Bapftthum fur bie fath lifche Glaubensansicht in Rußstapfen ber Apostel jemals in A foruch genommen bat. Wir find überzeugt, daß jeder gefun Menich boch lieber ben Stuhl Betri anerfennen wirb, als b Roccocomobel bes erfinberifchen Oberfirchenrathes in Berti ber awar mit ben Reformatoren bas gleiche Recht protestan fcher Schriftauslegung, aber tein Recht hat, fich in ber Da Brandenburg für die driftliche Welt als Bapft aufaumerfe Eben fo unbefugt ift Stahl, mit Polizeigewalt bie Secte welche fich in Folge bes protestantischen Principes eine aus b andern erzeugen, abzumehren ober burch Confistorialfraftmit bannen, selbst einer Secte angehörig, welche sich von der alls weinen Rirche eigenmächtig abgelöst und im Jurkhum verstodt t. Ich wüßte in der That nicht, was Luther anders gethan t, als der treulose Priester Arius von Alexandrien, welcher te Sondermeinung über die Trinität im Widerspruche mit der anmien bisherigen Lirchenlehre an die Stelle der apostolischen we seigen wollte. Und da Stahl die Arianer sonder Zweisel Reger verdammt, so leuchtet nicht ein, warum er nicht auch hers Sectenstiftung mit der gleichen Entschiedenheit und Consenz verwirft. Was Arius an der zweiten Person in der tiheit zu freveln versucht, hat Luther am eucharistischen Gotsschn gesündigt, und zwar mit weit größerem, wenn auch terem Erfolge, nach welchem in unseren Tagen die Gottheit u Christi det vielen Protestanten in's Reich der Legende ober Bkassentruges gehört.

Stabl's Berubigung, bak man ber außerorbentlichen That: e ber Reformation als unaweifelhafter Bahrheit ja offenbar befondere Bottesfügung anseben muffe, befriedigt teinen unmgenen Menichen. Ich finde amischen bem Bobel von Dit berg und bem von Alexanbrien nur ben Unterschieb, welcher em amifchen fachlischer Rleinstädterei und afrikanischer Große aapptifchen Beltftabt einleuchten muß. Der fuße Bobel ber ormation felbst aber, welcher bie Altare und Beiligenbilber rummerte, abnelt bem von Alexandrien auf ein Sagr. Arius mit bem nämlichen Gifer burch erschmeichelte Fürstengunft allgemeine Rirche fturgen wollen, wie Luther für feine Barefie i anderes Beil erblidte, als bag fie fich bem evangelischen besbischof und seinen Oberfirchenrathen auf Onabe und Unbe ergab nach bem furchtbaren Grunbfage: Cujus est regio, idem est religio. Stahl macht ferner ohne alles Recht awischen ber und ben fvätern Reformatoren und Theologen ber Brote: iten einen Unterschieb, welcher fo febr zu Bunften bes erfteren fallt, baf bie letteren taum ber Beachtung werth erscheinen. ) awar nicht etwa in Tugend und Wiffenschaft, sonbern naatlich in der Kabigkeit und Berechtigung, die Reformation zu den. Ich fann biefe gartliche Rudficht nicht begreifen, und bis ergeht es ben meiften Protestanten unserer Tage um nichts fer. Luther war ein Professor in Wittenberg, bem ein namuchfiger Rern vom fachfischen Bauer nicht abzusprechen ift. t verbient gang die Brädicate, welche Wolfgang Mengel bem

Johann Beinrich Bon, bem Sanger altfachfifcher Pantoffelen ten gemacht bat. Schmeichelhaft find fie nicht, aber treffend mit Kur einen Religionsftifter wollen fie nicht tamgen. fine bert nachfolgenbe beutiche Profesioren haben im Lutherthum ibm Stifter an Geift und Talent, an Sprachenkenntnig und wiffen ichaftlicher Grundlichkeit bei weitem übertroffen, ohne ban ihnen ber theilweise vorhandene Mangel an pobelhafter Grobbeit, und Raftermauligfeit etwas geschabet hatte. Das wirb Stahl nicht langnen wollen. Und mas ihren Charafter, ihre Sittenrein: heit, ihre leibenschaftslofe Ruhe anbetrifft, baben fie entichieben bas llebergewicht über ben frafhaften, oft zweibeutigen und nicht felten schwachen Doctor Martin Luther. Mir erinnem bier nur an bie Grunbe, welche er in einem Briefe an De landthon angegeben hat, warum er nicht bie Mannsfelbin. fonbern eben nur feine Rathi babe beirathen muffen. barin in menia Ankerordentliches, bak man's in bevolferten Stabten alle Tage erleben fann.

Benn Luther bas Recht gehabt bat, als gewöhnlicher Menfc ohne hohere Beglaubigung, ohne Bunber und Reiden, ja foon ohne wehemutterlichen Beiftand bes erfindungereichen Oboffent gu Beibelberg bie Lehre ber fatholischen Kirche zu verwerfen und bafür eine neue Secte ju ftiften, fo fann man feinen gelehrten Rachfolgern im Befike aller Errungenichaften ber miffenichaft lichen Kritif noch viel weniger bas Recht bestreiten . Die reit menschlichen Religionsansichten ihres Vorgangers abzuändern und neue Secten ju ftiften. Die apostolische Rirche, von Luther gegen Gib und Belübbe verlaffen, hatte allein ein Recht af Die Treue ihrer Rinder. Luthers Reulehren aus verfonlicher Willfur und Rechthaberei hatten fein fo unantaftbares Siegel, feine Unverleklichkeit bes Inhaltes, fein allumfaffenbes Reuf nif ber Jahrhunderte. Gie tamen als neue Magre auf ben Markt und bas Reilichen konnte nicht ausbleiben. Das Rene und Unerhörte ber lutherischen Lehre forderte ben menichlichen Scharffinn beraus, und bas Recht ber Wahl und Auswahl trieb nach verhangnikvollem Durchbruche bie verschiebengrtigften Secten in's Leben, wovon die eine die andere treibt, und keine fick behaupten fann vor ber gottlichen Bollmacht geoffenbarter Bab heit, welche ihren Urfprung nicht aus bem Gehirne eines Mers: schen genommen bat. Dagegen fann sich Stahl nicht webren weil fein Miberstand nothwendiger Beife gegen fein eigene igionsbekenntniß verstoßen wurde. Gben so wenig können e Rebenschößlinge von ihrem lutherischen Boden verdrängt ben, da sie in Folge ber Anwendung des protestantischen zeipes sich gebildet haben.

Die Berbandlungen evangelischer Rirchentage, namentlich bie raelische Alliance zu Berlin 1857, an welchen, wie uns bunft. & Stahl früher Theil genommen, baben mit Recht bie breiteffe is für bie protestantische Religionegesellichaft in Unfpruch mmen, mo Spruch und Wiberfpruch, Bejahung und Berneis a Blat finden, wenn fie nur in ber Brotestation gegen bie tolifche Rirche ber Ratholifen beharren. Und Stabl felbit i fich pon biefem unevangelischen Ronfense awar ausschließen. im ftrenaften Sinne bagegen nicht bas minbefte einwenben. nach ibm nur ber innige Seelentroft in Chriffus ohne alles ma jur Seligfeit nothwendig ift. Selbst die Deutschfathot konnen aus biefem Grunde vom Lutherthum nicht ausge: Men merben, weil sie nur vom protestantischen Brincip im en Sinne bes Mortes Gebrauch machen und mit Stahl ohne ima auf ihre Beife ben Troft ihrer feelischen Berbindung Christus suchen. Die Ratholifen baben unter folden Umben allerdings Unrecht, von einer Gelbstaufibjung bes Protetismus au reben. Sie feten bei biefer Unnahme porque. bei ber lehre ber Protestanten fo aut als bei jeder anderen trin bie Logif, Die Consequenz und ber Rusammenbang einzelnen Theile unter einander gum organischen Banbie Bebingungen ihres Bestandes seien. Im Gegentheil mr die Rulaffigkeit des Mangels aller Diefer Gigenschaften principielle Rennzeichen und die Lebensbedingung bes Er besteht burch Diffonangen, wie andere testantismus. nunftgebilbe im Leben und in ber Wiffenschaft baran gu inde geben. Das bat er mit allen Erzeugnissen ber Denawillfür gemein.

Die Glaubensregel ist der Tod des protestantischen Lebens, des durch den Glauben allein selig wird. Bei den Kathoza ist es freilich ganz anders, da jede Persönlichkeit nur in so t und auf so lange katholisch und ein Glied der Kirche bleibt, sie am einheitlichen, jeder Willfür unzugänglichen Leben und nuben der Kirche Theil nimmt. Jede Loderung des Zweiges ulrstamm durch Sondergebilde schmälert auch das Gedeihen Belockerten, und sobald er sich aus dem einheitlichen Gesamme

leben und Gemeinbeglauben ber Gesellschaft trennt, so verbent er und fällt ab als ein burrer Aft, ben auslesen mag, wer wit Daburch leibet das Leben des Baumes nicht, denn seine unermes liche Triedkraft ersetzt in kurzer Zeit jeglichen Absall vom fann Polze, und nicht selten trägt die Absaulniß getrennter Aeste wi Zweige nur zur größeren Befruchtung des immergrünenden ih stammes bei. Das nennen die Protestanten häusig katheus Intoleranz und stellen dieselbe ihrer Dubbung der heterogenst Bestandtheile auf breitester Gesellschaftsbasis gegenüber. Widnnen in diesem Gegensahe nichts Anderes erblicken, als die ih vereinbarkeit des Glaubens und des Unglaubens, des binds den Dogma und der zerfahrenden Menschenwillkur, logischer En sequenz und des Mangels aller vernünftiger Denknorm.

Das gottliche Brincip ber binimlischen Offenbarung ift # bem Brincip menichlicher Religionsmacherei in Rusammenftok a rathen. Stabl fühlt bas: baber fein polizeilicher Gifer gegen b Secten im Lutherthum, in Ermangelung bogmatischer Grundich aum Ausichluffe aller miberivenstigen Rrafte. Die Bolizei fe bier an die Stelle boamatischer Begrundung treten und bi Schaben bes protestantischen Brincipes beilen. Es ift überhan ein eigenes, vielleicht wohl überlegtes Gingeftandnig bes bem Stahl, bag auf protestantischem Gebiete ohne hinbernbe Boll zeigewalt bie eine Secte aus ber anderen fich erzeuge. ungebeure Abnormitat verbächtigt bie Reformation fo grundlich wie fein Begner von unserer Seite es zu thun im Stande if Bo ber Organismus feiner lebensfraftigen Zeugungen, bie obn einheitliches Princip nicht moglich find, mehr fabig ift, ba ! bas Loos heillofer Rrantheit entschieben, und felbft bie umfi tigfte, thatigfte Polizei tann nicht helfen, weil bas Befen a gegriffen ift. Da bilft nur bas Bewuftfein ber Unglaubige und Revolutionare, bag nicht bie Gefundheit, sondern bie Rran beit ben Charafter bes religiofen Befenntniffes bilbe, welch freilich folden Arbeitern nur erwunscht fein fann, weil fich t Aranten leichter, als im Gefunden, für ihre 3mede arbeiten lat Auch bem ichlichten Landmann, welcher bas verberbliche Schwamt gewachs aus feinen Bergwiefen nicht vertilgen fonnte, murbe ! Polizeimagregel angerathen, alle Schmarozerkeime auszurotte "Das laß ich bleiben," erwiederte ber gandmann. "Der fran hafte Schwammtrieb hat einen unterirbifchen Organismus, w der heute bier, morgen bort wie eine Art Ansteckung feit nmgebilbe in's Licht treibt. Er ift babei unschulbig; bie chatteten Mooswiesen taugen nichts, fie konnen ihrer nach nur Schwämme zeugen." So ift es beim Lichte bein ber That.

it ber Schwamm, fonbern ber Boben ift fur bas Dife: ber Secte verantwortlich. Die fatholische Rirche braucht vlizeihulfe gegen bas Sectenwefen, weil ihr innerer Drs 16 alle Sonbergebilbe ber Brivatmeinung ausschlieft. t bei uns ein Zweifel über bie Allgemeinheit wefentlicher lebren, fo ift ber einige beilige Beift thatig, biefelben Ien, indem bie Unfehlbarfeit bes Beiftes in ber Rirche irb nach gottlicher Ginfehung in ber Spruchgewalt bes ates, welcher seinen Mittel : und Schwerpunkt im Bi= 1 Rom bat. Was biefer ausgesprochenen Allgemeinheit denlehre in allen Gemeinden bes Erdfreises wiberfpricht. : ber Ratholif als Reulehre ober Barefie. Unfere Rirche alfo icon von vornherein aus apoftolifcher Einfetung walt febem einzelnen Denichen bie Dacht, über Glauind Sittenlehren maggebend abzusprechen. Da ift tein kein Bunfen möglich, ja nicht einmal Thomas von ober Bonaventura, falls ihre Ansicht burchaus eine ftr bie Rirche werben foll. Der beilige Beift in ber von eiteten Rirche allein ift unfehlbar. Was also ber Rainer Rirde ale einer von Gott geordneten Gesammtheit gen Beifte vindicirt, bas eignet Stahl ber Bolizeigeb ihrer Urquelle, lanbesfürftlicher Unfehlbarkeit burch jan rechtsgelehrter Oberfirchenrathe au, somit eine gottarogative ber Saculargewalt, nach Menichengutbunfen, 18 Beiligfte im Menschen zu schalten, auf Roften bes ber Bahrheit, auf Roften ber großen Gesammtgemeinbe iftlichen Lebens und Wirkens. Stahl macht fich alfo bolifche Analogie zu Rugen, arbeitet für feine Bolizeimit Blagiaten aus frember Raufhalle, und macht Schube ftesarme mit Leber, bas geftoblen, fur eine Sache, on Ratholiten und Brotestanten langft gerichtet ift.

Stahl ift also bie Sache und die Behandlungsart während Bunsen seine schlechte Sache nach den Grunds ursprünglichen Brotestantismus redlich versicht. Der ift also sogar hinter dem Sadducker zurückgeblieben und sich unbewußt, als Oberkirchenrath in Bluthe, den abge-

blühten Diplomaten Bunsen wegen seiner größeren Linschul, Aufrichtigkeit und Popularität dem Publicum zu empfehlen. Wenn also Stahl wirklich kein Sectenwesen im Luthertime dulben will, so bleibt ihm nichts übrig, als katholisch zu werden. Alle anderen Hulfsmittel gegen sectirerische Wisgebilde helsen nur so lange, als der Fanatismus die Gemüther blied macht, als die Politik der Herrschlucht und dem Geize schweichet, als theologische Schlaubeit ausreicht, das unwissende Bolk über den eigentlichen Sachverhalt zu täuschen.

Stahl fpricht, wie gefagt, überall, wo es nur immer at gebt, pon einer Auctoritat bes Chriftenthums über bem Des Bir vermunbern uns barüber breimal und viermal Ein Dann, welcher fein Dogma als nothwendig im Glauben bes Einzelnen zur Seligfeit anerfennt und bem Inhalte von festen Glaubenswahrheiten bloß die subjective Gottseligkeit in Blauben unterstellt, follte uns billig mit bem Dogma einer übernatürlichen Auctorität vericonen. Bo fein Doama ift, fann feine Schranke fein, und ohne Schranke ift alle Auctorität unmöglich, ba bie Beschränfung nichts anderes ift, ale bie Auctorität in ihrer Anwendung. Das leuchtet Rebermann Die schrankenlose Gottseligkeit ift gegen alle Auctork tat, wie es fich von felbst versteht, insbesondere gegen alle beidrantende Marheit bes Begriffes, gegen alle Logit bei vernünftigen Bedankens, folglich ein Buftand von Wonne und Wohlbehagen, bas feiner Auctorität bedarf und feine et tragen fann. Diefe Unnahme einer Auctorität über ben Der ichen im Christenthum ift nach Stahl gegen Bunsen ber De jectivismus bes Lutherthums, welcher Bunfen's Subjectivismus Rum Objectivismus gehört offenbar ein Inhalt, im vorliegenden Kalle ein bestimmter Umfang von Dogmen be Christenthums, welche nach Stahl's Behauptung zur Seligfeit nicht nothig find, aber beffen ungeachtet fich eine Auctorität über ben Menschen anmaßen und ein Recht begründen, fogat bas Königthum aufzurufen, Die Augerwählten zu ichirmen geges alle anderebenfenden Colporteurs, benen jeboch Stahl's Gott feligkeit im kleinsten Funkchen Glaubens ohne Dogma mögliche Beife faum fehlen fann. Stahl's Auctoritat fommt also offer bar mit feiner Gottfeligkeit in Conflict. Die Auctoritat ohr Dogmen muß die Gottseligfeit ohne Dogmen verfolgen und aus treiben, weil fie gegen Stahl's Auctoritat ift. Denn was Stah t bes Christenthums nennt, ist nichts anderes; als seine w Weinung, die er sich von Luther und Lutherthum hat, und welche mit entlehnten Phrasen der katho-dogmenlehre zu seinem persönlichen Gunsten erhärtet ill.

uther mit der katholischen Kirchenauctorität gedrochen, uctorität des individuellen Menschen als Religions: und terin eingetreten und mit ihren duftigsten Blumen im emath Stahl zur Prachtblüthe gekommen. Ja, wir och mehr sagen, Stahl ist der Ausleger und Regulator enbergischen Lutherthums, wie er der Ezeget der Bibel persönlicher Ansicht und Maßgabe der Ausfassung, die eiste innewohnt. Wie wir uns auch immer recken und vir kommen über den nicht sehr umfangsreichen Mann us, er ist die leibhaftige lutherische Lehre selbst, der md das Ende vom Liede der Stahl'schen Auctorität. hren keineswegs, was Luther gewollt hat, sondern was Stahl darüber denkt, die Aussassung, die er sich macht hat.

bei jeber Belegenheit voll Ingrimm gegen bie Babr-Rajoritaten, und wir felbft, ohne Stahl'iche Anftedung, ie nicht allzuhoch an. Aber jedenfalls bat jede Dajor Chrwurdigfeit für fich, ale bie Stimme bes einzelnes, und biefer einzelne Mann ift Berr Stabl auf fetrifchen Standpunkte, welcher mit bem werthen Inbinfangt und enbet. Daber feine Ungerechtigfeit gegen Er proclamirt feine Auctoritat in Religionsfachen für tigt aus Grunden ber Reformationsibee und will bie Befugniß, einfach Brotestant ju fein und feine perfonung bem Laufe ber Beschichte entgegen m fegen, in icht gelten laffen. Stahl und Bunfen find zwei Barr ohne alle Auctoritat, außer berjenigen, welche von then Selbst ausgeht. Soll bie Stabl'iche Auctorität beit und Mirklichkeit werben, fo munte fie einfach nach Indeutung bie Befonberung ihres rein perfonlichen ttes aufgeben und folgerichtig die einzig mögliche Aucr allgemeinen katholischen Kirche anerkennen. Die Staner anbern wirb ftets menschlicher Ratur fein, fo= Inbetheiligten als Usurpation gegen Gleichberechtigte

Ich fahle wohl, was Stabl hier einwenden wird. "Min Anctorität gründet sich auf die heilige Schrift, welche inspinitit als böhere Norm bindend über der Gemeinde." Das ift die Wefrain eines längst verbrauchten Liebes, den alle, seihst die Westahl der Polizeigewalt überlieferten Secten im Munde fahren als lutberische Sprößlinge mit vollem Rechte, aus personlich Bollmacht ihres Gewissens oder ihres Gefühls, oder wie wie die unermeßliche Saat des eigenen Gutdunkens im Mensch berzen nennen mag. Stahle fühlt das selbst und redet, alle dings etwas geheimnisvoll, von einer auctoritativen Auslegun oder von einer bereits fertigen Ermittelung des wahren Sinn der beiligen Schrift.

Bir können mit diesen Phrasen, die auf Stahl's Stanl punkte weder katholisch noch protestantisch sind, keinen wannftigen Sinn verbinden. Die Bollmacht der Schriftum legung im Sinne der Katholiken durch das Bewußtsein welchen der allgemeinen avostolischen Kirche, oder mit andem Worten durch die Tradition kraft des heiligen Geistes habt is verworfen. Diese Auctorität streitet nicht für, sondern gege euch. Die neue Auctorität, die ihr jest gegen Gleichberechtigt statufren wollt, reicht über euch nicht hinaus, sie kann euch me compromittiren.

Gben so wenig ist der wahre Sinn für Protestanten bereit ermittelt, wie Stahl mit flüchtiger Gewissenangst im Bewußlein des Gegentheiles sagt. Luther hat es versucht, Meland thon desgleichen und Andere mit ihm. Die Confession von Augsdurg hätte diese Bermittelung berzensfest machen sollen sie ist aber nicht einmal papiersest geworden. Der Danum de Concordiensormel ist längst durchbrochen, wie sie überhaupt ist ihrer fallchen Zweideutigkeit das Unmaß widersprechender Melnungen über die Eucharistie nur vermehren und die Berwirrum nur ärger machen konnte aus Mangel aller firchlichen Auctorität, nachdem die einzig mögliche von Gottes Gnaden verwot fen worden war.

Selbst ber gegenwärtige Streit zwischen Bunsen und Stat hatte keinen nur einigermaßen verständigen Sinn, wenn bi Bermittelung des wahren Sinnes der heiligen Schrift bereit fertig ware. Im Gegentheile, es ist nochkgar nichts fertig el die Stabl'sche Auctorität, die Riemand anerkennen will. Miedem Jahre gehen die Meinungen weiter auseinander, weiter

Stahl und Bunfen stehen sich als lebendige Zeugen der Zerrissenheit ohne Auctorität der allgemeinen christlichen Kirche, welche nicht Wenschen machen und stiften können, gegenüber, der eine an der Spree, der andere am Rectar, selbst räumlich vielsagende Denkläulen des tiefen Risses, welcher durch die Vernichtung der inchlichen Auctorität durch's deutsche Volk gegangen ist, unaussestragen und unaustragbar, die er nicht durch reumuthige Rücklicht zur rechtmäßigen Auctorität des christlichen Wesens ause wessestert und autgemacht worden ist.

Stahl spricht mit Borliebe, oft wie ein Lächelnder im Traume, ber wundersam liebliche Bilder schaut, vom nationalen Zug der Bölker zur Wiege der Reformation, welcher allenthalben erwache, likes mit sich fortreiße aus den Armen des Unglaubens und der Beichgültigkeit, und deutet an, daß Bunsen allein diesen Bolkerziegen nicht sehen wolle. Wir gehören auch zu diesen Leuten, weiche im vorliegenden Falle keine Bölkerwanderung, keinen Zug der Geister zur schattigen Giche der Stahl'schen Auctorität erzischen. Möge sich der Herr Oberkirchenrath nicht täuschen! Die hönen Tage von Archniuez sind vorüber, wenn sie überhaupt immal dagewesen sind. In Deutschland ist weder ein Zudrang ur Stahl'schen Auctorität, noch zu seiner Gottseligkeit zu erzlicken.

Der Deutsche gewöhnt sich allmählig, das Princip der Resormation zur vollen Anwendung für seine Person zu bringen; rwill nach seiner persönlichen Auctorität selig werden. Im Nittelalter hat man allerwärts abgesonderte Siechenhäuser gesaut für Aranke, welche mit dem orientalischen Aussaze behafzt waren, weil ihr Anblick schauderhaft und die Ansteckung geschrlich erschien. Stahl's altlutherische Auctorität und seine piesstische Sottseligkeit werden als isolirte Erscheinungen in vielen degenden Deutschlands mit keinem besseren Auge angeschaut web betrachtet.

Es hat vielleicht gar nie eine Zeit gegeben, wie die unfere, vo der Mensch geneigter gewesen ware, aller religiösen Beihülfe, iller Auctorität in Religionssachen zu entbehren und rein weg notestantisch zu leben, das heißt, nach seiner besonderen Ansicht und Meinung. Der Zug ist schon seit dreihundert Jahren in Bewegung, aber nicht zur Wiege, nicht zum veralteten Holze, indern zum grünen Baum der Menschenwürde, welche sich selbst sühlt und sich selbst genug ist.

"Ihr Berg erglüht für eine neue Tugend, Die folg und ficher und fich felbft genug, Bon teinem Glauben betteln will."

Bezeichnend ist Stahl's Anspielung auf Spener als seinen Ge simmungsgenoffen. Die lutherische Orthodoxie hat denselben afftig genug angefeindet, und doch zweifeln wir, ob Stahl's Ancherität so viel Beifall sindet, als Speners Separatismus, der den Herzen in gewissen Regionen unentbehrlich ist.

Stabl führt unter anderen, um ben brennenben Bormuf bes Kryptokatholicismus von fich abzumenben, ben nach feiner Meinung schlagenben Beweiß an, baf er ig nur ber beiligen Schrift hulbige, mabrend bie Ratholiten Blaubenslehren batten. welche entweder gar nicht in ber beiligen Schrift ober über ber felben waren. Der Borwurf gegen uns ift alt, aber, wie uns baucht, weber redlich, noch confequent. Riemand glaubt mehr Dinge, welche gar nicht in ber beiligen Schrift ober über ber felben fteben, als bas Lutberthum, ohne es einzugesteben, obne es reblich gut fein ju laffen. Bas ift junachft bie Stabl'ide Auctorität anders, als ein Dogma, welches nicht in der heiligen Schrift ftebt? Sein Oberfirchenrath, fein Bfarrthum, feine Bollzeigewalt, bie Secten unschablich zu machen, fein übernatull der Urfprung ber Reformation, welche ihr Seitenftud nur in ber Apostelzeit hat, seine Gottseligkeit ohne Dogma, feine Bibelauslegung, fein Unterschied zwischen Luther und feinen Rade folgern, feine öfumenischen Concilien, fein Glaubensbetenntut von Nicaa und bes beiligen Athanafius, fein gottgefetter Canon ber beiligen Schriften, was ist bas auf seinem Standpunkte anderes, als ein Glaubensinhalt, eine Dogmatif, welche in ber Bibel entweber gar nicht ober über ihr fteht. Offenbar bat Stahl außerhalb und über ber Bibel bie wichtigsten und fol genreichsten Wahrheiten aufgestellt, welche ben Bibelinhalt felle an Tragweite und Wichtigkeit weit übertreffen. Sein Stanb punft ift nicht bie Bibel mehr, fonbern bas Lutherthum neben und über ber Bibel. Die Rinbertaufe, Die Sonntagsfeier, bas Amt ber Seelforge, bie Bilbung ber Beiftlichen und taufend at bere Einzelheiten, welche Stahl als Bunkte feines Lutherthumb in Schutz nimmt, konnen aus ber heiligen Schrift feineswegs genügend begründet werden, und boch nimmt ber Oberfirchens rath dafür Barthei.

i

5

£

E

i

Bergleicht man Stabi's Obiectivismus mit ben Grundlehren ber feiholischen Lirche, fo Heat es am Lage, baft Stahl aufter: balb ber beiligen Schrift und über berfelben weit mehr glaubt mb in Sout nimmt, ale ein ftrengfatholifder Chrift fur feine Liebre Blauben braucht. Stabl's einflufreiche Doamen, naments lich fein firchliches Ronigthum von Bottes Ongben, welches in ber beiligen Schrift ebenfalls ohne alle Murael ift. fo weit es nicht blok über Reltliches, sondern auch über Religion und Rixdenthum in letter Inftang ale Bevollmächtigter Gottes berr: iden und gebieten foll, feken alle menichliche Blaubensfraft auf bie ichmeralichste Brobe. Ein foldes Ronigthum erkennt nur bie Reaction ber Reformation an, welche Stahl vertritt und bie on Oberfirchenrathe ihren Rechtsanwalt ober, wenn man lieber will, ihren Boffophisten verehrt und große Dinge auf ihn halt. Die Berufung ber Lutheraner auf Die beilige Schrift, fo ge brauchlich fie ift, fcbien mir überhaupt von jeber bedenflich, ba bas orthoboxe Lutherthum gegen bie Grundlehren berfelben eine Stellung eingenommen bat, von bem bie beilige Schrift entwes ber gar nichts ober bas offenbare Gegentheil aufführt.

Bare ber gange Streit über bas Abendmahl und eine Concordienformel möglich gewesen, wenn ber flare, unumftoße liche Buchstabe ber beiligen Schrift wie in ben apostolischen Sabrbunberten bie Reformatoren bewegt hatte? Bare bie Meffe ber Ratholifen, biefe Grundlehre bes gangen driftlichen Alterthums. iemals weagefeat worben, wenn bie Bibellehren vom ewigen Opfer in ber Rirche Gebor gefunden hatten? Ronnte ber Bris mat bes beiligen Betrus und feiner Rachfolger jemals zweifelhaft. gewesen sein? Und in ber That, die Berufung der Lutheraner auf bie beilige Schrift ift im Grunde auch nichts anderes, als eine Berufung auf ihre perfonliche Unficht über bie Bibel und thren Inhalt, alfo ein Rudgang auf ihre eigene werthe Berfonlichfeit, bem bie Bibel mit ihrem Gottesinhalte gang unterworfen und bienstbar gemacht worden ift, ba ber Lutheraner in ber Bibel nur Das zu finden hat, was feine Bewiffensfreiheit ihn zu finden anleitet, mas feine Bernunft fieht und findet, mas fein ben fich jur Gottfeligfeit beijulegen für gut halt. Es ift ein berbangnifvoller Rreis, ber feine Befenner ftete wieber zum erften Bruch ber rechtmäßigen Auctorität zurückführt.

Stahl munkelt, wie bereits gerügt worden, unaufhörlich von übertommenen Beiligthumern, von überlieferter Wahrheit, von

Religionsfturmerei zu retten, es ift bie Erbichaft untrener Soine welche fie beim Abfalle noch bei Lebzeiten mit fich in's Rrent mitgenommen, ohne die Aneignung des Baterqutes einmaelieba obne ber Mutterfirche Gerechtigfeit wiberfahren au laffen, die au banten für bie Svebition ber mertwürdigen Baare bin fünfzehn Cabrhunderte auf fatholische Roften. 2Benn euch nicht mehr retten tann por ber Secte, aus ber bie Secte geben wirb, por bem Verfalle alles Rirchenregimentes gegen bie griffe aus: und abgebienter Diplomaten, bann feib ehrlich. w lafit bie obe Saibe, wo nichts mehr zu gewinnen ift, und fei in's Baterbaus jurud jur gesammten Ueberlieferung, Die alle bas Chriftenthum auf Erben gegrundet hat und erhalten ten bis an's Enbe ber Beiten. 3m entgegengefesten Berfahr finde ich feine Confequent. Es ift ein eitles Bochen auf & tholifche" Buter und Beiligthumer, welches ben Beweis liefe bak alle Reformation unnothwendig, alle Trennung von ber d gemeinen Rirche ein Berbrechen und eine Beuchelei augleich me bak man in ber That mit Schiller fagen konnte: "Es ift nicht pergeklicher, ale bie Dankbarkeit."

Stahl wirft bem herrn Bunfen por, bak er weber bas an ftolifche, noch nicanische, noch athanasianische Blaubensbefennts gelten laffe, und gefteht boch ein, bag fie im Berhaltniffe # beiligen Schrift bloß menschlich seien. Sonberbar! Stabl e flart also etwas Menschliches als nothwendig zum Chriftenthum während ibn boch bie Reformation angeblich vervflichtet. all Menichliche aus ber Religion wegaufegen. Sold' grober & berfpruche foll fich Stahl nicht zeihen laffen : fonft fagen b Leute, er laborire unanftanbiger Beise an ber fatholischen Uebe lieferung, welche als verbotener Leckerbiffen im Rirchenrat ftede. Nach fatholischen Grundsägen find biefe symbolischen B fenntniffe nur in Bezug auf bie sprachliche Abfaffung menfolk bas heißt, von Menschen aufgesett. Ihr Inhalt ift ber Gla bensinhalt ber gesammten Chriftenheit, jugleich bas befte Dog ment ber Bibelauslegung über bie barin enthaltenen Begenftanb wie fie in ber avostolischen Christenheit geglaubt und gele wurde, also nichts anderes, als die Objectivirung bes subject ven driftlichen Bewuftfeins von Millionen, welche fich # mahren Sinn bes Evangeliums bekennen, wo also bas frecit Berfonliche in menschlicher Boteng aufhört, und ber Beift b allgemeinen Rirche als gestaltenbe und entscheibenbe Bositie

in's Leben tritt, und in letter Inftanz die gottliche Wefenheit und Grundlage der chriftlichen Kirche rettet.

It es wirklich das, was dem Herrn Stahl den Muth gibt, die Bunjen'sche Gleichgültigkeit gegen diese Symbole der ältesten Kirche zu bestrafen k Sind sie menschlich, wie Stahl sagt, so thut Bunsen recht, daß er sie als Protestant verwirft, und Stahl hat offendar Unrecht, daß er gegen den ersten Grundsas des Brotestantismus etwas Menschliches sesthält, um die göttliche Erleuchtung seiner Reformation zu stügen und zu retten. Hält er sie aber für mehr, für wirklich gültige Beweisstücke der Ueberzlieferung, so schneibet er ja der Reformation ihre Wurzel ab, da sie sehr überschiffig war, weil sie doch nur bestehen kann, wenn sie die reichen Schäße der katholischen Ueberlieferung zur Unterlage nimmt. Sie führt also ja nur einen ungerechtsertigsten Ramen, sie treibt Geschäfte mit Waaren einer fremden handlung unter usurpirter Kirma.

Ferner erkennt Stahl badurch an, daß die christliche Kirche nicht blos das Recht, sondern die Pflicht hatte, sich über den Blaubensinhalt bei jeder dringenden Gelegenheit auf der Basis Agemein christlichen Gemeindegefühls auszusprechen und dadurch zen Sinn der christlichen Offenbarung zu normiren für alle pläubigen Bekenner. Wie dieses Recht und diese Pflicht der dirche unstreitig einwohnen, so ist es auch ein unverkennbares Rerkmal göttlicher Oberleitung in Kraft des heiligen Geistes. Is kann nicht verloren werden, eben so wenig als die sichtiare Kirche selbst, als der heilige Geist, der sie gestiftet hat mb regiert.

Bas die Kirche gegen die Arianer that, wiederholte fie noch ifter gegen andere Secten, und namentlich gegen das Luthershum selbst so feierlich, so entschieden nach achtzehnsähriger teberlegung auf dem Concil zu Trient in einer Bersammlung er gelehrtesten, geistvollsten und frömmsten Männer der Christenheit. Warum nimmt Stahl diese Erklärung, diese Lebenssmb Rothäußerung der Gesammtkirche nicht an? Sie ruht auf ver nämlichen Basis, wie die Bekenntnisse der älteren Zeit. Inf Jerusalem, Nicka, Alexandria oder Trient kommt es nicht m. "Wir, wir leben, und die Lebenden haben Recht," ist für die Kirche der innerste Kerns und Erkenntnissgrund seder göttlichen Wahrheit im Glauben und Leben der christlichen Welt, weil es ein Leben des heiligen Geistes ist.

Der gute Stahl legt mit bescheibener, kanm merkar beim ter Treue ein Gewicht auf die symbolischen Schriften ber ku theraner und anderer damit verwandter und univer Seiten Wir nehmen ihm das nicht übel. Ehrfurcht vor ber Boiten keht allzeit schön. Stahl fühlt ohne dieselben den Boden be Reformation unter seinen Füßen wanken, er hat ein Siche h ktorischer Evidenz in seiner Seele, er will nicht Wind und Wei ter zum Spielball dienen. Das macht seinem Herzen Chre, wies andererseits seine conservativen Grundsähe in helles Lid stellt. Aber sein guter Wille ist offenbar größer als seine Un richtigkeit oder Einsicht.

Das Brincip bes Brotestantismus gerftort fich felbft in be Murzel, fobald es Sumbole macht. Sumbole konnen nicht a macht, fie muffen querft gelebt und unabsichtlich aus innen Rothwendigfeit einer in fich einigen, vielgeprüften und abm ichloffenen Rirchengemeinschaft in Rraft gottlicher Offenbarm bargestellt werben. Die Symbole von Augsburg, Genf. Thi ringen und Beibelberg versuchen bem freien Beifte ber prot ftantischen Bibelforschung bie characteristische Svite abzubreche fie wollen einheitliches Leben erft begrunden und entfteben nich aus Lebensfülle lebensmahr, fonbern aus Mangel an Reben m Ginheit. Sie famen tobt auf die Welt und waren auch unne mögend Leben zu begründen, weil unnatürlich gegen bie eige Mutter, gegen die protestantische Bewissensfreiheit gefehrt. De wegen fanden fie nur ba einige Berrschaft und Macht, wo b fleine firchliche Ronigthum von Gottes Onaben Nachbrud as Ihre bindende Rraft über ber Bemeinde mar nie bagemek sondern nur bas meltliche Schwert, bis ber Kortidritt ber & auch biefes gerbrochen, ihren bisberigen Rührern vor bie Ri marf. Diese Symbole haben die Geschichte ber Milvel an t Reformation mabr gemacht. Sie wuchsen nicht aus bem In ren bes Baumes heraus, fonbern nifteten fich als Diftelter von außen in die flaffende Rinde ein. Und ie mehr fie wuch ten, besto faft: und fraftlofer murbe ber Baum, bis in unfer Tagen burch ben eblen Ritter von Bunfen und taufend fetr Reifigen alle biefe Buchergemachfe verschwinden und an 1 Stelle ber Luthers: Giche andere Baumpflanzungen verfucht w ben. Barts befommt man, um in ihnen zu luftwandeln, al feine Rirche, feinen Altar, feine Religion!

Die ungeheuren Staubwolfen, welche bie ergrimmten Str

in Bunfen und Stahl emporgewirbelt hatten, drangen auch in bie gelehrte Einsamkeit des herrn Professors Schenkel in heisbierg, dessen Buth und Bereitwilligkeit weltbekannt sind, wenn es gilt, ein Stud drisklicher Offenbarung im Sinne der Revostision und des Unglaubens zu erledigen. Er ließ alle dringens den Berufsarbeiten liegen und eilte gebeten und ungebeten auf den Kampsplatz, um dem Herrn Geheimerath Bunsen, seinem imigen herzensfreund, gegen den abentheuerlichen Consistorialsund und Altlutberaner Stahl beizustehen.

Aus ber Schweis nach Beibelberg als Professor ber protetantifchen Theologie eingewandert, bat er ein erfleckliches Theil be rabicalen Schweizerthums im Leibe fteden, welches bei ihm de Stelle ber driftlichen Offenbarung vertritt : es judt und kennt ihn wie bes Reffus blutgetranktes Bemb, bas er um feiim Breis ber Welt ausziehen tann, ein bogartiger Ausfan, für ben kein Beilkraut gewachsen ift. Aus biefem Grunde fieht ber witfelige Mann febe andere Meinung für ben Lugerner Son: erbund an und svielt mit größtem Gifer ben General Ochsenkin in Religionsfachen, um alles Recht ber Geaner mit rober Bewalt zu vernichten. Er hat etwas unerträglich Raschhaftes m gegnerischen Kraut, um ben Brei in's feindliche Lager zu bleubern und die Augen seiner Reinde mit Reinede's Lift und Inmanier zu blenben. Es prickelt ihm in Saupt und Gliebern ach literarischer Rache an Allen, die fich seinen Ansichten nicht am unterwerfen, wie einft bem romifchen Raifer in ben Fingern ach Fliegenblut. Dabei macht er fo possierliche Wendungen, biekt fo unrubig und geistvoll hin und her, beledt fich felbst o anmuthia und lebrreich. daß man am gewiegten Brofeffor de Marauer Stunden ber Anbacht unmbalich verfennnen fann. Beine Sprache platschert wie ber Kunststrahl im herrschaftlichen Bart und burchnäßt Alle, welche mit Kleiß ober aus Bufall jeiner wäfferigen Atmosphäre nabe kommt. Er rebet, wie alle Acformirten von Genf, weit frommer als Bunfen, weil er als Theologe zu Beibelberg bisweilen sogar Rector ift und in dieser Eigenschaft ben zu selbstständigen Landsmannschaften imponiren muß, was ohne große Andacht und Gottesfurcht nicht möglich # Bunsen schreitet trot aller Herzerweiterung noch schwer über bie meisten driftlichen Errungenschaften hinweg in's Bolks: und Demofratenlager, wo bie Rohrstühle ber ichmutigen Sutten jeben Gentleman erschrecken und Politik, Philosophie, anglicanisches

Manchermert. Beschwichtigungsmittel aus alter und neuer Ack nothwendig find, um ben unvermeiblichen Efel einer nobeln Re tur zu überwinden. Schenkel bat bas Alles lanaft binter M. wie fein ehrenwerther Landsmann Colani, ber wilbe Sager et bem Berning, movon uns Tidubi fo rubrende Mittheilungen gemacht bat. Er bat Alles verschmerzt, was bisber im fire lichen Beien gottlich und thatfraftig gewesen, und bie rabicale Schweizerblatter mit ihren erlefensten Stichelreben auf bie Re ligion und Staatsorbnung ber Gegenwart tangen luftig in to ner Seele wie die sammtfelligen Thierchen, bas priginelle Bie fervolf, auf bem Betreibeboben. Schenfel bat fich wirklich er bie reformirtefte Beife alles übernatürlichen Sachverhaltes i Religionsangelegenheiten entäußert und fteht por bem Bublicui wie Jacovone von Tobi vor ben Gaften feines Brubers, gele bert mit buntem Rlaum, um feinen natürlichen Buchs mit ein gem Anftande jur allfeitigen Anfchauung ju bringen. Da f freilich ber gange Borrath von Beibe und Kraft langft verflüchtig

Die Strebnisse Bunsen's sind an sich schon beklagenswert genug; aber das größte Mißgeschick, das ihn treffen kann, blei das Berhängniß, daß Schenkel sich zu seinem Bertheidiger an wirft und seine Sache als eine verlorene kennzeichnet. Bit dem Herrn Geheimrathe darum zu thun, seine Gegner und Arkläger der Berleumdung und des Unrechtes zu überführen, müßte er vor allem Anderen den Herrn Schenkel wegen Chraktantung vor Gericht belangen; denn dieser hat in angeboren Blindheit auf die leichtsinnigste Weise von der Welt Alles bstätigt, was die schlimmsten Gegner den "Zeichen der Zeit" nad aesaat baben.

Ja uns dunkt, ber kluge Professor hat, ohne alle Achtun vor bem großen Staatsmann, herrn Bunsen als Trußseber an ben hut gestedt, um sein radicales Schweizerreformthum gehörl zu erläutern und zu beglaubigen. Er ist der incarnirte ha gegen das positive Lutherthum in deutschen Landen, voll und schreiblicher Bartlichkeit für die reformirte Genserpolitik, die in der sogenannten preußischen Union am wirksamsten ausge brückt sieht. Die Berbissenheit zwischen Luther und Calvin keht in Schenkel wieder, wie der versteinerte hecht, welchen man i unseren Tagen am Lago di Garda gefunden hat, mit gebleckte Bahnen zu Fang und Bis im Augenblick der Erstarrung, datte grausenhafte Buth des Kanatismus, welcher in den fra

m Hugenottenkriegen und in Cromwell's blutigem Drama enchtet hat, nur daß die Flamme, welche Servet verbrannte, mer Besonnenheit die modernen Opfer verzehrt, weil es edenklich erscheinen muß, das deutsche Lutherthum mit den der Schweizergockel allzu sehr zu reizen. Gegen die Rann ist diese Borsicht weniger nöthig. Deßhalb läßt sich lel auch dagegen bei seder Gelegenheit schrankenloß auß. ird nichts zurückgestaut, der volle Strom von Galle und ann seinen Lauf nehmen, wohin er will. Offendar fühlt sidelberger Prophet, daß er im Rampse gegen die positi-Bahrheiten des Christenthums in der katholischen Kirche ie positive Grundlage der tödtlich verhaßten Alklutheraner kann, und deßhalb treibt er hier sein Geschäft um so;, weil es dadurch möglich wird, gefahrloß mit einem ie zwei Gegnern auf den Leib zu rücken.

z Ratholicismus ift bier ber Betteljunge, welcher Die Streiche ten muß, welche bas garte Mutterfohnchen von Bittennb Worms verbient hat. Selbst an Stabl ift ibm nichts auwiber, als fein icheinbares Daß gegen bie Ratholifen; mt es ihm bodblich übel, bag er bie Deffe nicht als nbienst", und ben Papst nicht als "Antichrift" schilbert, bie Grundbucher ber Reformation febem Bekenner gur gemacht baben; er wird in biefer Anmuthung an Stabl moriftisch wie ein Untiquar, welcher überaus gartlich feine iffenen Mungen gum Raufe andreift in ber Boraussetzung, in Runde nichts bavon versteht. Bei Stahl ift ein folnverstand nicht anzunehmen; er fühlt ohne Zweifel recht if ihm Schenkel nichts weniger anmuthet, als im Berruf tholischen Rirche ben positiven Resten bes lutherischen rriffes ben Stab zu brechen. Der lettere fieht nämlich stestantische Rirche Deutschlands im kläglichsten Buftande ammer und Noth, nicht weil sie von ben ursprünglichsten arungelehren abgefommen und materialistischer Schalbeit m ift, sondern weil sie nach positiven Wahrheiten ringt ben Quellen ber göttlichen Offenbarung gurudtehren will. Schenkel muß alle Religion pormarts schreiten und in unlicher Beweglichkeit sich von allem Inhalte losschälen und . welchen ihr die frechen Kormeln und Symbole angesonben, ein unterirbisches Schwammgemache in ewiger Banund Kortbildung begriffen, bis es von den theologischen

Truffelbunben aufgespürt, zur verbananifvollen Stunde in's Bit bricht, scheinbar ein Riefe, um alle Rirchenbiplomaten ann gieben ober als Miberfacher zu erichlagen, im Grunde jeboch wit ber einzigen Lebensthatigfeit, fortwabrend fleiner und Roffarme au werben, bis es endlich in Schenfel's Gebirnfubftang gum Be ariffe wird, welcher feinen mabrhaften Glauben in Anieres Denn Schenfel's Glaube theilt bas Beichic mit ich ner Religion, ber ewig beweglichen, und wachft und minbert fich. wandelt und verwandelt fich mit ber Gemeinde in Beit und Raum, welche biefe Religion und biefen Glauben macht und obne welche feine Religion und fein Glaube bentbar finb. Die Religion ift überhaupt nichts Anderes als die Glaubensgemein icaft mit Chriftus, welche ohne alle aukere Gegenftanblichteit obne alles Dogma bem individuellen Leben ber Seele preife geben ift, und mechfelt wie bie Beit, wie ber Glaube felbft. wie die Verfönlichkeit, wie die Gemeinde, also ohne Inhalt, ohne Bestimmtheit, eine ewige Fluctuation, welche gegen ben fluctub renben Stoff protestirt. Rur auf biefer Aluctuation ift bem Berrn Schenkel mohl; wo er nicht geschautelt wirb, reift fur ibn feine Freude, eristirt fur ibn fein lebenbiger Gott, gibt & für ihn keinen himmel, nachbem bie armen Teufel im trüben Baffer bes auten Gottesgelehrten ichon langft untergegangen find. Schenkel's Glaube und Glaubensgemeinschaft find alle im Nahre bes Beiles 1857 etwas gang Anberes als im Jahre 1530 und 1540, anders ju Wittenberg, anders ju Genf, anders au London und Amsterdam, ein vorübergiehendes Schattenfrie an ber Band, woran nichts bleibend und conftant ift, nicht ein mal bie Band felbft. Aus biefem Grunde find Schenkel's Aus brude fast burchweg schwankenb, buntel und unbestimmt. Die "Bemeinte, die Christenheit, Die Christologie, Die Berfonlichfeit, bie Glaubenegemeinschaft" und andere Abstractionen spielen be bei eine große Rolle, ohne bie Rlarheit und Bestimmtheit ber Religionsbegriffe im minbeften zu forbern.

Schenkel's Logik zieht ihre Sandkreise auf so weichem Beben, daß ihre Beweiskraft nur so lange dauert als der feuchte Dunstkreis, welcher sie allein möglich macht. Jeder Sonnenblick verwischt sie. In solcher Ausrüstung tritt er im Tact der Schweizermilizen zwischen Bunsen und Stahl und gebietet herm Stahl, die Wassen zu strecken vor dem Geheimenrath Bunsen, dem berühmten Gast in der Residenz zu Berlin, welcher nath

iendhrter Diener Chrifti nach bem Drange feines driftlichen denifiens und als berühmter Gelehrter ber blinden Reaction t ber Kirche und beren verblenbeten Subrern ein Salt! wruft b baburd ben Muth in taufend Gerzen wieder anfacht, indem die erthodore Confession und bie buchstäbelnde Richtung ohne illiche Korichung mitfammt allen Trabitionen ber rechtgläubi-Boule verbammt." In biefer erhabenen Stellung ericheint er Scherfel mabrhaft bewunderungewurbig; nur ichabe, bag to idnell aus ber Rolle fällt und wie ein gemeiner Tafchen: eler bie Altlutheraner als Secte erflart, welche zum Schreden : biftorifden Rritit von Schleiermacher's "Gefühlslehre ablen, bie Sacramente in bie Mitte ruden und fogar von Enn und Teufeln reben." Sein Benfer Chriftenthum foll aur allneinen driftlichen Rirche werben, felig in Bunfen, welcher fich zen die "neuen Abgotter" erhoben und es ihm möglich gethat bat, burch feine tapfere Borbut bas Lager auszubeuten. r ben gewonnenen Bortheil gablt er acht theologisch mit Bhra-, indem er ben Commandanten ber Avantgarbe bochlich rubmt gen "feiner reichen Lebenserfahrungen, wegen feiner boberen ellichaftlichen Stellung, wegen feiner langeren ftaatsmannim Laufbabn und feiner vielfeitigften geschichtlichen und theoifchen Stubien."

Man fiebt es ber rabicalen Ratur bes herrn Schenfel an. i er aus großer Bergbetlemmung erloft worben burch einen tücktigen Gerold, ber endlich einmal offen ausspricht, was Brofeffor fo lange schwer auf bem Bergen getragen hat enüber aller Kaseleien Stahl's von ewigen himmelswahrhei-. Er wird faft thranenweich vor inniger Bergensluft, baß nien gegen ben hierarchismus in ber Rirche und baburch in er Anftrengung gegen ben Absolutismus im Staate, alfo en geistliche und weltliche Obrigkeit angleich angeht, mit bem the bes Ritters von ber traurigen Gestalt gegen bie Wind: blen ber taftilischen Gbenen, mas nach herrn Schenkel um nothwendiger ift, weil "Ronge's Bosannentone auch nicht ein merfteinchen an ber Burg bes Baticans und (bem mit ihr ibundenen Absolutismus ber Kursten und Könige) wankenb machen vermocht haben," beiläufig gesagt, eine boppelte bee d'un sot ami einmal gegen Bunfen, bem er mir nichte bir 418 bie rothe Dube auffest, ober beffer gefagt, tief in bie wen brudt, sobann gegen Gervinus, ben lieben Rachbar Bun-

fen's am namlichen Rectarftranbe, welcher einft Ronge's Softra beter gewesen. Schenkel's Band mit Bunfen, "bem Baterland freunde," ift also febr eigennükiger Art und am allermeniat firchlicher ober religiofer Ratur. Die Bhilosophie bes ba Schleiermacher verbindet beibe; aus ihr fpinnen fie ben Bes wurm ihrer theurgischen Operationen am beutschen Bolle bem Denen aufolge hat Christus feine Rirche gestiftet, und wer ! ber bavon geträumt, perftand bie grammaticalifche Bebeute bes betreffenden Mortes in ber Bibel nicht. Es ift albern, b einer kirchlichen Inftitution burch Chriffus au reben, weld nichts instituirt und feine Auctorität gegründet bat. 280 e folche Inftitution angenommen wirb, ba ift ber Sierardis unvermeiblich und mit ibm kommt bie ...ftganirende Rirchenh bes Brotestantismus." Die Reindin aller Bewegung und all Kortidrittes, furz aller Grauel bes Lutherthums. Daran bas lettere in feiner ursprunglichen Grundlage tobtlich erfra und reif für bie Spitalpflege in ben Sanben tatbolifder Bi ber und Schwestern in Christo. Damit macht bie Reformati Riasco. Die Burgel alles Chriftenthums ift bie Gemein welche in freier Selbstbestimmung und Bewissensfreiheit m Schleiermachers Christologie machft und gebeiht, unabhangia b allen Dogmen, von allem Kirchengwang, von jeder Meufterli feit überhaupt, ba bas religiofe Leben als Biel und Ende al driftlichen Bilbung lediglich im Gefühle Chrifti besteht, weld uns ber Gunbenvergebung theilhaftig macht, wobei bie Berfi lichfeit bes Individuums, bem folche Gewalt gegeben ift. . einziger Glaubensartifel ericeint. Schenfel's Beift glaubt # an fich felbst, wie Rau's Mensch nur zu fich felbst betet. Di Formlofigfeit innerer Billfur und Befuhleheimlichfeit ner man Bewissenstreue, an beren Mangel ber beutsche Brotefte tismus zu Grunde gegangen ift, ober mit anberen Borte "Die Bermerfung jeber sichtbaren Rirche, aller Dogmen, all Bebundenseins im Worte Bottes nach bestimmtem Sinn # klarer Bebeutung zu Gunften subjectiver Sinnlichkeit ift b Wefen bes Chriftenthums, ber mahre Beift bes Brotestantism bie Rirche ber Bufunft nach Schenkel und Bunfen."

Diesem sinnlichen Gefühle gegenüber hat nicht blog bie ! tholische Kirche ganglich Unrecht, sondern auch die gesammte I formation, beren Begründer, namentlich Luther, sundhafte, t thumsfähige und unerleuchtete Menschen gewesen und bie Inm

der protestantischen Theologen, die mit einander in ihren Beimptungen nicht übereinstimmen, daher kein Necht der Lehre iden. Bisher hat man die Bibel nach der Bernunft ausges get und als Glaubenslehre statuirt. Diese Aprannet verstößt gen die absolute Freiheit des Gefühls im Individuum. Der libelinhalt muß nicht ausgelegt, sondern dem Wenschen in perlisicher Anregung "affimilirt" werden, ohne Zweisel wie Speise ub Arank nach dem Prozesse der Verdauung, da eine geistige krarbeitung ohne Sinn und Bedeutung unmöglich und in Gemkenform als Freiheitsbeschränkung für die Persönlichkeit unlässig ist.

Rach biefer Ansicht fallt bie Grundlehre bes Chriftenthums m felbst weg, nach welcher bas Wort Gottes in Christus aufiche Belt gekommen ift, Die Seele bes Dienschen gum vollfomunen Chenbilbe Gottes umzubilben. Es bat nach Schenfel ielmehr die Aufgabe, sich berfelben gleichformig zu machen und burch im Gefühle ganglich unterthan zu werben. In biefer muthigen Anschmiegfamteit bes gottlichen Wortes an's menichhe Befühl pragt fich erft bie mabre Frommigfeit bes Chriften B. unbebelligt von allem Denfen, Bollen und Thun, bem miverfum fich vermählend, worans bas perfonlich felbstftanbige bangigfeitsgefühl, die Quelle alles religiofen Lebens bervortht. Diefes Abbangigfeitsgefühl bilbet in ber Religion bas kemeinsame, obgleich in jedem Individuum wesentlich verschiem. und barin fommen alle Christen überein, wenn anch be: wiftich ohne alle Glaubens: und Sittenlehren, ja felbft bei m größten Berichiebenheiten und Wiberfprfichen berielben unter manber. Noch mehr! Gerabe bas ift ber größte Borgug bes sangelischen Glaubens, bag man trot bes völligen Mangels n Dogma, Gintracht und Thatigfeit im Abhangigfeitegefühle en einheitlichen Mittelpunkt besitht. Die Altlutheraner mit fren Glaubensfaten lofen baber bie allgemeine driftliche Rirche Becten auf, mabrend man bisber ber Meinung war, bag ifelben aus bem willfürlichen Bielerlei menschlicher Meinungen mb Biberfpruche entspringen. Bergleichen wir mit biefen Grund: im, welche auf Schleiermacher, Gothe und Spinoza zurud: then und ohne allen Umschweif bem Bantheismus huldigen, ime Ausfagen Schenfel's, welche noch Ton und Farbe driftlicher Echensansichten haben, so finden wir darin leider nur den Billen, Schwachköpfe in Irrthum zu führen. Rach Schenkel ist Beba Beber, Gartons 16. **23**.

man driftlich burch "bie Glaubensgemeinschaft mit Chriftus net bem Borte Bottes und ftiftungsgemäßen Sacramenten." We nach feiner Doctrin besteben tein Glaube, teine Gemeinschaft fein Chriftus, fein Bort Gottes, feine Stiftung, feine Sacn mente ober in einem Sinne, bak fie für glaubige Chriften auf ate ftolifder Grundlage gar feinen Sinn mehr baben, benn wo te Sinn objectiv geoffenbarter Mahrheiten feststeht, ift ber Glas ein Unding. Wo das Gefühl allein regiert und durch fich felbl alles Religiose erzeugt, bat die Individualität als Begenfak be objectiven Wahrheit allein Recht, es herricht bie Ginbilbum die subjective Billfur, Die mankelhafte Stimmung. wir nie ein Bort Gottes und werben nie eines betommen. & fanat mit bem Menichen an und bort mit bem Menichen auf wie alles Unbestimmte, Kormlofe, menichlich Rufallige, Schent erlautert uns feinen Begriff "Gemeinde" burch ben Ausbrif "Chriftenheit." Dadurch versucht er, wie ein Regerkonig in Stromlande ber Nilauellen, einen Ueberfall auf benachbarte Re gerstämme, um berfelben habhaft zu werben und fie als fei Eigenthum ben Sclavenzuchtern jenseits bes Dceans zu verten fen. Die "Chriftenheit" wird fich ohne Zweifel ftrauben geget bie eiferne Rauft bes Professors zu Beibelberg. Sie ift offen bar ein Lebenbiges, Sichtbares, Ginigverbundenes auf beftimm ter Grundlage, also nach Schenkel's Grundfaken etwas Unmit liches, ba feine Rirche unfichtbar, fein Dogma ausgeflogen, b Awietracht ber Meinungen an die Stelle ber Einheit getrete ift. Selbst bas einheitliche Gefühl ift als Bemeindegrund bett maßlosen Wiberspruche menschlicher Ansichten eine schlechte Rim obne Realität und Auffaßbarfeit, welche auch mit Svener's Lebt nichts gemein bat.

Schenkel's Gemeinde ist die Revolution, das Gegentheil alle Gemeinsamen, das ewige Durcheinanderkrabbeln, Drängen, Ke fen und Beißen widerhaariger Persönlichkeiten, welche im Rel gionswesen das Fürsichbestehen in individueller Ausprägun als ihren schönsten Borzug, als den Grund ihres Wesens ane tennen. Seine Glaubensgemeinschaft mit Christus bleibt ew ein Unding, so lange der Mensch als solcher im Gesühl allei wurzelt ohne vorheriges Wissen, Wollen, Thun von und nach Gott, somit ein Sichselbstsehen der Persönlichkeit, als Quelles land aller Wahrheit, aller Frömmigkeit, aller Weisheit. Erechnet es herrn Bunsen hoch an, daß er in seiner Religio

Leinen andern Bater als Gott. feinen andern Herrn und Meister als Griffus bat." So lange aber Schenfels Lehre als Grundfefte biefes Jeben" flutt, ift blutmenig barauf zu geben. Gelbit ber Beis in: "auf bem Grunde ber Bibel" andert Die Sache nicht. Die Insleanna ber Bibel burch bie Gemeinde, eigentlich burch bie mannigfaltigften perfonlichen Lufte und Begierben. bringt und ma allen biblischen Grund, um allen beiligen Beift, um alle bibere driftliche Offenbarung. Stande auch ein Bibelfinn als witgegeben feft, fo ift es ja fur Schenfels und Bunfens Junger vollkommen überfluffig, ba nicht biefer, fonbern bas Gefühl wr allem Sinn, vor aller praftifchen Bethatigung enticheibet. Cobann, ibr tapfern Manner vom Rhein und vom Nedar! elaubet ibr an die Dreieiniafeit im Sinne bes Concils von Rica und aller folgenden, welche fich mit ber Begranzung und Refiftellung ber apostolischen Trinitätslehren beichaftigt baben ? Glanbet ihr an Refus Chriffus, welcher mahrer Gott und mabm Denich ift, gleiches Wefens mit bem Bater ? Glaubet ibr m ben beiligen Beift, unfern Berrn und Lebendigmacher, auspegangen vom Bater und Sohn zugleich ? Glaubt ihr an einen Gott, einfach in ber Wefenheit, breifach in ben Berfonen. ankerweltlichen Dafeins. Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Wein aus fich felbst entsprungen, burch ben Alles gemacht ift?

Sprecht es aus, bamit wir wiffen, welchen Sinn ibr mit ben glanzenben Worten verbindet. Sagt ihr, ja! fo kommt ihr mit eurer Lehre in Wiberspruch, und eine solche Unbild fügt br euch gewiß felbit nicht au. Sprecht ibr . nein! fo habt ihr kin Recht, euren Unflagern zu widersprechen. Ihr feib gerichet burch bas Wort eures eigenen Munbes. Ihr habt also eine Gemeinschaft mit Chriftus, weil euch Chriftus fehlt, wie bn die Bibel lehrt, wie ihn die redliche Christenheit glaubt mb wie er allein erlofend fein fann. Richt Chriftus ber Gottnenich, fonbern euer felbsteigenes Befühl ift euer Erlofer, ine Einbildung, feine historisch : primitive Bahrheit und Birtichfeit. Gure Seele erloft fich felbft. Ihr habt nach euren ugenen Worten teine Institution ber Rirche, teine Stiftung, bie in's fichtbare Leben hereinragt, feine Macht und Auctorität bon Gott gefett. Wober follen bie stiftungsgemaken Sacramente kommen ? Die ist überhaupt eine facramentalische Onabemvirtung möglich ohne Institution, ohne sichtbare Rirche, ohne Dogma, bem fie entquillt ? Bie tann man auch nur von

Dingen reben, die von Außen auf uns wirken, während ihr alle Einwirkung von Außen verworfen und unbestimmte, unsichbare, im Gefühle wurzelnden Erlösungsprozesse untergestellt habt? Ihr seyd fertig, Männer vom Rhein und vom Redar, und zwar dergestalt, daß ench nur der Aberwiß verleiten kann, sit Gristliche Interessen in die Schranken zu treten. Johannes ohne Land darf sich den Kopf nicht zerbrechen, wie er sein Land vertheidige und regiere.

Als Schenkel auf ber evangelischen Alliance au Berlin in einem Anfall von Sebnfucht nach bes ewigen Rubmes loden: bem Gilbertone aufftand, um bas aggreffive Berfahren ber Ro tholifen gegen bie Brotestanten zu benunciren, bat mehr als ein Dund fittiam gelächelt. Bas in feiner Doctrin noch anquareifen mare! bas mußten wir in ber That nicht. Das Del ift ausat trunken, die Krüge stehen leer. Es ist nichts übrig geblieben als Berr Schenkel felbit, ber ftets allein Recht hat, ber iberal spricht, wo er nichts Bernunftiges zu fagen weiß, und unabläffig zur Bulfe bereit ift, mo es gilt, im Rirchenwefen ber protefiantifchen Confession die Kunken von Sinn und Wahrheit andur treten. Schenfels Ibeen find abgeblaßt, wie die Schatten bei homer, obne Rraft und Wesenheit. Gin Schwerthieb ftaubt fie auseinander, ohne fie zu treffen, weil fie ohne Beift und Blut umberflattern, wie bas Rachtgevögel an ben Mauern eingestürk ter Thurme. Auf folden Rampf mit Schatten läßt fich ber Ratholit nicht ein; bavor tann Schenkel in ftolger Sicherheit an ber Schlokruine von Beibelberg ausraften. Seine Blaubens gemeinschaft mit Chriftus ohne bestimmten Sinn foll ihm un benommen bleiben; uns konnte sie boch in ihrer Armuth at Beift, Liebe und That nicht troften. Dag wir ben materiellen Butern ber Brotestanten nicht gefährlich werben, ift ohne Com tele Schweizerzuzüge hinlanglich gesorgt. Gines ift allerbings in Befahr, aber nicht aus Schuld ber Ratholifen. Schenfels "Gemeinde, welche ben Raifer, ben Bauft und Alles überdauert," also bie souverane Volksemporung gegen Recht und Obrigleit, welche ihm unabläßlich vorschwebt als Thier der Apokalpple Wie feine Philosophie mit bem historischen Chriftenthum in ber Theoric fertig geworben ift, foll feine Gemeinde praftifch bos politische Gebiet abraumen, damit die heidnischen Gelufte ich wieder ohne Kurcht vor Gott und Obrigfeit zügellos auslaffe tonnen.

Bir aweifeln am Siege biefer Schenkel'ichen Rolligion ber Anheit auf beutidem Boben. In feinem ebemaligen Mirtungsfiele mogen Grunde ju fo ausschweifenben hoffnungen porhame ber fein: aber felbft in ber rabicalen Schweiz fommt man mit der Regation alles positiven Glaubens nicht mehr fort. Die Bietiften in Bern, bie Ratholifen in Freiburg und St. Gallen manche Beforgniffe in revolutionaren und gottesläfterlichen bergen auf. Die Sachen muffen fehr ichlimm fteben. ba bas kranffurter Sournal nicht mube wirb, von abgreffiven Bemungen bes Ultramontanismus in ber Schweiz mit angebores em Abscheu zu sprechen. Wo feit gehn Jahren ber schmutigfte tebicalismus mit unerhörter Frechbeit alle gottlichen und menichiden Rechte, namentlich in ber katholischen Kirche, verhöbnt nb mit Rugen getreten bat, ba ift es freilich Reit, Reiter m freien über Bedrudungen, bie man ichrantenlos gegen bie Soweiger Ratholifen geubt und jest mit bofem Gewiffen als Bidichlag auf Die ichulbbelabene Seele verbienter Daken fürch= et. Die ber Rabicalismus in ber Schweiz por bem in Musit ftebenben Unvermogen ichaubert, amtlich Bofes zu thun, nb bekhalb fich für beeintrachtigt und zurudgesett halt, fo breit Schenfel über bas abgreffipe Berfahren ber Ratholiten de ber Gaffenjunge, welcher auf feinen Rachbar ben Stein wirft nd aufheult, als mare auf ihn geworfen worben. Bas er felbft on jeher gegen und genbt bat, bas will er jekt ben Ratholi= m aufburben und fich bavon verlett fühlen. Diefe Art von budelfunften verfangt nicht mehr. Das par nobile fratrum # Redar thate am beiten. Deutschland zu verlaffen, bas ihnen wenig Dant und Anerkennung zollt, und in ber Schweiz fich iebergulaffen, mo alle revolutionaren Rrafte und Religiones mferotte willtommen finb. Befett Bunfen Bafel und Schend Benf, fo fann ihre fterile Doctrin wenigstens als Leitrobre ienen, bas Schweizerland mit bem Strome ihrer Beisheit zu Bei und ift ausgesvielt und alles Bolt verlaufen.

Einen anderen Umstand burfen wir in Schenkels Christentum nicht vergeffen, weit er ein bedeutsames Licht auf die Biellung Bunfens und seines Vertheibigers zur deutschen Einwit wirft. Aus Bunsens "Zeichen der Zeit" war es selbst denr Uneingeweihten leicht herauszufühlen, daß er "dem Protestantismus als politischem Princip" erst die rechte Bahn brechen und die ächtbeutsche Politik vorzeichnen wollte. Es sollte das moderne Breukenthum in Deutschland allseitig gebietend und wellmachtig werben vermittelft ber Bunfen'ichen Religionspolitik. welche nicht blok bie beutichen Rleinstagten, fondern pormati weise auch bas ungelegene Defterreich zu verschlingen angewien mar. Die Bolitif allein, langft icon bemüht, ein foldes Me fultat berbeigiführen, batte nichts Erfledliches au Stande et bracht: um biefem Unglud abzuhelfen, erfand Bunfen feine Me ligionspolitit, welche, auf bem calvinischen Streitroffe einber reitend, die Religion mit bem Kangtismus verftarten wollte. Als fluger Divlomat sprach er bies nicht voreilig aus: im Ge gentheile, es ftand ibm eine fo faftige Bortfulle au Gebote, bak er es allen Rurifichtigen zu verbergen wußte, wie er eigent lich bie Grundfate bes Minifteriums ber Rufunft in Berfin au zeichnen an's Werk gegangen war. Rein Defterreich, fein Ratholicismus, tein Lutherthum, fonbern nur Breufen, mit Calvinismus, nur biftorifche Rritif ber Evangelien! mar fett Grundgebante, fühlbar genug für Alle, bie es anging.

Schenkel mar unrudhaltiger wie alle Professoren und platt mit ber Behauptung beraus, baf Desterreich mit feinem Com cordate angriffsweise gegen Preuken verfahre und eine Mant awischen Deutschland und Desterreich, namentlich gegen ben preukischen Brotestantismus errichten wolle. Also ein allerlies fter Gegenfak: "Der preußische Brotestantismus und bas ofter reichische Concordat," bie Situation ber Begenwart, bie großt Wefahr für bie Rufunft bes Brotestantismus und bes auf ben protestantischen Lehrbegriff gebauten beutschen Reiches. Go offen ift ber Grundgebanke aller Religion und Bolitik ber kleinbent ichen Bartei vielleicht noch nie angebeutet worben. Defterreif wird aufgeforbert, ben fatholischen Rod abzuthun und baft als aleichartia bem beutschen Bruberbunde einverleibt zu werbet Bo bie katholische Rirche als anerkannt, in ihren Grundiate geachtet und in ihrer Bewegung auf firchlich:religiofem Grund freigelaffen wirb, ba erhebt fich eine Scheibewand gegen be fouveranen Protestantismus, welcher allein Dafeinsberechtigt if Bunfen und Schenkel wollen alfo ein beutsches Reich nicht ble auf protestantischer Grundlage, sonbern bie lettere als allei rechtsfähig. Die Bolter tonnen in biefem Reiche in Religiont fachen benten und fühlen, was fie wollen, bas ift frei: abt bie Grundrechte ber Reichsmacht, nach welchem bie Souveran tat ber Kurften und bie katholische Rirche im mobernen Breufe thum aufgehen muffen, heischen von allen Deutschen unbedingte knerkennung. Wir gestehen, bas ist ohne Zweifel das Revolutinsrecht der radicalen Schweiz, aber außerhalb derfelben kann es schwerlich sobald zur Alleinberrschaft gelangen.

hierin treffen Stahl, Bunsen und Schenkel wieder brübers ich mammen, die königliche Macht Stahls fällt der Revolution Bunsens und Schenkels zum Bruderkuß in die Arme und sie benen vereint mit ächter Unparteilichkeit das protestantische Capitol mit dem Abler, dessen Rlauen Deutschland in einen Rahmen zusammenfassen sollen. So geht dieses allgemeine Priesterstem conservativ und revolutionär stets wieder in's Demagogensthum aus, das sich den souveränen Königsmantel umgeworfen und das deutsche Bolk mit seinen Kursten beberrichen soll.

Ein sehr bedeutsames Streislicht auf diese reformatorischen Bestrebungen fällt zum Ueberstusse aus Frankreich zu uns hernber, welches wir zur Aufklärung des Ganzen nicht verschmähen durfen, weil wir daraus über die Genesis der Strebnisse Bunsens und seiner Fremde aller Zweisel und Unklarheiten fast gewaltsam entledizzet werden. Der Franzose Laboulave hat nämlich zu Gunsten Bunsens gegen Stahl eine Schrift über die "religiöse Freiheit" bekannt gemacht, und der geheime Hofrath und Professor Warnzbeig in Tübingen dieselbe für uns Deutsche gedollmetscht und unpfohlen. Um uns ein Urtheil darüber zu bilden, lassen wir punächst die dabei betheiligten Persönlichseiten näher vor's Auge der Leser treten.

Ledoren, also jest ein Mann von dreiundsechzig Jahren, Brosesser, also jest ein Mann von dreiundsechzig Jahren, Brosessor, die feine Studien Lichenrechtes an der Hochschule zu Astugen, hatte seine Studien zu Heidelberg und Göttingen, also weschließlich auf protestantischen Universitäten gemacht, später vom Jahre 1817 bis 1836 in Belgien als Prosessor der Rechte mgestellt, den liberalen Coterien daselbst verbündet und im unsufhörlichen Berkehre mit gelehrten Franzosen. Erst im Jahre 1844 gelang es ihm, nach achtjährigem Aufenthalte zu Freiburg wireschau, die Lehrstelle des katholischen Kirchenrechtes an der Universität in Tübingen zu erhalten, welche er bis in die letzen, Jahre versehen hat. Daß er Katholischen er selbst, welche das meiste Gewicht für ihr katholisches Wesen nicht auf die gewissenkabene Wahre

beiten im Sieme unierer Rirche, fonbern auf bie Taufe lam, bie mer allzuleicht mit ber Glaubenstreue in Riberipruch genich und baber bas Ratholischlein por Gott und Rirche ungelite macht. Damit ift auch in Berbinbung zu bringen, baf bie te tholifchen Theologen von ben Bischöfen angewiesen waren, feine Borlefungen im Rirchenrechte nicht zu boren, was nach Auslass ber Betbeiligten feinen Grund in ber unfirchlichen Richtung feiner Bortrage batte. Auch fonnen fich feine Schuler nicht en innern, bak Marnfonia burch firchlichen Gifer in ber Ausubung religiöfer Bflichten in ber Tubinger fatbolifchen Gemeinbe be fondere Aufmerksamteit und Erbauung bewirft babe. den Borgangen barf es une nicht Bunber nehmen . baf er in ber Borrebe gur Ueberfekung bes porliegenben Buches .. Stimme bes Auslandes über religible Kreibeit vom Krangolen Church Laboulave" für Bunfen gegen Stabl fo marm beffen unfathe lifchen Inhalt in Schutz nimmt und ben Berfaffer aberhaust mit großen lobipruden erhebt, felbit wegen ber Schrift laben: lape's gegen bas Dogma ber unbestedten Empfangnif ber felige ften Sungfrau Maria, beren Ueberfekung in's Deutsche er fit einen preiswurdigen Bortheil ber germanischen Ration erachtet. Er erflart fich für ben vielighrigen pertrauten Freund bes bern Laboulape, offenbar nicht blok in verfonlicher Beziehung, fon bern im völligen Ginverftanbenfein mit beffen Grundfaten, wie Re in feinen Schriften öfters gegen bie rechtglaubige Befinnung ber Ratholifen zu Tage treten.

Fragen wir weiter um die näheren Verhältnisse des herm Laboulaye, so erhalten wir zur Antwort: Laboulaye ist Prosesson am College de France, Mitglied des kaiserlichen Instituts, Mitgreiter am Journal des Debats, "einem der geachtetsten aller französischen Tagesblätter," wie uns Warnkönig versichert. Roch dem nämlichen Gewährsmann besigt Laboulaye "ein tieses religisses Gefühl, hoben wissenschaftlichen Ernst, die gründlichken Kenntnisse französischer, englischer und deutscher Staats: und Rechtsgeschichten, eine unbefangene freimüthige Kritik, ein durch aus gesundes, in klarster Weise ausgesprochenes Urtheil, eine beneidenswerthe Darstellungsgabe und höchst geistreiche Sprack. Er ist "Katholik wie ich," bemerkt Warnkönig naiv, mit der weiteren Andeutung, daß sie beide, obgleich Katholiken, sich doch berechtigt und gedrungen fühlen, Bunsens Standpunkt einzu nehmen, welcher schnurgerade gegen die ehrwürdiasten Bahr

beiten ber keiholischen Rirche anläuft und ben reformitt philofaphischen Lehrbegriff als politischen Sauerteig für ben alleinrichtigen in Religionssachen erklart.

Erok biefer Ratholicitat, welche freilich in ber Freimaurer fade einhergebt und um Dogmen fich blutwenig bekummert. tonnte Laboulave Die unbeflecte Empfananif ber allerfeligften Jungfrau Maria gegen bas allgemeine Urtheil ber Rirche in brei Artifeln im Journal bes Debats befampfen, bie nach Barnfonia bie bochfte Beachtung verbienen und von beutichen Sournaliften mit munberfamem Rleif gegen bie Ratholiten nach ber Barple pon Baris verarbeitet worden find. Dafür traf ibn, fo viel wir wiffen, bie Berbammung ber Kirche, welche gegen folche Digachtung ber firchlichen Auctorität nicht aleiche gultig bleiben tonnte. Db Laboulape feine Gunbe bereut und bas gegebene Aergernift aut gemacht bat, wiffen wir nicht; aber so viel ist flar, bak er ohne Einlentung in unfern gefammten Lebrbeariff auf die Wesenheit eines tatholischen Chris Ren teinen Anspruch machen tann, bag folglich fein Anwalt Barntonia nicht bas minbefte Recht bat, Laboulave's Schrift aber "bie religiofe Freiheit" burch bie Bethenerung ihrer beis berfeitigen katholischen Gigenschaft einbringlich auf beutsche Bemather zu machen. Gin fiebenzigfahriger Greis pocht umfonft auf die Jugend von zwanzig Jahren, bie er langft hinter fich bat, und ein Ratholif von einigem Bartgefühle wird fich bei richtiger Gemutheverfaffung auf fein tatholifches Wefen wenig Bute thun konnen, wenn er mit ber Rirde im Biberfpruche ift. Das verlangt die Grundlage aller fatholischen Wahrheiten.

Es ist gewiß recht schön, daß Laboulape nach der beredten Anzgebe des herrn Warnkönig drei, vom französischen Institute gekrönte Breisschriften und eine bewundernswerthe Verfassungsgeschichte der amerikanischen Freistaaten nebst vielen anderen rechtlichen Studien verfaßt und herausgegeben hat. Dadurch wird man als Gelehrter berühmt, aber nicht unverwüstlich im katholischen Glauben, welcher im Gegentheil oft vom irdischen Wissen oder unz bewußt verloren geht. Man kann est gleichfalls nur anerkenzung, dass er über Savigny und Radowig "seine Gedanken in einer au Montesquieu erinnernden Sprache" wiederzugeben versanden hat. Das trägt ihm das Lob staunenswerther Weltz bildung ein, die, wie bei seinem verehrten Meister Bothe, ohne

katholische Grundlage zu Stande gekommen ift. Sogar Bang königs Bersicherung, daß Laboulave nur für den friedlichen Fung schritt gestimmt sei, als Gegner alles Revolutionaren, sein nicht weiter.

Es gibt ein gelehrtes Schlafmütenthum, bas jo blutiche ift, wie ein Brabmane, und fo regelmakig, wie die Stammailt ber beutiden Rirchentage. Es benft nicht im Ergume boren. fich in thatfachlicher Repolution leibesgefährlich zu ervoniren: aber feine gelehrten Studien reifen in ber friedlichften Berfal fung von ber Belt einen Ameig nach bem anberen pom Baume. bis er völlig entblattert fteht; fie bringen wie emfige Schate graber ber letten Burgelfafer bes Baumes nach, bis alle ant gerottet und jeglicher Rachwuchs verhindert find. feimt unbig bie Reffel an ber alten Stelle mit Rletten : wit Diftelgemache in voller Kreibeit. Wer, wie Laboulane, im Bnie über bie "religiofe Freiheit". Bunfene Doctrinen annimmt. wie fie im "Bippolntus und feine Reit" aufgeschurft und in "bet Reichen ber Reit" munbgerecht fur's beutsche Bolf gemacht worden find, hat in der Theorie den Hauptfaken der Revolution icon beigepflichtet. Wenn der gelehrte Krangofe Sim und Rolae biefer Schilberhebung ju Beibelberg nicht begreift, um fo fchlimmer fur ihn. Die Rurgficht und Schwäche baben von jeber auch ohne bofen Billen bie meiften Repolutionen be aunstigt und burfen auf feine Anerfennung ber conservative Beifter rechnen. Der größte Revolutionsfangtismus feimt nach bem Reugnisse ber Beschichte aus ber "religiosen Freiheit." wie fie Laboulave nach Bunfens Borgange auffaßt, bas beißt, aus ber Willfur bes Individuums, fogar bie driftliche Rellaim nothigenfalls zu verwerfen und fich feine eigene im verfonlich ften Ermeffen nach innen und außen zu gestalten, vollig und bangig von ber Staatsgewalt.

Das ist die magna carta zur Legitimirung der Revolution in thesi. Daraus springt die Hypothesis von selbst hervor. Im christlichen Zeitalter und Weltalter sind alle Revolutionen mehr oder minder aus religiöser Wurzel entsprungen, selbst die nordamerikanische nicht ausgenommen. Es lag eine tiefe Revolutionskunde in Robert Blum's deutschaftholischer Incarnation zum Umsturz der bestehenden Gewalten, welche leider Bieles erst eingeleuchtet hat, als die tapferen Preußen in Oresden, durch eingetrümmerte Pauswände die Barricaden umgehend, der

bellen ber keiholischen Rirche anläuft und ben reformitt philos sohischen Lehrbegriff als politischen Sauerteig für ben alleins tibtigen in Religionssachen erklärt.

Trop biefer Ratholicitat, welche freilich in ber Freimaurer lade einhergebt und um Dogmen fich blutwenig befummert, tornte Laboulave Die unbeflecte Empfangnif ber allerfeligften Rungfrau Maria gegen bas allgemeine Urtheil ber Rirche in brei Artifeln im Journal bes Debats befampfen, Die nach Barntonia bie bochfte Beachtung verbienen und von beutschen Journaliften mit wundersamem Kleift gegen bie Ratholifen nach ber Barole von Baris verarbeitet worden find. Dafür traf ibm, so viel wir wiffen, die Verbammung ber Lirche, welche gegen folche Digachtung ber fircblichen Auctorität nicht aleiche Aultig bleiben konnte. Ob Laboulave feine Sanbe bereut und bas gegebene Aergerniß gut gemacht hat, wissen wir nicht; aber to viel ift flar, bak er ohne Einlentung in unfern gefammien Lehrbeariff auf die Mesenheit eines tatholischen Chris fen teinen Anspruch machen tann, daß folglich fein Anwalt Barntonia nicht bas minbefte Recht hat, Laboulave's Schrift iber "bie religiofe Freiheit" burch bie Betheuerung ihrer beiberfeitigen katholischen Eigenschaft einbringlich auf beutsche Gematter mu machen. Gin fiebenzigfahriger Greis pocht umfonft auf Die Jugend von zwanzig Jahren, die er langst hinter sich bet . und ein Ratholit von einigem Bartgefühle wird fich bei Hid tiger Gemutheverfaffung auf fein tatholifches Wefen wenig Bute thun tonnen, wenn er mit ber Rirche im Biberfpruche Das verlangt bie Grundlage aller fatholischen Wahrheiten.

Se ist gewiß recht schön, daß Laboulane nach der beredten Anset des Herrn Warnkönig drei, vom französischen Institute gekrönte Berischriften und eine bewundernswerthe Verfassungsgeschichte der amerikanischen Freistaaten nebst vielen anderen rechtlichen Studien versaßt und herausgegeben hat. Daburch wird man Gelehrter berühmt, aber nicht unverwüstlich im katholischen Gelehrter berühmt, aber nicht unverwüstlich im katholischen Techte Demuth und Ausmerksankeit angezehrt, bewußt oder und bewußt verloren geht. Man kann est gleichfalls nur anerkenzien, daß er über Savigny und Radowiß "seine Gedanken in einer au Montesquieu erinnernden Sprache" wiederzugeben verstanden hat. Das trägt ihm das Lob staunenswerther Weltz Midung ein, die, wie bei seinem verehrten Weister Beite, ohne

katholische Grundlage zu Stande gekommen ift. Sogar Bar königs Bersicherung, daß Laboulape nur für den friedlichen zu schritt gestimmt sei, als Gegner alles Revolutionären, pi nicht weiter.

Es gibt ein gelehrtes Schlafmukenthum. Das fo blutid ift, wie ein Brahmane, und fo regelmäßig, wie die Stammal ber beutiden Rirchentage. Es benft nicht im Troume ben fich in thatfachlicher Repolution leibesgefährlich zu ervonim aber feine gelehrten Studien reifen in ber friedlichften Berf fung von ber Belt einen Ameig nach bem anberen vom Bam bis er pollig entblattert ftebt; fie bringen wie emfige Sch graber ber letten Wurgelfgier bes Baumes nach, bis alle a gerottet und jeglicher Rachwuchs verhindert find. feimt unbig bie Reffel an ber alten Stelle mit Rletten : " Diftelgewachs in voller Kreibeit. Wer, wie Laboulave, im Bu über bie "religiofe Freiheit". Bunfens Doctrinen annimmt, t fie im "hippolptus und feine Reit" aufgeschurft und in -t Reichen ber Reit" mundgerecht fur's beutiche Bolt gema worden find, bat in der Theorie ben Sauptfaken ber Rens tion icon beigepflichtet. Wenn ber gelehrte Frangoje Si und Rolge biefer Schilberhebung ju Beibelberg nicht begret um fo ichlimmer für ibn. Die Rurglicht und Schwache bat von jeher auch ohne bofen Willen bie meiften Revolutionen! aunstigt und burfen auf feine Anerkennung ber confervatt Beifter rechnen. Der größte Revolutionsfanatismus teimt m bem Beugniffe ber Beschichte aus ber "religiofen Freiheit." ! fie Laboulage nach Bunfens Borgange auffaßt, bas beift, a ber Willfur bes Individuums, fogar bie driftliche Religi nothigenfalls zu verwerfen und fich feine eigene im verfonli ften Ermeffen nach innen und außen zu gestalten, vollig mit bangia von ber Staatsgewalt.

Das ist die magna carta zur Legitimirung der Revolution thesi. Daraus springt die Hypothesis von selbst hervor. Edristlichen Zeitalter und Weltalter sind alle Revolutionen med oder minder aus religiöser Wurzel entsprungen, selbst die not amerikanische nicht ausgenommen. Es lag eine tiefe Revolutionskunde in Robert Blum's deutschkatholischer Incarnati zum Umsturz der bestehenden Gewalten, welche leider Bied erst eingeleuchtet hat, als die tapferen Preußen in Orest durch eingetrümmerte Hauswände die Barricaden umgehend, d

luftuhr nieberschmetterten. Das barf auch Riemanden Bunder einen, Das Berhältniß zu Gott ist in keinem Menschenherzen i umgehen; die wahre ober falsche Religion muß sich durch ne Art von sittlicher Nöthigung darin geltend machen und aus eier Innerlichkeit mit gleicher Triebkraft das Aeußerliche durchstagen und bewältigen. Je nachdem diese Religion beschaffen i faßt der Mensch die äußerliche Auctorität auf, entweder in emuth, um sich derselben zu unterwerfen, oder in selbstherrscher Bersönlichkeit, um gegen jede Schranke als unberechtigt protestiren.

Diese religiöse Selbsterlösung von aller Auctorität im Insusuum summirt sich in der Bolkssouveränität zur Allgewalt wMassen, gegen welche keine weltliche Obrigkeit auf die Länge kand halten kann. Es wäre auch ein arger Widerspruch, vom Werechtigten und unabhängigen Menschen, welcher mit der ristlichen Auctorität von Rechtswegen sertig geworden ist, mit abgebender Kraft zu fordern, daß er die weltliche Auctorität het, welche, groß und mächtig an sich, gleichwohl keinen Versich aushält mit der Auctorität Christi im Evangelium und in Kirche, und zwar um so mehr, da die Heiligiös ist wo somit zum Kapitel der "religiösen Freiheit" gehört. Wer Wenschen Lust und Kür über Gott und Christus sest, hat ach über die Obrigkeit aus Erden den Stab gebrochen.

Es ist mir überhaupt unbegreislich, wie zwei so gewandte tenker, wie Laboulape und sein beutscher Uebersetzer, hierbei velexlei Dinge so ganz und gar übersehen konnten. Rach ihrer tessengig ist die Religion nach innen und außen bergestalt frei, as der Mensch mit vollem Rechte sagen kann: "die Religion in ich selbst!"

Ueber alle positiven Granzen ber Christlichkeit längst hinus, richtet sie sich eben ein nach den Hausbegriffen und Grilm eines jeden Einzelnen, wie es in souveraner Willfür gechm ist. Christlich oder heidnisch, atheistisch oder islamitisch, z jeder Richtung spricht sie volle Berechtigung an. Daß auf issem Wege und in solcher Ausgelassenheit pantheistischer Gebisweise jede Religion, welche diesen Namen nur einigermaßen erdienen soll, sich selbst ganzlich zerstören muß, leuchtet jedem libesangenen ein. Sie ist keine Bindung des Menschen an ein estimmtes, längst ermitteltes, mit dem Staatszwecke in Ginklang gebrachtes Gefes, fonbern vielmehr die Statuirung ber menfe lichen Perfonlichkeit als Urgrund aller Beisheit zur Auflöfung aller objectiven, daher allein gultigen Religionswahrheiten, welche bem individuellen Leben weichen muffen.

Wer'in biesem Sinne bie "religiöse Freiheit", ber Kinke und dem Staate gegenüber, als unerläßlich fordert, der zerstit alle geistliche und weltliche Auctorität und setzt an deren Stelle den Wankelmuth, die Launenhaftigkeit und Schwäche des menske lichen Herzens, welches, einmal zur unumschränkten Herschaft gelangt, nothwendiger Weise sich selbst zum letzten Endzweck allei Dinge machen muß. Man nennt es freilich Gewissen; das ik ein so schones Wort, daß es alle seurigen Johannisseelen weftenen im Stande ist. Aber die Erfahrung zeigt, daß, wokeine andere Auctorität vorhanden ist, als der Mensch selbst das Gewissen alle Feigheit und Unterwürfigkeit eines selben Dieners annimmt, um den wechselvollen Launen seines ward derlichen Herrn zu schweiten, unbekümmert um Wahrhelt und Recht.

Daß bieser Fall wirklich nicht so selten ift, beweist selbst bei unbestechliche Sprache unseres Bolkes, welche bas Unsittliche und Riederträchtige in Bezug auf ben Menschen als Urheber besteben mit bem Ausbruck "gewissenlos" gebrandmarkt hat. Es fk kein Unsinn auf Erben in religiöser Beziehung benkbar, ben best irregeleitete ober sich selbst überlassene Gewissen nicht eingeführt ober gutgeheißen hätte. Wir wollen zum Beweise für biese Behauptung nicht auf Clemens von Alexandrien zurückgehen, welcher eine Enthülung von Schmutz und Missethat in den griechlichen Mosterien gemacht hat, die selbst den Ungläubigsten bestürzen muß. Bor unseren Augen haben einzelne Muckergeschichten und das Gewissen der Mormonen Alles übertroffen, was wir bisher an blinden Heiden als unsittlich und ruchlos zu tadeln gewohnt waren.

Allerdings hat der Frankfurter Arzt Passavant in seiner vielgerschmten Abhandlung über "das Gewissen" dem letteren nicht bloß die Unsehlbarkeit an sich eingeräumt, sondern dasselle ursprüngliche Offenbarung mit souveräner Macht dergestalt ausgerüstet, daß es mächtig genug ist, von seinem menschlichen Site aus das Dasein eines Gottes, die Unsterdlichkeit der Seete und die Erlösung durch Christia zu postultren. Gewiß ist Passe vants Gesinnung eine durchaus eble und wohlmeinende, wie es

un einem innigen Kreunde Sailers und Dievenbrode auch nicht abers m erwarten ift. Aber ber einfachfte Blid um fich hatte in belehren konnen, wie wenig in Menichen, welche vom Unlauben und vom Lafter beherricht find, bas Bewiffen gur Berrichaft wemen fann. Baffavant verwechselt offenbar bas absolute Beiffen. welches Gott felber ift, mit bem relativen im Denichen. b perrath biermit ben Grundton ber reformirten Religions: effasiung, welche ibm von Jugend auf eigen gewesen und burch idte. Schelling und Baaber einigermaßen philosophisch berechat worden ift, mit ber Geschmeibigfeit, permandte Tone bes ubolischen Mosticismus bamit zu verbinden und in gemuth-Mer Beise zu einem Gangen auszubilben. Die Berfonlichkeit lottes und die Berfonlichkeit bes Menschen find in dieser wenn fie grundlich und unerhittlich nach ihrem Inhalte wechaeführt wirb, weit weniger auseinander gehalten, als es soemeffen ift, um ben Rormurf pantheiftischer Streiflichter au seitigen.

Das menschliche Sewissen bedarf eines objectiven und beimmten Grundgesetzes, welches im Dogma der christlichen Offenzung gegeben ist, um sich von allen Jrrthümern frei zu halten ab nur die Gnade des Erlösers vermag, das erstere mit dem steren in Einklang zu bringen und dadurch den Willen werksitig anzuregen. Nach dieser Unschauungsweise ist die "relisse Freiheit" des Herrn Laboulane die Entbindung des Wenzben vom Gewissen und die Ueberantwortung der geoffenbarten bein vom Gewissen und die Ueberantwortung der geoffenbarten beigionsinteressen an den Zufall oder die Ruchlosigkeit des Wenzben, welcher weit öfter der maßlosen Lust seines unbeschränkten knern als einem von außen durch himmlische Offenbarung egebenen Gesetze gehorcht. Da ist es mit der Religion als einer stigegebenen aus.

Sodann hat Laboulaye mit seinem Ueberseger Warnkonig gar icht einmal erfaßt, daß seine Methode, für die Religion im Renschen zu arbeiten, im Grunde nichts Anderes ist, als die berückstauung seiner Doctrin zum sonnenklaren Beweise gegen tine eigene Ansicht und Meinung. Da nach ihm kein Recht auf irden besteht, ein geoffenbartes Dogma des Christenthums als sältig für die menschliche Gesellschaft zu statuiren und aufrecht n erhalten, so statuirt er ja selbst ohne alle Besugniß ein Dogma, dessen Inhalt weit schwieriger zu fassen ist, als die Berstudiksteit der Glaubenswahrheiten der christlichen Kirche für

bas Gewissen und ben staatlichen Berein ber Menschen, well von jeher ihr geistliches und weltliches Recht barauf gegränd haben. Solcher Dogmen hat Laboulaye's Buch eine Menge a zuweisen, und jeder Leser muß bei einiger Richtigkeit in setw Innernaum Schlusse kommen, daß es unter solchen Umständ welt vernünftiger ist, den christlichen Dogmen den Borzug zu ben vor jeder Reulehre der Menschen, welche tyrannischer si als Christus.

Es ist bies um so beutlicher, wenn wir bei Laboulaye geleg heitlich der Schilderung der reformirten Confession, welche boch im Sinne Bunsens vertritt, weitläusig lesen, daß in dielben als Gegensatz zur Lehre der Katholiken alle Religion wahrheiten vermittelst der freien Forschung in der Bibel dindividuellen Ermessen des Einzelnen preisgegeben, folglich eine Gemeinschaft in Kraft übereinstimmender, unwandelbar gestellter Wahrheiten gar nicht zu denken sei. Er hat also dunvermeibliche Ende der "religiösen Freiheit" vollkommen annt, die dadurch bewirkte Berwaschung alles positiven Chenthums selbst naturähnlichst geschildert und doch seine Sissestellten, nach welchen diese Aufräumung von Staatsweiberechtiget sein musse.

Allerbings raumt er ber katholischen Rirche bas namt Recht für ihre Ansicht ein, aber biefe fann bavon nicht Bebrai machen, weil fie im beiligen, unabanderlichen Glauben Chrifti ! jectiv wurzelt und in Bezug auf die Abwehr biefer corroft Grundiake nach Laboulane auf Die Mauern ber Rirche beidrit Bas die lettere Freiheit zu bedeuten hat, lernten wir m unlangst aus bem Schicffale bes Bfarrers Rriegengnn an & genschwalbach in Raffau kennen, welcher zu zweisährigem & rectionshause verurtheilt worden ist, weil er in einer katholisch Rirche, vor fatholischen Buhörern gegen Luther geeifert Das Appellationsgericht in Wiesbaden hebt unter ben Motiven Bestätigung bes erftinftanglichen Urtheils gum Beweise ber Sch bes Angeklagten ausbrudlich hervor, bag Rriegsmann bie pro ftantische Lehre von ben Reformatoren und nicht wie bie fatholik von Christus abgeleitet, bas heißt mit anderen Worten, bag Rrig mann bie Sache ale Ratholif und nicht ale Brotestant angeid babe. Da hat alle Kreiheit ber Religion für uns ein Enbe, ba wir halten die symbolischen Bucher ber evangelischen & allerdings für ein Produkt ber Reformatoren und nicht für

Offenbarung Chrifti. und Luther nach ber Geschichte für einen Bacfallenen Apauftinermond. Läkt ein Ratholif biefe Auffaffung allen, fo fällt er felbst vom Glauben ab. Solche Dinge fann um nicht becretiren, wenn überbaupt noch von einiger Relis lonofreibeit für Ratholiten bie Rebe fein foll. Daß Laboulave d uns bierin einverftanben ift, wiffen wir jum Boraus; baß t aber biefe Umftanbe und Berhaltniffe, welche fich auf Erben icht fo balb andern werben, für feine Doctrin zu wenig ober aentlich gar nicht in's Gewicht gezogen bat, ift ein Borwurf, man ibm mit Recht machen kann, nicht blok als Ratholin. fonbern noch weit mehr als Rechtsgelehrten von Geist und Umit. Diefe Beidrantung ber fatholifden Abwehr auf Die Dauern 2 Dirche ift noch von einer anderen Seite mehr als abgemadt. ba ja auch ber Staat auf driftlichen Brincivien rubt b ber Rirche allerdings bas Recht historisch und vertrags-Big gewährt ift, bie politiven Babrheiten bes Chriftenthums mit nticiebenbeit zu zeigen und zu vertheibigen im eigenen und setlichen Intereffe.

Laboulape's Fahrzeug zu Bunften Bunfens fteuert zu ben eien Gemeinden, wo vom driftlichen Wefen nicht mehr bie ebe fein tann, ba bie letteren fogar ben beibnischen Stand: mit bereits binter fich haben. Sie fteben auf bem Stand: mite ber Raturmiffenschaften, ober beffer gefagt, ber Materie. Bas barüber hinaus liegt, hat für fie fein Interesse und keinen ema. Bei folden Grundfaken, wenn fie allberrichend werben, mn weber ber Staat, noch irgend himmlische Offenbarung in # Rirche bestehen. Ich meine, es ift nur die Pflicht ber katho: iden Allgemeinheit, gegen biefen Angriff auf ben Bestand aller Aftigen Interessen bei jeder Gelegenheit aufzutreten. Dan bat is allerbings das Beispiel von Nordamerita für Religions: abeit und Religionsvernichtung mit ben reizenbsten Farben Schilbert, und felbst Laboulave wirft schmachtenbe Augen bies Elborado, wo jeder Unglaube, Migglaube und Un= m unter ber Form von Religion fich entfalten tonnen. Soll ffelbe fur uns in ber Religion Mufter fein, wie es icon einal für die Revolution in Europa als Borbild gebient tt? Wir verschmahen ben politischen Rabicalismus so grundh, wie ben religiösen; die Revolution in jeder Gestalt ist st verhaßt, im Reime fo gut, als in voller Entwickelung ihrer 3000mBåpfel.

Bie wenig biefer religible Rabicalismus geneiat ift. ben Lo tholifen freien Bak au gemabren, wie ben ungabligen Seiten. erfahren wir immer beutlicher. Er haft bie Ginwanderer wit gleicher Muth, wie die fatholischen Institute. Rubem ift Rortamerika mit unseren Staaten politisch gar nicht zu vergleichen. Dort besteht nur eine Regierung für's Ausland, für Roll und Boft. Im Innern regiert Die vielfopfige Demofratie fic felbst ober läßt sich geben nach Luft. Rebermann ift fomverin und jeber einzelne Staat eine felbstberrliche Corporation. De thut man, mas man will, und will ftets, mas portheilbaft und gelbeswerth ift. Gelbft bie Berbrechen gegen Gigenthum, Det ichenleben und Menichenrecht werben nirgenbe ichwungbafter und funftmäßiger betrieben, ale in biefem Stud ber neuen Belt. Dan bat eine Bolitif, aber feine Religion im ftrengen Sinne Roch tont uns Lengu's Lieb aus bem Urwalte in ber Seele, welcher an ber nordameritanischen Freiheit fo grundlich getäufcht worben ift. Die Reit ift langft poribet. wo man die beutsche Ginfalt mit nordamerifanischer Ruchtloffer feit und Schweizer : Ibullen unterhalten fonnte. weiß beut zu Tage, mas auf biefe Schablonen ber Repolution # geben ift.

Es ift baber nicht blog ungiemlich, fondern eine vollige Latt loffakeit, in unferen Tagen von jenfeite ber großen Baffer bie Mufterfarte für unfer beutiches Staate und Rirchenweien bet gunehmen. Nichte ift ferner ungehöriger, ale wenn fich Manner, wie Laboulape und Bunfen, auf Spener berufen, ben berühmten Muftifer ber lutherischen Rirche, welcher mit ihnen nichts gemein hat. Seine Andacht, von Gothe bie Andacht "schöner Seelen" genannt, bewegt sid, allerdings vorzugsweise auf praktischen Relbe im verborgenen Christusleben, aber boch noch innerhalb ber lutherischen Rechtfertigungslehre, bem Grunde und Inhalt bes gesammten Lutherthums. Spener glaubte an biefelbe mit ber Willigkeit eines Kinbes, aber mit ber ichwarmerischen Innig teit eines begeisterten Gemuthelebens, welches freilich balb is fatholischer, bald in vantheistischer Berfleibung unbewußt ein berging. Daß er fich von ber lutherischen Starrheit und Trodes beit damaliger Brediger ablofte, gereicht ihm eben fo fehr w Ehre, als es weltbefannt ift, daß Laboulape's Behamptung, habe auf außere Formen keinen Werth gelegt, im kirchlichen Sinne keinen hinlanglichen Grund bat. Er hielt an positive

Schrheiten fest, welche ihren Grund nicht bloß in der menscheinen Persönlichkeit, wie nach Laboulave und Bunsen, sondern Rerne lutherischer Anschauungen hatten, wenn auch stell in Mester Form und bäusig praktisch ausgeweitet und nugbar macht.

Die letteren verbalten fich au Svener, wie bie Philosophie m Glauben, wie die Revolution jum bemuthigen Gehorfam, ie ber Poctrinar zum routinirten Staatsmann. Spener bat it Bunfen gar nichts gemein, als ben blinden Sak gegen bas westolische Bauft: und Briefterthum, welcher fich vom Bater bes wieftantischen Bietismus bis in's Conventifel: und Miffions: eien unferer Tage fortgevflangt bat. Bunfen will reformirte blitif, Spener fromme Innerlichkeit; jener brangt feinen Inmenbentenschwarm ohne bestimmtes Dogma nach Außen zur erftellung eines beutichen Beltreiches in spe; biefer erwartet m balbigen Untergang aller Weltreiche in ber ftillen Bebag: afeit eines beschaulichen Gemuthes: jener fucht ben Juben ein Res Land im Stagte zu begrunden: biefer will fie mit Gewalt m Deffias führen. Bunfen ift fed, berausforbernb, ein Avennier ber Politif im Philosophenmantel; Spener verzagt, oft nichluffig über Mittel und Wege, fogar mit Ausbrucken mabtid. oft nicht ohne kluge Lift. Der erftere ift nicht blok remuirt, sondern materialistisch in feinen religiösen, ober beffer ringt, irreligiöfen Unfichten; ber lettere nimmt oft blog ben idein bes reformirten Wesens an, um der lutherischen Formeln us ber Schule ber Kangtifer, welche im Berbaltniffe bes Menben zur Gnabe behaupteten: Homo truncus est, aut lapis aut renco et lapide pejor, einigermaßen mit Anstand loszuwerben. Beners Abendmahl ift ein ganz anderes, als das des Herrn Imfen, teine Spnaxis, teine Concordig, fondern Scheibung und lift. welche burch nichts ausgefüllt werben fann.

Daß Laboulape Spenern in biesen Zettel hereinzieht, ist beressisch. Als Franzose von Geist und reger Umthunlichkeit faßt
rAlles leicht an, mit wundersamer Kunst, die Oberstäche glanmb zu machen; aber er geht nirgends tief, sondern gleitet mit wandter Bierlichkeit über alle charakteristischen Schärfen leicht inveg. Sein Buch ist meisterhaft geschrieben, oft mit hinreimber Beredsamkeit und Wahrheitsliebe. Die letztere dauert boch nur so lange, als sein Begriff von der "religiösen Freimit" mehr im hintergrunde weilt. Bricht dieser hervor, so tangen alle Gegenstände bunt burcheinander, Wahres und Siefiche, Halbes und Ganges in der widerlichsten Polla, wo met einige gute Lebensart leise durchschimmert, die er als Franzis allerdings nie ganz verläugnet. Daher kommt es, daß dien wohlwollende, seingebildete und liebenswürdige Geist den hoch tönenden Phrasen von "Freiheit, Licht und Fortschritt" in einer Weise huldigt, daß ihm, denselben gegenüber, nichts mehr beilig ist.

Wenn Bossuet, der größte Geist der christlichen Polemis in Frankreich, dem guten Laboulaye an Talent, Wissen und Exfahrung weit überlegen, erklärt, daß keine Staatsgewalt gehalten sein könne, die "Gotteslästerung und den Atbelsmus" in ihren Bereiche zu dulden, so meint der Professor am College de Frank, er habe zwar sich folgerichtig nach den Grundsätzen seiner Kinke, aber mit argem Verstoße gegen das geheiligte Recht der Tole ranz ausgedrückt. Rach ihm besteht nämlich zwischen der Kinke und dem Staate eine unausfüllbare Kluft, dergestalt, daß im Lirche fein Recht hat, auf den Staat als solchen irgendwie ein zuwirken, und dieser eben so abgeschnitten von der Kirche ik, welche ihn nichts angeht.

Roch mehr! Da die Grundlage einer Kirche nur bie Religion fein und biefe naturgemäß nur im Bemiffen be Individuums fich auswirken kann, fo bat die Aukenwelt überhaupt fein Recht, fich in religiofe Dinge einzumischer, und die Kirche felbst muß nicht als Anstitution in Beit mb Raum, sondern als Berein von Gleichgefünnten aufgefant merben. Anders können wir viele Aeußerungen Laboulane's nicht auf faffen, um fo meniger, ba fie allerbinge in feinem Brincipe we ber "religiofen Freiheit" ihre Bestätigung finden. Es liegt ein ger Rachflang von der unfichtbaren Rirche ber Balbenfer mit Albigenfer in biefen Grundfaten, welche unvermeiblich find be ber Bermeisung aller Religionsgestaltung in bie Tiefen ber menschlichen Seele, worüber in ber That nach ber richtigen Be merfung bes Berfaffers nichts zu fagen ift, weil man bavon nichts mahrnehmen und controliren fann.

Als weitere Folge biefer Ansichten über Religion und Kirche ergibt sich Laboulane's Behauptung, daß die Dogmen des Christenthums den Staat weder angehen noch beeinfluffen durfin, sondern nur die Moral desselben, worüber alle Confessione einverstanden sind, so verschieden sie sonst in ihren Meinungen

ber Religiondsachen auch immer sein mögen. Carüber erhält nan vollständige Gewißheit, wenn man den Umfang der christiken Moral nach Laboulane näher in Augenschein nimmt. Sie maßt nämlich, weil "nicht mehr Eigenthum einer Secte", sonem anerkanntes Staatsgut und "Eigenthum der modernen livilisation", Schonung der individuellen Freiheit, Hinwegräumig der socialen Ungleichheiten, Bildung der Gesammtheit, kerbesserung ihrer sittlichen und materiellen Lage, Unterstützung er Arbeiter und Hilfsbedürftigen, Freigebung der Sclaven, Kilderung der Strafgesehe, Abschaffung der Barbarei des krieges.

Diese Grundzüge der modernen Gesetzgebungen haben irm Grund im Evangelium, und "man kann ohne Bedenken gen, daß die Gesetze noch nie christlicher waren, als von der zeit an, wo sie mit der Theologie gebrochen." In der That, er Mann ist nicht minder kühn, als seine Freunde in Heibelberg. Ir kennt keine andere christliche Moral, als welche in unseren besetne enthalten ist. Bisher fand man in den letzteren nur as Recht, nicht die Sittenlehre, die rechtlichen Staatsverhältssie, nicht die moralische Bindung des Gewissens.

Labonlane findet bas gang anbers. Nach ihm gibt es mit ine Moral ber staatlichen Gefammtheit, keine Moral für ben Beelenhaushalt bes Individuums. Die frangofische Nivellirungs= mb Centralifirungewuth spielt auch hier eine verführerische Rolle. Des Evangelium, welches ber rechtsgelehrte Dann zu Gunften er "religiösen Freiheit" agna und gar bem Ermeffen bes Inwidnums preisgegeben wiffen will, foll uneingedent feiner Be-Ingennehmung für bas Berfonliche und Individuelle feine Dou bergeben, um als humanitarisches Zelt über bie Menschheit lefpannt zu werben, bamit bie Muminaten, Sectenführer, Re-Butionare aller Lebensfreise ihr Weltbegludungesipftem rubig der nach Stahl "in Schlafrock und Bantoffeln" zu Ende führen Aber wehe! breimal wehe! wenn es angerufen wird. Innen. m ruchlosen Gottesläfterungen bes Bantheismus und bes Mamalismus ein Riel zu fteden. Wir bedauern, bag wir weber Mefen Humanismus, noch biefe Logit in beutschen Landen brauen tonnen.

Caboulape verwundert sich, daß Stahl in Berlin sich gegen iene "religiöse Freiheit" straubt, obgleich diese nichts Andered verlangt, als daß man die Bahrheit sich selbst aberlasse, welche

ja Kraft genug habe, sich selbst geltend und unbesieglich zu machen. Bon welcherlei Gepräge die Wahrheit bisweilen ist in willfürlicher Behandlung von Seiten menschlicher Kurzsist, davon liefert Laboulape selbst das schlagendste Beispiel. Jan dudum vera vocadula amisimus. Das Christenthum als object tive Wahrheit aus Christus wird von Laboulape und Bunfen nicht sich selbst überlassen, sondern der Leidenschaft des menschlichen Herzens als erster und letzter Auctorität überantwortst, also gerade Demjenigen, welches zu erleuchten, zu berichtign und mit neuen Ideen auszustatten dasselbe vom himmel mid die Erde gekommen ist.

Es bleibt gewiß einzig in ber Welt, daß man den Lehrtne ben über das Lehrspstem sest und die Grundsäse der Bissepschaft dem Lehrlinge auf's Gerathewohl überantwortet, mit den schalen Devise: "Sie mögen sich selbst helsen!" Rachdem die positive Unversehrtheit der himmlischen Wahrheit von Menschen willfür corrunnirt worden ist, soll die Corruption sich selbsentwickeln. Allerdings, aber zum Prozesse, den wir nicht nähe bezeichnen wollen.

Nicht besser sind Laboulave's Bezüge auf die Lander: mi Bolfergeschichte, um baraus feine "religiofe Freiheit" zu bewaht beiten. Spanien ift nach ihm burch bie Inquisition, bag beißt aus Mangel an religiöfer Freiheit zu Grunde gegangen, bage gen England politisch so boch gestiegen, weil "es die menschlich Seele geachtet," mit anderen Worten, die religiofe Freiheit be herrn Laboulage in Ausführung gebracht hat. biefes .. second sight" bes Brofessors auch beim besten Bille nicht theilen, aus bem einfachen Grunde, weil wir fein Verlan gen tragen, lächerlich ober unwiffend zu erscheinen. nien wirklich zu Grunde gerichtet ift, fo hat die Sauptidul baran eine Dynastie, welche ben Spaniern sich aufgebrangt mi bieselben antinational regiert hat. Das ift bes Bubels Rem so schmerzlich er für Franzosen sein mag. Dieser Dynastie i die Nation erlegen, weil die Interessen ber Ersteren an bi Stelle ber Nationalintereffen getreten find. Und mas bie Bor ganger gefündigt haben, bat ber Gine im Bufammenhange mit ihrer Politik in unseren Tagen mit gehäuftem Dage ber Unbil ausgetragen und vollendet. Das ift bas Beugnif ber Beidichte

Was ferner die politische Größe Englands betrifft, so und unfer Rechtsgelehrter wohl am besten wissen, wem sie zu ver unken ift, da sie die Engländer theilweise am Leben und Blut in französischen Ration großgesäugt haben. Frankreichs Humotten hatten den Engländern einen schönen Theil Frankreichs i die Hände gespielt und in blutigen Coalitionskriegen mit ka England die Kraft des Reiches aus Haß gegen den kathosischen Glauben zersteischt. Nicht Religion, sondern einfache indergier hat den britischen Löwen aufgereizt. Und als dies kide auf dem Festlande ihm bleibend verloren ging, hat er en Franzosen Indien, Canada und die Seeherrschaft weggeswumen und ist im Besitze derfelben die auf den heutigen Tag ellieben.

Bon Religion ist dabei keine Rede gewesen, im Gegentheil, der Appetit ist John Bull ohne alle Andacht en mangeant gesommen und dauert fort bis auf diese Stunde. Gibraltar, Helspland, Aden, Buschir, Hongkong und andere Stationen mit hren gedeckten Tischen voll Beefsteaks und Kartoffeln sind Men lehrreiche Zeugen. Dabei hat England die anglicanische Kirche is privilegirte mit katholischem Kirchengute gemästet und die Holische Kirche mit den giftigsten Ponalgesehen angeseindet, ren Rest noch jeht die katholische Dessentlichkeit durch Parlazuksacten beschränkt. Die ganze englische Resormation ist ein Etgemälde, in welchem von "Achtung der Seele" wenig zu den ist. Die scheußliche Eroberungspolitik hat stets die größte Etchgültigkeit gegen "die Seelen", aber eine desto zärtlichere Laung sür das Uebergewicht englischer Handelsinteressen an

Ich hatte gegen Laboulane's Schrift kein Wort verloren, ie nicht eine Anzeige in der Allgemeinen Zeitung von Augsmich dazu bewogen. Darin beißt es ausdrücklich, daß LaLape vom Standpunkte des Katholicismus für Bunsen gegen
Chl aufgetreten sei und sogar der Ueberseher als Katholik
ker besonderes Bertrauen verdienen müsse. Es ist hier offenber Bersuch gemacht, mit katholischen Mitteln die Lehren
Mystagogen in Heidelberg zu stügen und die Schwachköpfe
Deutschland zu dupiren, gerade in der Art, wie man das
ert "Bon der Wohlthat Christi" und andere Bücher verundten Ursprunges, namentlich in der Allgemeinen Zeitung soin Correspondenzartikeln anpreist. Diese Mystisicationen zu
Ichweigen, wäre Schwäche von unserer Seite. Katholiken könnur im strengen Anschluß an unseren Lehrbegriff Gewicht, für

katholische Gemüther und Gewähr für ben Inhalt unsere benslehren in akatholischen Kreisen haben. Daß bieser & an ben bogmattichen Inhalt bes Katholicismus im vorli Falle nicht vorhanden ist, liegt eben so klar zu Tage, ber Verfasser bes Buches "Von der Wohlthat Christi" i tholik gewesen. Die Taufe allein kann hierin nicht mas sein; Verirrte oder Abgefallene werden sich dadurch nich serer Gemeinschaft halten.

Für Laboulaye und Warnkönig in perfonlicher Be bleibt indeß immer ber Ausweg übrig zu erklaren, daß ihren Meinungen gegen die Kirche nicht beharren wolle Buch aber ist verloren, was wir im Interesse des Be nicht bedauern können, da es nur ein Zeugniß mehr i es unkatholischen Ansichten seinen Ursprung verdankt.

## Guffan Diezel und die katholische Mirche.

Bon Allem ift etwas barin, vaterlänbifche hiftorie, Bibel und Mpthologie.

Leffing,

Buftav Diezel, bamals in Burtemberg, jest nach ben Reitun= in Gotha, bat im Jahre 1856 ein Buch befannt gemacht er bem Titel: "Die fatholische Rirche als geschichtliche Dacht ) bie politische Unfahigfeit ber protestantischen Richtungen in utichland. Ein Wort zu ben "Reichen ber Reit." Das Bunim lentgenannten Buche mit ber reformirten Lebre versucht . greift Diezel im angeführten Berte mit ber tatbolifchen namlich vom firchlichen Gebiete aus bas politische in Deutschb neu ju gestalten und baffelbe jur Ginigung ber beutichen tion mit Uebermacht zu beherrschen. Diese Gegensätze find ereffant genug, um fie naber zu ermagen und namentlich bas entliche Berbaltnif ber Grunbiate Diezel's jur tatholifchen the in ihren Hauptpunkten unparteiisch barzulegen. rfaffer hat mit ftaunenswerther Offenheit ben munben Rled uider Reformation aufgebedt und barüber eben fo umfaffenbe tief eingehenbe Gingeftanbniffe gemacht. Daburch gewann für ben Augenblick viele Sympathien sowohl bei turgfichtis Latholifen als bei confessionsmuben Brotestanten, mabrend ie Aplitik beibe Beerlager faft im gleichen Dage in Beftura verfett bat. Die lettere umfaßt folgende Sage, die omi: denug find: "Deutschland politisch null; ber Brotestantis-8 lebensunfabig; bas protestantische Brincip tobt; ber Ralicismus allein noch lebenstraftig, um bie beutsche Ginbeit ich Defterreichs Macht berguftellen. Staatsgrundlage auf lem Boben foll bas Riel aller Berricher und Batrioten fein."

Diezel ift namlich, wie Bunfen, nur berientaen Richtung ber Reformation gunftig, welche fich bergeftalt ber Selbitfanbiatet und Unentweibtheit bimmlifcher Offenbarung entlebigt bat, ba fie als rein politisches Kerment in die Bolfer fubr und bie rebicalen Rrafte ber Revolution jum rudfichtslofeften Kangtismes gegen bie rechtmäßige Gewalt und ben bisberigen Beftanb ber Staaten aufregte. Da wurde in fangtischen Ropfen bie Re formation ber Inbegriff aller Lebren und Mittel gur Rernick tung bes monarchischen Brineips und gur völligen Umfebr aller bisberigen Rechtsauftanbe. Der Unterschied amifchen bem beut! gen Radicalismus und ber Reformation in biefem Sinne bestand blok barin. bak ber Mortlaut bes beutigen Rabicalismus alle Menichen ohne Ausnahme bie Früchte bes gewaltsamen Umftures genießen laffen will, während die sogenannte Reformation biefen Mitgenuß an ber Gewaltthat bes Jahrhunderts nur ben fpe ziellen Theilnehmern an ihrer Religionspolitif gestattete. De halb war biefer religiose Rabicalismus nicht bloß gegen bie Rurften, fonbern gegen alle Menichen gerichtet, welche eine at bere Religionsansicht nahrten. Ja bie Kanatifer gingen mich weiter, fie erklarten fich als bas auserwählte Bolt gegenübet jeber anderen Meinung, jeber anderen Berrichaft, jeber anberen Politif, allein besigfabig, allein regierungstüchtig, allein tugenb Daher mar jedes Mittel gur Geltendmachung tiefer revolutionaren Grundfage willtommen, Abfall, Meineib, Suftie und Ronigsmorb, Raub im ausgebehnteften Sinne bes Bortel, bie Luae und Berlaumbung in amtlicher Thatigfeit, bie Befte chenheit ber Richter, ber zuchtlose Blutburft absoluter Despotte, Robbeit und Frechheit, welche Todesurtheile bictirte und ver nichtete nach Billfur und Gigennut, ichanbliche Gelbaier, jebt Art von Unaucht und augellofem Lafter. Die englische Beschicht enthalt bafur ichauberhafte Beweife. Da war bie Religion nicht gur Triebfeber großer Thaten, nicht gum Charafter ber Tenben gen eines großen Sahrhunderts geworben, fondern die Abweien heit aller mahren Religion, ber Digbrauch aller ehrlichen Rirch lichkeit, bie entzügelte Luft bes gewiffenlofen Lebens gab bet Beit ihr Geprage. Man machte bie Geschichte nicht burch & genben, fonbern burch Lafter, und ber allgemeine Charafter bet Beit war bie fouverane Leibenschaft, welche nichts Menichliches und Gottliches achtete. Die Gemiffensfreiheit bestand in ber Runft, fein Mittel unversucht zu laffen, fo ruchlos es auch immer

sin mochte, um das Ziel der eigennüßigen Politik oder des seischlichken Chrgeizes zu erreichen. Dieser Zustand ist in der Beschichte so oft dagewesen, als Wahrheit, Recht, Tugend zerstammert und der persönliche Vortheil unter glessenden Ramen mit dem Ausgedot aller guten und schlechten Wittel angestredt worden sind. Denn alle Revolutionen in der Welt gedeihen nicht durch Lyturgus, Solon und Charondas, welche die Weste mit Recht und Sittlichkeit versöhnen, sondern durch die entzügelstm Aräste der Hölle, wo sedes Wittel willkommen, sede Regung des Eigennußes ein Geseh, wo die unbeschränkte Persönlichkeit sich auf Kosten Andersdenkender entsalten darf, weil sie Kacht und die Kühnheit dazu gewonnen hat.

Die Borwande zu solchem Borgehen sind außerst mannigjattig, hochtonende Phrasen ohne viel Sinn, Freiheit und Gleichjeit, Nationalgefühl, Germanenthum, Berlegung des Bölkerrechtet, Störung des politischen Gleichgewichtes, Religions - und
kewissenschieit, die Ehre der Nation und dergleichen mehr,
in alten wie in neuen Zeiten, lauter heuchlerische Ausbrücke, um
un eigentlichen Sinn zu verdecken, welcher kein anderer ist als
kusturz des Bestehenden zu Gunsten persönlicher oder nationaer Bortheile, die man coute qui coute zu erringen sucht.

Die Reformation war also in biefer politischen Ausschreitung on ber Birffamfeit im Innern bes Menichen nach außen und n's weltliche Gebiet zu ihren vielgerühmten Thaten in ben Rieberlanden, in England, in Schottland, in Kranfreich und Mand blok Anlak und Bormand, bisweilen Beschwichtigung waender Bewiffen. Dedmantel unverschämter Absichten und Benerben. Beiligung verruchter Mittel und Bege in ben Augen be fanatifirten Boltes ju Bunften beuchlerifder Bolfeverführer, biel und so wenig als jeber andere Anlag zur Gewaltthat mb Ungerechtigkeit in alter und neuer Zeit. Als bie revoluwnaren Daffen fluffig geworben und burch bie Welt brauften, del bie Maske ber Religion, ber Kirche, ber Frommigkeit vom Befichte ber Tartuffe's und biente ben Betrogenen zur Beichwichigung bes kindischen Herzens, bem leer ausgegangenen Inbivibum jum Trofte, ohne merklichen Bezug auf bas politische Leben ber Ration. Richt die Glaubens: und Sittenlehre ber Reistmation, sondern die religionslose Politik der Revolution im rformirten Anzuge bat ben Abfall ber Rieberlande von ber rechtmäßigen Monarchengewalt bewirft, die alte Monarchie in

England gebrochen und ben Sturg berfelben in Franfreich m fucht, überall bas Meien ber Republit mehr ober minber fell in monarchischer und constitutioneller Korm begunftigenb. man bamals bie Religion zum Deckmantel nabm. fo gebrent ein anberes Reitalter bie Tprannei jum gleichen Mittel und b Sache gebeibt burch gefeklofes Befen ohne biefen firchliche Bormand. Benn baber Diezel fagt, baf ber Brotestantism in reformirter Bestalt eine politische Dacht zu neuen Stadt formen und Bolfefreibeiten geworben fei, fo verwechfelt er be , Abfall von bem eigentlichen Religionsinhalt bes Chriftenthum mit ber verruchten Bolitif in ber migbrauchten Beftalt bes m ritanischen Protestantismus, wobei es freilich in ber Ausführm auf theologische Unterschiebe und bogmatischen Inhalt nicht a tam. Je weniger von Religion babinter ftedt, besto leichte läßt er sich als ruchloses Mittel brauchen, besto weniger Bie fengefeife tann babei auffommen, um die Beifter zu permitte

Daß ber Ratholicismus, bas öfterreichische Concordat ber tatholische Raiserstaat sich niemals zu einem folchen Exper ment in Deutschland bergeben tann, ohne ben Grund gur d mablichen Bernichtung Diefer brei Potengen im angegebem Rreife zu legen, leuchtet felbit unferen Teinden ein, ungeacht menige biefer öfterreichischen Chrlichfeit und Uneigennükigft Und in ber That ift aller Dant überftuff banfen merben. weil Defterreich als fatholische Grogmacht von feiner Art, w feinem Glauben, von feiner Bieberfeit nicht laffen und # bas fein tann, mas es ift. Dagegen bleibt es eine mertwarbi Erscheinung, bag man im Beitalter ber gewiffensgartlichften Sch por Pharifaismus, Jesuitismus und bem Grundfage, bag b Amed bie Mittel beiliget, es erlaubt und zwedmäßig finbet, b unermefliche Rraft bes Ratholicismus ohne alle Rudnicht a feinen Urivrung und Glaubensinhalt als Barteimittel für wel liche Amede, ale Kerment ber Revolution zu Gunften ber ba ichen Ginheit zu migbrauchen fucht. Welche Achtung verbie ber Ratholicismus in foldem Dienft, ben er nur burch treules Abfall von feinem Befen leiften fann, ale Bangelband ber & fältigen, als Berfzeug ber Bolfsbethorer, als Begentheil beffi mas er von Chriftus aus fur ben gefammten Erbfreis fi foll? Unmöglich fann er, ben beutschen Demokraten zu Lie bas Werf ber Menschenerlösung aufgeben und bafur bem Breuge thum Schach bieten und bie beutschen Barticularitaten vernicht

bellen, auf welche noch unlängst ber greise Dichter Uhland auf ber Bhilologenpersammlung zu Stuttgart unter allgemeinem Beifall bie Gefundheit ausgebracht bat. Das murbe ja gang mwarbiger Beife an ben verbannten Riegenhirten bes Ronigs Ometos in Theffalien erinnern, eine Rolle, welche die katholiche Lirche nie aufnehmen und fpielen tann, ohne fich felbit m vernichten. Gin marnenber Borgang bestärkt uns um fo mehr in unferer Meinung. Als bie Anbanger bes roben Da: trialismus ben aukerweltlichen Gott laugneten und nur eine Raft in der blinden unliebefähigen Materie anerkannten, so wollte Niemand Achtung baben por biefem Gott, welcher bie Raterie felber mar. Wer bem Ratholicismus ichlechtmeg bie Ribruma ber beutschen Bolitif zuweift, entgeistet ihn, und er wurde als erbaeistige Boteng mit Recht bie Beringschätung erfebren muffen, welche bas Gokenthum ber Materialiften erfahren bat.

Arren wir nicht, fo bat bie Frankfurter Boftzeitung bie Bemerfung gemacht, bag aus Diezel's Schrift nicht bestimmt erbelle, ob ber Berfaffer protestantisch ober fatholisch fei. Dem Schreiber biefer Reilen, welcher Diezel aar nicht fennt, ift es gerade aus bem Inhalte biefes Buches ausgemacht, ban ber Betfaffer beffelben ein Brotestant ift. Denn bachten wir uns and die Doglichkeit. Daß ein Ratholif bergestalt von katholischen Anichanungen abgefommen mare, bak er fur bie Sauptgrund: like bes Katholicismus pollfommen gleichgültig ober soggr feinblich gestimmt wäre, nie kann ein gehorener und nur einiger Rapen unterrichteter Katholif in die Kreise des Denkens einlenken, in welchen Diezel beimisch ist und die nur nach protefantischer Anschauungsweise geregelt sein konnen. Ja gerade ber Umftanb, daß ein Christ in allem Ernst baran benten tann, bas religiose Element als politisches Bindungsmittel für Staaten und Bolter ohne alle Rucificht auf ben theologischen Inhalt ber Lehrlake, wie sich Diezel ausdrückt, zu empfehlen, aibt uns ein charakteifildes Merfmal bes Protestantismus ober einer Religionsanficht, welche eine scharfe Granze gegen ben Katholicismus zieht. Der Latholif wird nie jugeben, daß bie Grundfage feiner Rirche lediglich als politischer Sauerteig zur Gestaltung von Staatsmb Bölkergruppen in nationaler Selbstständigkeit und Unabhängigkeit dienen follen, weil er fühlt, daß durch einen folchen Risbrauch alle Wohlthat ber Religion und ber Kirche für bas Wenschenberz verloren geht. Beim Protestantismus ift es freilich schon vom ersten Ursprunge her anders gewesen. Er ft vorherrschend politischer Natur und schöpft auch nur aus bien Eigenschaft seine Kraft und Wirksamkeit.

Als mit Biflef in England, nach bem Beifpiele alterer be refien, ber politifche Gahrungsprozef in firchlicher Beziehung begam, fo richtete fich bie Neuerung mit anertennenswerthem Scharffinn gegen bie geiftliche Bewalt ber Kirche, namentlich gegen bie Corporationen berfelben, in benen fich bie kirchliche Rraft mit Beift. Muth und Blud gesammelt hatte. Rach ber Berfibrung Diefes einen Kactors follten bie übrigen mit ber weltlichen Re gierungegewalt verftartt und baburch nationale Einbeit und Starte in republifanischer Form bergeftellt werben. Die Reform bezweckte also von vornherein die Alleinherrschaft ber Kurfter ober Volksgewalt mit Ausschluß aller hierarchie, welche von driftlichen Wefen nicht getrennt werben fonnte, ohne bag bal lettere in seiner allgemein geltenben fatholischen Gigenschaft gerftort murbe. Diefer Berftorung ber Sierarchie auf bem Rit dengebiete folgte von felbst bie formliche Umbilbung ber fathe lifchen Rirchenlehre au einer reformirten, bas heißt politifden Doctrin, welche bie neue Ordnung ber Dinge in staatlichen Ruftande ftuten und fortbilben follte. Reliaion und Rirde, ben weltlichen Ermeffen ber Gewalt unterworfen, ja als eigenes souveranes Recht damit vereinigt, biente objectiv nur ale ein Mittel ber Politif, mahrend es subjectiv jedem Individuum ge ftattet mar, fo viel und fo wenig aus bem Fonds ber Bibel: fpruche und ber Rirchenfunctionen auf fein Berg zu verwenden, als es ihm amedmakig und nothig ichien.

Diese Archenpolitik, welche sich als misverstandene Rationalität geltend machte, kennzeichnete sich noch deutlicher in Bobmen unter huß und seinen Anhängern. hier standen sich zwei politische Parteien, die Czechen unter huß und die ursprünglichen
und eingewanderten Deutschen unter den Luzemburgern gegenüber.
Die Religion war auch hier nur Borwand und theilweise Mittel
zum Streite; der Kampfpreis: Deutsch oder Czechisch? Mit dem
ersteren standen die Nationalen, mit den letzteren das deutsche
Reich, der Bapst und Desterreich. Wäre der augenblickliche Sieg
für die Nationalen auf anderem Wege zu erreichen gewesen, so
hätte kaum eine menschliche Seele im Ernste an die Aenderung
ber Religion gedacht. Deßhalb arbeitete huß und seine Besser

ut Glad am Risse zwischen ber katholischen Kirche und dam jechenthum; dieser Ris wurde die Losung der Nationalen, it welcher sie zwei Jahrhunderte lang Bohmen und Deutschen der gersteischten, und das heutige Czechenthum vom reinsten inster nahrt mit traditioneller Treue diesen haß gegen die kaseliche Lehre, welche nach dem Kampse von Deutschen und sehen gleichmäßig anerkannt, gerade weil sie standhaft vers maht hatte, politisch zu werden, den endlichen Sieg für die leichberechtsama beider Varteien entschied.

Die Reformation fing ebenfalls bamit an, baf fie Religion b Rirche gur Bolitik machte. Ihre urfprüngliche Reformamsibee war eine politische Umgestaltung Deutschlands auf Ren ber beutichen Beiftlichkeit und Rurftengewalt im bemos utiichen und focialen Sinne, wie man es in hutten's Schrif: 1 und in manchen Aeukerungen ber Reformatoren selbst dlefen tann. Als Mittel bagu mußte bas Wort Gottes nen in menschlicher Auslegung und Verbrebung, ober wie ble formatoren fich ausbrudten, lauter und rein gepredigt, wot man um fo weniger Sinn verband, je banaler und öfter fe Bhrasen burch ben Mund ber Repolutionare liefen. Der mernfrieg war ber vorschnelle, folgerichtige, offene Ausbruck fer Reformationspolitif. Die Rurften, mit bem Schwert in r Sand und ihrem noch nicht genug erschütterten Anfeben men tapfer und muthia genug, die sociale Bolitif des Bauernrges, somit die absorbirende beutsche Bolkbrepublik zu unterund mit wundersamer Rlugheit ben Vortheil ber Remationspolitit fich felbft augumenben. Luther und feine Beffen ichmeibigten fich mit unglaublicher Gewandtheit por ber irftengewalt und erkannten fie als die lebendige Macht ber formation an, ba bie lettere aus eigener Rraft feiner frieb: ben Entwickelung im confervativen Sinne fabig au fein ichien. Diese Reformation, migbrauchlich auf Religion und Rirchenum bezogen, wirkte nun als germanische Bolitik im reinpolitien Sinne gunachft auf Die Erweiterung ber Territorialfürstenwalt aum Ruin bes beutschen Reiches mit ber berühmten Lehre, Burfprunglich nur Gine Gewalt auf Erben gewesen, Die weltbe, welcher bie Bfaffen einen guten Theil abgerungen und fich berrechtlich als gottbestellten Rirdenbienern beigelegt hatten. & Reformation stelle ben Raub ber Jahrhunderte wieder bem

Itlicen Rurften : und Ronigtbume wrud, welches über Beifts

liches au verfigen habe wie über Weltliches, über Land 1 Somit maren Rurft und Bapft in einer Berfon bu firchliche Bolitif vereinigt, movon bie driftliche Bergangent in foldem Dafe und fo grundfanlich fein Beifviel aufzumet Bon biefer Errungenschaft, welche von ben Anbanta hatte. ber Reformation am bochften angeschlagen wird bis auf ? beutigen Tag, murbe mit logischer Entschiebenheit weiter to gebaut mit firchlichen Mitteln gur feften Begrundung fouvera Bewalt. Da bie Kurften bisher als weltliche Machthaber n bestimmten Reichsfanungen bem Raifer und Reiche verpflich waren, um eine politische beutsche Ginheit berauftellen unb. unterhalten, fo trat burch ben Rumache ber Rirchengewalt bie Rrone ber Gingelfürsten ein Berhaltnif au Tage, welch nothwendiger Beife früher ober fvater zur Bernichtung ber be fchen Einheit und faiferlichen Reichsgewalt führen mußte. I Reformation ftellte ben weiteren Gat auf. baf ieber eines Rurft amar als weltlicher Machthaber bem Raifer vervilicht fei, aber nicht mit ber ihm zugewachsenen geiftlichen Geme welche bem gurften eigenthumlid und er bamit nur Gott w feinem Gemiffen verantwortlich fei. Damit mar ber Reichere band ber Sache nach gerriffen, und gwar um fo mehr, je wen ger eine Scheibung ber weltlichen und geiftlichen Dacht in b Berion ber Gingelfürsten moglich mar. Die vom Raifer und bangige geiftliche Dacht beeinflugte in einer und berfelben Be fon auch die weltliche und wirkte somit rein politisch fur t Berftorung ber reichstaiferlichen Ginheit von gang Deutschlan Ein britter Grundfat ber Reformationsvolitif mar bie & hauptung, bag ber Jurft als Beherricher ber Gewiffen und 3 haber ber Rirchengewalt auch ber Gigenthumer bes Rirchenv mogens fei. Daburd wuche bie materielle Dlacht ber Gurft ungemein und agb ihnen einen unberechenbaren Ginfluß auf ! Bolfer und felbft auf bie Dacht bes Raifers.

Die Domanen, geschichtlich genau geprüft, bieten hinler liche Beweise ber Fürstenbereicherung aus bem Kirchenvermöge Durch solche Ausnahmöstellungen ber einzelnen Fürsten wur die Herrschergewalt im gleichen Maße nicht bloß über die Pfergewalt, sondern auch über die eigenen altgermanischen, jed Gau eigenthümlichen Bolfs: und Landesrechte hinaus und I dete den souveranen Staat aus, welchen wir heutzutage i Product der Respormationspolitis vor uns haben und der

r Seiftern wie Diezel und Genoffen to viel Etel einfibst, Me Reformation awar ben fouveranen absoluten Staat gen, aber beutsche Ginbeit und Rationalität geraben und a grellfte Art im Stiche gelaffen ober ber Frembberrichaft wfert bat. Denn es zeigt fich nachgerabe, baf unfere n boctrinaren Kormen von Constitution und Verfassung B Leben übergeben, fonbern Spielereien bleiben, ba fie abeutlicher Theorie hervorgegangen, die vorliegenden fremb: n Stoffe fich nicht giffmiliren fonnen und vom mannio: ten Barticularismus gebilbet, feine Anlage zur Allgemein= t haben. Das flieft aus ber Ratur ber Rirchenvolitit dehnten Jahrhunderts, welche biefe Barticularitaten in Sbruchtheilen geschaffen bat. Die eigentlich praktische Seite miftenthums batte an biefer Bolitif nicht nur feinen Antheil, n es verdammte wohl geradezu, wo es offen und unvarreben konnte und durfte. Viese vierfache Uebervortheilung ver Mation, welche in biefem firchenpolitischen Brozeffe ihre be Selbstftanbigfeit, ihre reichstafferliche Ginheit, ihre nauter und ihre Landesfreiheiten eingebußt batte. Ginzelne r erhoben fich öfter gegen biefe ungeheure Gewaltthat an ntichen Ration Ramens ber driftlichen Religion.

ier bie bem Schwerte und ber weltlichen Amtemurbe vere geiftliche Kurftengewalt mußte fich fo geschmeibige Sofgen beranzuziehen, baß von feinem ernftlichen Berluche. e Reformation aus biefer Bolitif berandwieben, mit ans Worten, zur fatholischen Rirche gurudmtebren, Die Rebe omnte. Und in ber That ber Katholicismus, als Inhalt lebung ber fatholisch:apostolischen Glaubenstehre, fam fich Ratur nach nie fo weit verirren, bak er, als Freigebored aum Grubenarbeiter ber Bolitif bergeben tonnte. Das für ibn formlicher Abfall vom fatholischen Brincip, welibriftus mit ben Worten ausgesprochen bat: "Wein Reich it von biefer Belt." Unfere Kirche fteht über Belt und wenn id mich so ausbruden barf, und gerade beshalb ift bolisch, weil fie über allen politischen Formen und Tennnb trop berfelben bem Bewiffen aller Bolter ale Rorm Es fann nie von einer Bolitif bes Ratholicismus bie fein, weil biefe die freie Daacht ber Rirche über die Beiichranten und gar zu leicht mit ben irbischen Bebilben

egierungeformen verwechseln tonnte; von toiner National:

kirche, weil dies offenbar zur Scheidung der Boller, zur Barbarei des heidenthums und Entgöttlichung der Religion von allem übernatürlichen Gehalte führen müßte; von keiner politischen Geftaltungsfähigkeit, weil ihre Bekenner politisch allen legitimen Formen der Regierung sich auzubequemen bereit sind. Ihr Ziel ist ein Reich der Geister, wie sie es ausdrücklich sagt, aus allerlei Bolt, das Gott fürchtet, unter allen Zonen des himmels, mit Schonung aller Bolkseigenthümlichkeiten und Institutionen, so weit sie grundsählich den Fundamenten des Christenthums nicht widerstreben. Das liegt in ihrem ewigen, aus übernatürlicher Offenbarung hervorgegangenen Charakter.

Ras ber Bolitit bient, muß ihren Bhafen und Pataftre phen folgen und oft fich babin führen laffen, wohin es nicht will. Es wird regellofen, oft blutburftigen Gewalten unterthat umb perfällt felbit im Kalle bes Sieges allen Beluften und Miglichkeiten ber Berrichaft. Das macht alle Religion gemein, irbifd, perachtlich, mit anderen Worten: Die Religion, welche Bolitik treibt als ihren Awed, ift ein Deferteur aus bem Lage bes Chriftenthums, ein Renegat, welcher bas driftliche Brinch abgeworfen bat. Damit ift teineswegs gefagt, baf bie Religion als Rirchenthum ohne Ginfluß auf bie Politif ift. Aber ibn Mirkung ift wie die der Erziehung, ber Bilbung, ber Runk, ber Boefie. Stets Selbstzwed, fann fie manches Bute wirken, aber als Mittel in der Bolitif gebraucht verwandelt fie fich ploglich wie bas Gold im Mahrchen. Bas fo eben noch schimmernd und golbig bas Auge entzuckt bat, ift beim erften babfüchtigen Ge banten bes Inbabere ichweres Gifen, um ben Kangtismus # bewaffnen und bie Belt mit bem Scheinbilbe ber Reliaion tres los zu perwunden. Und laut dem Rengnisse ber Beschichte wird fein Berf bauern, welches biefe Kirchenvolitif gegrundet bat Das uriprunglich Chriftliche geht barin bergeftalt verloren, baf man allerbings mit Diezel fagen tann, bag bie Lebensfähigteit verloren ift. Und zwar je entschiedener und tiefeingreifender bie Rirchenvolitit gewesen ift, um fo mehr verdirbt und verficht tigt fich ber ursprungliche Beift. Alle Bohltbat ber Religion felbst geht unter ber unnaturlichen Gewalt zu Grunde und bie Rirchenpolitif erichlägt in rachevoller Rudwirfung ibre eigene Mutter. Das ist das Loos aller Secten, welche unter kirch licher Maste Bolitif treiben und getrieben haben.

Bie es einem Mann van Diezel's Beifte begegnen tomte,

terreichische Ruftanbe gang mikguversteben, finden wir auch nur Rolge feiner Grundirrthumer zu beklagen, an benen fein uch fo reich ift. Er warnt Defterreich mehr als einmal. Deutschnb. zu beffen Segemonie es berufen fei, ja nicht regieren gu Men wie einen "flavischen" Staat, a. B. Bobmen. Mabren. 1997n. Rroatien, Rarnten, Rrain. Offenbar perfieht er barunt ein besvotisches Regiment ohne Achtung für bas regierte olf, ohne Sinn fur Bolferechte und Kreiheiten ber Ration. 18 fich natürlich Deutschland nicht gefallen laffen konnte. Ge rb hier ftillschweigend vorausgesett, bag Deutschland in allen nen Theilen auf eine freie Regierungsbafis geftellt und in iftiger Bilbung allen anderen Bolfern poraus, auch eine bie n Ruftande angevaßte Regierung baben mußte. Darum spricht unter Anderm auch von barbarifden Bolferichaften, über loe Defterreich gebiete, wie bie Rolner Reitung und bas antfurter Yournal. Diese Ansicht Diezel's ift um fo fonbercer, ba er Deutschland burchweg bes Absolutismus anklagt. bestehenden Reprasentatipperfassungen Scheingebilde und Bebungemittel nennt und burdweg ruffifche Regierungstenbengen it. Wir gesteben, baf es une unmöglich ift, einen auch nur igermaßen verständigen Sinn ans biefen Biberfpruchen auszufinden.

Bas zuerft bie barbarifchen Bolferichaften betrifft, über iche Desterreich zu gebieten bat, fo waren wir im Bergleich : bem bochgebilbeten beutschen Bolte in biesseitigen Regionen it im Stande, einen rechten Standpunkt für folche Behaupa herauszufinden. Er versteht hierunter wohl vorzugsweise vifche Bolfestämme, welche allerdings in vielen Provinzen bie braahl ber Bewohner bilben. Gie haben fammtlich einen natiozeigenthumlichen, noch gesunden Kern bes Bolksthums; es ift its Belectes, Abgenüttes, Betunchtes an ihnen. Sie geben fich bas, mas fie find, gefunde Rinder ber Natur, in ungezwunge-Beiterfeit und Luft, leibliche Mufter von Schonheit, Rraft Anmuth, mabrend ihre Maffenbilbung, so weit es ihr Bolks: urfnif ift, von Saus, Rirche und Schule aus beffer beforgt , geubt wird, ale in vielen Begenden Deutschlands. Da lebt b das Volkslied, die Poesie der Stämme, die Symbolik der tionalgebrauche. Daß sie geistig nicht stiefmutterlich ausge= tet find, bas beweift bie Rulle flavifcher Manner von übergenber Beisteskraft, ungemeiner Belehrsamkeit, besonderer Beba Beber, Cartons 20. 25

Beidaftstiichtigkeit in alter und neuer Reit. Ro find unter Diefen Bolfericaften Defterreiche bie Barbaren ? Mir ift ftett bas Berg aufgegangen unter biefen froblichen, verständigen, mt verborbenen Raturen, welche allein ein gefundes Bolfsthun möglich machen. Bill Diezel bie Barbaren im Bolfe auffuchen. fo barf er nicht fo weit geben ohne fichere Boffnung auf Rebmen wir Subbeutschland, namentlich in ber Ribe Erfola. pon größeren Stabten, fo bat une, aufrichtig geftanben, bie Barbarei bes Bolfes oft in ber tiefften Seele verlett. Da fin: bet man, nachbem ber gefunde Rern bes polistbumlichen lebens lanoft perloren gegangen ift, Die Barbaren ber Bauernbilbung. benen Alles abhanden getommen, was ben Menfchen liebenswurdig und heilbringend fur die Gesellschaft macht. Bon Relb aion in ber Regel nur geringe Spuren; bafur bie Reitungslecture schmuklaster Art, worin aller gesunde Berftand, alle natürliche Ginbilbungefraft, alle naive Befühlereinheit vertrodnet ift.

Bon Chrfurcht vor ber Obrigfeit, welche jedem sittlichen Menichen von Saus und Natur aus einwohnt, bas gerabe De gentheil, tiefe Verachtung aller Gewalt auf geistlichem und welllichem Gebiet, ein bumpfes Bruten und Warten auf aludliche Marztage, die unausrottbar, wie bas Bift einer Seuche, in leib und Seele spuden. Das Bolkslied, einft auch in biefen Bauen unverdorbenen Gemuthern eigenthumlich, lebt nur noch in bes Anaben Bunberhorn; an feine Stelle ift bie Rotte eines gigel losen Lebens getreten, ber revolutionare Ausbruck bes poltern ben Radicalismus ober bas larmenbe Aneipenthum, worin bie Religion wie ein Gegenstand ber Mythologie und ber Pfaffen erfindung angesehen ift. Die vom unverfummerten Bolfsthume un gertrennliche Rufriedenheit und Frohlichkeit, wie man fie in Defter reich überall sehen kann, ift an vielen Orten Deutschlands faft gang verschwunden; bafur ftebt ber mifiveranuate, selbstverschulbete, unsittliche Pauperismus in ber geilften Bluthe. Der Schwindels geift, die Lotteriewuth, bas Auswanderungsfieber laufen in ben gräßlichsten Formen neben her. Wie ber Menfch in folden Umftanben austrodnet, wie alle natürliche Gute in ihm verschwindet, wie jede Hoffnung ihn zu bestern erfolgloß bleibt, wie fich ber Kreis von Anschauungen und Gefühlen immer enger um ben Ungludlichen schlingt und feine nur einigermaßen bes Menschen wurdige bobere Ibee in biefer Ruine mehr Blat fir bet, das hat Reber schmerzlich empfunden, welcher mit foldem Thub beutschen Bolfsthums verfehrt bat. Daraus flieft bie immer mehr überhand nehmende Stuvibitat aller Seelenfrafte. ber belle Mabnfinn. Monomanien aller Art, Die Seuche araklicher Meineide, bie maffenhaft auftreten und bie Berichtsbeborben in Bergweiflung bringen, Die Selbstmorbe in ber frakenbafteften Glegance und Bruberie, ber Rinbermord mit volligem Stumpffinn bes Muttergefühls, bie Bergiftungsfünfte und armfamften Dikhandlungen bes eigenen Blutes. Bier fucht bie Barbaren, benen alles Gefühl ber Menschlichfeit ausgegangen: in ofterreichischen Landen begegnet euch ftatt beffen nur Beiterfeit, Licht, Gesundheit, Treubergiafeit, und bie fich bes Lafters idimt. Schaut einmal eure Sonntagsfeier an. Die Kirchen leer der bochit sparsam von Kreuifrauen besekt, so bak oft nicht einmal ber Gottesbienst moalich ift. Gure Kinder aur Reit bes Cottesbienstes auf öffentlichen Blaken mit Turnübungen beschäftigt, fogar Mabchen mit ihren Reifen gur Uebung in Sprung und Grimaffe. Eure Lehrjungen, eure Dienstleute, eure Befellen vollauf mit ben Arbeitereften ber faulen Boche beschäftigt und meiftens verhindert am Rirchenbesuche. Gure Concerte, Die schon orgen Mittag beginnen und erst nach Mitternacht enden, bie überfüllten Kneipen mit Raufch und Unfitte aller Art. Da fucht eure Barbaren! In feinem Lande Desterreichs find Scenen fo emporenber Art aufzufinden. Da ist die Bolkelust noch rein, die Stimme bell, bas Auge flar. Das Seulen, Rreischen, Droben und Reifen findet nur bei euch ftatt. Wer bas Unglud hat, in einen Bubenschwarm zu tommen, ber aus ber Schule wie bie Kluth eines geborftenen Dammes in bie Gaffe bricht, ber fann von Barbaren reben, wenn bie entzügelten, wilden, sittenlosen Jugendfrafte fich und Andere mighandeln. Wir fennen fein ausbrucksameres Bilb ber roben Wilbheit, als einen folchen Aus: und Durchbruch ungezügelter Anabenfrafte.

Forschen wir weiter, was es mit der Beherrschung slavischer Bölkerschaften in Desterreich für eine sündhafte Bewandtniß habe, so können wir im hinblid auf deutsche Zustände kein Bild machen, welches Diezels Unterschied rechtsertigen könnte. In Desterreich sindet kein Unterschied statt zwischen der Regierungssatt in deutschen und flavischen Ländern. Ueberall gebietet das nämliche Gesehbuch, nicht die Willkur; überall strahlt die Gnade des nämlichen Raisers, welcher schon früher die Einheit des

Reiches auf bem Rundamente ber Gerechtigkeit fefibielt, als fe idriftlich ausgesprochen und gleichmäßiger burchgeführt wurde. Gelbit unferen Beamten fann Miemand freche Billfur gegen bas Bolf nachreben, und felbst bie österreichische Bolizei war vielleicht einem Reisenden ohne richtigen Bak, aber gewiß bem Bolfe ale foldbem nie laftig. Deben ben allgemein burgerlichen Reichsverordnungen lebten in allen Provinzen Defterreichs eigenthumliche Gewohnheiterechte mit Befenesfraft, aus uralter Reit ben eigenthumlichen Bolfsverhältniffen entsprungen und überall geicont und gultig, wo nicht ber Bezug allgemeiner Gefete binbernd in ben Deg trat. Nirgends trifft man fo viel Rudficht für geschichtliche Bedürfniffe, Bewohnheiten und Gigenthumlichkeiten ber Bolfer und Lander, als in Defterreich. Wie ber Berricberstamm unter allen Kursten die berrlichste Beschichte bat, fo behielt er auch felbft im einzelnften und fleinften bie Achtung für bas Geschichtliche bei. Rein gewaltsames Gingreifen, Abschneiben, Zerftoren um eitler Abstractionen wil-Ien liegt im Interesse ber öfterreichischen Regentengrt. Selbft bas Mitreben bes Landes und Bolfes in jeder einzelnen Bro: ving, freilich ohne Bolfssouveranität, aber in einer lobenswerthen Rudficht und Butraulichkeit, fand überall ftatt und foll nachstens verbessert und geschichtlich befestigt wieder in's Leben treten. Borne wurde allerdings biefe Gigenthumlichkeit einen "ofterreichischen Fleck" nennen, aber beim unbedingten Berbammungs: urtheil, welches Diezel über ben beutschen Conftitutionalismus ausspricht, tragen wir fein Bebenfen, ben "öfterreichischen gled" unbedingt vorzugieben. Bergleicht ein unpartheiischer Beut theiler die flavische Bolksregierung Desterreichs mit beutschen Bustanden, so wird er ohne Zweifel die erstere vorziehen. Rein Slave ber öfterreichischen Monarchie murbe fich gefallen laffen, was in vielen Gegenden Deutschlands Regel für das Bolk ift. Freier ist hier nichts, als bisweilen und an einzelnen Orten bie Breffe, und wie biese Preffe bas Bolk vertreten will und noch vertritt, liegt am Tage. Berade Die Journale, welche ihre Beisheit in ber Sonne größerer Preffreiheit zeigen, tragen wesentlich bei, bas beutsche Bolt an Geift, Religion und Ratto: nalgefühl zu Grunde zu richten. Die beutsche Preffreiheit bat während des orientalischen Krieges Beispiele von Uneigennübig feit und Nubitaten nationaler Gesinnungstüchtigkeit bloggestellt, welche jeden ehrliebenden Deutschen schamroth machen und bie

freie beutsche Presse in ein Licht stellen, das wie Miltons Solle griffbare Finsterniß ausströmt. Das können wir versichern, daß bie Regierung flavischer Bölker in Desterreich solchen unnenmbaren Schimpf bem beutschen Bolke nicht ansinnen kann, weil et gegen die Ehre des großen deutschen Herrscherstammes und seiner vierzig Millionen Menschen ist.

In vielen beutiden Staaten bezeichnet ber Musbrud .. Befehr einen Begriff, ber alles Bolf gur Beiterkeit ftimmt, und Saufenbe fragen, mas ift bei uns "Gefek"? Und ber Begriff bes "Reche tes" versammelt so viele Bettern und Basen auf bem schmaten Red bes Landes, daß es ganz überwuchert wird, wie das Reikden und bie Anemone vom Bollunderbuich. Und ber Schreiten bet "Gerichtes" fteht unter gewiffen Buchftaben unferer Borterbitcher, aber eine Dacht, die burch Mart und Bein geht, ift er teinesweas an allen Orten. Es ift Alles zu enge, zu klein, m unbebulflich, umb bas Größte und Beiligste wird unter folchen Umftanden philisterhaft und unbedeutend. In ben flavischen Brobingen Desterreichs ist ein folder Rustand unbekannt. Ich bin newik, bak bie Regierung flavifcher Staaten für piele Begenben Deutschlands eine mabre Wohlthat für's Boll ware und Diezel frankt bei folderlei Boraussekungen an ber Unwissenheit und Berfessenheit ber Demokraten, wie so viele andere Behauptungen seiner Schrift aus biefer Quelle bas klare Auge Auch feine Ruffenfurcht tann die fatholische Rirche nicht theilen, felbst auf die Gefahr hin, für benkunfahig und umundig in ber Bolitik erklart zu werben. Die größte Ge-Abr fur's beutiche Bolf brobt weber von ben Ruffen noch on anderen Rationen, sondern vom allbekannten faulen Hede unferer Nation felbit, Die an ber Rerriffenheit in allen toglichen und oft fleinlichsten Sonberintereffen ein fo untafiges Behagen findet. Gben fo wenig konnen wir ben forn Diezel's gegen Breugen theilen, aus feinem anberen brunde, als weil er rabicaler Natur ift mit bem unausstehden Rachgeruch ber außersten Linken ber beutschen Natioalversammlung.

Wir geboren zu Jenen, welche Preußens Reigung zum becaffneten Dualismus, um burch benselben einen unstatthaften Konismus zu Gunsten ber Hohenzollern in Deutschland zu tachen, auf bas Tiefste bedauern; aber wir glauben nicht, daß tese Reigung burchgängig im Bolke wurzelt, welches solche

Reigungen allein thatfraftig machen kann. Im Gegenth wiffen wir, daß die unermefliche Debraabl ber Brenten ! Reibungen amischen Breuken und Desterreich mit uns ! bauert, weil fie barin nur bie Schwächung Deutschlands Bunften ber Revolution erbliden muffen. Und biefe Ueb zeugung wird früher ober fpater fo gewaltig werben, bak fei enabergige Bolitif fie wird ignoriren fonnen. Solde Leit im Breufenthum anzufeinden, halten wir von Diezel's Stan puntte aus für ein großes Unrecht. Der Tag wird for men, mo Brenken und Defterreich im enaften Anschluf an eine ber die beutsche Bundesacte zur Wahrheit machen werbe Unter fo verbefferten Umftanben werben wir nicht mehr b Somach erleben, baf bie Stuttgarter Busammentunft im Se tember 1857 alle beutichen Rebactionen und Diplomaten in & ffurung perfekt. Die Beleng : Medgille bat bann ihren Re für beutiche Bichtfnoten und Contusionen verloren, weil wi ungegebtet periciebener Opnaftien, in Rolge bes geschichtlich Rechtes ein Raterland haben, welches jedem Sandstreiche gewod fen ift. Diesem Riele augustreben ift die Aufgabe aller Batriote benen unsere Schmach eben fo febr zu Bergen geht, als ber Be fuch, burch gewaltsamen Umfturg bie Apramibe auf Die Spit au ftellen.

Was uns jedoch am unangenehmften in Diezel's Bud berührt bat, ift bas aute Stud Islam, welches in biefer & rufung bes Ratholicismus jum Dienfte revolutionarer Befta tungen unverkennbar liegt, wenn auch vielleicht gang unbewul von Seiten bes Berfaffers. Desterreich erhalt bie Roll obne Rudficht auf ben Religionsinhalt bie Inflitution ber fi tholischen Kirche über bas beutsche Bolf zu werfen wie ei funftreiches Net bes berühmten Meifters Sephaiftos, bag fi Jeber im umschlingenben Gewinde ein für alle Dal gefange geben muß. Aus ber nothwendigen Reibung, welche in folche Brangeguftanden unvermeiblich ift, foll fich bas ausammenichme gende und lauternde Reuer entwickeln, in welchem fich bie Brud ftude von "fiebenundbreißig Nationalitäten" ju einer großt Nation von siebenzig Millionen Menschen vereinigen, ohne bo matische Begranzung in ber Glaubenslehre, im Gegentheile m erflarter Abichmachung ber charafteriftischen Begenfake bergi stalt, bağ ber Ratholicismus fo gut als ber Protestantismus un bas Judenthum ihren religios:bogmatischen Inhalt aufgebe und ohne bestimmte Religionslehre im fatholischen Littel ausams menleben bochftens mit bem perbananifpollen Rufe: .. Bott ift nok und ber Raifer von Desterreich sein Bropbet!" Da bleibt ber Kanatismus allein als bewegende Graft übrig, um bie Kahne de kirchlichen und politischen Rabicalismus auf ben beutschen Berm aufzupflanzen. Daß Diezel biefen Borfcblag mit aller Rube mb Unbefangenheit Angefichts bes beutschen Bolfes machen konnte, wweift am besten bas eifenfeste Berg eines achten Demotraten, welcher ben Umidwung über Alles liebt und feine Sturmlaine verschmabt, um bas Angesicht ber germanischen Erbe au erwern. Gines tonnen wir inbeffen von Diezel, beffen Ehrenhaftias eit wir trok feiner uns wiberftrebenben fagtlichen Unfichten ucht im minbeften bezweifeln, für Deutschland lernen. Es geht in tiefer unauslöschlicher Rug burch's beutsche Bolf fur bie ebenbige Mabrheit und Wirflichkeit einer großen beutschen Raion, eines großen beutichen Reiches, einer unwiberftehlichen Dacht tegen jebe freche Luft ber Granger, für beutsche Chre nab und em. Jebes Berg fühlt fich beengt über bie wirfliche ober icheinwre Spaltung ber Großmachte bei jebem Schritte, welchen bie Rolfe: und Staatseiniaung pormarts thun will, namentlich uf bem Bebiete materieller Intereffen. Jebe Seele kniricht eim Binblid auf bas, mas uns Beitungen jenseits ber großen Baffer bieten burfen, ficher und jubelnd über unfere Berriffeneit. Diezel ift nur ber Ausbruck biefes Ruges in beutschen bergen, ber, oft leibenschaftlich unklar über bie Mittel gur Abalfe, einem Gefühle entspringt, bas jo unveraußerlich ift als nier Bolf felbft.

## Die Stellung des katholischen Priesters in gemischten Religionszuständen.

Wenn bie Belt euch haht, fo wist, bas fie mich guerft gehaft hat, Ehriftus bei Sobannes.

Die Stellung und bas Amt eines fatholischen Briefters in miichten Verhaltnissen ift mit gang eigenen, von Vielen nicht tug gewürdigten Schwierigkeiten verbunden. Die letteren bemen oft schon in ber Anabenschule mit ber unnatürlichen Rogung, bag ber aufunftige Canbibat bes Briefterftanbes bie foiannten Communaliculen für alle Confessionen besuchen mik. onders an folden Orten, wo die Protestanten die Mehrzahl Bevölkerung bilben und somit an ber Lehranstalt Direcen, Lehrmeister, Schulbiener und Lehrbucher mit geringer, faum nennenswerther Ausnahme protestantifch find. Der holische Anabe findet fich in einem ihm fremden Lebensfreife, taufenberlei Dinge, für ben Protestanten angemeffen und firlich, bem fünftigen Charafter eines achten tatholifchen ieftere unaufhörlich und in ben kleinften Ginzelheiten entgegeneiten. Die unerlägliche, allgemein verbindliche Schulzucht, protestantischen Sinne gehalten, verpflichtet ibn zu manchen agen, welche felbst im besten Kalle für ein tatholisches Beth verlegend ober abstumpfend wirken. Der katholische Reionsunterricht liegt unter folden Umftanben wie ein beimlich felden im See, beffen Brandung jeden Augenblid über bie Inen Reime beffelben zusammenschlägt. Der Mangel einer bolifchen Schulmeffe, bes tatholifchen Schulgebetes und ber

Witfeier speciell katholischer Festrage, wogegen nicht selten be unschiedlichste Schulzwang stattsindet, bringt das knabenhaft Gemuth in eine Art von Spaltung mit dem Leben, welche fi die Ruhe und Unbefangenheit der gläubigen Jugend eben gefahrvoll, als für die unerläßliche Anhänglichkeit des Schäle an die Lehrer und die Anstalt nachtheilig ist.

Durch ben Uebertritt an's Gymnasium ift ber Rogling m fein Saar beffer baran. In ber Regel ift auch biefe Anfta mehr ober minber gemischt, wo Luthergner, Reformirte, Deutst tatbolifen und Suben ihren Studien obliegen. Raturlich get es bier aukerft gelehrt au. und wer biefe Art von Belehrich keit in gewiffen Begenden Deutschlands kennt, mein recht auf wie man bie fatholifche Rirche und ibr Befenntnif au betracht gewohnt ift. Es hat fogar Källe gegeben, daß abgefallene t tholische Briefter an biefen Lebranstalten mit einiger Borlie angestellt wurden. Gewiffe Bemerkungen gegen tatholifche Ding wie fle entweder wirklich find ober nach verfährtem Borurtbel aufgefaßt und migverftanden werben, find mit ihrer Burgel f tief in protestantisches Wefen eingebrungen, bag felbft bie Gu muthiaften fie nicht ohne Leibes : und Lebensgefahr gurudbalt tonnen, am allerwenigsten bie Bebanten ber Schule, benen M Sucht bes Geschmäkes als Erbubel einwohnt.

Die Schulbücher enthalten mehr ober minder fast überall besonders im Fache der Geschichte und Geographie, Auslassungen, welche für Protestanten nichts Befrembliches haben, abe jeden Katholiken entweder kranken oder in seiner religiöse leberzeugung lockern müssen. Insbesondere psiegt man der Geschichte der Reformation Luthers und Calvins eine ausgiebig Aufmerksamkeit zu widmen, und die protestantische Behandlund derselben macht selbst in mildester Form, die leider nur zu of vermist wird, einen widerlichen Eindruck auf das Gemüth tatholischer Jünglinge. Selbst wo ein katholischer Geschichtslehrt für Katholiken eigens bestellt ist, muß der katholische Rusid durch die gemischten Verhältnisse den eingerührten Verison nannter Kirchenverbesserung, von seinen protestantischen Mitschülern mehr ober minder vikant angerichtet, bekommen.

Allerdings gestehe ich mit wahrer Freude gern, baß bie Mifftanbe, welche fein billiger Mensch ablaugnen kann, ben Le tern genannter Anstalten keineswegs überall mit Wiffen un Willen jur Last fallen. Im Gegentheil wirken auf folder

Boten oft Manner; beren confessionelle Unpartheilichkeit und Orrechtigkeitsliebe alles Lob verdienen, wie wir es Beispielshals ber bem Berrn Rector Bomel und bem Berrn Director Claffen Bomnafium zu Krankfurt am Main nachrühmen muffen. leiber können baburch die Berhältniffe felbst nicht überall um: reindert werben und find in ber Regel mächtiger, als aller Renschenwille. Dazu kommt bie unpraktische Thorbeit ber Kautifer, welche solche Anstalten nicht als paritatisch, sonbern is protestantisch behandelt millen wollen, als wenn ber Ratho-I pon Rechtswegen als Schmarpkeriniect am Baume ber Eremtnik au betrachten fei. Das auffallenbfte Beifpiel biefer lt baben wir im Jahre 1855 zu Frankfurt am Main erlebt. in biefiges Blatt tatholischer Karbung melbete in ber barmwieften Sprache von ber Welt bie Ernennung eines fatholischen kligionslehrers am "gemischten" Symnasium zu Krankfurt. A ftanben auf einmal alle grunen Zwerge auf, für ihre theure Schwester Kanferluche au ftreiten, mit bem garmrufe in ben Belb: "Das Symnasium ift nicht gemischt, sonbern protestanid," und brachten feltsam genug als Hauptbeweis für biefe leficht ben Umftand, daß biefe Anstalt unter protestantischer kewaltung ftebe und folglich nothwendig protestantisch fein iffe. Aber biefes lettere ift es ja eben, mas wir für bie Rogs me bes fatholischen Briefterthums von Bergen beklagen. Die tinen Awerge, beren Berftand in ber Regel nicht weiter reicht & ibre Rafe und von welchen Gothe mit Recht fagte:

> "Sie nennen mich ihren Meifter, Und geben ber Rafe nach!"

then gleichwohl das Wichtigste in dieser Sache vollfommen übers ben. Bekanntlich hatten die Frankfurter Ratholiken ein confess welles Symnasium, indem ein Churfürst von Mainz das reiche deminicanerkloster in ein Colleg von Weltwriestern, das soges wente Friedericianum, verwandelte und den Geistlichen dieser enossenschaft auftrug, lateinische Schule für die Ratholiken zu üben. Bei der Organisation unseres Gymnasiums ging diese skalt ein und das Bermögen derselben siel an den Staat, bestungsweise an die katholische Schulcasse. Die Ratholiken ersulten eine gelehrte Mittelschule, welche der hohe Senat in nen amtlichen Berhandlungen mit der katholischen Gemeinde untösten Berdrusse der grünen Zwerze, welche um keinen

Breis ihr Anrecht auf bie "Alegelfahre" ber Bhilifter fallen laffen wollten. Brogomnaffum genannt, mit ber weiteren de flarung, bak bie Ratholifen Frankfurte ein Recht auf ein eine nes tatholifches Opinnafinin behielten und bis jur Rempirtia ung biefer Ibee bas hiefige Stadtanmnafium benfinen tonnten Defhalb wurden bis zum genannten Reitvunfte ein fatholifie Religionslehrer und ein Geschichterrofeffor fur bie fatholifche Schuler bes Bomnafiums angestellt, und bie tatholifchen Sal ler fteben nicht unter bem protestantischen Confiftorium, fonden unter ber katholifchen Rirchen: und Schulcommiffion. Ine bie fem geschichtlich begrundeten Rochte ber Ratholiten lagt fich i Benennung eines "gemischten" Gomnafiums um fo leichter recht fertigen, ba ja bie befthalb gemachten Erfparniffe bem Stack au Gute kommen. Das Gefchrei ber grunen Amerge bring uns also bochftens ben Bortheil, bag wir uns auf ibr vollatt tiges Reugnif berufen tonnen zum Beweife, baf felbft ba. w bie Staatsbehorbe bas paritatiiche Gomnafium aufrecht erbalte muß, bas protestantische Uebergewicht trok ber feierlichften Rechtsvertrage als allein bominirend in Schut genommen wir

An biefen einflufreichen Mifftand knubft fich ein andere bon eben fo großer Bebentung, wenn auch nur in materielle Begiebung. In ber Regel find nämlich bie katholischen Alb ranten zum Briefterthume arm aus leicht beareiflichen Grunden welche jum Theile ben erörterten mittelbeutschen Bolkszuftanber entspringen, und fonnen befhalb ihre Studienkoften nicht aus eigenen Mitteln bestreiten. Die Stifter und Rlofter, welche t früherer Reit so vielen fabigen Rorfen aus bem gemeinen Bolf bie Gulfsmittel jum Stubiren lieferten, fei es an Belb obe Unterricht, um über bie erften Schwierigfeiten ber gelehrtel Studien binauszuhelfen, find im Revolutionsfturm fammtlid gerftort und eingezogen worben. Das nämliche Schicffal ba viele andere tatholische Stiftungen und Stipenbienfonds be troffen, welche einst mit weitausreichenber Bulfe ber Stuben bilbung auflossen. Dagu find in neuerer Beit die Ginfunfte be Seelsorgegeiftlichkeit theils burch bie theuere Reit und bie fort ichreitende Berarmung ber Gemeinden, theils burch allmaliael Binfchwinden ber Stolgebühren, Behentablofung und Saltum vermehrter Arbeitsfrafte im Seelforgebienft fur bie fteigente Bolfegahl bergestalt zusammengeschmolzen, bag bie früheren bochft beträchtlichen Gelbmittel aus biefer Quelle zur Bilbung

immer Theologen fait ganglich versiegen muffen. Die theilweife Bleichgultigkeit in Religionsfachen, welche zur innigften Bergensfrende bes Rrankfurter Journals bas beutiche Land weitbin befallen bat, schenft ber Erziehnna ber jungen Beiftlichen auch nicht mehr iene garte Rücklicht und Nachbulfe, welche wir in Meren Reiten als besondere Meußerung ber Undacht und Ehr fucht vor Gott und ber beiligen Rirche an ber beutschen Ration m bewundern fo viele Belegenheit hatten. Tritt also ein junger Menich mit ber Absicht. Briefter zu merben, in bie boberen Unterrichtsanstalten ein, fo muß er feine Auslagen größtentheils and geliehenen Gelbern, sei es von Privaten, sei es von öffent= liben Caffen, bestreiten, und je hober er hinaufrudt, um fo atifier wird feine Schuld, Die er einft als Briefter gurudtablen ioll. Auf diese unnatürliche Weise wird namentlich sein Univer-Stateschibium erleichtert, indem er an manchen Orten aus einem betreffenden Konds seiner Heimath ein Stivendium erhält, welches etwa die Salfte feiner Studirkoften bedt, unter ber Bebingung. bok er bie erhaltene Summe nach seinem Eintritt in ein felbst flindiges Umt in Sahresraten, notbigenfalls mit ben ichuldigen Rinfen, gurudgable. Daburch tritt ber fertige junge Mann mit einer fehr fühlbaren Schulbenlaft in's Briefterleben ein, und mit fich unaufborliche Betreibungen zur Ruckerstattung bes Rwitals und ber Rinfen vom bischöflichen Ordinariate und ber landesfürstlichen Kinanzbehörde gefallen laffen. Bon ben mäßigen Einfunften ber Pfarrei, Die ihm etwa nach gehn Jahren angestrenater Dienste in tiefer Armuth und Noth zu Theil warb. wird ihm eintretenden Kalles selbst von der Obrigkeit der jahr= liche Schuldantheil abgezogen, bis ber lette Beller bezahlt ift. Go muß er bei besonders gunftigen Berhaltniffen die erfte Salfte kines Briefterlebens in Nothdurft und unaufhörlicher Blackerei mbringen und oft neue Schulden machen, um die alten abzutragen, so baß biese unselige Last nicht selten bas ganze Leben hindurch auf feiner Seele lieat.

Allerdings bruckt dieses Verhaltniß in einem Lande mehr, im anderen minder, aber es ist da und dußert seine ungunstigen Birkungen als eine Art von Nothwendigkeit in gesehlicher Form und mit dem Siegel des Bischofs. Dadurch werden Nath mid Lebenskraft vieler Priester aufgezehrt. Den meisten fehlen, auf dem Lande namentlich, aus diesem Grunde die nötbigen Geldmittel, die Studien ihres Faches ensig und umfangreich

fortzuseten, besonders Bücher und wissenschaftliche Zeitschlichen für die vielfältigen Zweige der theologischen Ausbildum Wan hat anderwärts gar keinen Begriff, wie dürftig sich viel Landgeistliche durchhelfen mussen. Selbst nichts haben we den Armen nichts geben können, ist eine Doppelqual, welch viele Naturen frühzeitig erliegen, oder an allem Erfolge sie Seelsorge scheitern.

Gine andere Schwierigfeit für Briefterbilbung fliefit aus be Ruftande ber beutiden Sochichulen. Bis gum Sabre 1848 w ben fatholischen Canbibaten in ben meiften mittelbeutichen Sta ten foggr eine bestimmte Universität vorgeschrieben, falls b junge Mann ber fo eben geschilberten Staatsunterftukungen bur Darleben genießen wollte. Beffen und Raffau betrachteten ; biefem Amede Gieken für unvermeiblich, allerdings in ein lieblichen Gegend Oberbeffens, aber tief im Philisterthum flet ftabtifcher Beltweisheit, Die Stadt vorherrichend protestanti mit einer tleinen, erft im Laufe biefes Sahrhunderts angeschwenn ten Gemeinde von Katholiken unter einem einzigen Seelforge welcher qualeich Brofessor ber Theologie mar. Der katholik Canbibat ber Theologie ist unter fo armlichen Umstanden confessioneller Begiehung vom fatholischen Gottesbienft, wie in Rathebralen und anderen polfereichen Stadtgemeinden gefeie wirb, also von seinem eigentlichen Bilbungselemente gangli abgeschnitten und mitten in's protestantische Leben gebannt. baß er mit bem fatholischen Kirchenwesen in praftischer Da ftellung gang unbefannt bleibt und fich fpater nur mit Du bineinfinden tann. Wie viel biefe einfeitigen und unzusamme bangenben Berhältniffe auf bie Berflachung und Berweltlichm bes jugendlichen Mannes einwirkten, fann ben wisbegierig Lefern ber nachste beste Briefter ergablen, welcher noch oft # Schmerzen ber Reit gebenft, wo Alles zusammen zu wirt ichien, ben fatholischen Studenten zu verberben.

Nebst Gießen ward bamals auch die katholische Facultät w Tübingen von unseren Theologen mit Liebe begangen. Wöhle tiefe Gelehrsamkeit und die festkatholische Gesinnung der Pr fessoren machten einige Zeit hindurch diese Hochschule zur si einzigen in Deutschland, welcher die jugendlichen Hoffnungen w Recht und unter Zustimmung der Kirche zusließen konnten. Al leider kehrten hier die Gießener Nißstände wieder. Tübing war und ist eine vorwiegend protestantische Landstadt, bei

tabolifche Beimifchung wegen ihres geringen Umfanges fein mines. bilbungsfraftiges Rirdenleben aufweisen fonnte, wie es fir einen Roaling bes fatholifchen Briefterthums nothwendig ift: maereconet alle bie Mikverhaltniffe fleiner Stabte für Die Bil bing funger Danner. Man bat freilich ichon oft mit Emphase af biefe Bochichulen in fleineren Stabten aufmerkfam gemacht, weil fie mehr Ruhe und Gintehr in fich felbst gemabren und viel Reit aum Studiren übrig laffen. Abgefeben pon biefem febr weifelhaften Bortheil, wird man die Rleinheit ber bestehenden Berbaltniffe ftets auch als Lebensbeschrankung, somit als Man: gel an Beltbilbungsmitteln und großgrtigen Lebenserfahrungen betrachten muffen. Statt ber Studien gebeißt nur allzu leicht bie Burichenschaft und das Verlorensein in's eitle Sinnen und Trachten grillenftabtifcher Jugenb. Die merkwürdiaften Eremplare beutider Bedanten mit ihrem Dunfel und Trennungsgeluft. mit ihrer fachsischen Bauerngrobheit und Rlopffechterei find in ben Restern biefer kleinstaatlichen Landhochschulen flügge geworben, wo ber Schlafrod als Symbol ber beutschen Belehrsam= teit und Mannertugend eine fo naturaliftische Rolle fvielt. Rit ben Theologen kann überhaupt die beste Theorie wenig Er: briefliches eintragen, wenn fie nicht zugleich Leben und Uebung fein fann.

Die Sochschule zu Freiburg im Breisgau, welche in früherer Beit auch von Studenten unferer Begend gern besucht wurde, ift frühzeitig ihrem katholischen Charakter burch josephinische Endenzen, spater burch protestantische Ginfluffe entfrembet morben, so baß bie entscheibenben katholischen Rrafte basteben, wie Bilber im Ahnensaal, Denkmäler eines ausgestorbenen Geschlech: tes, beren Reliquien ber Beamtenwelt verbachtig find als firchentreu und ben Emportommlingen ohne Kirchensiegel wie Dornen im Auge verhaßt, weil Geiftlose nichts fo febr verlett, als Beift und Liefe. Denkt man an Dannemapr, an Schreiber, an Freiberen von Melbegg, von ber Regierung bis zum außersten im Amte gehalten, und gegen die bischöfliche Einrede und den Angst: ihrei eibestreuer Ratholifen in Schut genommen, fo begreift man, baß katholische Studenten bafelbft nicht fehr gut aufgeboben waren. Bonn lag in feiner Thalermabrung für Aermere anerichwinglich an ben ichonen Ufern bes Rheins und bie unseligen Wirren bes hermesianismus und ihrer ftaatsbesolbeten Sachmalter konnten auch nicht als Reizmittel für katholische Bergen

gelten. München zog ebenfalls in seiner damaligen Entferum nur Wohlhabende an. Würzburg, einst viel beliebt, wurde in Laufe der Zeit auf eine Weise antiquirt, daß gegenwärtig w Wenige daran denken, dort zu studiren. Philipps nahm d Ernennung zum Professor des Kirchenrechtes daselbst nicht w weil die Facultät mit Verstärfung aus allen Nachbarzweige dagegen eine erstaunliche Abneigung nicht verhehlte. Darm konnte man den zeitgemäßen Abscheu gegen Ultramontane his Länglich ermessen.

Rach biefen fritischen Reitläufen ber Universitätestubien nah bie Arche bes Seminars bie Geretteten auf, feineswegs übere lockend, an vielen Orten fogar armlich ausgestattet in zeitlich Begabung mit Gelb und Gut, und in Bezug auf geiffige Bi bungefraft, auch vielfach von eifrigen Beamten beauffichte und gemafregelt, ohne besonderen Bortheil für die Freiheit m Unabhangigfeit fatholifder Briefterbilbung. Für manche Stube ten gehörte bekhalb bas Seminarbilbungsiahr zu ben betrübtefte Erinnerungen bes Jugenblebens mit entscheibenben Folgen für Lie und Seele. Sogar bie Rleinheit bes Berfonals biefer Anstalten a stickte alle großgrtige Ausweitung bes Menschengeistes burch Lebe und Unterricht, welche nur in ber Bielheit und Dannigfaltigfei gebeiben kann. Unter folden Aufpicien trat ber junge Briefter in Amtsleben ein, zunächst als Cavlan mit hundert Gulden lob und freier Vervflegung im Pfarrhause für Die Reit eines Rirchen jahres. Dan hatte biemit wenigstens allen protestantischen Gis fluß auf bie Stellung bes fatholischen Briefters als beenbig annehmen konnen. Aber mit nichten. Dier fing er erft rech In jedem biefer mittel= und westbeutschen gandchen mt gemischter Bevolkerung gibt es bis auf biefe Stunde (21. 20 vember 1855) eine fogenannte weltliche Rirchenbehörde, i Naffan eine Abtheilung bes Ministeriums, in Krankfurt ein Rirden: und Schulcommiffion, in Baben und Burttemberg eine Dberkirchenrath und in beiden Soffen Ministerialsectionen fe die Sandhabung der Kirchenangelegenheiten, welche, im facti ichen Besite vieler Episcopalredite, es in ihrer Sand batte bas Interesse bes jungen Mannes vom katholischen Bilde auf ihre eigene weltliche Dadhtvollkommenheit in ber Befor berung zu Kirchenstellen und auf ben fogenannten, von if ausgehenden Staatsschutz gegen bierardische Uebergriffe bin zulenken.

Daburch entstand eine Doppelstellung für ben Briefter, welche vielen unerfahrenen Bergen verberblich geworben ift. Sielt er simlich an feiner Kirche fest um jeden Breis, fo murbe er bei er weltlichen Rirchenbeborbe schwarz notirt. Reitungen, Amtmte. Burgermeiftereien mit bemofratischem Rachgeruche lifvelm gegen ibn als bekannten Ultramontanen und Refuiten, ber in blinder Singabe an Die romifche Briefterberrichaft Gins niffe in's Gebiet ber weltlichen Macht erlaube, ben confessio: wien Krieden ftore und fich fur jede Beforderung unmöglich noche. An Spionen und Verlaumdern bat es bei folden Geegenheiten zu feiner Reit gefehlt. In neuefter Reit übernahmen 108 Beschäft eines Spfophanten hier und ba sogar bie Bens: Parmen protestantischer Confession. Auffallenbere Briefterfleibung. brudftude aus Bredigten, vom Munde ichlechter Gefellen im Birthshause aufgelesen. Dichtungen über Rührung bes Beichtwichaftes und Geltenbmachung canonischer Borichriften bei con-Mionellen Begenfaken merben mit frecher Unverschamtbeit in Imlauf gefett, von officiofen und bemofratischen Blattern verweitet und keine Luge und Entstellung gespart, um ben trenen Briefter bei ber Menge in Verruf zu bringen. Satte fich ber wandte Beift burch biefe Klemme langere Zeit hindurch ge smogen und gebogen, ohne auf ber einen ober ber anderen Beite anzustoken, fo blieb boch ein Schade nicht aus: ber Reifter ericbien bem Bolte als ein Zweibeutiger und ließ fich elber im ungludlichen Augenblicke Manches gefallen, mas ber trenge Ratholik feinem Seelforger nie verzeiht. Im aleichen Rafe, wie er die schillernden Karben vorwalten ließ, verfolgte In der Beifall ber ichlechten Journaliftit, die Lobhubelei glaus unslofer Rirchenfeinbe, Die Schmeichelei glattzungiger Bureautoten über feine zeitgemäßen Fortichritte und richtigen Berftandiffe unerläklicher Reitbedürfniffe. Das war einerfeits gang geinnet, ben Gelobhubelten bei feiner katholischen Gemeinde als Imbbruchigen por ber Kirche zu verbachtigen, anbererseits fein mes Berg für die Ginfluffe ber Kirchenpragmatit empfanalich zu uchen. Um ihn vollends zu Grunde zu richten, bringen bie Mittelrheinische Zeitung, bas Frankfurter Journal und ber Imabifche Merfur ihr tägliches Mitleib über seine unverbiente ntergeordnete Stellung, über feine von ben Bischofen ftete bintriebene Beforberung, beren er vor Anderen wurdig fei, über erarchischen Drud, welcher von ber oberhirtlichen Berrichlucht Beba Beber, Gartons X.

gagen die Undergebenen gelibt werbe, mit Buffrukhen, mit betretenen Bahn muthig fortzuwandeln im festen Bertrummit ben ihm ftets bereiten Schut der Reglerungsgewalt, und ihre Somperaintätsrechte gegen den Bischof immer nachbuttet wahren werbe.

Diefe Taftif ift um fo perfanglicher . ba biefe Blatten einer gans eigenen Spartraft begabt finb, wenn es gilt, fanle Stelle im Menichen und in ber Gefellichaft beraufull ben. Ge gehört in folden Berhaltniffen immer viel bam bi fich ein armes Menfcbenberg gegen foldbe oft Sabre lang gelb Rinfte feft und unbeflegt erhalte. Reigt ber Beiftliche, bie Untengebeule gegenüber, nur bie geringfte Schwäche, fo ift bei ber Gemeinde, fo weit sie tatholisch ift, und bei ber f Der Regierungside ichofficen Beborbe qualeich verborben. läuft gewähnlich babingus, bak ber Dowelganger wie i Ranciomirter behandelt wird, ohne viel Entgezensommen bi Seiten ber Ranglel. Und in ber That fommt man gegen b Bifchof bie Lange nicht auf, wenn er feine Bflicht thut, Die Staatsasmalt hat weber bie Mittel noch ftets bie link. verbarbenes Bertzeug in ibren Gnabenfold an nehmen. Gel in Baben, wo diese Art ber Bersoraung mikaludter Opfer d gewiffe Berühmtbeit errungen bat, tommt am Ende nicht w beraus, man muß eben früher ober fpater capituliren (vo setrorsum dare et cursus iterare relictos). Wenn also Mil biefer Art fich auch nicht zu baufig zur vollen Abache benbeit entwideln, fo fann boch bie fatholiiche Rirche und folden Umftanben ftets ihres Schabens ficher fein. Es M eine Ungabl furditiamer Raturen, welche, weit entfernt, irae einem bischöflichen Befehle ju widerfteben, jeboch benfelb ftets to ausführen, bag teine bleibenbe, tiefer gehenbe Birtis babon übrig bleibt, um ja bei ber protestantifchen Regierm Sie baben bie bonigtriefenbe Runge D nickt anufloken. pulifden Reftore nach beiben Seiten, mobei ber Bifchaf alle verlieren kann, weil die Staatsregierung ben Bortbeil für f hat, daß gegen ihre Kirchenbeherrichung nie etwas mit Enera unternommen wird. Diese ehrwurbigen Saupter priefterlich Doppelgangerei fteben bei ben Deiftern vom Stubl in to. getheilter Achtung, bak fie nach ihrem feligen Bericheiben m fühlichen und beutschfatholischen Sournalen mit Refrologen & feiert werben, wie Smetona, ber Apoftat aus Bobmen : . الإنجابي وووا والعراواة

Andere biefes Gelichters, so baß man meinen möchte, ihr vielsemrobter Honigmund fließe noch im Tobe über in die Feber bes Schreibers biefer ekelhaftesten aller Leichenreben.

Damit ift aber bas Dag ber weltlichen Ginwirkungen auf ben Briefter au Gunften protestantifcher Lebensanichmung feines-Man bat noch barüber binaus einen angerst wirts famen Mechanismus erfunden, um bie Swiken ber Seelforas geiftlichfeit unschädlich zu machen. Die fatholischen Geiftlichen werben auch in die weltliche Kirchenregierung gezogen, wo ihnen Die feltsame Chre zu Theil mirb mit Birett und Stola Die amtlice Bagenburg gegen Bifchof und Rauft zu formiren unter bem gartlichften Banbebruck bes weltlichen Brafibenten, welchem ble icone Aufgabe geworten ift, bem vielbeichaftigten Bifchof einen auten Theil feiner Umtepflichten auf Die artiafte Beife von der Welt abzunehmen und im Ramen bes Staates ohne Beibe und Kraft felbit nach Bermogen zu erfüllen. Dem Geist= liden, welcher foldbergeftalt als weltlicher Beamter in Rirchens fachen arbeitet, ist natürlich zur Bflicht gemacht, Die Berordmmgen ber Staatsbeborben bei allen firchlichen Angelegenheiten in seinem College als oberfte Rorm in beralicher Gintracht mit seinen regierungsfreundlichen Genossen in Anwendung zu brinfen ober in feiner Mitanwesenheit bringen zu laffen, nicht Not aeaen Rirche und Bischof, sondern auch gegen sich selbst als Barrer und Seelenhirten. Denn tiefe Doppelhaftigfeit feiner Stellung bringt ibn in feber Beziehung in sichere Berlegenheit. It er mit ben Befchluffen bes College einverstanden, fo burbet er bie Last ber Untreue felbst auf seine Schultern : stimmt er bagegen, so steht er als Minorität wie die Bfalz im Rheine. von ben Wogen umftrudelt und versvottet. Rein Denich fimmert fich um bie Ruine; frohlich fegelt bie "L'orelei" bes Be-Muffes burch's Bingerloch ber Expedition. Der lettere erfcheint nicht im Ramen ber einverstandenen, sondern ber Körperschaft, mb ber Beiftliche bient als Firnig auf jeben kirchenwidrigen Glaff, um bas Bolf zu blenden. Denn febe Einrede beffelben wird burch die Bemerkung niebergeschlagen, daß ja auch ber Geiftliche bei ber Faffung bes Beschlusses mitgewirkt habe nach ber Berfaffung, welche fur Alle maggebend fei. Ja in vielen Dingen ift ihm geradezu die Ausführung dieser Beschluffe, befenders in confessionellen Schulfachen, aufgetragen, eine Art idbener Schnur, welche bie Bruberliebe für bie fatholifchen.

Priester im Uebermaße von Toleranz gewirkt hat. Es si gar keinem Menschen auf der Gegenseite ein, daß diese ! nusgesichter mit drehbarer Doppelnase nach rechts und lu in einer Person monstrose Bildungen sind, wie das Geschle der Drachen und Greifen in einer Figur an den Saul knäusen eines gothischen Portals, deren sich die theilnahmsw protestantische Welt, die Ersinderin dieser Misgestalten, he lich schämen sollte.

Die katholische Kurzsicht, welche barin einen Bortheil bie Ratholifen erblickt, ift allein noch erbarmungswürdiger, ber Anblid biefer ameigetheilten Anechte Gottes und ber De ichen. Die ungebeuerlichen Rorverichaften für ben fatholifd Beift und Cultus in Schule und Rirche verbanten ihren ! iprung einzig und allein bem Bestreben, bas fatholifche Rird recht burch die Krankfurter Kirchenpragmatik zu erseken und landesfürstliche Hobeit ber Brotestanten auf bas fatholische & biet auszudehnen. Die firchliche Oberbehörde follte jedem tholischen Briefter Die Theilnahme an folden Collegien verbiel und baburch ben Seelforgern eine freie Stellung in ber 6 meinde ichaffen. Sie wird biefelbe nie bemeistern konnen, et fo wenig als ber angeflogene Schnee einer bunkeln Winterna ben Golbabler am Rande ber Kelsenwand; benn beim erft Sommermorgenstrable icuttelt ber Beschneite feine gewaltig Rittige, Die Schneeflocken flauben aus in alle Minbe und bie a Freiheiteluft spottet ber Einwirfungen von oben, mobei bas Bi bie Reigung, aber nicht im gleichen Make ben Muth finnbilb will. Bier find nur zwei Dinge naturgemäß : entweder gebe m Die Bermaltung ber tatholischen Rirchen: und Schulangelegt beiten ben Bischöfen gurud, baß fie unter ber Mitwirfung ! bazu berechtigten confessionellen Gemeinde nach bem katholisch Rirdenrechte verwaltet werben; ober man laffe biefelben bu Brotestanten nach ben Regeln ber romisch : fatholischen Rir verwalten, welche benfelben vom Bischofe ober in einschlägie Sachen von ber Rirdengemeinbe genau an bie Banb gegel werben. 3ch will lieber mit Brotestanten zu thun haben, als : Ratholifen, welche bas unnatürliche Amt annehmen, katholif Rirdengesete nach protestantischen Verordnungen zu migbanbe Man wird mit ben ersteren leichter fertig, weil sie in ber 9 gel weit billiger find. Dabei ift feineswegs gesagt, baf bi fatholischen "Temperanzler" burchweg gegen die Kirche angehi

Im Gegentheile. fie geben nur fo weit, als fie Duth haben. mb biefer Duth ftebt nur bann in voller Matenbluthe, wenn fle Geiftliche als Genoffen ibres Amtes und ihrer Schuld boben. Diefen Berren ichlieken fich die landesfürftlichen Decane in gemischten Landern an, theure Baupter fürmahr, aber aus Abficht ober Difeverstandniß zu Amphibien berabgefunten, balb am trodenen Uferrande ber Rirche Damme gegen bie Sturaffuth anzulegen, balb mit ber schäumenben Brandung au schwimmen mb bie eigene Arbeit am Safendamme wieder hinwegzusvülen. Die Benennung "landesfürstliche Decane" ift zwar in vielen Begenben gefallen: aber ber zwiefaltige Rirchen; und Stagtebiener beftebt noch immer fort. Die Regierungen wollen mit bem Bi= hofe nicht fo ichlechterbings verfehren. Das führt oft au un= liebiamen Erörterungen, welche bie ichnelle Anwendung ber Beiete aufhalten. Mit ben Decanen wird man leichter fertig, und bie landesbischöfliche Auctoritat bat babei weniger Sinderniffe zu befahren. Es ift in der That erstaunlich, wie weit man an manchen Orten mit biefer Sclavifirung bes Briefteramtes nach ben Brunb= faben bes protestantischen Brincips gegangen ift. landesfürftliche Rirchenrathe, geheime Rirchenrathe, Oberftubientathe, Schulrathe und bergleichen mehr, welche mit sichtbarem Boblgefallen ihr Brabicat mie einen Orbensftern am rothweißen Bande zur Schau tragen und damit ihre reichen Verbienste um Staat und Kirche beweisen. Wir konnen an ihnen nur Rajas erbliden, welche burch bas Abzeichen ihres Titels an ihre unfreie Stellung erinnern.

Eine andere Noth, wovon man in größeren Staaten keinen Begriff hat, macht die Lage des Briefters in Mitteldeutschland oft nicht sonderlich beneidenswerth. Man sucht nämlich den Grundsatz geltend zu machen, daß in jedem kleinsten Lande nur Landeseingeborene die Seelsorge ausüben dürsen, einmal, weil Richteingeborene kein Bürgerrecht ansprechen können, sodann weil sie das Staatsezamen nicht bestanden und die vorgeschriebene Pochschule nicht besucht haben. Dieser Grundsatz, aus kleinskaatlichem Jammer emporgewachsen, steht mit der universellen Idee des katholischen Kirchenthumes im schneidenden Widerspruche, weil es an kein ausschlicheliches Bürgerz und Landesthum gebunden, an allen Orten und in allen Beiten den geistlichen, sich ewig gleichbleibenden Dienst der Seelsorge zu führen hat, nachdem im Allgemeinen den Verordnungen des Staates

in Bezug auf weltliche Rudfichten und Berbaltniffe Gentige a leistet worden ift. Daburch kommt ber Briefter mit feinem 2h dendienft oft in febr bebranate Umftanbe. Ramentlich trif biefes Loos bie unt Ausbulfe in ber Seelforge gegrundete Kranziscaner: und Rapuginerflöfter und Orbensvereine überham beren Mitalieber befanntlich ein großes Ganges bilben bab nach bem Ermeffen ber Oberen und ben Erforberniffen be Dienstes gemäß nach allen Stationen ihres Bestanbes gefenbi werben. In Rurheffen wollte man aus biefem Grunde ben Rufan menbang ber fulbaifden Rlofter mit ben Brovingialporftanbe in Beftwhalen und bie Sin- und Berverfetung ber Rlofteraeit lichen nicht gestatten, ungegebtet bies fast eben fo viel biek, al bie gengenten Orbensgemeinden geradem zu unterbruden. Dan Rweifel bat man nachträglich bie Ausführung ber einschlägige Regierungsbebenten wieber aufgegeben: aber es ift febr ichlimm baf bie Befengebung fleiner Staaten und beren Banbhabum überhaupt folde, für Ratholifen höchft betrübte Conflicte aus nur entstehen laft. ba es nie ohne Bloke fur bie Ginficht und Tolerang ber protestantischen Auffassung unferer Rirchenustante abgeben fann.

Die Diocese Kulba begreift auch bas Sachien : Weimar'iche Rirchenwesen ber Ratholischen in sich, so weit es im ebemaligen Rulbaifden Antheile befindlich und insbefonders in der Refibent ftabt und in Jena neu emporgewachsen ift. Die geordnete Seelforge wird unter fo bewandten Umftanden nur moglich burch die Freizugigfeit ber Beiftlichen aus bem einen in ben anderen Theil, ohne Ruckficht auf Kurbeffische ober Weimar'iche Leiber murbe hier einem Weimaraner ber Uebet tritt auf eine furheffifche Afrunde von Raffel aus lebhaft be ftritten, weil er ale Auslander fein Beneficium in In beffen befiten fonne. Und dies geschieht viele Rabre nach Steubs Born über bie Tiroler, weil fie bie baprifchen Refor matoren weber volitisch noch firchlich gewähren laffen wollten, als unberechtigt im fremben Lande zu fo umfaffenden mo Die Tiroler waren weniastens burd grundlichen Beichaften. teinen Diöcesanvertrag gebunden, wie Kurheffen und Beimat. Der Regierung bes letteren Landes, welche in ber Regel mit anerkennenswerther Billigkeit gegen bie Ratholiken verfahrt, gelang es auch, die Freizugigfeit ber Briefter in ber Diock burchzusegen. Gleichwohl hat man von Raffel aus zur Zeit be Benifariusfestes in Fulba die Jesuten, sammtilch Stuatsburger benischer Bundeslande, nicht predigen lassen wollen, weil sie als kuslander teine landesfürstliche Berechtigung dazu hatten. Bidseinder "Ansländer" für Deutsche eines anderen Bundeslandes wird sogar in der kleinsten freien Stadt festgehalten sük Rachbarn angränzender Gebiete, wenn sie auch nur eine kalbe Stunde vor den Thoren wohnen. Im Vergleiche mit diesem mittelbeutschen Ausländerthum erscheinen die Tiroler vollkommen berechtigt, die Nichtösterreicher Ausländer zu nennen, so lange im Gebiete der Bollblutsdeutschen die kleinlichste Absperrung gesen deutsche Mitbürgerschaft obwaltet.

Eine faft abnliche Freigugigfeit ber Geiftlichen beftebt and wifden Krankfurt und Raffau in eben fo beschränkter Korm. Die Bfarrer, Directoren und Raplane zu Krankfurt am Main, faft fammtlich Raffauer ober andere Staatsangeborige, find nicht Nes von allen bürgerlichen Rechten ausgeschloffen, obgleich im Beffte einer unabhangigen Bfrunde, fondern gelten burdweg als Frembe ober "Auslander", bergeftalt, daß fie von ber Frank furter Staatsbehorbe nicht einmal einen Bag bekommen obne legalen Beimatheschein, welcher ihr Krembenthum auf eine fefte Rur mit Dube und aus besonderen Gnaben Bafis ftellt. erbalten ber Bfarrer und die Directoren einen Frankfurter Bak in Kolge ernstlicher Borftellungen an's Bolizeiamt, wah! rend die naffauischen Raplane ohne Beimatheschein noch immet bon biefer Onabe ausgeschloffen find, ungeachtet fie, von ber Staatsbehorbe eiblich in Bflicht genommen, nach bem Dibcefangrundvertrage awischen Rassau und Frankfurt von ber letteten Stadt im Kalle eintretender Dienstuntauglichfeit lebenslänglich unterbalten werden muffen. Sier tritt nun ber gang abnorme Rall ein, bag bie Frankfurter Beiftlichen mit fremben Baffen reifen tonnen, ohne baf bie Staatsbehorbe auch nur bas Minbefte bavon Diffbrauche treten bei ber Chrlichfeit biefer fremben Basinhaber allerbinge nicht ein, aber möglich find fie boch, und bege halb follte bie Staatsgewalt biefen Biberfinn ber "Auslanberei" an ihren beeibeten Beiftlichen in folden Buntten einmal fahren laffen. Indeß icheint diefer Fortichritt unferes gefellichaftlichen & bens noch weit entfernt zu fein, ba ber hiefige "Bolksfreunb", ein bemofratisches Subelblatt, noch im vorigen Jahre (1855) bie Frankfurter Beiftlichen als "Auslander, Gindringlinge und Bauern aus Raffau und Tirol" ungeftraft beschimpfen tonnte.

In Betracht bieser mittelbeutschen Zustände hat ein geistreiche Mann die priesterliche Thätigkeit im Bilde einer Eidechse anfassen zu mussen geglaubt, welche bald da, bald bort getreten, in manchen Fällen um ganze Gliedmaßen verstümmelt, von bebischen Steinwurfen gequetscht und verfolgt, durch die kleinen Ländchen schlüpfen muß und an mancher Stelle gar nicht gebuldet wird.

Der Bischof von Limburg berief aus Brieftermangel einen Beiftlichen aus Cobleng, um eine Lude in ber Seelforge aus aufüllen, aber er murbe als Auslander ohne Staatsprifune und Siegelaufbrud fogar von ber provisorifchen Stelle entfernt und ausgewiesen. Ru Krankfurt am Main lebte langere Bett mit bischöflicher Genehmigung ein auslandischer Briefter, abet aus ben beutichen Bunbesftaaten geburtig, und that um fret willige Beitrage zu feinem Unterhalte Ausbulfebienfte in bet Seelforge für einen franten Briefter. Als folder gab er auch ben festgesekten Religionsunterricht in einer Rlaffe ber Dabben volksschule. Aber bie katholische Rirchen: und Schulcommiffion beseitigte ihn als "Auslander". Ja fie bestritt sogar bie Gr laubtheit priesterlicher Berrichtungen von Seiten biefes Baftes. welcher von ber Bolizei als fogenannter Bermiffionist laut feines Paffes die Erlaubnig zum Aufenthalte in der freien Stadt erhal ten batte: letteres freilich ohne Erfolg, ba bie geiftliche Ortsbeborbe bas Recht priefterlicher Sandlungen für ihn behauptete. Dieses Berfahren, wovon man in Staaten, wie in Defter reich, Bayern und Breugen feinen Begriff hat, weil Umfang und Groke bes Reiches einen folden Rleinlichkeitsgeift geraben ausschließt, grundete fich in Frankfurt auf ben Grundsat bet Staatsgewalt, bag nur ein Raffauer ober fpeciell aus anderen Staaten berufener Priefter mit Benehmigung ber vorgesetten weltlichen Behörbe und nach eidlicher Verpflichtung beffelben pon Seiten bes Senates bie Seelsorge in ber freien Stabt ausüben burfe. Daraus ift zu ersehen, bag ber Bollverein und bie nachfte beste Verficherungsanstalt in ihrer Thatigkeit weit freier find, als bie Ausubung ber fatholifchen Seelforge in mittelbeutichen Staaten. Daburch wird, nebft unfäglicher Berbrieglichkeit far bie betreffenben Beiftlichen, ber Leib Christi an wichtigen Blie bern bergestalt unterbunden, bag eine zeitgemäße und allgemein verlangte Entwidelung beffelben in Deutschland nach bem unt verfellen Beifte bes Ratholicismus wo nicht unmöglich gemacht

sch sehr behindert wird, weil man das protestantische Territoinflichenrecht trop der Paritätsverpflichtungen durch Staatsatraae nicht kabren lassen will.

Diefen gefellichaftlichen und amtlichen Dikftanben gegenüber It bie fogenannte öffentliche Meinung bes protestantischen Leens einen febr ungunftigen Ginfluß auf ben tatholifden Brie E. Sie ift, wie bereits angebeutet worden, ibm nur fo lange mogen, ale er falich ober zweibeutig ift. Steht einmal bie Untigebe feft. bak er eibestreu für feine Rirche zu leben und u fterben bereit ift, und nicht geradezu anzugreifen, fo begleitet 10th ein gangliches Mißtrauen alle feine Schritte. Man bedweigt mit ber angftlichsten Genquigkeit alles Reimen und Bluen bes fatholischen Lebens, und bat er felbst in feiner priefteriden Thatiakeit einigen Erfola, fo muß er wo möglich tobt-Diefes ift noch ber leiblichfte Ruftand, cidwiegen werben. mgeachtet im redeseligen Deutschland mitunter bas Bewhen einer Anstalt und bas Intereffe ber gangen Gemeinbe m berfelben pon biefer öffentlichen Erinnerung und Aner-Mopon Riemand fpricht, bas ift tobt conuna abbanat. ber nicht vorhanden, gerade begbalb, weil ber protestanfice Beift porberricht, beffen Leben größtentheils burch ides Besprochenwerben feiner Angelegenheiten pulfirt. ich fehlt es nicht an Kallen und Schlingen aller Art. atholiten legen in ber Rirche vor bem Briefter eine Scheintitte mit eigens ersonnenen Gunbenfallen ab, um benfelben Buboblen und burch fichere Lugen über feine Meußerungen mbfindlichen Schaben zu ftiften, gebect burch bas fatholische Michtgebeimnif. welches ber fatholifche Geiftliche felbft in biem Kalle zu berudfichtigen bat. Scheinbar Befehrungseifrige encheln Reigung jur Rudfehr in ben Schof ber fatholischen liche, um bas Verfahren bes Geiftlichen genau zu beobachten ab zu benunciren. Besonders versuchen ihn fatholische Chetonen aus gemischten Chen, beren Rinber protestantisch find. Diefer Umftand naat felbst ber Leichtfertigsten bisweilen am utterlichen Bergen, bas nicht im Stanbe mar, bas fatholische kwiffen gang auszurotten. Thut ber fatholifche Beiftliche bei Noen Belegenheiten feine Bflicht, fo wird er feinen beimlichen mb offenen Reinden als Berächter ber protestantischen Landes-Mese und Storer bes confessionellen Friedens angeschwärzt und mlogen. Mit ber letteren Phrase, daß ber katholische Priester ben confessionellen Frieden störe, wird überhaupt ein schwunghaftet Geschäft betrieben. Wer die Deutschfatholischen nicht als techt gläubig anerkennt, wer das Freimaurerwesen verwirft, wer dar römischen Papst Vater der Christenheit nennt, wer behauptet die katholische Kirche lehre Wahrheit, wer Maria Stuart gege die blutdürstige Elisabeth in Schut nimmt, wer das Franklat ter Journal nicht in allen katholischen Angelegenheiten für mit sehlbar gelten lassen will, der stört den confessionellen Frieden den soll man ächten und austreiben, der erfüllt das Hauptgelt des Evangeliums nicht, welches besiehlt; daß man Gott auf allen Kräften und den Nächsten wie sich selbst lieben soll. Am jede entschiedene Aeußerung des katholischen Priesters stört der confessionellen Krieden.

In fatholische Bredigten geht man eigens, um ben Bredigt in feiner Rebe ju fangen, Journaliften, Gotteslaugner, Unglie bige und Arralaubige aller Art belauern jedes Bort, verbreim es nach bestem Bermogen und lugen noch einen beträchtliche Theil ungehörigen Zeuges bingu. Daraus wird ein Artifel # gen bie fathplische Rirche fabricirt, ein litergrifcher Angriff a bie katholische Beiftlichkeit, eine Schmabung auf ben Bapft mi feine romifche Mifregierung. Diefe fliegen in alle Welt, wie ein aufgelöster Bienenschwarm, fo bag auf einmal alle jubelt ben, revolutionaren, materialistischen Blatter aufammenbeulen über die Miffethaten ber ultramontanen Briefterschaft und be graulichfte Ragenmufit verführen. Anetbotchen, Gefchichtleit, Gaffenwike ohne Wahrheit, ohne Anstand, ohne Dulbung fter fremde Anfichten bringen fdmars auf weiß in's Leben ein. le biglich in ber Absicht, ben unerschrockenen Brediger, bas ibe legene fatholische Talent, die unbeflecte Gibestreue bes Belm nere in Migachtung zu bringen, was um fo leichter gebt, ! ausschlieklicher die schmukigen Blätter und Lotterbroschuren ba beutschen Markt beherrschen, weil ber gemachte und wirklie Kanatismus ber gegnerischen Mehrzahl bie gewiffenlofen Reuch werfer bedt. Go wird ber Briefter mit festem fatholifde Sinne gemiffermagen vogelfrei in beutschen ganben, und b Lumpen, Gaffenbuben und Revolutionare rechnen es fich # Ehre und Amtspflicht, ihn auf ber Gaffe, in öffentlichen Ber fammlungen, ja felbst in ber Kirde zu verspotten, ohne bag e wirksame Abhülfemittel jur Sand batte. Die Bolizei ift i folden Dingen beim Bolfe nie popular und es tommt am

winig babei heraus, weil die Stellung best katholisthen Geist: Achen es nicht erlaubt, die Beweise mit juribifcher Scharfe 3m Gegentheile, wer fich ale Ratholif bagegen wehrt, ftort abermals ben confessionellen Frieden, er geht m ichroff vor, er vergifit, bak, er Raplan ober Bfarrer in Samburg ober Rarlsrube ober Krankfurt ift. Er bat bloß bes unbestrittene. Recht, verhöhnt zu werben und fich Alles in mentio absoluto gefallen zu laffen." Diefe Erfahrung macht wele munbtobt, benn ben meiften fehlt bas Reng, bagegen mit Berlegenem Geifte an wirfen und alle Streiche ber Begner au persiteln. Gelbit ber Sieger bat noch feineswegs gewonnen, benn er wird officios und officiell, oft von weltlicher und geiftlicher Seite augleich, als Lord Kenerbrand verhorrescirt, von Nieman: ben gebeckt, wenn er fich nicht felbst beden fann, unter fatho-Mom und protestantischem Beileibe neiblofen Seelen ein undelbichlicher Schmerz, weil ihm angeblich ber Tact fehlt. man bat Kalle erlebt, wo man folde Berfonlichkelten, welche miere Beaner allein fürchten, als Entgelt für angebliche Rirbenvortheile bereitwillig geopfert bat. Und bierin liegt bas Bebeimniß bes rechten Gebrauches ber Kirchenfreiheit, welche Me munichen, aber nicht Alle mit ausschlieklicher Liebe fur bie bellige Rirche aufzufaffen wiffen. Soll bie lettere blenen, will: tirlich zu Amt und Burben ober bavon zu bringen und alle Mitwirfung tatbolifder Gemeindebitten bei folden Befekungen m beseitigen, fo fteht au furchten, baf bas Beil ber Rirche in Deutschland noch febr ernften Gefahren entgegen geht.

Gin anderes, ebenfalls officielles Mittel, die genannten Feuerstände für die katholische Kirche zu dämpfen und abzuschwächen, segt selbst durch papstliche Zulassung in den Händen der besteffenden Regierungen, welche bei allen Besehungen der Bisstemer, der Domcapitularstellen und der Domvicariate das Recht inden, aus den ihnen von der Kirchenbehörde vorgeschlagenen wer Candidaten misliedige zu streichen. Bon diesem Rechte wurde oft dergestalt ausgedehnter Gebrauch gemacht, daß keine Bahl mehr übrig blieb. Wenigstens ward davon öfters die istste misbilligt. Die Gestrichenen kamen dadurch in eine Art spentischen Verruses, welchen sie vor der factischen Gewalt ischt mehr autmachen konnten.

-Man mußte mit ben Schwachen ber menschlichen Ratur gang wefannt fein, um nicht einzusehen, bag fur ftrebenbe Geifter

Diefer amtliche Offracismus feine eigenthumlichen Schrein Diefgelehrte und fromme Danner mit marmer Anfain lichkeit an die Rirche bewiesen oft in brennenden Rirchenfram eine ungewöhnliche Rabmbeit, welche, mit ihrem inneren Dente und Empfinden im Miberipruche, beutlich genug fagte: 3 will nicht unmbalich merben!" Und wer auf biefem Bege mi Borgeifchen Reftarfafte gefommen, batte leiber bie befte Ind aur Birfiamfeit im Gangen und Groken fur bas Recht be Rirde und aufunftige Brufungemomente eingebuft. Der Inf erftehungeberfuch aur firchlichen Entichiebenbeit im Diffe baltniffe zum früheren Gebuctfein macht feinen Charafte ehrmurbiger, weil biefer nur burch matellofe Confequeng So gen gewinnen fann. Der peinliche Ginbrud ploklicher Streng nach erlangter Murbe, im grellen Miberipruche mit vieliahrien Beschmeibigfeit, murbe im gangen Bolfe, felbft bei ben glaubie ften Ratholiten mit tiefem Schmerze empfunden. Die Bind fabne, feit Sabren mit ber warmen Region und bem Sonne ichein vertraut, auf einmal und ftatig bem Sturme augewand warf einen buftern Wieberfchein auf ein ganges Leben. Di ebelften Naturen find auf bicfem Wege für bie Rirche und ibri eigenen Ruhm fammerlich zu Grunde gegangen.

Die Pfrundenverleihung aus weltlichem Sobeitsrechte, welch bisher in unferen Begenten fast burchmeg üblich mar, ermeitett bas geschilderte Uebel ungemein. Der Bifchof ichlug in biefe Rällen allerbings bie Cantibaten vor, aber bie Lanbesreak rung genehmigte ben Borichlag und ernannte einen Belte bigen von ber bischöflichen Lifte. Batte ber Lanbesfürst felb biefes Recht geubt, fo fonnte man jur Billigfeit beffelben welche auch bei uns nicht fehlt, bas feste Bertrauen baben bak ber Absicht bes Bifchofe ichulbige Rechnung getrage Co aber wurde es zwar im Ramen bes Fürsten aber eigentlich von feinen protestantischen Beamten ausgeich und in soldier Sandhabung nur allzu leicht von beschräntte Ansichten, Borurtheilen und vorgefaßter Freundschaft, ia i vielen Kallen von ber Willfur einer Coterie ober mobl at von ber Onabe eines untergeordneten Schreibers abbangig # macht. Dienstbare Zeitungen verfehlen nicht, besonders junge Geff liche auf biefe Quelle aller Bunft für eine gluckliche Butm aufmertfam zu maden, und bie Folgen biefer Ginwirfung ; Bunften gegenkirchlicher Amede haben wir in noch au friiche Ambenten, als daß wir die Tragweite berfelben unterschäßen sollten. In solchen Berhältnissen ist es natürlich, daß pflichtzeinige Bischöfe an Anabenseminare und freie Pfründenverleihzug besonders in vorherrschend protestantischen Gegenden denzien. Es sind dies Lebensfragen der katholischen Kirche, welche in oder Richtsein entscheiden.

Der von vielen Seiten aus entgegengefetten Lagern por: whrachte Einwurf lautet allerbings babin, bak auf biefe Meife ur die Quelle ber Bevorzugung gewechselt werde; die Gunft ber Staatsgewalt gebe in ausichlieklich bifcofliche Bunft über mb es ftehe babin, ob die lettere heilsamer sein werde. sicht ift fie wenigstens firchenrechtlicher und naturgemaßer, als de andere. Der Rirchenvorstand enticheibet über firchliche Bermen au firchlichen Ameden, alfo unftreitig aus ber Rulle feiner butsmacht und mit ber bestmöglichen Renntnik aller Ruftanbe wa Erbeblichkeit für folche Bablen. Cobann fann er als Gin-Ameien allerbings auch hierin irren, wie bie Erfahrung aller hhrhunderte beweift, aber gefährlich nur bann, wenn er fich ber bie Rirchengebrauche binwegfeken wollte, mas in unferem Bettalter wohl als eine Unmöglichkeit zu betrachten fein wirb. Der Bifchof fteht namlich nicht allein, fondern entweder perinlich ober in ber Perfon feines Generalvicars an ber Bike eines Orbinariates, wozu die Domcavitularen und anme Beiftliche Rathe geboren . Manner von Geift, Erfahrung autem Willen in allen Rirchenangelegenheiten, mit welben fie fteben und fallen muffen, nach hergebrachten unum: Wiliden Regeln. Daburd geben alle bischöflichen Ernennungen war unmittelbar aus amtlich avostolischer Bollmacht bes Bischofs ervor, aber im Ginverftanbniffe mit feinen firchengefeglichen Raben, beren formliche Beseitigung im Rirchenregimente nach papftin Anordnungen gang ungulaffig ift. Wo es ben letteren Schein d, ba ift eben aus Schulb ber weltlichen Auctoritat entweber tin Collegium von bischöflichen Rathen vorhanden ober ein untundbares in Folge unaussprechlicher Grunde, welche bie wohlfinnte Staatsgewalt allein hinwegraumen fann. Endlich haben be Gemeinden bei Pfrundenbesetzung, außer in Fallen bes gebibtlichen Batronates, awar fein Ernennungsrecht ihrer Beiftben, aber ein unverlierbares Recht ber freien Bitte bei ber ichoffichen Behörde, welche bei bem Buftanbe fatholifcher Anlegenheiten nur außerft felten gang unberudfichtigt bleiben tann.

Sollte bei biefer Bewandtnif ber Sache Jemand einwenten bag bie Ernennungsmeise bes Landesfürften mit Ausschlin be ungngenehmen Berionen theilmeife foggr pom papftlichen Stull antgeheißen morben fei, und niemand fatholischer fein folle ale ber Bauft, fo bestartt une biefe porgefante Deinung redt der Manner nur im Urtheile volliger Ungwedmanigfeit biefe Ernennungsart für bie protestantischen Kurften felbst, welche bie auf ihrem confessionellen Standrunfte bie redlichfte Meinum pon ber Welt baben, aber bas Schicffal ihres Standpuntte nie von fich gang entfernen fonnen, weil eine andere pollig te rechtigte Auffassungsweise nothwendiger Weise maggebent f Das Allerbeite pon biefer Seite fann gleichmohl bem fatheli ichen Befenntniffe miberftrebend und fur Die Rirche unangenet fen fein, wie es von Seiten ber Ratholifen eben fo bestimm au Minftanden fur bas protestantifche Leben führen munte, went fie ben Millen und vom Raufte bie Rollmacht batten, nach be angebeuteten Korm bie protestantischen Beiftlichen zu ernennen Das liegt im unvermeiblichen Begenfate ber beiberfeitige Mls Rom biefe Art ber Ernennung ju geift Standpunfte. lichen Bfrunden in bestimmten Källen augestand, wende baffelbe ein in katholischen Lanbern unverfangliches Ball verfahren auf unfere gemischten Auftanbe in auter Deinum für protestantische Landesfürsten, obne genaue Erwägun gang veranderter Umftanbe auf bie Berichte von Agenten welche hierin bes weltmannischen Scharfblices entbehrten obe nicht am uneigennützigften bie Beschäfte ber Rirche führten bas berühmte a male informato ad melius is formandum appellare in ber Ordnung, und wir wiederhold es noch einmal im Interesse ber protestantischen Rurften felf aur Beschwichtigung von Bescraniffen und Abwendung von Die griffen, bie fonst mit jeder neuen Babl mabricheinlicher Bell wieberkehren werben. Ueberhaupt fieht ju wunichen, bag w reblichen Berichterftattern bie mabre Urfache und Birfuna bie fer bedauerlichen Conflicte mit unerbittlicher Berechtigfeitellen für alle Vartheien blosgelegt werben, weil nur auf biefe Bei Albhülfe erzielt werben fann, welche fur Staat und Rirche gleich nothwendig ift. Ein Bortheil wenigstens geht baraus bervor, bd Kernerstehenbe, welche in biefen beutschen Kirchenconflicten bisha bei allem auten Willen feine flare Unichaunna hatten, zur Ginich fommen, bag bierbei nicht biergrebische Uebergriffe ber Bifcoff mb Briefter im Spiele sind, sondern lediglich das Zucken des gesunden katholischen Lebens gezen das künstliche Unterdinden und Schmerzbeschmeicheln der wichtigsten Organe für die unerschische freie Bewegung des wesentlichen Kirchenthums. Zum Beweise, wie viel Ursache die Kirche zur Einrede dagegen hat, dursen wir bloß anführen, daß neben dieser geregelten und amtömäßigen, wenn auch auf protestantischer Seite oft unbewusten Besehdung der Hauptbedingungen des katholischen Lesdinge herlaufen, welche überhaupt auf unserer Seite einzen Grund zu Besorgniß und Vorsicht legen mussen.

Benn ber tatholifche Briefter am Sonntagmorgen in bie Rirche geht, begegnen ihm gewöhnlich bie nächtlichen Braufegafte, welche acgen funf bis feche Uhr fruh von Camftage: trangchen, Ballen und Reunionen aller Urt beimfebren. oft mter schwerem Gewichte von Hochgenüssen ber burchgeingten Racht, fo ftimmen fie, bes katholischen Briefters an= Mitig geworden, mit baccbantischem Lallen und Evoebacche tatholische Rirchenlieber an und johlen voll Grimaffe in an und Haltung graufenhaft auf unfere Rirche und unfer Airdengeben, ohne bag irgend eine Gulfe bagegen moglich ift. Dber man giebt um Mitternacht am Schellenzuge bes Marrhauses und loct mit weinerlichen Bhrasen ben Briefter m eine enge schmutige Baffe au einem Tobtlichfranken. Michtgetreue eilt, aber auf einmal verschwindet das Licht, das baus ist entweder gar nicht zu finden oder versperrt, jedenfille umfonft aufgeschreckt und ohne Rranken. In ber beilia= fun Angelegenheit geafft muß er abziehen und bas wufte Be-Moter lauernder Gefellen mit Lafterung auf Gott, bas bei= Wife Sacrament und die katholische Kirche gibt ihm das Geleit ma Baufe. 3ch glaube, ber Lefer hat an zwei Belfvielen genug, m m begreifen, daß bei diesem teuflischen Ingrimm, welcher zu ben alltäglichen Erscheinungen gehört, die seidenen Handschuhe der Bankfurter Kirchenpragmatik eine besondere Aufmerksamkeit von Scien der katholischen Kirche verdienen. Das Gine finbet im Anderen feine Erklärung, und mobei die größte Aufrich-Ugfeit vorausgefest werben barf, ba bat man am wenigften gu füchten.

Diese Schwierigkeiten ber außeren Lage werden für ben Priefter in unseren Gegenden noch unendlich vermehrt burch ben Stand ber prattischen Seelforge felbst, welche mitunter auf

einer Culturstufe steht, welche leiber nur allzusehr an "Blume ber Mitte" und ihre conservativen Einrichtungen et nert. Daß sich unsere mittelbeutschen Universitätslehrer z praktischen Einübung in's Predigtamt nicht hergaben, lag ber beutschen Gründlichkeit, welche mit ihrer Doctrin viel hoch steht, als daß sie sich zur plumpen Prazis seelsorgersts Borübungen hätte herablassen können. Die Rluft zwischen kerinärer Professorenweisheit und praktischer Amtstüchtigkeit win einzelnen Gegenden so weit gediehen, daß man sich i Schatten der Hochschule unter den Lorbeeren eingebildeter Leisbermacht nicht einmal im Traume einfallen ließ, auf die "Lantapper" einen gnädigen Blick zu wersen. Das Wort "Wisse schaften," von denen gilt, was heine sagt:

"Die bluben und bluben noch immerfort, Und nur bas herzen ift verborrt,"

bat an unseren Strömen einen so gewaltigen Zauberklang, b Die Anwendung miffenschaftlicher Resultate mo nicht gang ube fluffig, bod meiftens als ein Kehler erschien, als kläglicher & luft ber erften Unschulb im Barabiefe zu Marburg, Giefe Auf Diese Gigenthumlichkeit bes abgrun und Seibelberg. lichen beutschen Geiftes grundet sich auch mit Recht ber Unt fchied zwischen "Ruchs" und "Philifter", welche fich ewig befe ben muffen. Somit fiel alle Borubung im Prebigen ben fog nannten bischöflichen Seminarien anbeim, worin so viel zu th ift, bak auch im gunftigften Kalle aus Mangel an gehöriger Zeite febr Wichtiges unterbleiben muß. Man entbebrt barüber bina oft eines tudtigen und gutbezahlten Seminarporftanbes ober Le rers, welcher bas Bredigtamt aus eigener vieliabriger Erfahru fennt und fich burch alle bitteren Bemerkungen feiner Bfarrer, but bie Nabelstiche amtsbrüderlichen Neibes und burch bie wechsel ben Launen anbachtiger Weiber hierin eine bewährte Deift schaft errungen bat. Gin folder allein fann bie Borubung in ber Bredigt mit Erfolg leiten, die Beifter aus ihrer Bebt benheit zur freien Bewegung lofen und jebe einzelne Natura lage nach ihrer Gigenthumlichkeit heranbilben. Es ift e Mann bes Lebens, ein Rind vielfähriger Leiben, welcher & Schlammwege ber ausgebehnten Seelforge burchgemacht, n ben Schneefturmen bes Wefterwalbes gefampft, Die hohlme bes Obenwaldes und ber Rhon burchstrauchelt und bur tten bat. ein Mann mit Rarben als rechter Gegenfat gur intiden Glätte und Spikfindigkeit in Uniform, por Allem a Mann von Berg, ohne welches feine frifche Rebe grunen un, ber fein Benfum an erkledlicher Freude und tiefem idmers als Rapital angelegt und mit tausend Luftigen gejubelt. it taufend Betrübten fich gegramt hat, Gin folder ift ber der Prediger von Saus aus, in Form und Stoff, und ber winglichfte Lehrer fur offene Jugenbfeelen. Bei ihm macht a ber Auftand bes Redners von felbit, weil fich feine Ratur nd alle Luge und Beuchelei ber Welt hindurch gearbeitet bat. iein Mort. Des lebendigen Beispiels ebenmafiger Ausbruck. it ber eindringenden Spipe vielseitiger Erfahrung, ichlagt beuchtend ein, weil nothwendiges Ergebnik aus tiefer Renntnif zener und fremder Buftande. Er por allen Anderen erweckt ertrauen bei jungen Leuten, obne welches nichts Gutes für's ben an erreichen ift.

Statt folder Rernmanner, beren jebe Diocese einen ober sanderen aufzuweisen bat, folibarer ale Gold und Ebelfteine. ben fich in beutschen Landen auf diesem wichtigen Boften at felten unweltläufige Raturen, bei benen bie Scharfe mis-Mandener und übertriebener Lehrfake ben Mangel an Erbrung, thatfachlichem Berbienft und gesehtem Alter vertreten n ohne alle perfonliche Befähigung jum Predigtamte, bafür to unerschöpflicher an sterilen Doctrinen über die Art und effe, wie man predigen foll, bochft bewandert im Bufte berunlicher mechanischer Sandgriffe, fern von Beift und Frische Iche allein Augendherzen erobern, einzig bemüht, eine allgeine Uniform, wenn es auch bie von Medlenburg, bem Lande fifrommen Baftoren und duftfeligften Eneiven, mare, über Bredigten zu verhängen, wo nothwendiger Beise bie Beribung ber Beifter und die Berknocherung ber Bergen eintre 1 maffen. Da ift im Bredigen feine individualisirte Treff: Weit au finden, fondern generalifirte Mittelmäßigfeit und bas le Langweile, welche jeben gefunden Sinn abichreden, felbit beften Kalle nur ein bemooftes haupt "umschwebt von Betwolfen und von Ablern", wie Bolberlin fo icon vom Scheiewigen Schnee's fagt. Sat ber junge Mann einmal ein br unter einem folden Buchtmeifter bas Seminar ober bas Plogische Studium durchlitten, fo muß er eine unverwüftliche dur fein, wenn er jum Prediger nicht gang verdorben ift. Seba Beber, Gartoni 16. 27

Die gegnetichte Ratur perwindet in der Megel den unneite lichen Druck bes Machthabers .. eben fo wenta als bie inie Thurmidmalbe, welche, and bem boben Reite gefallen, ibm Mlügel gerbrochen hat. Dazu fommt, bag folche Lebrer nicht felten, vielleicht unbewußt, ihr werthes Gelbft als Ausgang aller Bredigtbilbung nehmen und banach ibren Bortrag einich ten, beffen parabiefifche Unfdulb bem eigenen Bergen mehr fant delt ale ben Rubbrern, welche ben Berbacht menichlicher Citel feit und ben Anichein fühlbaren Reibes gegen überlegene Zalente nicht leiben fonnen. Die lekteren, wenn auch taufenb Dal verbont wandeln naturfeft und regelficher ibren Bfab, bes Ginbrudt auf bie Bergen gemif, welche bem Renner ber Seelenguftanbe nicht wiberfteben und von Saus aus alle überfeine Benchelei im geten wie in ber Bredigt haffen. Rur ber Schwachling an Leib und Seele laft fich von ihren Beanern tobtichmaken, freilich in wie Ien Eremplaren porbanden und ftets weit mehr geneigt mer Riererei und gemachten Rubrung, jum falichen Bathos und mr Grimaffe als zur Mahrbeit und Aufrichtigfeit bes gemeffenen Ausbrudes, aur berebten Sprache und tiefer Lebenserfahrung. Die flapperburre Form, in die man fich verrannt hat, tam ben Mangel an Geist und Beweglichkeit nicht erseten, fie zu felt ewig bas alte Lieb nach eingelernter Welobie ohne belebten, Rlang, geiftlos, langweilig und gebankenlahm. Gelbft bie beuticht Sprache will biefen geborenen Deutschen nicht vom Rlede, wie eine eigenfinnige Mahre mit ber Solglaft alle Augenblide in Lehmpfabe steden bleibt. Man bentt gar nicht an eine with same Stylbilbung, an's Bemaltigen bes ungeheueren Sprach materiales alter und neuer beutscher Literatur, an bie unerlig lichen Studien, welche ben Menichen aum Meister bes Ans brudes und jum Beherricher bes Sprachgeiftes machen. Da Sprachgewaltige wird wohl gar humanist und Schongeift at fcolten, und bamit glaubt man biefe Luce am beften ausgefüllt zu haben. Wie foll auf biefem Bege allfeitige Bewandtheit und ftofflicher Reichthum zum Borfchein fommen ? Das Dan nigfaltige, bas Lebenbige, bas Intereffante treibt feine Bellen nur bann an bie Oberflache, wenn bas Berg fpricht, wenn bie reiche Bilbung und Lebenserfahrung im machtigen Beifte fic wiederspiegeln, wenn die Ratur sich redlich ausweinen und ungestraft frobloden fann. Da hat bie Romobie ein Enbe, bas beffere Selbst ift zur vollständigen Entwickelung gekommen und ver Menfc tann menfclich fein Inneres gewähren laffen, welbes auch am naturgemäßesten sein Meußeres beberricht. In so ern bat Dahlmann bei Belegenheit einer Charaftericilberung Die Rebners Mirabeau auch volltommen Recht zu fagen : "Die Bentafle ift es, welche ben Rebner macht!" Das Bermbaen stallich, ben unverfällichten Naturlaut bes Bergens in geiftvoller Emphaction bes menichlichen Dentens und Empfindens iprechen alaffen. Diefer Schrei bes Menichenbergens wird um fo voller ind flegreicher tonen, je mehr in bemfelben bas treu eingelebte driftliche Element in Die Erscheinung blübt. Und gerabe barin Begt bie gauberhafte Kraft ber Jesuitenmissionare, weil sie Beift genug haben, Ratur, Runft und Leben in ber perfonlichen Ginbeit driftlicher Beltanichauung als Banges auszupragen. Defbalb baben fie aus innerer Rulle mit Rubnbeit und Glud ben Rann berkommlicher Musterpredigten burchbrochen, um ohne viele Umftande bas driftliche Menschengefühl in die Melt klingen zu laffen wie Chryfoftomus, Athanafius, Bafilius, Ambroftus, en und Augustinus, wobei ber Berstand als treuer Edart bie Kenerpferde mit kluger Besonnenheit leitete. Die driftliche Ratur, natürlich laut geworben, ift es, welche bier bie Belt entzückt und befiegt. Gin folder Brebiger nimmt bie Beibe feines Stoffes aus ben Errungenschaften feiner Bariftit, welche er nicht bloß ftubirt, sonbern burchlebt und fich m Mitleben organisch angeeignet hat. Sein Bang burch bie Beltgeschichte war vorzugsweise bogmatischer und firchenrecht: icher Ratur, kein Saschen nach grauen Theorien, sonbern gartablenbes Durchwandern aller driftlichen Jahrhunderte vom rften Ursprunge bis auf unsere Reit, alle Rampfe und Triumphe atholischer Mahrheit hindurch, in geschickter Anwendung erklar: er Doamen auf Welt und Leben. In biefen ehrwfirdigen Balen fühlt er fich heimisch, wo bie Schapkammer fteht ber reich: ten und gebiegenften Beltliteratur, ber Ahnensaal ber großen und machtigften Beifter, welche fur Gotteswort und drift: iche Menschenbilbung gestritten, Die berühmte Statte, wo bie elbenhaften Naturen, Manner und Frauen, gabllos für bie Rufterien ber Gottmenschwerdung und ber allzeit unbeflecten jungfrau Maria geblutet haben. Defhalb ift ber Ausbrud bes dredigers blok bas plastische Bild biefer geistigen Bunberwelt, selche in ihm lebt und athmet, mit ihren Lehrfagen und Uebunen, mit ihren Beispielen und Spruchgewalten, mit ihren Got: 27\*

tesurtheilen und Sacramentarien, und er selbst lediglich bat Organ, durch welches sie vor den Zuhörern zur Anschausze kommt. Da ist Lernen und Wissen ab; nur Leben und Schausze stilt. Dieses reiche christliche Gemüthsleben ist die wahre Prodigt für die Welt, bereits That in der Seele des Redners, wa als solche Gemeingut alles Volkes zu werden, oder mit andere Worten unser Glaube, sprachlich gesinnbildet, in Liebe thätze um die laue Welt zu beschämen. Hier ist keine Kluft zwischen Worte und der Person des Predigers, zwischen Wort und Leben, das Eine ist im Anderen ausgegangen.

Das driftliche Geschichtsbewußtsein ber Bolfer und Ratte nen geht burch bie Brediat in einzelnen Menschen als eigen thumlich verfonliches Sviegelbild auf und bilbet trot ber ge ichloffenen Ginheit ber fatholischen Rirche jene erstaunliche De niafaltigfeit verfonlicher Ericbeinungen, welche unfer Rirchenleben fo lebendig und farbenreich machen. Darque erhellt auch bit Bichtigfeit ber tatholischen Bredigt, weil fie die Aufgabe fat bie kirchliche Gesammtheit nach Beit und Raum, nach Inhall und Korm mit bem Gingelwesen lebensfraftig au vermittels. Diefe Bredigt hat baber bie Rraft ber Muttersprache, bie nie veraltet und allzeit herzerquicklich tont, im Raufchen bei matblicher Lufte, mit Schmeichellauten, Die mit unferer Kreubt, mit unseren Schmerzen fvielen. Sie ift mabrhaft popular mb gieft ben frischen Quell in's leben. Da rührt bas Mort, be beseligt die That, ohne Difflant von tonenbem Erg und von ber flingenben Schelle! Aber wo ift eine folche Patriftit und ein folches Predigerleben bei uns zu finden, der getreue Aut brud driftlicher Weltgeschichte, bas Evangelium ber That und des Lebens, Theorie und Brazis gesammelt im Brennpuntte bes Redebliges, welcher in die Bergen einschlägt? Baben unfet Bochichulen bafur ihre Beisheit, ihre Liebe, ihre Beltlaufigteit eingeset? Ift ber moberne Roman biefen driftlichen Regione fern geblieben?

> "Ah! Sennora, Ahnung fagt mir: Einst wird man mich relegiren Und auf Salamanca's Ballen Geb'n wir nimmermehr fpagiren."

Un die Stelle ber Relegirten ift eine schauberhafte Patriftle in die moderne Predigt gefahren, aufgelesene Bruchstüde auf Werken, die man nicht kennt, ohne Rucksicht auf beren Beift und

manenbang, je nach Luft und Unluft eingefügt, mackutt andgelegt; ein funterbuntes Alichverk von Reugen aller ben und Kaben auf bem Roce bes Betteljungen. Und bies ein Beweis ber Ratholicitat fur bie Brebigt fein! Das bid biefer patriftischen Mosait wachft ungemein burch bie Manbleriveculation mit gebrudten Brebigtwerfen. Ge mar i weber von Seiten ber Compilatoren, noch ber Berleger etwas Anderes abgefeben, als für gemeinen Gelberwert bie theit und ben Blobfinn ber Rlerifer auszubeuten. Diefe macherische Aneignung fremben Gigenthums trug feinen Rluck ie geiftige Aneignung bes Stoffes von Seiten angehenber nger. Das Gunbengelb ber Inbuftrie erzeugte bie Sunbens b ber Berfontichfeit, welche fur beibe bufen muß. 2Bas Compilatoren und Druder an Belb gewinnen, verliert ber enbe Bagrenverschleißer auf ber Kanzel an Mabrheit. nthumlichkeit und Natur. Die eigene Berfon wird babei bie Seite gestellt und bafur eine frembe gur Anichaunna Neugerung gebracht, ein Nachspiel ber alten Romobie, mo Larve eine fo große Rolle svielte. Der Sausgarten bleibt biesem Mummenschanz unangebaut liegen und verwilbert mahrend die Kunft ber Beuchelei, mit frember Baare um ifchenbeifall zu angeln, bas Berg obe und leer lakt. Anf m Solawege, um nicht Bretter ber Bubne au fagen, find : hoffnungsreiche Talente ju Schanben gegangen. unghafte Bagrenverichleiß beutet einen ungeheueren Bankerott Beifter an. Der Brediger, wie wir ihn und benten, verbantt bem bereits Gesaaten seine beste Kraft ber emsigen und vflichte enen Seelforge, welche ihn berebt und erfahrungereich macht Wen Nothen bes menschlichen Bergens, im taglichen Rampfe ber Bedankenlosigkeit, ber Thorheit und bem Unbanke ber ruchten Welt," wie Gothe fich in feinen "Bahlverwandt: ften" gart und menschlich ausbrudt. Brediger ohne Geele find Solbaten ohne Rrieg und Bulvergeruch, geichult gur abe und jum Ginhauen auf schulblose Ruschauer mit flachem bel, aber nicht jum Sturm in bie Schlacht, bluticheu zum Daher so viel Geschrei ohne Wolle, so viel Bravour Scheinangriffe bes Manovers, fo viel Anallichuffe ohne Riel, in ben Kranffurter Berbsttagen mit ben Schrottfornern ber porficht für's eigene Beficht und Augenlicht. Als ich einst in ber Residenz eines deutschen Rleinstates

burch eine abgelegene Gaffe fcblenberte, pescio anich nugarum et totus in illis, forang auf einmal ein famber ter Solbat, ichlant und blubend wie bas gefunde Leben. aus einem Burgerhause berpor, wie ein Bermeifelnber fic ben Kinger gequeticht batte. Auf fein Beidrei u gange Saffe laut, voll Theilnahme, baufig bis au Thri ben gequetichten Ringer. Rameraben eilten berbei, ihr gen m troften. Aber biefer wieß allen Troft mrud m in einem fort: "Dein Kinger! mein Kinger! ach. me Finger!" Und alles Bolf athmete tief auf wie in ein nei: "Der Kinger, ber Kinger, ach! ber aute Kinger Soldat heulte immer lauter, ber Aufammenlauf wuchs n Angenblid, bie gange Stadt gerieth in Gabrung und über ben gequetschten Ringer. Und als ber Mann bie erreichte, fo mar bie Bevolferung angeschwollen zu einem wie im Rabre 1848 mit bem Borfate bes Sturmes Burg. Es mare fur ben geguetichten Ringer weit 1 gemesen, wenn er anstatt beheult, verbunden worde Mir fiel babei unwillfürlich Sebaftovol ein. um wel mals bie ebelften Belben aus Kranfreich und Englant Bare ber gequetschte Kinger babei gemefen, fo n gewiß zu feiner unpraftischen Bolfsaufregung gefomm Das wiederholt fich eben so oft im Briege als im Lebi erfahrene Brediger fagt und thut nur fo viel, als bei fi nauen Renntniß bes menschlichen Bergens gur nachsten En bes besonderen Zwedes nothig ift. Er haßt "das viele um nichts", eben fo grundlich ale bie Beifiglieber ber Meiber von Binbfor." Schon beim Religionellehrer fin biefe Bahrheit auffallend beftätigt. Je weniger Seelfor berfelbe bat, besto meniger fruchtet fein burres Bor mehr verabiaumt er, was fur bie Doth bes Lebens not ift. besto langweiliger erscheint er ben Kindern, weil b frische Grun lieber haben, ale bie merkwurdiasten get Bflangen aus bem botanischen Bortefenille. Diefer Bei Brebiatamtes in troftlofen Mechanismus erflart auf b Seite ben ungeheueren Erfolg ber Missionen in Deu benen ber Socialpolitifer Riehl ein fo richtiges Boroi ftellt hat, beutet aber auf ber anberen Seite auch b Befahr fur bie Rirche an, welche baraus entspringt.

Man tann ben Deutschen nur burch bie rechte Brebig

M miommen, und bekhalb bat auch die Reformation in vielen Begenden ibr Glud gemacht, weil bie rechte Brebigt feblte. Biele Batholifche Brediger meinen biefen Schaben ber beutichen Arediat baburch auf zu machen, daß fie in ihren Bortragen men Anberebenkenbe zu polemisiren anfangen. Und in ber that ift Unlag genug vorbanden, in diesen folgereichen Rebler m perfallen. Die afatholischen Brabicanten baben nun einmal Ine Rangel zum Rampfplake gegen die Ratholifen gemacht, fo meit fie biefen Ramen mit Recht führen, und treiben ihre biefs Mige Bolemit auf fo fchneibenbe und ungerechte Beife, baf auch ber langfte Raben menichlicher Gebulb am Enbe reifen muß. Mr Lebensvertebr beweift in Uebereinstimmung mit biefen Rirbewortragen nur allen beutlich. baf bie Borte ernft gemeint ab die darauf folgenden Handlungen nur ihr consequenter außer= ider Ausbrud find. 3ch balte baber bie Bolemit besonbers maer katholischer Brediger, in Bezug auf Duth und Praft Mr Berfonen, für eine verzeibliche Ausschreitung, aber ftete für inen großen Rachtheil unferer fatholischen Sache. So wenig t bie Arrlebren frember Religionsparteiungen annehmen. ben fo wenig burfen wir von ben Brotestanten bie Art ber Rebigt lernen. Das Schlimmfte, was einem Religionssv= beme begegnen fann, besteht in ber Rothwendigfeit bes Unpiffstrieges gegen Uneinverstandene, fogar bei gottesbienftlichen Berfammlungen, wo bas eigene Berg allein Befriedigung fucht mb biefelbe unmöglich, wie bas Roffegesvann bes Achilles, im lettar und in ber Ambrolia bes Baffes und ber Leibenschaft inden kann. Die flare, unverfälfchte Lebre bes Ratholicismus it aller Scharfe und Bestimmtheit ihres boamatischen Inbal-B, aber ohne Bereinziehung frember Wiberfpruche, giemt allein er tatholischen Rangel. Die unter solchen Umftanben nothige, mfeffionelle Bolemif mag mit aller Ueberlegung und Rube in # Schrift von Rampfberechtigten ausgefochten werben, aber n bem allerbeiliaften Sacramente bes Leibes und Blutes brifti foll ber Ratholif nur im Bebete feiner irrenben Brüber benten. Auf ber Rangel wird man viel zu leicht vom lebhafn Gefühle fortgeriffen; man fagt mehr, als ursprünglich bie bicht war. Bon Seiten ber Ruhörer begegnet folchen regels fen Erguffen bas Migverständnig, welches burch faliche Auf-Nung berfelben großes Umbeil in bie Baufer, befonbers in geichte Eben, bringt. Der Arebiger verliert burch biefes Berab-

fleigen in's Bebiet ganterlicher Erbriterung por bem reinen mis fangenen Molfelinn bas Siegel ber Ehrmürbtakeit, fo au fagen Beibe feiner priesterlichen Amtspollmacht und bie Unichuld feine fungfraulichen Urtheils für garte Bewiffen. Die ichlechten Rette den baden fich wie Lammergeler in's Eingewelbe feiner Brebigtan ichmaufen fich baran wie Rielfrafte voll von Schimpf und Cafe gegen ben fatholifchen Seelforger und feine beilige Rirde, Und felten ift er zugleich ber Mann, bak er ihnen mit bem gefdicks benen Morte bie Boble zeigen fann, wohin folder Rachtic aebört. Die Rneipen jubeln die ichelnbare Miederlage net und bie Baffenbuben legen fich ale Racherichaar in's Dittel gegen Ratholifdes, bem bas Recht ber Selbftvertheibigung über haupt nicht aufommt. Biele Seelsorger find baburch in fest mikliche Lagen gefommen, obne irgend bentbaren Gewinn fte bie Sache ber Bemeinde und ber Rirche. Die lettere bebat blefer Bredigerhulfe auch gar nicht. Batten bie heteroboren Runfte bingereicht, fie auf beutschem Boben zu vernichten, fo ware ihr Untergang langft ichon besiegelt. Aber ber beiliet Beift vernichtet mit einem leichten Sauche, mas vieliabrige @ gantenfraft gegen ben Simmel aufgethurmt bat. Und barin th bie Rraft ber katholischen Rirche in Deutschland besiegelt. Die praftische Seelsorge bat überhaupt ber Rlippen so viele. bas eine besondere Bnade Gottes bagu gehört, an ihnen mit leibe licher Siderheit borüber qu fommen.

Dazu gehört in gemischten Religionszuständen namentlich bie Beichte, welche zwar ein überaus mobiltbatiges und troffreiches Sacrament für bie Gläubigen, aber mit namenlofer Dubial für ben Briefter verbunden ift in Bezug auf mögliche Diffvet baltniffe, bie für ben letteren baraus zu entspringen pflegen Rafflos geht burch alle Zeitungen, Brofchuren und Bucher bie furchtbare Anflage, baß ber Beichtftuhl zur geheimen Behme bient, um in alle Lebensverhaltniffe einzugreifen, bie garteften Bergensangelegenheiten zu befchäbigen und eine blinde Tyranni gegen Andersbenfende zu entfalten, vor ber feine Che, feine Liebe, feine Confession, tein Bermogen, tein Berftand ficher th unerreichbar, grausenerregend wie Cholera und Best, beren Sand weber zu faffen noch zu bandigen ift. Die Anklage tritt af mit ber Buversicht eines Tieferfahrenen, mit bem Abichen ber Schriftgelehrten und Bharifaer vor weltbefannten Differhaten, als Nothichrei ber angegriffenen und heillos bedrohten und gelaten Denichenrace, welche bie fangtifchen ultramontanen en in's zeitliche und ewige Berberben fürzen wollen. Die ide wird fogar in officiofen und officiellen Blattern unaufd mit obligater Ordiesterbegleitung wieberholt ale eine machte Sache, als odium generis humani nach Art ber ficen Emperatoren und Meltweisen gegen bie erfte Chris it, ohne alle Beweife, ja ohne bie Moglichkeit eines Be-8. obne bie leifeste Beachtung ber Ginreben von ber Begeneine öffentliche Berbammung ber vermeintlichen Berbrechen Aulak irgend einer Bertheibigung, eine literarische Rache m Untbaten, welche von allen Gefenbuchern, von febem dengefühl verurtheilt, fich nur burch ihr Schleichen im ern beden tonnen. Dan follte meinen, bie Berichte, ber thampalt, bie Bolizei murben, burch bie in ihren eigenen tern tagtaglich aufgetischten Anschuldigungen erschüttert und foredt, ernftlich einschreiten, Untersuchung pflegen und ber elichen Thatigfeit ihren Lauf laffen. Dit nichten! Bezahlte ngen tonnen bie unerhorte, ehrenmorberifche, tatholitenliche Anflage Jahr aus Jahr ein wieberholen: fein Beger rührt fich, und bie gange Bucht biefer Bakaufbekung : mit unausgesettem Nachbrude auf bie Beichtpfaffen, bie gifter" ber menichlichen Gefellichaft. Wir gestehen, bas ift iltsamer Ruftand ber beutschen Gerechtigkeit und Tolerang! I feben Roblers Gewicht zieht ichwerer als bie Ehre und Recht von breiundzwanzia Willionen Ratholifen im Bereiche eutschen Bundes. hier liegt nur die Alternative por euch: eber haltet ihr bie Anklage für unwahr: bann feib ihr ng, bie ichriftliche Berlaumbung ber beutiden Ratholifen ihrer Priefter gu ftrafen und fur bie Bufunft unmöglich gu m. Die Beitungen find ja abhangig und bienstwillig; fie en ja mit Anbacht auf eure Inspirationen; fie find trop Armuth noch immer reicher an Gelb als an Selbstftan: it. Ober ihr haltet fie fur mahr; bann ftebt entruftet auf und bie Berbrecher nach gehörigem Berichtsverfahren aur mohlenten Strafe. Bir fteben bem Untersuchungerichter bereit. er Beichtfinder find fur jeben Taufende, an Beugen gur Ben tann es nicht fehlen. Das allein ift bes gemeinfamen Bater-6, ber driftlichen Religion murbig. Ihr habt babei ben unerden Bortheil, wie ihn bie Feigheit und Schabenfreude nur hen tonnen, bag bie Angeflagten fich gegen teine Anflage pertheibigen konnen: ibr Dund ift auf ewig bergeftalt gelm ben, bak fie in bie Beichte nichts bineintragen und nichts bermi tragen burfen: man fann fie viertbeilen ober in bie Molle werfen, von ihnen babt ihr feine Wiberlegung au fürchten. In biefes machtige, munberbare Schweigen und Sichverurthelle laffen ohne Rlage, ohne leifen Senfzer flieft nicht fo faft m bem unaufibelichen Siegel ihres Munbes, nicht fo fatt aus be unerbittlichen Strenge bes Rirchengeletes, nicht fo faft aus be perpfanbeten Treue eines festen Mannerbergens, fo ftart an biefe Beweggrunde mirten mogen, fonbern einfach aus ber Un möglichkeit, welche in ber Sache felbft gegrundet und von m feren blinden Gegnern nie gehörig erwogen morben ift. Der Beicht pater ift allerbinge mit gottlicher Obnigcht gur Sunbenvergefin ausgerüftet, bas fagt unftreitig bie beilige Schrift nach bem Be stande berfelben in apostolischer Reit. Aber er ift mit feinem Biffe als Menich in ber Beichte lediglich auf bas Betenntnig ber Bife angewiefen. Bas biefes nicht enthalt, fann weber ein Gegenfan feiner Reugierbe noch ein Anlaß zum Eingeben in weltliche Be baltniffe fein, welche nicht, streng genommen, zum engen Rreise be Eingeständnisses geboren. Jebe Frage nach Namen ift ibm ve ben Rirchengeleken ftrengftens verboten und fein Beichtenbe gehalten, fie ihm zu offenbaren. Der Begenftanb ber Beich gebeimniffe ift nicht bas Baus, Die Kamilie. Belb und Gu fondern lediglich die Ungrt bes menschlichen Bergens, für weld auch bas Sacrament ber Beichte einzig und allein eingesett ift. D kommt, wenn ich mich so ausbruden barf, nichts Gegenstand liches im Sinne weltlicher Auffaffung vor, fonbern bie wenig intereffanten Beheimniffe bes "ewigen Rinbes" mit feine Schwäche und Unbehülflichfeit, mit feinen Launen und Bet beiten, mit feinen Bebenfen und Unerheblichkeiten, welche i ber Regel weit abliegen vom Kreise materieller Interessen. Und biefes altjunge ewige Rind ift in jedem Menichen bas Bleid mit bem araften Schlenbrian von ber Welt, fo baf bie eigent lichen Merkmale bes Unterschiedes an ben Tragern beffelbe gang in einander fließen und jene furchtbare Laft bes Ginerle erzeugen, welches ben Beichtftuhl geiftig und leiblich fo fowe macht. Behalt ber Priefter fo viel Charafteristisches im Ge bachtniffe, um angemeffene Antwort auf ben Bortrag zu geben fo hat bas lettere bas Menschenmögliche geleistet. reicht gewöhnlich weber die Kraft noch die Lust in uns, wel

wir nicht bafigen an behalten, sonbern anzuboren und zu erichigen. Diefes untenntlich in einander Befioffene und Ber-Maemeinte fleiat noch weit mehr burch ben Umftanb, bag wir bas Berg bes Menichen gewiffermaken in abstracto au hos wa befommen, fern von allen Anbaltebuntten ber Mirtlichfeit. weburch allein Unterfcbiebe und Merfreichen moglich werben. Der Beichtenbe bat leichtbegreiflich feinen Trieb. Diefelben bezein au zieben und fich jur Beschämung ohne hinlanglichen Grund kenntlicher zu machen, und ber Beichtvater fühlt recht at, wie peinlich überhaupt eine folde Kirirung für's Leben ware. Rechnet man bagu, bag ber Lettere in großen Gemeinben bie wenigsten Menichen nach ihrer außerfirchlichen Stellung tunt und bei größerem Andrange von bundert und bundert Seelen in gemeffener Abfertigung unmöglich unterscheiben tann. bei bie unabweisbare Dacht ber Gewohnheit aar vielerlei oft Schörtes und langit Befanntes unmerflich an fich porüber geben Wit und bie unpermeibliche Abstumpfung alle Scharfe bes Bebaltens ausschlieft, so werben es Bernunftige begreiflich finden. bei ber Briefter außerhalb bes Beichtstubles specielle Seelengu-Binbe nicht mobl gegenwärtig haben fann. Das ift auch ber einzige Eroft für vielbeschäftigte Beichtvater, baß fie bas Bebirte nicht blog nicht im Gebachtniffe zu behalten brauchen, fonbern auch nicht einmal mit Willen und Anstrenaung behalten tonnen. Es ist für folche ichon viel zu wiffen, bag biefe ober iene Berion ibr Beichtfind ift.

Die Blindheit unserer Ankläger hat überhaupt vom katholischen Sacramente der Beichte gar keinen Begriff, und das, was sie sich darunter denken, ist nur ein schnödes Afterbild ihrer Geschiffigkeit und Einbildung ohne Grund und Richtigkeit. Sie sind fast sämmtlich Protestanten, Juden, Deutschakholiken und andere glaubenslose Schreier, welche nie gebeichtet und nicht einmal die Ehrlichkeit gehabt haben, sich wenigstens theoretisch punterrichten, was die Ratholiken im Sacramente der Beichte Wen. Sie benüßen den Abhub dreihundertjähriger Vorurtheile, m die katholische Kirche zu verleumden und ihr mißfälliges Ihm in die von ihnen selbst ausgedachte Schablone der Beichte einzuhüllen. Sie haben für ihr löbliches Werk nicht bloß die Einsekiele der Zeitungsschreiber, sondern die modernen Bearskeiter der Romanliteratur, der Theatersargen, der Memoiren me Reisebeschreibungen, namentlich aus den schablichen Lloaken

von Paris, wo die stereotype Lüge über die katholist Beichte mit ihren gemachten Schreden und Geheimnissen ist gemeine Brodverdienerin auf katholische Kosten thätig ist. Lied biesem Grunde haben ihre Diatriben stets einen Inhalt al Verhandlung der katholischen Beichte, welche nach unseren kind lichen Grundsähen gar kein Gegenstand der Beichtverhandlung fein können. Namentlich streuen sie leichtentzündlichen Gemithern stets in die Seele, daß die Berhältnisse der gemische Ehen von der Beichtgewalt aus in Behandlung genommen mit dieser geheimen Schmiede im ultramontanen Sinne erlebt würden. Eine Berläumdung oder schmähliche Unkenntnis, witausend andere dieses Gelichters.

Die fatholifchen Unfichten über biefe Cheguftande find wet befannt. Sie werben nicht in ber Beichte, fonbern von b Rirchen : und Bfartverwaltung nach befannten Grundfaten d gemacht und haben befibalb weber Urfache noch Mittel bes 8 quas auf bas Sacrament, welches mit bem Sunbenguftanbe b Gelbstanflager allein beichaftigt, bie Ordnung ber gemifch Chen ber Rirchenobmacht überlagt und porquefent. Die Rirt halt in Bequa auf die Beichte ben ichon von hochverehrte Rirchenvätern ausgesprochenen Sak fest: "Scientia ex confession est nulla", und bafür bat ieber Beichtvater mit Leib und Leb einzustehen. Es fonnen baber Umtebanblungen ber auken Pfarrgewalt von ber Beichte aus gar nicht behandelt werbe insofern biefelben in ber Außenwelt gefetliche Reftftellungen # Rolge haben follen. Ratholifen bringen baber biefe Angelege beiten nicht gur Entscheibung bes Beichtvaters, fonbern in äußere Forum vor die orbentliche Gewalt ber Kirchenbeloth melde bafur allein maggebend fein fann. Der Beichtvater be ohne ichmere Gunte mit ben Beichtfindern über bas, mas i ber Beichte vorgefallen ober mitgetheilt worben ift, gar mid einmal reben. Es ift ihm icharf verboten, an Mittheilungen! ber Beichte außerhalb biefes Actes auch nur freiwillig ju bei fen, mas aus ben oben angebeuteten Grunden allerbings um natürlicher ift, je weniger bas Bebachtniß Pflicht und Rra haben fann, in ber Beichte Behörtes zu behalten. Wo ber Beich vater auf ibn felbft Bezügliches in ber Beichte vernimmt, tann ! es auch bei entschiebener Gefahr auferhalb bes Beichtactes mid benüten, um fich mit Aufwand von außerlichen Mitteln bavor fich au ftellen. Die Beichte ift und bleibt eine burchaus innerlid Berhandlung, welche ihrer Natur nach nicht nach außen gezogen no in die Hand genommen werden darf. Zudem ist es doch igen, daß alljährlich Millionen Menschen dem Gebote der Beichte Allig und mit größter Gewissenhaftigkeit nachkommen und daß iefe Millionen aus allen Ständen und Bildungsgraden sich ihren empsindlichsten Interessen vom Beichtvater mishandeln, errathen und um ihr Lebensglück bringen lassen sollten, ohne eine öffentliche Klage zu erheben. Im Gegentheile beharren e regelmäßig auf der pslichtgemäßen Uebung der Beichte als nem großen und oft einzigen Trost in den Nothen und Wirzulen dieses Lebens.

Diejenigen, welche nach bem Inhalte ber öffentlichen Anliger verlett worden fein follen, welche bie Beichte allein aus tfahrung kennen und aus Ueberzeugung üben, welche fich an lefes Inftitut als Quelle unversieglicher Ongbe anschließen. mlauten fein Wort zu Gunften ber öffentlichen Beker und An-Ager: bagegen rumoren bie letteren über furchtbaren Beicht: nd, obaleich fie niemals gebrückt worden find, niemals getichtet baben und die Anflalt felbst nur aus ihrer eigenen bofen inbilbung kennen. Das ist boch wohl ber beste Beweis für re Untenntnik ober Boswilligfeit, eine Art feierlicher Bermmung ber vorgebrachten Verläumbungen, eine Freisprechung n mit Unrecht angeschuldigten fatholischen Briefter und ber nige große Troft fur die unaufhörlichen Leiben, welche aus efer Quelle fließen, um ihren Beruf fauer zu machen. Dan mn ben Muth ber Gebuld nur aus ber Ueberzeugung schöpfen. d es einer von Chriftus eingesetten Unftalt gilt, welche aller kangsale wohl werth ift.

## Das katholifche Bedürfniß nach Aloftern.

Mon ignorat sancta synodus, quantum ex monasteriis pie institutis, et recte administratis in ecclesia Dei splendoris atque utilitatis oriatur.

Concilium Tridentinum.

Wer bie Geschichte ber tatholischen Rirche grundlich tennt, weiß febr wohl, bag bie ascetischen Richtungen, in ber Geftalt Reiftlicher Bereine an's Licht tretend, fo alt find als bie fatho-Miche Rirche felbit, aus beren Leben fie fo nothwendig und folges recht fließen, bak bas Brincip ber fatholifchen Rirchlichkeit ohne biefes Bereinerecht ernftlich in Frage gestellt wirb. Man will protestantischerseits burch Bermerfung bes letteren offenbar ber tatholifchen Rirche bie eigenthumliche Rraft nehmen ober menia: ftens beichranten, fich lebenbig zu entfalten und fur ihre Unbanger auf ihre Weise prattifch zu werben." Wer uns bas Rlofterwefen als unguläffig bestreitet, befeindet mit unverantwortlicher Antolerang ben freien Athemang bes firchlichen Lebens. Die Rirchenfeinde aller Jahrhunderte haben mit mehr ober minder Ingrimm gegen biefes Recht unferer Rirche gearbeitet und oft mit ben Mitteln ichnobefter Graufamfeit bie Alofteranfiebelungen zerftort, wobei es zweifelhaft bleibt, ob ber Ratholikenbak ober bie Sabsucht größeren Antheil baran gehabt, ober beibe vereint bas Rerftorungswerf vollbracht haben. Die flofterlichen Bereine tehren aber ftets wieber mit icharfer Ents ichiebenheit jurud, weil fie vom fatholischen Befen ungertrenn: lich find, ja felbst einen wichtigen Theil ber Besenheit firchlicher Lebensentfaltung und Religionsübung ausmachen.

mas bas Merfmurbigfte an biefer Beharrlichkeit ber Rlofterbe ift, bas Bolf in weitester Bebeutung, bie Schichte, aus benen Die Demofraten und Communisten ihr bienstbares Proletatie erzieben, bie Andacht bes fatholischen Landvolfes in ihrer Gia fachbeit und Naturlichkeit ruft am meiften banach und vertim berfelben am liebsten feine beiliaften Intereffen an. Rurt Ba lerstein, ben Niemand für einen Jefuiten und Ultramontane balten wird, hat sogar in ber baverischen Rammer mit ber in eigenthumlichen Unpartheilichkeit und Bolfekenntnik ben Orbe ber Rapuginer in Schutz genommen, weil er, naturwuchfig a ber Kirche hervorgesprofit, vorzäglich geeignet ift, ben gemeine Standen burch ihr populares Gingeben in ihre Bedurfniffe mi ben Bornehmen burch ibre Demuth und Abtobtung Achtung un Ru biefer innerlichen Rothwendigkeit un Liebe einzuflößen. Berechtigung erhielten bie Rlofter in Deutschland auch noch be äukerlichen Beruf zur Chriftignifirung und Civiligation bes bent iden Bolfes.

Bas vom Christenthum in beutschen Landen vorhanden if Monche und Ronnen baben es ursprünglich eingepfignet. Un nicht bloß die uranfangliche Befehrung ber beibnischen Gerne nen, fondern auch die Geelforge ber befehrten Bevolfenne wurde lange Reit bindurch fast ausschließlich von geiftlichen 64 Unfer deutscher Episcopat bat aus be porationen besorat. flösterlichen Ansiedelungen nicht blok feine beste Kraft gewon fonbern in benfelben auch bas einzige verläßliche Mittel zu fe ner festen Begrundung gefunden. Rarle bes Großen und feine geiftvollsten Nachfolger Rirchen: und Unterrichtsvlan fur beutis Einheit und Menschenbildung fußte vorzugemeise auf ben # sterlichen Missionen, welche mit achtbeutscher Bunktlichkeit be Borpostendienst und bie Besatungspflicht bes bewaffneten & ferthums verfahen und mit driftlicher Dilbe Die Dagrege ber Reichsregierung wurzelhaft in's Bolf leiteten. bankt Deutschland die ersten Schulen und Seminarien für N Bolts : und Priefterbilbung, bie Aufschürfung bes Bobens fi Runfte und Wiffenschaften, großere Musterwirthichaften m portheilhaften Anbau bes Landes. Eine Ungabl von De schaften, in denen wir beutzutage ein blühendes Leben b wundern, ift lediglich burch ben sittigenben Ginflug b Monche entstanden, und man kann noch urfundlich bie e gelnen Stellen und Fortidritte ibrer aderbautreibenben That

tit oft bis zur Angabe ber Umrobung einzelner Balbbeund nachweisen, welche ihre emfige Sand fruchtbar gemacht bat. Durch biefe weltgeschichtliche Mirkfamteit permichien bie Mifter bergeftalt mit bem bentichen Reben, mit ber bentichen Biffenichaft, mit ber beutichen Seelfprae, bak fie ohne mermekliden Schaden für bie fatholische Rirche bavon nie mehr abat Wen waren. Diese Bebeutung und Wichtigkeit ber katholischen Milter wurde auch von Brotestanten und Ratholiten gleichmäßig enerkannt, von ben einen, um biefelben als Grundströmungen bes fatholischen Lebens anzufeinden und wo möglich zu zerftoren. von ben anderen, um einen wesenhaften Theil ihres firchenrecht lichen Daseins und Bestandes zu retten und fortzubilden. Die langathmige Sacularisation ber Rlofter, welche mit ber Reformetion begonnen und auf manniafaltigen Wegen bis in unfere Lage fortgefekt worden ift, ichlagt also offenbar zum fortlaufenden Triumphe ber Brotestanten aus, mabrend bie Ratho-Uten lebhaft beklagen muffen, daß die Intoleranz burch bie aemaltiame und miberrechtliche Unterbrudung fatholischer Rlo: fter einen wefentlichen Antheil ber fatholischen Corporations= uchte au vernichten ftrebt. Die unrechtmäßige Gewalt auf Roften wiehlich festgestellter Baritat entgebt aber ihrem eigenen Berkingnif nicht. Dan glaubt, Die Burgen ber fatholischen Rirche mitort und baburch ben Wurzeln ber Confession felbst einen mischiebenen Abbruch gethan zu haben. Mit nichten! Der Shaben fann und muß ersett werben, ba man es bier mit einem Lebendigen zu thun bat, beffen Wurzeln aus ber ficht= baren Erscheinung tief in bie geistige, feber Willfur entrud: ten Welt hineinreichen. Die aus bem tiefften Rerne bes driftlichen Lebens gefloffene Ibee ber Klöfter lebt im unzerftor= lichen Brincipe ber Kirche fort und versucht unaufhörlich, trop Wer Beanerschaft, ihre fiegreichen Reime in's katholische Leben # treiben.

Auf diesem zarten Punkte begegnet uns in Deutschland fortwihrend der protestantische und katholische Geist im Widerstreite
wit so auffallenden Erscheinungen, daß wir über die Meinungen
in beiden Lagern nicht zweiselhaft sein können. Die Protes
kanten rühmen das rauhe Haus zu Hamburg, die Anstalten
ver Diaconissen an verschiedenen Orten Deutschlands und die Biederherstellung des Johanniterordens in Preußen für Zwecke veigler Besterng unserer Bolksverhältnisse. Die protestantis fifiet Raffen : und Berforgungsbaufer werben an vielen But ten lebiglich pon Corporationen, beren freie Bewegung oft mi profeer ift, ale bie ber Rlofter, nach eigenen Sausregeln wa waltet und regiert, und bilben nicht felten mit Recht ben Stel freier Burger, welche ihr Armengut ohne erhebliche Control bes Stagtes vermalten. Dan begt mit Borliebe Stifter fi Conventualinnen, welche, aufammenwohnend, fo frei ihr Giaen thum permalten, wie ieber Staatsburger fein Kamilienant, thell pon moblwollenden Protestanten in neuerer Reit gestiftet, theff aus fatholifder Beit fur protestantifde 2wede in Befit genon Stanbe ein Ratholif auf und thate Ginrebe gegen bei Bestand biefer Stiftungen, und wollte ibre Auflosung burch m erlaubte Mittel der Gewalt beantragen, ober Die Errichten abnlicher Inflitute fur bie Rufunft ben beutiden Brotestante verbieten, fo murbe ber gegnerische garm mit Recht noch wei großer fein, als über bas öfterreichische Concorbat. Denn be lettere, für Ratholifen abgeichloffen, fann Anbergglaubige m als Gefpenft fdreden, mabrent ein Angeben gegen bas Be einerecht ber Protestanten tief in's Rleisch bringen murbe. I bies fo klar, daß darüber kein Zweifel ober Difverftandni auftauchen kann, fo flingen aus bem Lager bulbfamer Brott fanten, wo fo viele Reigung ju unverfürzten Baritatired ten für alle driftlichen Confessionen berricht, bie unaufbor lichen Verbachtigungen und Befeindungen ber geiftlichen Bet eine, besonders ber barmbergigen Schwestern in ber tatboli fchen Rirche wirklich befremblich, weil fich bafür kein andere Grund ausmitteln lagt, als ihr fatholischer Charafter, beffe volle Berechtigung wohl von Riemand in Aweifel gewoge merben fann.

Die Thatigkeit dieser frommen Genossenschaften wird eber so wenig bestritten, als ihre Zwecknäßigkeit für unsere Bolls zustände, sondern geradezu ihr katholischer Ausdruck, die Duell katholischer Lebens: und Erziehungsgrundsäge, aus welcher dies harmlosen, dem Wohle des Volkes hingegebenen Institute sie hen. Man kann in officiösen Zeitungen und Broschüren die Freude über den Kloskersturm in Sardinien, Spanien und der Schweiz nicht verhehlen, und diesem Judel lautdenkender Geister ist das herzinnige Bergnügen über ben Schaden, welche dadurch der katholischen Kirche zugeht, wohl anzusehen, währen

Mich gesinnten und confervativen Freunde ber menich-Befellichaft biefen Schmaus bes Boluphemus und feis bernen Affilierten tief perabicbenen. Es mare fehr iswerth, wenn ber Brotestantismus fich nach feinem berlichen Brincipe eine folde Dentweise zur Bflicht und egel machen mukte. Wir fonnen bies um fo weniger eten, als wir rings um uns viele Protestanten von ntem Scharffinn und Billigfeitegefühl biefen Gubel e gewaltsame Ausrottung ber fatholischen Klöfter feineseilen feben. Sie miffen recht aut, bag biefe Inftitute wefentlich mit bem Beifte bes fatholischen Lebens und hums zusammenhangen, als baf bie Befeinbung bernicht als boswillige und ungerechte Verfolgung ber echtigten fatholischen Confession gelten mußte, welche enangelegenheiten allein bas Recht bat zu beurtheilen. er firchlichen Entwickelung naturgemaß und nothwendig e fühlen es tief, bag für Deutschland tein Beil in pound socialer Rudfücht zu erwarten ift, ohne rebliches artheiliches Bewährenlaffen aller Confessionen nach ibren en Rechten, Grundfagen und Bedürfniffen. Es leuch: n flar ein, bag bie gewaltsamsten Repolutionen im und in ber Rirche nicht im Stanbe gemefen finb. u und bas Leben ber fatholischen Besammtheit au erbaß im Gegentheile fogar bie blutigften Rriege gegen au ben größten Nachtheilen für bie Dacht und Integritichlands geführt haben. Bas fie also mit ihrer Relinicht weniger vereinigen konnen, bas bulben fie als polothwenbigfeit und halten feft an jenen Staatsvertragen, iach langem blutigen Streite bas confessionelle Leben in and geordnet haben. Rach ben letteren ift Deutschland rherrschend protestantisch, sonbern paritatisch mit gleichen und Bflichten in allen driftlichen Confessionen. Gine. Auffaffung und Behandlung biefer Controverse murbe testanten nicht nur feinen Bortheil bringen, sondern bie 1 Rolgen fur bie Selbstftanbigfeit und ben Frieben bes 1 Woltes herbeiführen.

er sind die Manner dieser gerechten und maßvollen Aufconfessioneller Gegensaße fast überall die Stillen im mb ihr politisches Zartgefühl, welches in einer frommn Gesinnung wurzelt, erlaubt ihnen nur außerst selten,

ibre Bergensmeinung von ben Dachern zu prebigen und fic is ben lauten Markt bes literarischen Bobels an mifchen. De gegen werfen fich alle Schiffbruchigen am Blauben zu Brobbete und Doctoren bes Brotestantismus auf und fampfen mit fcmb ber Ungeberbe für bas Alleinrecht ber Brotestanten in ber Ben theilung religiofer und firchlicher Angelegenheiten ber beutiche Ration mit Ausschluß bes fatholischen Ginflusses, wenn fic ber felbe auch nur in eigener Sache, wie im porliegenben Kalle i Betreff ber Rlöfter, geltend machen will. Un ber Aufrechtbel tung ber urfprünglichen protestantischen Lebriake liegt ihnen fi menia, baf fie fast immer bie ersten fint, gegen Dogmen, 2tr denbisciplin und Consistorialerlaffe ju protestiren. eifern fie gegen bie Grundvertrage bes beutiden Stanterechte für ein protestantisches Deutschland in politischer Auffasiung und fuchen bas lettere burch einseitigen Kanatismus zu begrun ben und zu flüken.

Dag bie katholischen Christen für bie Traume einer folde Politif nicht begeistert werben konnen. liegt im tiefinnerliche Befen ihrer fatholischen Beltansicht, welche mit unerschutter licher Liebe am Rechte hangt und um feinen Breis einen Ri in Die Beschichte ertragen fann. Diese miberftrebt eben fo feb jeber gerftorenben und wiberrechtlichen Beitströmung, als ben Aufgeben ihrer apostolischen Lehre. Ihre Bekenner find ft alle Mitarbeit an Eroberungen auf Roften bes Rechts und be Wahrheit fo wenig zu gebrauchen, als zur Bermafferung bei Evangelien im Sinne ber Freigemeinblichen. Das fübler Die Bertreter ber protestantischen Bolitik in Deutschlank nur allzusehr und ichließen fich aus Inftinct fenen Namen fatholifen an, welche außer ihrer Taufe nichts Ratholifdel aufzuweisen haben. Die letteren werben unabläffig und mit Borliebe bei jeber Belegenheit als Meilenzeiger ber neubent fchen Rirchenbewegung und achtfatholischer Mufterwirthichaft befingerzeigt, und man tragt fein Bebenken, ihren Deinungs ausbruck als öffentliche Meinung ber Ratholiken in Deutschland au proclamiren. Dit Sulfe biefer Braven foll eine fatholifche Rirche gegründet werben, worin es feine Ultramontane, feine to tholifchen Dogmen, feinen Bapft, feine freien Bifcofe, feine Rib fter, feine allein gultige und julaffige Bibelauslegung gibt, fonber nur eine beutsche Nationalfirche ohne Inhalt, ohne apostoliiche Ursprung, ohne freies Leben ber Gemeinde auf fatholischer Baffe Int biefem Grunde bulben fie die Latholiken aur bann wil-M. wenn fie ihren darakteristischen Busammenhang mit ber wostolischen Ginbeit in Rom aufgeben und auf alle baraus fliefenben Institutionen feigherzig verzichten, um eine anberegläubige Allgewalt felbst im Innern ber Rirche malten zu laffen. Sie nennen und in ben gelefenften Blattern "Frembe," weil wir in Rom unfer geiftliches Oberhaupt anerkennen und baburch bie Makel ber Treulosigkeit gegen unsere angestammten herricher auf unfere arme Seele gelaben haben. Mach biefer midulbigen Anficht und Abschätzung fatholischer Glaubensfate foll bie beutsche Bolizei vorgeben, Die ftereotype Ranglei ban= beln und bie protestantische Politif am Staatsbaue fortarbeis ten. Dan fieht, es ift im Grunde weit mehr politischer Unverfand in diesen Chorführern thatig, als erleuchteter Religions: eifer, ber ihnen nie sonderlich bange gemacht hat. Jeber nachfte Befte, welcher biefem Aberwige beipflichtet, ift ein auserlesenes Rufteng für die germanische Wiebergeburt ber beutschen Nation. mit achtzehn Jahren Batriot, mit funfundzwanzig Jahren Bater bes Baterlandes, die ehrlichste und gesinnungstüchtigste Saut von Seine Schriften, wenn auch bas lanaweiliafte Beichwäk und größtentheils Seeraub ber ekelsten Sorte, find ein nie genug zu ichatenbes Gemeingut ber Deutschen, bas in feiner gamilie fehlen barf, Bieberspiegelung einer ichonen Seele, welche ben Franzosen Unfreiheit der Breffe vorwirft, mabrend fle felbst um fünfzig Thaler monatlich für eine frembe Meinung vertauft ift.

Für die Anhänger dieser Zeitrichtung tritt ein jübisches Jubeljahr ein, wo alle früheren Schulden des honorirten Meismungswechsels, alle unsaubere Wäsche galanter Abentheuer, alle Bankerotte des Charakters vergessen sind. Und wenn man die Neute mustert, so erstaunt man billig über die Verdauungskraft der Besteller und über die Niedertracht der Bestellten, welche mach gegebenem Commando johlen und heulen wie das Echo am ragenden Felsen der Lorelei, leider kein Lied aus alten Lagen, das die Herzen rührt, sondern ein nagelneues von deutscher Shre, die längst verkauft ist, von deutscher Selbstsständigkeit, die nicht auf eigenen Füßen gehen kann, vom deutsschen Kirchenihum, das keinen Priester hat und keinen Segen, lediglich als Beweis vom Dasein ohnmächtiger Lüste und Bezgierden, welche dem Großvater Lantalus Chre machen würden.

Distelköpfe aus allen Confessionen, oft mit erklärter Abstenung seber Confession, dienen unter dieser Fahne und planzssie keit als protestantisches Princip in Deutschland auf. Si wenig suchtbar das letztere in seiner eigentlichen Natur ist, swir Katholiken doch genöthiget, dasselbe als Ausdruck der ge gemwärtigen Zeitströmung zu betonen, weil es nach einem wohl angelegten Plane uns das nicht lassen will, was wir als eigen thümliche und wesenhafte Entfaltung des katholischen Dogmatselbalten mussen.

Der Grundfak, bag wir in ber Glaubensnorm und im Rie chenleben nur fo viel als weientlich und rechtsaultig annehmen als une bie Reprafentanten bes protestantischen Brincipe laffet wollen, wiberftreitet nicht allein bem biftorischen Rechtsbewuft fein ber beutschen Ration, sonbern ben Tunbamentalgesehen be fatholischen Kirche, für beren Aufrechterhaltung alle tatheli ichen Krafte einsteben werben, weil es fich für unfere fircblich Besammtheit um Gein ober Richtsein banbelt, und die tapfen Eroberer . welche nur ein protestantifdes Deutschland tennen wie einst Kerdinand Cortes ihre Schiffe verbrannt haben Rann allo bie protestantifche Unichanung ber flofterlichen I ftitute für une nie maggebend fein, fo bleibt für unbefangen beutsche Manner fein anderer Ausweg, als die fatholische Brundiake über biefelben als berechtigt anmertennen und bat nach ihre politische Unficht auszubilben. Wir haben bies in Be aug auf protestantische Corporationen von jeher gethan: babe find und bie Brotestanten bie gleiche Berechtigkeit fur bie un feren ichuldia.

Die Idee der katholischen Alöster stammt aus der tiefsinnig sten Idee des Christenthums, dessen erste Forderung es ist, de sinnlichen Menschenantheil dem Geiste und diesen dem Erlöse Iesus Christus zu unterwerfen. Um zu dieser harmonischen Unterordnung zu gelangen, braucht es eine langwierige Uedung welche die katholische Kirche stets dringend empschlen und all höchste Aufgabe des christlichen Lebens in Schutz genommen hat Aus diesem Grunde gab es schon in den apostolischen Beiter Wenschen, welche sich diese Aufgabe zur ausschließlichen Angele genheit wählten, um als lebendige Borbilder die in Sorge und Noth allzuvergeßliche Welt auf das unerläßlich Nothwendig aufmerksam zu machen. Das Wort Gottes von der Grusdbedingung aller Christlichkeit fand in diesen Bekennern seine

bellimmten Ausbruck. welcher für die fichtbare Kirche elben fo authwendig, als nuklich ift. Bas fich in katholifichen Dennen andwirft, firebt unwiberstehlich zur aukeren Gestaltume, und bico auferen Geftaltungen berglicher Bottfellafeit fliefen nuturgemäß in einen sichtbaren Berein ausammen, welcher fich von felbst zur Corporation gestaltet. Das ift bas Charakteiftliche ber tatbolischen Kirche, baf fie, auf fichtbarer Grundlage auferbant, nothwendiger Beife maffenbaft ericeint, weil bon einem Beifte getrieben und ausgebildet. mabrend bas mfichtbare Gemutholeben ber Brotestanten, ber Einzelmeinung reisgegeben, von Ratur aus ber Bereinigung wiberstreitet. Bon biefem unbezweifelbaren Standpuntte aus fann felbft ber mbefangenfte Brotestant gegen bie Rlofter eingenommen fein. weil fie feinem Glauben wiberfprechen : nur muß biefer Biberbrud auf fein eigenes Rirchengebiet beschränkt bleiben. ba ber Ratholif aus bem nämlichen Grunde genothiat ift. ben Risftem als naturwuchligen Ericeinungen aus ber Wurzel bes Ratholicismus feine Austimmung zu geben.

Diefe Gegenfane fann nur aufrichtige Gegenfeitigfeit im Gewährenlaffen ber unveräußerlichen Gewiffens: und Rirchenwhite mifchen Ratholifen und Brotestanten ausaleichen. Dem Sinwurfe, baß ja nach biefer Anficht über bie Rlofter ber Ratholicismus felbst obne biefelben unmöglich fei, ift von unferer Seite leicht zu begegnen, ba wir unfere Behauptung nur auf bie Cache, nicht auf die Form grunden. Wir halten die chriftliche Grundidee der Klöfter allerdings für wesentlich im Ratholiz tismus. Alles Wefentliche unferer Confession bat in Deutschland ein Recht zu fein und kann die Anerkennung ber Form ben ber Staatsgewalt forbern. Die Unterbrudung ber letteren burd Berletung ber Gewiffensfreiheit tann bie Grundibee eben b wenig tobten, als fie ihr Sichtbarwerben auf bie Lange minbern fann. Die gefunde lebenstraftige Burget wird ibre Reime forttreiben . unbefummert um bie thorichten Soffnungen bes balbigen Aussterbens, und nothigenfalls bie laftige Ueberding ber Intolerang mit ihren eigenen jugenblichen Sproffen Unwegheben, wie die Agave, welche lange in verschämter Ried-Unfeit des Gartenhaufes gehegt, endlich mit dem hochaufftre inden Bluthenschaft die Decke abwirft und in voller Prackt de Areibeit und bas Licht bes himmels grußt.

1

Eine andere Rothigung zur Aufrechterhaltung ber Mofterber ermachft ber Rirche burch ibre Bflicht, Die Kreiheit und Lebent gestaltung ihrer Rinber in Schutz zu nehmen, besonbers wem ungerechte Gewalt fie beidranten will. Rach fatholifden Grund faken bat jeber pernunftige Menich bas entichiebene Recht, feinen Stand zu mablen ober fich einen eigenthumlichen zu grunden obne Berletung ber Rechte eines Dritten. Billfur in biefem Buntte bleibt unferer Begriffsmeife ftete ein Grauel. Bill nun eine fromme Seele mit Bleichgefinnten fich in ein Baudwefen auf eigene Roften und Berantwortung in ein familienhaftes Berbaltniß aufammenthun und in bemfelben ber driftlichen Bottfeligfeit obliegen, fo hat fie ftete auf Die Billigung und Unterfführung ber beiligen Rirche zu rechnen, mahrend ber Stat nur ftagterechtliche Bedingungen an Diese geiftliche Kamille überhaupt ftellen fann, ebenmäßig benen. welche Burger und Beifaffen bem Staate gegenüber zu erfüllen haben. Rebes anbere Berfahren ift nicht bloß Gewalt in Religions: und Ge wiffensfachen, fonbern eine burchaus unberechtigte Beidrat fung ber Freiheit beutscher Staatsburger und internations ler Bertrage und Gewohnheiten, nichts zu fagen vom grellen Wiberspruche, in welchen eine Regierung verfällt, welche gott seliges Rusammenwohnen nicht gestattet, mabrend sie in vielen Rallen bas ruchlofe gestatten muß. Selbst bas Urtheil, ob bit Rusammenwohnenden der Welt von Nuken find, fteht der Rechts behörde nicht zu, ba ja Millionen unbehelligt im Staate leben, welche ber Besammtheit nicht nur feinen Nuken, sonbern er flarten Schaben bringen. Die Theorie vom Bereinsrechte, wie fie in neuerer Zeit ausgebilbet und betont worden ift, hat für ben Kall ber Rulaffung von Seiten bes Staates nur bas Bute, baß bie Regierung ber Gottseligfeit von Rechtswegen fo viel einraumen muß, als fie jedem anderen Bereine gemabrt, fur bet Kall ber Ablebnung nicht bie minbeste Anwendung auf die fle fterlichen Benoffenschaften. Denn ber größte Berein ift bie fathe lifche Gemeinde felbft, und biefe fteht unter bem Schute ber Gleich berechtigung. Eben fo wenig, als biefer gleichberechtigte Bestandim Allgemeinen angezweifelt werben fann, burfen bie einzelnen Grund fabe, welche bie Bemeinbe zur firchlichen Ginheit geftalten, eine Anfechtung erleiben. Denn bie Verträge, welche bie Bleichbe rechtigung ber driftlichen Confessionen aussprachen, perfocite ne verschwommene Allgemeinheit; sondern lediglich biese Grundpe felbst, ohne beren aufrichtige Anerkennung ein katholisches ben nie möglich ware. Die Rirche ist also auch hier für die iligsten Wenschen: und Familienrechte thätig, indem sie der rion als solcher das Recht der Selbstverfügung innerhalb der waenen Staatsaranzen zuerkennt und mit Warme beschützt.

Roch weit anschaulicher stellen sich bie katholischen Rechte \$ Rlofterftanbes von ber praftischen Seite bar. Die Rlofter men namlich von ieher bie Bulfoftatten ber Seelforger und it unentgeltlichen Arbeitsfraften in's fatbolifche Leben tief perwiten. Durch ihre Unterbrudung ift biefe Aushulfe in ber kelforge auf einmal ganelich versiegt und baber bas Landvolk I ungahligen Orten nicht bloß um ben uneigennütigen Seelwebienft, fonbern überhaupt um ftete bereite Mittel für wliche Amede armer geworben. Mas bei uns aus bem loftervermogen jum Erfate abhanden gekommener Arbeiter r bie Seelforge gestiftet worben ift, verbient bei naberer rwagung kaum ben Ramen eines Erfakes im Bergleiche it ben früheren Leiftungen ber Rlöfter fur Gult und Seelrge. Daburch erlitt bie fatholische Rirche in Deutschland ven unermeklichen Schaben, welcher gerabe bas arme Bolt if bem Lanbe und bas feinste Beaber ber sittlichen Denjenbildung am meisten trifft. Runachst sind in biefer miglichen ge viele Beltgeiftliche über Gebühr und leibliches Bermogen westrengt und oft faum im Stande, ben außeren Dechanisne ber Verwaltung im Gange zu erhalten. Daburch geht stlefere Eingeben in bie sittlichen Berhaltniffe ber Bflegwfohlenen, somit ber eigentliche Nachbrud gebeiblicher Seelforge au oft verloren. Wer unfere Gegend am Dain und Rhein \$ Raberen muftert, erstaunt billig über bie vielen Seelforgs: Men, wo ein Briefter an Sonn= und Kesttagen zweimal Meffe kn und predigen muß, ba er für mehrere Bemeinden ange Bom Migverhältniffe ber Arbeit zu ben leiblichen miften gar nicht zu reben, geht in folden Berhaltniffen ber tmalige Empfang ber beiligen Sacramente, von bem alles ame firchliche Leben und alle Bluthe ber Sittlichkeit im olfe abhangt, leiber nur allzuleicht verloren. Es hat stab her bie Uebung ausgebildet, bag ber Briefter an Sonntagen en Beichtstuble entweber gar nicht ober nur oberflächlich sich

In ber einen Kirche muß er an friff fort mi widmen fann. in ber anberen fommt er au fpåt an. Die unnatürfiche Du pelfeelforge gewinnt unmöglich jene Bebiegenheit und Ginbringti feit, welche gur Birffamfeit auf die Gemuther nothwendia fin Sieht man in biefe verobeten Ruftanbe tiefer binein . fo ft bet man, bag in früheren Beiten, mo noch Riofter bestande biefe Mifwerhaltniffe gar nicht vorbanden maren. Ginerfeit leifteten bie Monche in ben entblokten Rachbarprten berei millige Ausbulfe: andererfeits fanden bie Ummobner in be Orbensmitgliebern ftets entgegenfommenbe Beichtvater, welch ibrer Ratur und Ginrichtung nach ben geiftlichen Beburfniffe bes Bolfes auf's Beste genugen fonnten. Das Berfcwinte biefer gemeinnükigen Anstalten rif fo empfinbliche Lucken in bi fatholifche Seelforge, bag bie Ausgrtung und Bermilberung it ler Gemeinden, benen man ihre beste firchliche Stute entieen bat, nus nicht Bunder nehmen barf. An biefer Beeintrid tigung bes fatholischen Lebens tragen wohlwollende Rarie welchen die religiofe Bilbung ihres Volkes am Bergen lied mußte, weit weniger Schuld, als man auf ben erften Muge blick alauben mochte. Runachst konnte man von ihnen ale Br testanten feine eingangliche Renntnik fatholifder Geelforgen ftanbe forbern. Gewohnt, ben Makftab protestantischer Bred ger auch auf bas fatholische Bebiet anzuwenden, übersahen fi freilich öfter ben eigentlichen Stern unferer Briefterthatigtet welche einen weit größeren Umfang und viel bebeutenbere Kriff au entfalten hat, als die protestantische Seelsorge. Soben mußte fich felbit ber ebelfte Kurft bei ber fatholischen Rirden ausstattung von seiner Seite in febr vielen untergeordneten Lud ten auf bas Urtheil und bie Meinung feiner protestantifde Rathe verlaffen, bei benen weber ein Ueberflug an guvorten menbem guten Willen, noch ein Unmaß fatholifcher Staati funde voraustufeken mar. Sie fonnten für thre Anfichte einen weiteren Salt in ber Buftimmung und Benugsamfeit b Ratholiten, ja fogar mancher Bischofe suchen, welche mit w begreiflicher Blindheit biefen wunden Rleck ber Kirche enten ber nicht faben, ober, vom Beitgeifte verblenbet, nicht beile mollten.

Ein weiterer Nachtheil für bas katholische Rirchenwesen ber Klosteraufhebung floß aus bem ploglichen Berfiegen mat

rieffer Unterfrühungen, welche burch bie Rlofter bem armen Bolbe maingen, und bem Borte ber Snabe und Barmbernafeit vom freme Chrifti geborigen Hachbrud verlieben. Die Klofter mam namlich nicht bloß Musbulfsftatten ber fatholifden Seel lenge, fonbern gang befonders fociale Ruffuchten für bas menichlibe Glend mit fo wefentlichen Bortbeilen für bie Befellichaft. wie es bipher feine andere moderne Anstalt leiften konnte. Die letbit von Ratholifen ofter vorgebrachte Beforanik ber Giferficht mifchen ber pfarrlichen und flofterlichen Seelforge verbient nicht die mindefte Beachtung. In fatholischen Bergen. welche ber Kirche unbedingt ergeben find, kann fie nie aufkom= men weil fie bem Beifte ibrer kirche mit warmfter Seele bulbigen, welcher feine Bwietracht gwischen beiben Geelforgen fennt: Icher Beiftliche, welcher fich einer folden Berirrung von ber eeinden Lebre schuldig machte, verdient mobl am wenigsten, als Autorität in ber Rlofterfrage zu gelten, ba er in biefer Gigen= Maft zum unvermeidlichen Auftoß gegen die allgemeine Auctoitat ber Rirche fommen mukte...

Es lag von jeber im Ginheitsgefühle ber Ratholiten, baß bie Beltgeiftlichen von acht glaubiger Befinnung mit ben feelforgenden Monchen im beften Ginvernehmen ftanden und in ben Intituten ber letteren ihre naturgemäße hinterlage und ben Queil ihrer geiftigen Auffrischung erblickten. Der eifersüchtige Mid gewiffer Kopfe gegen bie Seelforge ber Rloftergeiftlichen ernachte in einigen Bliebern bes Curatflerus erft bann, als fie bit bes firchlichen Beiftes im Schlaftrunke febronianischer Auf-Manng ledig geworben waren. Die Seelforge ber Rloftergeist then erregt um so weniger Bebenken, als sie im Allgemeinen irgend ein eigentliches Bfarrrecht ausübten, außer in Källen, bo ihnen baffelbe von ber Kirchenbehörbe ausbrücklich zu einem filmmten Awecke übertragen worden war. Wenn der Blick bes Priesters einzig nur auf bas Seelenheil bes Volkes gerichtet und biefer von Rugend auf gewöhnt ift, alle Regungen feis Derzens ben Intereffen feiner Rirche in ebler Aufopferung bienftbar zu machen, fo verschwindet aller Unterschied zwischen ben beiberlei Seelforgen, jebe nimmt bie ihr gebührenbe Stelle in ber Kirche ein, und eiferfüchtige Empfindelei findet keinen Plat a geweihter Stätte. Ueberhaupt ist biese vermeintliche Rluft in ber tatholischen Kirche grundsäglich gar nicht vorhanden, sondern nur bas Refultat ber außerhalb ber Rirche im untatholischen Ginne angeregten Agitationen gegen ben firchlichen Organismus in fatte lifchen Staaten. Biflef faete ben Unfrieben merft in Gnalam und fand an ben Suffiten in Bohmen unter Bus und biere nomus von Brag auf beutschem Boben eifrige Rachbeter, welche ihre Bergensmeinung nothigenfalls mit Raub, Brand und Berftorung geltend ju machen wußten. Spater trug bie lutherische Reformation ben ftereotypen Sag gegen bie Ribfter in die beutsche Bolitif und fand an ber mobernen Aufflarme und Erbaeiftiakeit eine Bunbesgenoffin, welche im Dienfte bet Repolution beimlich und öffentlich auf die Bernichtung aller iocialen Grundfesten . namentlich ber Klöfter . losfteuerte. De Sacularifation, pon beutiden Churfürsten in fleinerem Das stabe leiber ichon fruhzeitig geubt, fronte bas Rerftorungs wert im weiteften Umfange und lieferte bem fleinbeutichen 200 chenthume bie Mittel bes confequenten Saffes gegen fatholife Rlofterftiftungen. Das Beste an biesem Saffe bleibt jeboch ber Umftand, daß er vorzugsweise ber fleinlichen Bolitik anklet um und mit naiver Ginfalt auf eine befonbers werthvolle Ge rungenichaft bes fatholischen Lebens aufmerkiam au machen Die Ratholiken konnen ihr Recht auf flofterliche Inftitute me aufgeben, ohne fich selbst und ihre Kirche aufzugeben, und m grundlichen Ausrottung biefes tatholischen Wefens gebort wet mehr Macht und Berftodung, als man in ben meiften Ralle aufbringen fann. Materielle Intereffen fann man tobt mades, aber auf firchlichem Gebiete fehrt unaufhörlich bie alte Gubille mit ihren Buchern wieder und trott ber Gewalt, ben Broieffet und bem Rerter. Wer nicht fo flug ift, frubzeitig beim erften Aufgebot alle neun Bucher zu faufen, wird bas allerlette allein fehr theuer erwerben muffen, um bas Mohl und bie Rufriedes beit ber Bolfer vor inneren und aukeren Befahren ficher # ftellen, welche oft zur Unzeit und gegen alle Berechnung bereit brechen.

Ein anderer Schaben, durch die Unterdrückung der Klöfter für das katholische Wesen herbeigeführt, besteht in dem wichtigen Umstande, daß die Bildung der Priester und Laien dadurch besonders auf dem Lande sehr erschwert worden ist. Die Pjare gehalte sind in der ersten Diensthälfte durchgängig, und seit der gewaltsamen Zehentablösung selbst später zum Theil so unbedeutend geworden, daß für Anschaffung von Büchern im größeren Maßstabe, wie es erfolgreiche wissenschaftliche Thätigkeil

nethwendig verlangt, taum eine Möglichkeit übrig bleibt. Raplane. welche in diefer Giaenschaft in ber Regel wenigstens gebn Sabre bleis ben muffen, erhalten außer ber Berpflegung gemobnlich nur bunbert Gulben Bonorar. und fommt zu biefer Summe auch ein Anian von Mekstivendien und Stolgebuhren, mas, beilaufig ge fat, in gemifchten Gegenden Deutschlands entweber gang pers idmunden ober in's Unbedeutende gefallen ift, fo ficht ber Raplan boch selbst im aunstigsten Kalle kaum fo gut, bak er fich anftanbig fleiben und ben übrigen zeitlichen Bedurfniffen genügen kann. Auf ben erften, gering botirten Bfarreien gebt es nicht beffer. Daburch ift er auf bem Lande von allen liteľ miden Bulfemitteln, oft fogar von einer auten Reitung abseldnitten und lauft Gefahr, aus Roth zu "verbauern", wie man r fic landlich auszubruden beliebt. Rur folche Kalle leiften bie 5 Alofter ber Nachbarichaft eine eben fo willfommene als vielfeis Jebes berfelben bat im Laufe ber Reit eine tige Aushülfe. ansehnliche Bibliothek angelegt und in ber Regel auch andere Studienmittel gesammelt, welche es bereitwillig ben Beltgeist= 2 lichen seines Begirtes gur Benutung mittbeilt. Das Neueste in ber fircblichen Literatur, aute fatholische Reitungen, Die Blutbe ber Andachte: und Erbaumaebucher find bier meiftentbeile gur Gin: fict und jum leichten Bezuge porhanden. Bebes Rlofter bat unter feinen Mitgliebern bervorragende Manner von grundlicher Durchbildung in fast allen Aweigen ber Wiffenschaft, welche Eenbegierigen Rath ertheilen, ihre Zweifel lofen und Finger-Bige fur ben Betrieb berufsmäßiger Studien geben konnen. Die Seelsorger finden überdieß in biefen Ansiedelungen ber Alofter willfommene Gelegenheit jur Anregung bes religiösen Gefühls, jur Sammlung bes Beiftes und Erfrischung bes Willens in aller Gottseligkeit. Und biese Bortheile werben eben so freigebig als unbeschwerend für bas Bfarrvermögen ge-Die Berftorung ber Rlofter bat fie fammtlich ver-Auf Diesem Wege ift Die fatholische Rirche in Gub: nichtet. und Mittelbeutschland auf bas Empfindlichste beschäbigt wor: den, und man kann ihr's unmöglich verbenken, wenn sie biefe in ihrer Art einzigen Bilbungsmittel fur ben Rlerus und die Landbewohner wieder beraustellen bemüht ist. mentgeltlichen Klosterschulen sind ferner so bekannt und haben in ihrer Reit fo Bortreffliches geleistet, daß wir hier über bie= felben nicht weitläufig fein wollen. Rur eines fei uns erlaubt

I

,

:

ĭ

su bemerken, bak bie protestantischen Rlagen über bie Schlech tigfeit berfelben taum aus einer anberen Quelle, als ans ber Saffe ibrer Ruklichfeit und Wohlfeilbeit ftammen konnen. Den wo fie in fatholischen Landern noch bestehen, gehoren fie m be blühenbsten Unstalten biefer Art, und bie verhaltnigmäßige ib vollfommenheit berfelben vor breihundert Jahren hatte ibre Grund in ber bamaligen Weltlage, wo ohne Buchbruckerei ein umfangreiche Entwidelung bes Schulunterrichtes unmoglich wa Die Bolfe: und Burgerichule im meiteren Sinne bes Morte ist überhaupt ein Rind ber neueren Beit, wo erft bie Mitt zur gredmäßigen Allgemeinheit berfelben gegeben maren. Di altere Rlofterschule umfaßte bas gesammte gelchrte Biffen ibn Beit. Derfelben find nicht blog die berühmten Denter Thoma von Aguino, Bonaventura und Anselm von Canterbury mit ibre Schulern entstammt, fonbern auch bie gefeiertsten Belben be Reformationszeitalters, Grasmus, Luther, Reuchlin und Anden nur mit bem Unterschiede, baf bie Ginen ihr ans ber Rioften idule geschöpftes Wiffen fur Die fatholische Rirche, Die Andere beimlich ober öffentlich gegen biefelbe angewendet haben. De robe Schimpf gegen bie Rlofterschulen im Munbe ber Letters ift ein Miberfpruch gegen ihre eigene Jugenbbilbung, und me ihr Mund ausspricht, verbammt ihre eigene Lebenserfahrung Dhne bie Klofterichule waren alle beutschen Gelehrten von bem Bettler im Reidie ber Biffenschaft.

Huch bie firchlichen Krauengenoffenschaften verbienen in biefe Begiebung unfere besondere Aufmerksamfeit, weil fie mehr obe minder alle ben wesentlichsten Ginfluß auf bie Graiebung be Bolfes genbt haben. Alles, mas bisher ber weiblichen Jugent bilbung burch Klofterschulen weltlicherseits substituirt worben if erweist fich ale burchaus machtlos, wenn es gilt, mit ben ni thigen Kertigkeiten fur's Leben auch bie fromme Befinnung un bie Unbanglichkeit an bie Rirche burch bas Erziehungegeschil erfolgreich einzupflanzen. Je emfiger man bemubt mar, in ein feitig meltlicher Richtung ein buntes Allerlei ber weibliche Jugend einzubilden, besto mehr verlor sich fast im gleiche Mage bie weibliche Sitte, die bausliche Bucht und bas ach weibliche Bartgefühl. Die Kamilie empfand ben Schaben biefe verkehrten Salbbilbung leiber nur allzusehr, und an bie Stell bes tugendhaften Saussinnes trat im Beibe bie Emancipations fuft bes Aleisches. Besonders übel befanden sich bei biefer ab

Brinden Mirthichaft bie meiblichen Rolfstehulen, melde nur wn enge geschloffenen Bereinen ber driftlichen Liebe vor Robich und Unfittlichkeit gewahrt und bem feligmachenben Rirchenten erhalten werben fonnen. Aus biefem Grunde hat felbit de ungläubigste Revolution nicht gang vermocht, biefe kloster: Iden Inflitute für Schule und Krankenpflege zu pernichten, und malen gandern, mo fie gerfiort morben find, feiniten fie immer wieber nach zum Unterrichte und zur Erziehung ber weiblichen Jugend, oft unter unaufhörlichen Anfechtungen, weil nich ein mabweisliches Bedurfniß nach benfelben im fatholischen Rolfe menbarte. Die Keinde ber Katholiken geben natfirlich auch tigen biefe wehrlosen Frauengenoffenschaften an, wie gegen alle wiltiven Rrafte ber katholischen Kirche, weil fie auf ben Siea frer afatholischen Grundfake nur bann rechnen zu fonnen glauim, wenn die wesentlichen Grundlagen ber katholischen Rin-Mergiehung pernicktet finb.

In bem Dafe alfo, wie fie bagegen eifern, wehrt fich bie uturliche Biberftanbefraft bes fatholischen Lebens für ben mendreichen Besit ber flofterlichen Inftitute, in ber festen Uebermanna, daß dadurch nicht blok der Kirche, sondern auch der unichlichen Gesellschaft am besten geholfen ift. Der Kanatis-Rus bagegen ift nicht einmal klug; er empfiehlt im eigentlichen Unne ben Katholifen Alles, mas er anfeindet ober verweigert. Mil er nach ber Erfahrung nur Das anfeindet und verweigert. 108 uns befonders beilfam und nutlich ift. Riehl hat in feien geschäkten social-politischen Werken unwiderlegbar gezeigt. s die religiöse Menschenbildung vorzugsweise vom weiblichen bichlechte getragen werbe. Belingt es, bas lettere gur Bekinheit herabzuziehen, so wird die menschliche Gesellschaft zu item größten Schaben bald inne, baß sie ihre geistige Leenswärme eingebuft hat. Diese Wurzel ber religiösen Frauenteine treibt ihre Sproffen ans bem Grunde alfer Sitthteit, welche im Barabieje offenbar geworden ift. Durch h Erbfunde ist bekanntlich nach den Lehren der christlichen Migion die Gerabziehung der Menschennatur in's Sinnliche nd Befleckte burch ben ersten Abam vollbracht worden. Iriffus hat als zweiter Abam, wie Paulus lehrt, somit 🖟 Geaensak bes alten, die Reinheit und Unbestecktheit Merer Natur und Wefenheit wieber bergestellt, felbst funben-B vermittelnd avifden Gott und Meniden. Geine Mut:

ter auf Erben mar eine unbefledte Jungfrau und glant i biefer Restauration ber Menschennatur als Sumbol ber det lichen Reinheit, welche ber bochfte Abel eines frommen Chris ift. Auf ber einen Seite begegnet uns ber ursprungliche B fall bes Menichen, auf ber anberen Seite bie matellofe Beili feit als Brinciv bes neuen Lebens. Wir baben also nur 1 Babl amifchen bem Beiben : und Chriftenthum. Aus diefe Grunde bat es in allen Sabrbunberten Seelen gegeben, weh Diesem Principe ber Reinheit in besonderer Reise nachstrebt und bie Reufchbeit himmlisch gesinnter Beifter in jungfraulich Rlarheit auferlich gur Anschauung brachten. Diefen Beruf ber Rirche erfüllten bie firchlichen Frauenvereine, welche gera in biefer Gigenschaft zur Erziehung bes weiblichen Beichlecht in fledenlofer Unversehrtheit naturgemaß wirften. Ihre I feindung geht baber von allen Denen aus, welchen alles bob Streben im Sinne ber geistigen Biebergeburt burch Chrift gur fittlichen Reinheit und Bollfommenheit ein Grauel ift, 1 unter ber vielgerühmten "Sumanitat" nur bas Gemabrenlaff ber finnlichen Triebe verstehen und biefes lettere aller Die ichenerziehung ale erfte und lette Grundlage geben wollt Die Ratholifen verbinden also mit ben religiösen Krauend einen ben Ausbruck und bie Ginschärfung ber Abtobtung t alten Abam, wie fie bie Schrift lehrt, wahrend ihre Begt bas undriftliche Princip ber Erdgeistigkeit und Gemeinheit ! Beltung bringen wollen. Deghalb hat bie Rirche nach ! Lehre bes heiligen Baulus ftets bas jungfrauliche Leben i einen besonders bevorzugten Stand por allen anderen Stand namentlich in Krauenvereinen, gepriefen und in Schut gene Der Ratholik fann von biefem Kirchenglauben eben wenig abweichen als seine Begner ein Recht haben, ibm b felben zu ichmalern und beffen praktische Ausführung unmögl ju machen. Die Nonnenflöfter waren überbieß fociale Anft ten von unermeglicher Bebeutung fur bie bamalige Reit # bleiben es auch für bie unfern, fo lange bie Berhaltniffe ! Menschen nicht eine gangliche Beränderung erleiben, mas trot ber anerkennenswerthen Bemühungen bes Frankfurter 30 nals und bes thätigen herrn Ernst Mahner noch nicht soh au erwarten haben. Die weibliche Bilbung hatte fich aus bi rubelosen Mittelalter in die flofterliche Ginfamteit gefluch und baburch bie Abelsschulen für die weibliche Jugend gegrund

Die Ebelfrauen, welche nicht in ben Cheftand treten wolls ten ober konnten, wie es Taufende au allen Reiten gab und geben wird, gogen fich im fpateren Alter ale Monnen an bie Siatte ihrer Jugendbildung unter bem Schute ber Rirche aus rid welche in unrubigen Reiten allein Kraft und Duth befitt. wehrlofe Sunafrauen mit ber Uebermacht bes beiligen Beiftes, m vertheibigen. Der burch Gelubbe abgeschloffene Rrquenfreis wirfte mit feiner Anziehungsfraft in's freie Lebensgebiet bin= über. Mittwen, benen bie Welt burch ben Tob ber Rielges liebten obe geworben, traten ebenfalls aus ber unfühlenben Belt in die Burudgezogenheit bes Klosters, an Die Barmbergias feit bes Altars, wie es ichon ber ehrliche Brotestant 3. Mofer als mufterhaften Rug bes fatholischen Lebens anerkannt und gepriefen hat. Die Befitungen biefer Frauenklöfter maren von jeber größtentheils an kleine Leute um magigen Rins vervachtet, mit besonderer Nachsicht ber Leiftungen in Difighren und somit aute Belegenheit zur Arbeitsamfeit und zum Erwerbe gegeben. Die Beiftlichen, welche bie Seelfprae ber Rlofterfrauen versaben, waren zugleich bie Tröfter und Pfarrherren ber Umgegend, welche baburch für bie baselbst angesiebelten Rinsleute unentgeltliche Seelforgebienfte erhielt. Musif, Befang, Be lebriamkeit. Schriftstellerei flüchteten nicht felten aus bem unaunstigen Boben ber Reit in's jungfrauliche Afpl. Diefes bekugen Mechtilbis, Silbegarb, Elisabeth von Schonau, bie berühmte Roswitha und taufend andere Frauen, welche eben fo febr burch Gelehrsamkeit und Schopfergeist glanzten, als burch makellose Reinheit und Tugend. Gin foldes Rloster bilbete ein geweihtes Bebiet, ein Land ber Religion und Menschenverebelung, wie Sonnenschein die Mailandschaft in einen Garten umwandelt. Wer in biesem Kreise athmet, kann sich ben sitts lichen Ginfluffen bes religiofen Mittelpunktes nicht entziehen; er muß benselben, wenn auch anfangs mit einigem Wiberftres ben, früher ober später zerknirscht hulbigen.

Jener schlichte Landmann, welcher einst auf die vorwißige Frage: "Bas benn das Frauenkloster dort auf dem Hügel für Rugen bringe ?" zur Antwort gab: "Ich, für meinen Theil, bekomme täglich, so oft ich es anschaue, Reue und Leid über die Sünden meiner Jugend!" ließ einen eben so tiefen Blick in's Menschenherz fallen, als der Frager in dieser Antwort die Angeschickten Gründe seines Klosterhasses nur allzudeutlich

Bebe Beber, Gartoni 14,

amenia von Magenfaure. Mundfäulnik und Bandwürmern. ihre "Stimme flingt wie das Lied im Maienhain, welches fein ben "le. fennt im Bewußtsein bofer Schuld. Geprebiat haben fie's "und genug, gelesen habe ich's auch öftere, es ftede ein furcht: "harer Grauel babinter. Run, weil fie einmal ba find, laffe man fie einmal reben, ba muß es boch herauskommen !" Bing man in ber Prüfung naher auf sie ein, so fand man bei ihnen viel Belehrsamfeit ohne Bebanterei, tiefe Renntnig bes firch: lichen Alterthums ohne ben Geruch halbverfaulter Acten, auf: "zichtige Demuth und Frommigkeit ohne Grimaffe und Roufban: gerei, Gefchmeidigfeit im Beltverfehr ohne bas Rlappern bobler Kormen . grundliche Ginficht in alle Geschäfte bes Lebens ohne Das Beigewicht philisterhafter Dummheit, bas bei uns unver: Dienter Beise in jo hoben Ehren fteht. Gie fingen in Deutschland zu predigen und Diffionen zu halten an, und fiehe! es ging ibnen beffer von Statten, als ben meiften Berfunbigern bes "reinen Evangeliume." Ja felbst bie Bewiegtesten von biefer Seite, beren ausschließliche Aufgabe bas Bredigen ift. tonnen ben Jesuiten bierin fein Baffer reichen, wie mich ein "beutscher Staatsminister felbst versichert bat, eine Auctorität, welche alle anderen in Deutschland überfluffig macht. Jefuiten wenden fich nicht an's Gefühl ber Erregbaren im Sturm einer feden Phantafie ohne Grund und Bemeis. Bortrag ift ein Mufter von rubiger Darftellung, wo guerft ber Berftand, sobann bas Berg für bas Chriftenthum gewonnen wird. Rein Menich befommt bei ihren Predigten Anfalle von Dhnmacht, Riemand wird aus Bollenfurcht mahnfinnig, Keiner untauglich fur's irbifche Beschäftsleben. Reine Spur von De: thobistenunfug, wie ihn Touristen in Benf und Nordamerifa fcilbern, ber alle Quellen gefunder Andacht vertrochnet. prebigen bie alten langit befannten Lehren bes fatholischen Rirchenlebens, und biefe allein ohne Aufruf jur Conderandacht und jum Winkelkapellenthum; ja nicht einmal bie Art bes Bortrages und Ausbruckes ift gang neu. Der unermefliche Reichthum bes fatholischen Kirchenschapes in Lehre und Praxis beiliger Seelen, bie Schriften ber lateinischen und griechischen Rirchenvater, bie Gebankenbluthen berühmter katholischer Prediger, und besonders bie gefeierten Beistesübungen ihres frommen Stifters Janatius bilben die Grundlage ihrer Missonsvortrage. Das ist auch ber Beigenthumliche Reiz berfelben für driftlich gefinnte Gemuther\_

Man will nicht miffen, mas Salms, Reinhard und Beit in unferen Tagen gepredigt haben, fo achtbar die Arbeiten biefer Manner auch immer find. Bon ben Miffionaren erwartet man ben Beltton ber allgemeinen fatholischen Lirche aus allen Bolfern und Beiten, ben Befammtausbrud fatholis icher Ueberzeugungen vom Apostel Betrus bis auf Bius ben Neunten, Die unbeschreiblich erschütternbe Schlacht bes beiligen Beiftes gegen Brrthum und Luge feit achtiebnbunbert Sahren. bie nicht verwechselt merben fann mit ber Schlacht von Bicto: rig im Tongemalbe bes weltberühmten Meifters. Gie find in Dieser Gigenschaft bie Reprasentanten ber katholischen Tradition. Die aus bem Leben von Millionen berausgewachsen ift als eingig richtige Auslegung ber Bibel burch unbestrittene Thatsachen ber Beschichte, Die Berfechter bes "reinen Evangeliums." bas au feinem Menschen in Die Schule geht und von ben Launen bes thorichten Bergens unabhangig ift, Die marfirten Trager ber fatholischen Ginheit, Die als lebendiger Raun aus bem Mittel= punfte ju Rom binausgrunt und ihre frifchen Zweige um alle alaubigen Seelen bes Erbfreises ichlingt. Man fieht feinen gesticulirenden Dramaturgen, feinen icongeistigen Renerwerfer, teinen entflammten Spiritusfabritanten, fonbern einfache Danner in ber unscheinbarften Kleidung, um trok ber mobernen Unnatur, trot bes Beidreies gegen Mittelalter und mittelalter: liche Berfteinerung im Besammtgeiste ber Rirche gang Das ju fein, mas ein katholischer Miffionar fein foll, Bahrheit und Leben!

Es ist ganz richtig, was mir ein Pfarrer von den Borhügeln des Taunus bei dieser Gelegenheit gesagt hat: "Wenn wir
auch besser predigten, als die Zesuiten, eines wird uns in den Augen des Bolkes allzeit fehlen, die Kraft und Weihe der besonderen Mission aus dem Herzen der Kirche!" Weil sie von
innen heraus und nie von außen hinein predigen, so werden sie
in ihren Borträgen auch nie polemisch zum Aergernisse Andersgläubiger. Inden und Christen ohne Unterschied der Consession hören ihnen mit größter Theilnahme zu, und selbst eingerostete
Borurtheile redlicher Menschen halten nicht lange gegen ihre
herzbewältigende Beredsamkeit aus. Diese Weise der Mission hatten sie bereits in Mainz, in Wiesbaden, in Heidelberg und
Worms rühmlich geltend gemacht ungeachtet der hartnäckigen
Lagenmusik unchristlicher Journale, die, von Haus aus revolu-

menig .non Magenfante. Mundfaulnik und Bandwürmern, ihre Stimme flingt wie bas Lieb im Maienbain, meldes fein be-Jeit fennt, im Bewußtfein bofer Schuld. Gepreblat baben fe's ...und genug, gelesen babe ich's auch öftere . es ftece ein furti: harer Grauel babinter. Run, weil fie einmal ba find, laffe man fie einmal reben, ba muß es boch heraustommen!" Bina man in ber Brufung naber auf fie ein, so fand man bei ihnere viel Belehrsamfeit ohne Bebanterei, tiefe Renntnik bes fird = lichen Alterthums ohne ben Beruch halbverfaulter Acten, auf = richtige Demuth und Grommigfeit ohne Grimaffe und Rouffar = gerei. Geschmeidigfeit im ABeltverfehr ohne bas Rlappern boble Kormen . grundliche Ginficht in alle Geschäfte bes Lebene ohre bas Beigewicht philisterhafter Dummbeit, bas bei uns unver= Dienter Beile in fo hoben Chren fieht. Gie fingen in Deutich= land ju predigen und Diffionen ju balten an, und fiehe! es ging ihnen beffer von Statten, als ben meiften Berfundigern bes "reinen Evangeliums." 3a felbst bie Bewiegteften von biefer Seite, beren ausschliekliche Mufaabe bas Brebigen ift, fonnen ben Jesuiten bierin fein Baffer reichen, wie mich ein beuticher Staatsminister felbit verfichert bat, eine Anctorität, welche alle anderen in Deutschland überfluffig macht. Refuiten wenden fich nicht au's Befühl ber Erregbaren im Sturm einer feden Phantaffe ohne Grund und Bemeis. 36r Bortrag ift ein Muster von rubiger Darstellung, mo zuerst ber Berftand, sobann bas Berg für bas Chriftenthum gewonnen wird. Rein Mensch befommt bei ihren Predigten Anfalle von Dhnmacht, Niemand wird aus Sollenfurcht mabnfinnig, Reiner untauglich für's irbifche Beichaftsleben. Reine Spur pon De thobistenunfug, wie ihn Touristen in Genf und Nordamerita ichilbern, ber alle Quellen gefunder Andacht vertrodnet. Git predigen die alten langft bekannten Lehren bes fatholischen Rir denlebens, und biefe allein ohne Aufruf zur Sonderanbacht und jum Binkelkavellenthum; ja nicht einmal bie Art bes Bortragee und Ausbruckes ift gang neu. Der unermekliche Reichthum bes fatbolischen Rirchenschates in Lehre und Braxis beiliger Seelen, bie Schriften ber lateinischen und gricchischen Rirchenvater, bie Bebankenbluthen berühmter fatholischer Prediger, und besondere bie gefeierten Beiftesubungen ihres frommen Stifters Janatius bilben bie Grunblage ihrer Miffonsvortrage. Das ift auch ber eigenthumliche Reig berfelben fur driftlich gefinnte Bemuther.

Ran will nicht wiffen, mas Salms, Reinhard und Beit 1 unferen Tagen gevredigt haben, fo achtbar bie Arbeiten efer Danner auch immer find. Bon ben Diffionaren erartet man ben Beltton ber allgemeinen fatholischen Rirche is allen Bolfern und Reiten, ben Befammtausbrud fatholis er Uebergenanngen vom Apostel Betrus bis auf Bius ben tunten, Die unbeschreiblich erschütternbe Schlacht bes beiligen Etftes gegen Errthum und Luge feit achtzehnbunbert Sahren. nicht verwechselt merben fann mit ber Schlacht von Bicto: im Tongemalte bes weltberühmten Meifters. Gie find in fer Gigenschaft bie Reprasentanten ber fatbolischen Trabition. aus bem Reben von Millionen berausgewachsen ift als ein= richtige Auslegung ber Bibel burch unbeftrittene Thatfachen E Geschichte, Die Berfechter bes "reinen Evangeliums," bas feinem Menschen in Die Schule geht und von ben Launen thorichten Bergens unabhangig ift, die markirten Trager ber tholischen Ginheit, die als lebendiger Baun aus bem Mittel= unfte zu Rom hinausgrunt und ihre frifchen Zweige um alle llaubigen Seelen bes Erbfreifes ichlingt. Man fieht keinen tefliculirenben Dramaturgen, feinen icongeistigen Keuerwerfer, einen entstammten Spiritusfabrikanten, sondern einfache Manier in ber unscheinbarsten Kleibung, um trok ber modernen Un= latur, trok bes Beidreies gegen Mittelalter und mittelalteriche Versteinerung im Besammtgeiste ber Kirche gang Das zu ein, was ein katholischer Missionar fein foll, Wahrheit nb Leben!

Es ist ganz richtig, was mir ein Pfarrer von den Borhüseln des Taunus bei dieser Gelegenheit gesagt hat: "Wenn wir uch besser predigten, als die Jesuiten, eines wird uns in den lugen des Volkes allzeit fehlen, die Kraft und Weihe der besonderen Mission aus dem Herzen der Kirche!" Weil sie von men heraus und nie von außen hinein predigen, so werden sie ihren Borträgen auch nie polemisch zum Aergernisse Anderssläubiger. Juden und Christen ohne Unterschied der Confession dren ihnen mit größter Theilnahme zu, und selbst eingeroftete dorurtheile redlicher Menschen halten nicht lange gegen ihre erzbewältigende Beredsamkeit aus. Diese Weise der Mission atten sie bereits in Mainz, in Wiesbaden, in Heidelberg und Borms rühmlich geltend gemacht ungeachtet der hartnöckigen latenmusik unchristlicher Journale, die, von Haus aus revolus

tionarer Ratur, bas arme Bolf nicht sicher weiß in ben hin ben ber Jesuiten, welche nach einem spezisisch protestantischen Ausspruche in der Rammer zu Berlin nur von "Demokraten und Socialisten" gehaßt werden. Das Volk schlug sich in seiner unermeßlichen Wehrheit ganz auf ihre Seite, und die widerwattigen Schreier dagegen trugen durch ihre Lügen und Uebertreibungen wesentlich bei, die Missionare interessant zu machen.

Die freie Stadt Krankfurt lag im Miffionsringe ber Resulten prediaten im Sabre 1852 noch unberührt und fungfräulich auf bem Romer = und Liebfrauenberge. Ungablige Ratholiten wunich ten eine Miffion in Krankfurt zu haben, einerseits bie große Erbauung folder Beiftebubungen fur's eigene Berg zu benüten, anbererfeits baburch ein öffentliches Befenntnik ihrer Anbang: lichkeit an bie romifch : fatholische Rirche abrulegen . welche von ieber in gewiffen ftabtifden Reitblattern und Schriften am grim migften angefochten worben mar. Mit ihnen vereinten fich viele Protestanten, einmal ehrenhaft wißbegierige, um bas überall vertrobelte Conterfei eines jesuitischen Schwarzfünftlers mit bem Driginal zu vergleichen und baraus fortidrittmäkige Belebrung au icobyfen, fobann frommalaubige auf bem vofitiven Boben bes Christenthums, welche gern annehmen, mas ihnen gur Be lebung ihres Olaubens geboten wird, gleichviel woher es kommt. Die Beiftlichen ber fatholischen Gemeinde konnten an fich nicht anders als für die Mission sein, weil sie katholisch waren und ben Ungrund aller Ginwurfe bagegen genügend kannten. 3116 beffen hatte bie Jesuitenmission bei ber gemischten Bevolkerung ber Stadt, worunter nur 12.000 Ratholifen wohnen, felbst bei ben frommsten und gläubigsten Mitgliebern ber fatholischen Ge meinde ihre ernften Bebenten, welche felbft ber Jefuitenprovin cial Kaller, ein eben fo redlicher als gebildeter Dann, feiner feits vollkommen theilte, weil fich gegebene Buftanbe felten ignoriren laffen, wenn man bas Biel gludlich erreichen will Die katholischen Frankfurter, gewiß bie rudfichtsvollsten Leute von ber Welt, namentlich im Verkehre mit ihren protestantischen Mitbrüdern, wie nicht minder gabe Anhanger ber gesellichaft lichen Rube und Ordnung im fleinen Staatswesen, beschlossen, einverständlich mit ihren Beiftlichen, unbeirrt burch Anklagen thorichter Eiferer, vor ber Sand auf einen gunftigen Zeitpunkt für bie Mission zu warten, wenigstens so lange, als bie Krank furter Bustanbe wirklich bas Bilb bes confessionellen Kriebens

nemabrten, auf ben unfere Gegner fo großes Gewicht zu legen Wienen: Dan hat biefen wohlüberlegten Beschluß getabelt. Bir haben ben unverbienten Tabel ohne leifes Wort ber Berbeibigung eingesteckt. Man bat gegen uns in bie Allgemeine Ausburger Zeitung, in die Frankfurter Boftzeitung und in untageordnete Blatter geschrieben. Wir fanden uns nicht bewoien, bagegen Ginrebe zu thun. Gin Blatt aus Bavern bat mich eine flaatsmannische Keber von Krankfurt ein allerliebstes Artifelden gebracht, worin bie Ratholiken Krankfurts im offeun Rerfalle mit ihren Beiftlichen wegen Borenthaltung ber denitenmission und felbst viele Protestanten als bekbalb übelwlaunt bargestellt wurden. Das katholische Bolt und die kabolifche Beiftlichkeit bat über biefe Entbedung im Befühle ihrer Anbeit und Rraft sittsamlich gelächelt. Als jeboch zwei luberifche Brebigten über ben ..endlichen Sieg bes Brotestantis: me" und über ben "Baffauer Religionsvertrag" theilweise mit m Intelligenablatte ber freien Stadt Krankfurt in alle Bauer geworfen wurden, voll giftiger Schmabungen gegen Rom mb bie Ratholiten, ohne bag Jemand ben minbeften Grund n einem folden Ueberfall entbeden konnte: als bie Reitungen 168 Blakes immer feinbseliger gegen bie gleichberechtigte Coneffion ber Katholiken auftraten und eine ungemeine Erbitterung n öffentlichen und Kamilienfreisen aufregten; als bie Gothaer n ihrem Wahlprogramme jum gesetgebenden Körper offen auforberten, bie Ratholiken nicht zu wählen, ober, nach ihrem lusbrude ben gefahrbrobenben "Ultramontanismus" auszuschlieen, fo borten für uns alle Rücksichten auf, welche wir bisher esbachtet hatten. Die Jefuitenmiffionare murben berufen, um on unferer Seite ihren erbitterten Begnern wenigstens Beleenheit zu geben, die Wirklichkeit mit ihrem Conterfei im Frankmter Journal zu veraleichen.

Am 20. November 1852 erschienen die Jesuitenmissionäre loh, haflacher und Pottgeißer, die vorzüglichsten Prediger der beselschaft Jesu in Deutschland. Roh, ein geborener Walliser ve der westlichen Schweiz, auß dem Sonderbundskriege beswart als Mann von Geist und Muth, ist eine beleibte, starktersetze Gestalt, als Gränzer in französischer, italiänischer id beutscher Sprache gleich fertig, im geselligen Leben überzis liebenswürdig und trop seiner dogmatischen Schärfe und kräciston die kindlichste Seele von der Welt. Man kann diesem

Uhlanenregimentes zum Enticheibe ber Schlacht, Diefer allerleite Ton ber Stimme mit bem "Amen." ber in taufend Bergen wie berklingt als Sieg, alle bie taufend Ginzelheiten, welche ben Rebner machen, find nichts Anderes als bie Ruge bes plafficen Bilbes ber fatholischen Dogmatit, welches in Rob perfontic zur Ericbeinung gefommen ift, bes Ginbrudes auf bie Gemuther ber Denichen gewiß. An ibm bewährt fich wieber bie unum: ftokliche Babrbeit, bak bie Brebigt nie von entscheibenbem Erfolge fein tann, fo lange ber Brediger und fein Stoff ver ichiebene Dinge find. Rur mas einheitlich lebt und lebend wirft, ift ber Sieg, welcher im Bredigtfache bie Belt iber windet, wie es bie bewältigenbe Rraft ber Apostel gewesen ift. Die Dogmatik bes Pater Roh ift baber keine getrodnete Traube in ber Dachkammer bes Saufes, sonbern frischbuftige Frucht am Baum ber Rirchen = und Religionsgeschichte, bie er gang burchlebt und fich angeeignet bat. Er borte bas garte Bflangeben machien ju Gerufalem und Magareth, und füßte feben neuen Reim ber Thatfachen und jebes Schwanten ber jungen Aweige, welche ihn gaftlich in ihr Laubbach nahmen. So ift er organisch mit ihnen fortgewachsen und fag unvermerkt in ber bochften Krone bes vollenbeten Stammes, wo im Strahl bes Sonnenlichtes bie fostlichsten Früchte buften. Da fann er fic wiegen und schmiegen nach allen Seiten, und fpielen mit ben Jungen ber Nachtigall, und trinken ben reinften Strom bet Luft. Und wenn es wettert und brauft, ift ber Donner fein Reltgenoffe und ber Blik fein Sausfreund. Dekhalb tragt fein Ericbeinen unter und ein fo gefundes unverblagtes Aussehen, beghalb ift er fo furchtlos und eingreifenb; in ber Befchichte ein Berahirte, ber feine Schafe nicht gablen fann, fo gablreich find fie: eine Art manbernber Kelbbibliothef mit allem Apparat für bie Beburfniffe bes Augenblides, feines Stillftanbes fabig, fleißig wie ein Canbibat gur Amtsprüfung, bemuthig fammelnb wie bas Rind auf ber Wiesenflur.

Nach der Unterjochung des Schweizerrechtes zu Luzern durch die brutale Soldateska der Revolution mußte auch Roh, welcher längere Zeit hier als Prediger und Lehrer gearbeitet hatte, mit viclen ehrlichen und unbeugsamen Männern sliehen. Er entkam über die Grimfel und erreichte, den Simplon hinabsteigend, unter namenlosen Leiden, ohne Geld und Proviant, endlich das Jesuitenhaus zu Novara in Piemont. Bon der italiänischen

ber Belt bargeftellt, voll beimlicher Ronte und Miffethaten . gegen bas Menichengeschlecht, mit ruchlofen Brunblaten für Die maludielige Augent, welche ihrer Obiorge anvertraut murbe. in unaufhörlicher Bublerei gegen bie rechtmäßige Obrigfeit, beflect mit ben gemeinsten Lastern. Rob hatte auf einmal bas Gefühl, als wenn ihm ein Reif, ber ihn bisher eingeprekt .batte, von ber Ceele fprange und rief entruftet aus : "Das ift . au viel! Meine Keinde find fie, aber von allen biefen gebren .haben fie und feine gelehrt, von biefen Gunben feine begangen. Sondern in Allem das Gegentheil!" Im langeren Rachbenken fand er es wie ein Munder bes herrn, bag biefer, foldbergestalt . angegriffene und verläfterte Orben feit breihundert Sahren noch immer bestände, bak bie Mitalieber trok aller Schmach und alles Undaufes noch immer besonnen und demuthig ohne Lobn von biefer Belt arbeiteten, bag ihnen eine beilige Beiterfeit, ein gefundes Beiftesleben, eine findliche Menichenliebe geblieben war. 3hr Betragen gegen ihn, bas er bisber fo fchmer empfunben hatte, ericbien ibm ploklich in einem ganz anderen Lichte.

Bujagendes für sein Berg zu finden hoffte. Die Jesuiten waren in berselben nach gewöhnlicher Art als bie größten Schurfen

Er wurde ein inniger Verehrer des verfolgten und geschmähten Ordens und beschloß ein Mitglied besselben zu werden.
Dieser einsame Gedankenproceß auf den schönen Traubensbügeln des Walliserlandes hat dem deutschen Volke unseren vorzäglichsten Missionär gebracht. Noh ist die lebendige Dogmatik der katholischen Kirche, welche es trefflich versteht, aus ihren schwindelnden Höhen herabzusteigen und praktisch in die Menschensele sich einzuleben gegen den Unglanden und die Gebrechen der Zeit. Er treibt an diesem unbezwinglichen Telsen die Gemse hinaus an die äußerste Kante mit dem unerbittlichen Jagdrufe: "Ergib dich oder stirb!" Wännern, die nie weinen, tritt die stügende Thräne in's Auge bei dieser surchtbaren Consequenz der Wahrheit, die alle Grundsesten des Lebens erschüttert. Die Logif ist es nicht, die das thut, sondern der geniale Geist.

überwältigende Feuersaule aus der tiefen lieberzeugung der Seele fteigen läßt. Und diese Ruhe, welche sich nie übereilt, diese Unverfänglichkeit, welche sich nie verwickelt, dieses Auge, das, wie ein Aar, über dem majestätischen Redestrom hinschwebt, diese letzte Steigerung, welche ausfährt wie die Spite eines

welcher mit ber Wahrheit im Biffen und Leben eins ift und bie

brudspoll macht. Aus ber Festung erloft, bilbete er fich in Kranfreich zum Refuiten aus. und gog. taum fertig nach ber Orbensregel, in Die beutiden Diffionen ein. Bon ter Demuth und Bemiffenhaftigfeit biefes Mannes tann man fich einen Begriff machen, wenn man bebentt, bak er zu Frankfurt am Main por feiner Bredigt "über bas frembe Gut" und beffen fculbige Achtung von einem Rechtsgelehrten in ber Stadt Savignb's berühmtes Buch über "ben Befig" lieb und es feiner Brebiat an Grunde legte. Dahrend Rob in ber Regel fur Die miberivenftigen, verkommenen, zweifelhaften Geifter predigt, ift Das lacher ber Brebiger bes Dlittelftanbes, ber alaubigen Anbacht. ber füßen Anhanglichkeit an Die beilige Rirche. Rob ichlagt' bie Schale ber Berftodung und bes Unglaubens von ber verbildeten, frivol ausgezehrten Belticele: Saklacher gundet bie' Flamme bes beiligen Lebens in ben Befehrten an, und beforat Dieselbe als emfiger Altardiener mit findlicher Liebe und munberfamer Unschmiegsamkeit. Rob ift Donner und Blit auf bie perbumpfte Schmule ber lafterhaften Befinnung: Saflachet milber Regen, ber auf ben Sturm folgt und alle Reime fuß erquidt. Roh verschmabt ben humor, ja ben Sartasmus' nicht, weil er bie Menschennatur mit allen moglichen Mittels aus ber Boble bes Zweifels loden will, und thnt es bet Schrei bes lowen nicht, fo fraht ber Sahn, fabulirt ber Staar und hadt ber Baumfpecht; bei Saflacher gebt ein tiefernfter Bug burch bie fanfteste Rebe, bie einbringlich und ivik werden fann, wie bie Stimme bes Mannes am Maft tes untergehenten Schiffes; er ladelt nur im Rreife feiner Freunde. Als Mensch lodt haglacher bas Butrauen aller Bergen, im Saufe wedt er bei Allen bas Bertrauen auf Die unfichtbate Onabe bes herrn, er macht bie Gemuther ficher, bie Begierben rubig, ben himmel flar. Er ift ein Schatz, wohin er fommt, auch ftumm bie ichonfte Bredigt vom Kreuze bes Grlofers.

Pater Pottgeißer stammt ebenfalls aus Koblenz, Kaufmannsfohn, eine schöne, bochragende Mannesgestalt mit einnehmenden Bügen, die im Erblassen einen geisterhaften Zauber üben, mit Augen, von benen es zweifelhaft ift, ob sie offen oder geschlossen ben größeren Eindruck machen, mit einer Stimme, die wie gebrochen anklingt, aber allmählig rieselt wie der Quell am Kelsenhang und zuletzt aufjauchzt wie das hüfthorn bes Jägers am Bergeskamm. Bon Jugend auf vorzugsweise ber

Mathematit maemendet und barin ein volltommener Meifter. Affer Brofeffor blefes Raches am Tefuitenconvict an Treiburg. bunberte er nach bem Siege bes Sonberbunbefrieges nach Aurdamerika, wo er in New-Norf im nämlichen Mirkungsfreise batta war. Er gewann babei bie vollkommene Kertigfeit in fet englischen Sprache. Als Rebner vergichtet er in ber Regel aff allen rhetorifchen Schmud und führt blof bie Retten-Milite feiner Rechentunft in's Berg bes Menichen, bis es bavon miffriet und gefangen ift. Wir hatten bei feinen Bortragen infanas oft bas Gefühl vom Anriiden eines aut eingeschulten Beifterbeeres ohne Rleisch und Blut, beffen Anraffeln mit ben mpiberfleblich burren Maffen jede Empfindung ber Geele unichrecte. War bas Keld, ohne Ton und Mulik, im grellen Rondicheine erobert, ba regten fich auf benfelben die Morgen-Ume empor in's Licht ber aufgebenben Sonne, enteifte Quellen tefeften in's grune Klurgebeg und bie Lerche fang über tem Inferbufte ber jungen Blüthen. Der Brediger murbe marm. te Stimme weicher, Die Sprache geschmeibiger. Allgemeine tubrung fronte bas Ende ber Brebigt. Es liegt im Manne itr Kraament von Rob und ein Fragment von Saklacher; er at biefe Fragmente mit ben Gifenflammern ber mathematischen Inerbittlichkeit zusammen gefügt und baraus ein schones Stud Remnonsfaule geschaffen, bie im Strabl ber Morgensonne relobiich anklingt. Deshalb fteht er ale Mittler awiichen eiben. Im Brivatverfehre ift er eine Anofve, Die fich bei rnfter Berührung liebevoll erichlieft mit reichem Duft ebler Renichlichfeit, theilnehmend, wigig, ber liebenswurdigfte Recker om gangen Mbeinland, mitunter in ber froblichften Stimmung effreift vom Rachleuchten ber bitterften Lebenserfahrungen.

Als Professor in Freiburg machte er nach Zesuitenschulart tets Reisen mit seinen Böglingen, die wie Bienen an den Küthen dieser schönen Seele hingen. Ihn von solchen Aussigen erzählen zu hören, ist ein Genuß wie das Strahlensister des Ticswaldes mit seinen Farben und Tonen, mit einen Mährchen und Unkenrusen. Zu Köln in der heiligen Stadt wollten sie ihn einmal nicht Wesse lesen lassen, weil er wenig gesehmäßig bekleidet war, statt guter Papiere nur inen Rudel luftiger Buben bei sich hatte und das eigenthumsiche Lächeln über die menschliche Karrbeit nicht unterdrücken omnte. Die gelesensten Bücher würden überhaupt diesenigen

brudspoll macht. Aus ber Reftung erloft, bilbete er fich te Kranfreich zum Refuiten aus. und gog, taum fertig nach ber Orbenstregel, in die beutschen Diffionen ein. Bon ter Demit und Bewiffenhaftigfeit biefes Dannes tann man fich eines Begriff machen, wenn man bebenft, bak er zu Frankfurt am Dat por feiner Bredigt "über bas fremde But" und beffen ichulbig Achtung von einem Rechtsgelehrten in ber Stadt Saviant berühmtes Buch über "ben Befig" lieh und es feiner Brebig an Grunde legte. Während Rob in ber Regel fur bie miber ivenstigen, verkommenen, zweifelhaften Beifter predigt, ift for lacher ber Brebiger bes Dittelftanbes, ber gläubigen Anback ber fuken Anhanglichfeit an bie beilige Rirche. Rob ichlad bie Schale ber Verftodung und bes Unglaubens von ber ver bildeten, frivol ausgezehrten Beltfeele: Saflacher undet bie Alamme bes heiligen Lebens in ben Betehrten an, und beforgt Dieselbe als emfiger Altardiener mit findlicher Liebe und mit berfamer Anschmiegsamteit. Rob ift Donner und Blit auf bie verbumpfte Schwile ber lafterhaften Befinnung: Saklade milber Regen, ber auf ben Sturm folgt und alle Reime fic erquidt. Rob verschmabt ben humor, ja ben Sartasme nicht, weil er bie Dienschennatur mit allen moglichen Mittel aus ber Boble bes Zweifels loden will, und thut es te Schrei bes lowen nicht, fo fraht ber Sabn, fabulirt ber Staar und hadt ber Baumivecht; bei Safilacher gebt en tiefernster Rug burch bie fanfteste Rebe, bie einbringlich und fpik werben fann, wie bie Stimme bes Mannes am Daft tet untergebenten Schiffes; er ladelt nur im Rreife feiner Freunde. Als Mensch lockt Saglacher bas Zutrauen aller Bergen, in Hause wedt er bei Allen bas Vertrauen auf bie unsichtbat Onabe bes herrn, er macht bie Gemuther ficher, bie Beglerben ruhig, ben himmel flar. Er ift ein Schat, wohin er fommt, auch ftumm bie ichonfte Bredigt vom Breuze bes Grlofers.

Pater Pottgeißer stammt ebenfalls aus Koblenz, Kaufmanntsfohn, eine schöne, hochragende Mannesgestalt mit einnehmenden Zügen, die im Erblassen einen geisterhaften Zauber üben, mit Augen, von denen es zweifelhaft ist, ob sie offen oder geschlossen ben größeren Eindruck machen, mit einer Stimme, die wie gebrochen anklingt, aber allmählig rieselt wie der Quell am Felsenhang und zuletzt aufjauchzt wie das hüfthorn bes Jägers am Bergeskamm. Bon Jugend auf vorzugsweise der

leifen Beufgern unterbrochen, etwas ungemein Ergreifenbes bei einer Maffe von 6000 bis 8000 Menfchen von Stadt und Land. Der machtige Einbruck ber Missionspredigten mar an anaweibentigen Reichen nach verschiebenen Richtungen zu merken. Die Ratholifen fonnten ben Rubel ihres Bergens nicht verbeimlichen, ban bie Mabrheiten ihrer beiligen Rirche fo flege teich bargelegt und verfochten wurden. Ihr Lieb nach ber Bredigt erwuchs baber ju einem Sturm ber Freude, bes Ginflanges, ber Geligfeit, baf felbit bie fühlloseften Bergen gerührt und ericuttert murben. Die Brotestanten ftaunten über bie Innigkeit bes katholischen Rirchenlebens, wie es in biefen Lagen por ibre Seele trat, über bie Dacht ber fatholischen Lebre. Die man ihnen fo lange entstellt und verbächtigt batte. iber ben Geift ber Diffionare, Die ihnen als Schwarzfünftler und Ronigsmorber geschilbert worben maren. Es geschab ofter sor meinen Augen, bag fich Ratholifen und Protestanten nach Der Bredigt in ber Rirche umgemten und in tiefer Ergriffenjeit ausriefen: "Ja, bas ift mahr; bavon bin ich jest volls lommen überzeugt!" Bas am meiften Sindrud machte auf Nicht: latholifen, mar, baf bie Resuiten ftets am Lichte ber Bernunft sorgingen und vom Menichen nur verlangten, bag er feine Bernunft gebrauche und ihre unerläklichen Rolgerungen annehme. um nicht mit fich felbft in Biberfpruch zu tommen.

Es war feit Sahrhunderten fo viel von jesutischen Runfturiffen, von unheimlichen Rauberstücklein und verruchten Schlanrenwindungen gesalbabert worden, bag bie Enttaufdung beim Anhören der wirklichen Jesuiten in der That eine große mar. Unter ben Buborern aller Stande und Confessionen maren bie vegen ihrer fernhaften Dentweise und ungefärbten Aufrichtigkeit berühmten Sachsenbaufer gahlreich vertreten, beren viele feit Babren feine Kirche mehr besucht und besonders durch die Demofratenmission 1848 viel gelitten hatten. Gie fannten wher weber une Bfarraeiftliche, noch bie Jesuiten, und brachten nichts mit als ben gesunden Menschenverftand, ber unbedingt Bunften ber Jesuiten entschied, Bei Roh's Predigt über De Bottheit Refu fagte einer beimkehrend: "Beute bat ber Bfarrer graufam icon gepredigt. Go was laff' ich mir auch ufallen!" Ein Anderer meinte, eine folche Diffion fei boch ine fostliche Sache, und als Abendunterhaltung ohne Belbverluft einzig in ihrer Art. "Alfo bas find bie Jefuiten!" flufterte Beba Beber, Gartons x. 30

ein Dritter, "ganz abaquate Leute, bas muß ich sagen." Es fand unter Brotestanten, Juben und Katholifen unzweifelhaft fest, baf eine solche Jesuitenmission eine höchst ehrwürdige Sache sei.

Gegen biefe allgemeine Meinung ber gefammten Beroltern ftanben nur ein ober ber anbere ber "epangelischen" Beiftliche obne die minbeste Veranlassung auf. Ihre Lehre, ihre gute Be forgung, ihre bevorzugte Stellung mar mit feinem Borte, nich einmal mit einer leifen Ansvielung angegriffen worben. Die Grunde biefer Anfechtung maren inden nicht ichmer aufzufinden. Den Gesuiten stromten bie Ruborer baufenweise gu, mabrend in Subbentichland burch Stadt und Land leere Banfe in evange lifden Rirchen nichts Seltenes fint. Das thut weh. Die Arbeit und lige von Sahrhunderten gegen bie Sesuiten ichien ad einmal verloren; fie waren bie Manner bes Tages, bie beliebtm Brediger bes Evangeliums, übermachtig an Beift, Arbeitofraft Muth, Wiffen. Die bangle Entstellung katholischer Glautent mabrheiten, welche, in Ermanalung geiftiger Begenfrafte, ben Blate Frankfurt feit ber Reformation fo aute Dienste geleiftet hatte, bielt vor ber maffenhaften Entfaltung bes Ratholicismi nicht mehr Stich. Es ließ fich nicht langnen, bie Berlaum bung unferer Rirche bat einen ichweren Stand gegen bie in ben Missionen, Schlag auf Schlag, in's Treffen geführte fledenlose Ginbeit und Beiligfeit unseres Glaubens. befangenften Gemuther ernuchtern und begreifen bas Lugen: fpiel, mit bem fie bieber genarrt worben find. Taufende burd bringt bas Gefühl: "Wir hatten Unrecht, 2Bahrheiten m ver werfen, welche auf fo vernunftgemäßer unerschütterlicher Grund lage ruben!" Freilich, ift folche Befahr aus bem Bebiete bet Beiftes einer Lehre fürchterlich, fo bat sie überhaupt kaum en Recht zu leben. Begner, welche biefe Befahr icharf betonen offenbaren bas Miftrauen auf bie Gute und Wahrheit ibm Es ist baber charafteristisch, bag bie protestantischen Beistlichen zuerst ohne alle Herausforderung die Unterdrückung ber Jesuitenmissionen forberten. Dan fürchtet bie Jesuite nicht als Giftmischer, Konigemorber, lage Moraliften, fonber lediglich als Prediger und Darsteller ber fatholischen Glaubent und Sittenlehre. Mit Beweisgrunden kommt man gegen f nicht auf; man muß sie verbannen und geistlich und leibic tobt machen, fo gut es geben mag. Alle Mittel find erlauft Ablaß nach Bergensluft fur alle Gunben, wenn fie nur geget

bie Zesuiten angehen. Ihr Dasein, ihre sittliche Reinheit, ihre Ratürlichkeit, ihr berebter Mund, ihre Geistesüberlegenheit, ihre Unerschrockenheit sind für uns gesahrdrohend. Denn Verstand und Vernunft sind für die Jesuiten, Schrift und Alterthum sind sind Jesuiten, die Bedürfnisse des Menschenherzen, welche nach wahrem Troste schreien, sind für die Jesuiten. Das kann nicht so fortgehen. Man muß sie ausrotten und ersticken auf benischer Erde! In dieser Wurzel liegt der Keim des Angrisses auf die Mission der Zesuiten in Frankfurt und anderwärts.

Die Brotestanten baben ihrerseits ebenfalls zu Deiffionen. Reiferredigten. Kirchenvisitationen und Rirchentagen gegriffen. Leine Seele auf unserer Seite hat barin eine Krankung ber tatholischen Kirche gesehen. In Frankfurt traten Sundeshagen mb Schenkel mit außerorbentlichen Bortragen über Religione: gegenstände auf, ber eine in der beutschereformirten Kirche, ber andere in der Sofratesloge. Den Katholifen fiel es nicht im Traume ein, Diese Berufung übel zu nehmen, obgleich bie Berufenen, namentlich herr Schenfel, feineswegs als Ratholifenfreunde gelten und ihre Thatigfeit nach ber Ratur ihrer Anfichten ftets mehr ober minder auf die Berabwurdigung tatholischer Religionsüberzeugungen binguslaufen, wie aus ihren Schriften unzweifelhaft nachgewiesen werben tann. Man ermangelt nicht, biefe Schriften und Bucher, beren Inhalt offenbar michts Anderes beweisen soll, als daß die Lehre der katholischen Riche eitles Menichenwerk fei, bei jeder für uns schmerzlichen Gelegenheit, bei allen katholischen Kestfeiern, in mancherlei Kormen und Lobhubeleien anzweigen und als reines Gottes: wort zu rühmen. Die Katholiken baben bagegen kein Mort Diese Bucher und Broicburen werden umionit ausberlautet. setheilt, in die katholischen Kirchen wie Bedeneier gelegt, in Caftbaufern zum Imbig eingebrockt, auf Gifenbahnen verzettelt und namentlich gemischten Chen aufgebrungen. Es wurde beßhalb von unferer Seite kein besonderer Anlauf genommen genen biefe evangelischen Redereien.

Ein reformirter Prediger, einst katholischer Priester ber Kiner Diocese, hielt Borlesungen über Lirchengeschichte. Weß Seistes sie sein wurden, kann kein benkender Mensch bezweifeln, ba ber Borleser sogar in seiner "Trösteinsamkeit," einer miß-kladten Gedichtesammlung, seinen Groll gegen die katholische Lehre in ben beigefügten Unmerkungen nicht unterdrücken kann.

Die Rutholiken ließen biefe Borlefungen in ber trambfilis reformirten Rirche rubig gemahren. Biefige Blatter, welcht unfere Refuitenmiffion nach Bergensluft verunglimpft baben, können bie geschilberten Bortrage und Borlefungen nicht geme rühmen, und find erstaunt über die aukerordentlich aroke Thet nahme bes Frankfurter Publifums an benfelben im. früher mit exlebten, Beifibunger nach bem "Borte Bottes." Die Rathe lifen beftreiten biefen Lobpreis nicht, obgleich Ginreben möglich maren. Man hatte glauben follen, biefe Makhaltung wirte Die eifrigen herren auf ben billigen Sat bringen: "Bie fie uns in ber firchlichen Erbauung nach unferem Beichmade nicht ftoren, fo wollen auch wir ihnen die Refuitenmissionen in ihret Rirchen fur ihre Glaubensgenoffen laffen." Dit Richten! It mehr Freiheit fie für fich in Anfpruch nehmen, besto wenne wollen fie ben Katholischen gonnen. Die gesehlich ausgespre dene Bleichberechtigung für alle driftlichen Confessionen wit am ...corpus Evangelicorum" mie ein beillog giebenbes Bilatt. wenn fie nicht ben Sinn haben foll, ben man liebevoll hincit leat, die Ratholifen nach protestantischen Befeten, Rechten mit Bewohnheiten als Unebenburtige zu mighandeln, namentis ihren Berband mit bem nothwendigen Ginbeitsvunkte in Rom aufzulofen und baburch "ben Ultramontanismus und Jefuitik mus" auszuschmelzen. Ueberbies bleibt es unausstehlich, ba Die Refuiten fo viele Taufenbe von Buhorern haben, als ander Bortrage, wenn auch noch fo gablreich befucht, Dukenbe at weisen fonnen. Und felbst gebruckt, wollen sie nicht nieben wie mikmuthige Berleger fagen. Und felbft in ameiter Auflor mit neuem Titel wollen bie verftodten Gemuther nicht baren Hinc illae lacrymae! Das Bhrasenthum ift tobt, Die Bolenie ift tobt, die innere Mission ift tobt! Die Jesuitenmission # Krankfurt bauerte vierzehn Tage. An jedem Tage wurden bei Bredigten gehalten, im Bangen fechsundvierzig, einen Boring bes Bater Rob an bie Solbaten ber Barnifon eingerechnel Babrend berfelben empfingen gegen fechstaufend Meniden Sacramente ber Beicht und Communion. Biel frembes Out wurde zurudgestellt und manche Seele, bie ichon lange be Rirche entfrembet war, wieber gewonnen. Die Mission fiel ein nachhaltiger Gottessegen in bie Gemeinbe, welcher mi jest taufend Bergen troftet und gum Befferwerben anspornt

## Die Sonntagsfeier des deutschen Volkes.

Lui ceder, c'est ta gloire; et le vaincre ta honte. Corneille.

Wenn es nach ber Bemerkung eines verständigen Mannes mit ber Erfahrung feine Richtigfeit hat, bag bie Sittlichkeit mes Bolfes am beften nach ber Sonntagefeier beurtheilt wer: ben fann, die es einhalt, so begreift man leicht, baf in unferen Kagen die Aufmerkfamkeit geistlicher und weltlicher Bolksfreunde o ernstlich auf bie Beiligung bes Sonntags gerichtet ift, und Raftegeln in Betracht genommen werben, welche an biefer Re-Muration bes sittlichen Gemeingefühls in Christus und feiner Ruche beitragen konnen. Ber, wie ein Rritifer in ber Dibas: lalla, bas Dafein eines außerweltlichen perfonlichen Bottes frech angnet und in einer driftlichen Stadt ben perfonlichen Gott. wie ihn die Bibel lehrt, die Vernunft forbert, die driftliche Belt glaubt, mit cynischer Unverschamtheit einen Bogen außer Delt und Denschlichkeit nennt; wer, wie ber namliche Eri-Her, die Beberrichung ber sinnlichen Luste ein Opfer nennt, be eigentlich nur bem in Chriftus perfonificirten boberen Selfft Wenfchen bargebracht wird; wer auf biefe Beife bas Bogenhim ber Ratur und bes Kleisches als einzige Religionsweisheit welamirt, folglich mit Chriftus als Gett und Denfchen, und im göttlichen Urgrunde aller Dinge im Schöpfer bes Beltalls ingft fertig geworben ift, fur ben gibt es feinen Sonntag, fein bet, feine Andacht, feine Kirche. Der eine Tag hat für ihn fo le Bebeutung als ber anbere, und was die finnliche Begierbe icht genießen kann, bat für ihn kein Dasein und keine Wirklichkeit. In biefem gräßlichen Unglauben, ber nicht mehr bloß in beit

Budern verrückter Philosophen und bankerotter Bifiling fpuft, fonbern in Deutschland von allen Dachern geprebigt wird und unfer Landvolf theilweise icon verafftet bat, liegt bie erste Urfache, warum unsere Sonntage obne viele Rudficht und Umftande entheiligt werben. Alle Anlaufe, welche in m: feren Tagen gemacht werben zur Beilighaltung bes Sonntage. geben an biefen ungläubigen Seelen rein verloren, ig fie be wirken bas Gegentheil. Denn wenn es ber Bolizei und bet Besetgebung auch gelingen follte, Die aukere Sonntagfiet burch Einstellung aller fnechtlichen Arbeit und alles Geichafts: betriebes berguftellen, fo gewinnt bas ungläubige Gemuth nur besto mehr Zeit gum roben Genuffe sinnlicher Freuden. Der Sonntag wird für baffelbe ein willfommener Freiplak, ben unbandigen Begierden die Rügel ichieken zu laffen und ber Sunde Thur und Thor au öffnen. Was die anstrengende Arbeit ber Boche vielleicht zurudgehalten bat, bas fprofit befto uppiger in's Licht bes Sonntage, ber feinen anberen Sinn und 2med hat, als die finnliche Unterhaltung fo wirkfam als möglich pu Wer diese Behauptung für eine Uebertreibung anfieht, bem rathen wir, bie Studien bes Blauenmontage aufmerkfamer ju betreiben, ale es bieher gefchehen ift.

Die verstörte Montaasphysioanomie in jenem Saufe hat keinen auderen Grund, ale ben Uebergenuß ber Sonntagefreuben. Die gange Kamilie ift mit bem ersten Sonntagseisenbahnguge aufis Land gegangen. Das hat mehr gekostet, als ber gesammte Berdienst ber abgelaufenen Woche ausmachte. Das Pfandhaus foll Borichuffe leiften und ber Pfander werben immer weniger. Die Kinder haben die Montagsschule versaumt, das Frühftig war zu spat eingeschenkt worden. Der hausvater trippelt nach benflich am hermannsbrunnen vorbei, es pridelt ihm in allen Kingerspiken, fein Wik will über bie gelblose Boche binüberhelfen. So verbrieflich ift bie ungläubige Sonntagsfeier ausgefallen. In jener Sandwerksstube sieht es noch trauriger aus. In Sonntag kann möglicher Weise anstatt bes Gottesbienstes noch ein gut Theil gearbeitet werben, und in ber That klopft ber Schufter die Sohlen, braut der Knecht die Bierhefe und jatet ber Bartner bie Koblader. Man sieht in gewissen Landfreisen gerade am Sonntage eine fo rührige Thatigkeit im Grundftinte um's haus, als wenn biefe Arbeit von geiftlicher und weltlicher Obrigfeit bei hober Belbftrafe geboten worden mare.

m Montag find alle Rrafte bes Leibes und ber Seele ericopft. Do obe bie Klur und bie Wertftatte ift, fo muft hangen bie topfe, und es aibt Arbeiter, die in Folge ber Sonntagsfeier th am Dittwoch wieder arbeitsfähle zu werben anfangen. Bilber biefer Urt gibt es zu Taufenben; Jeber von uns kann ich felbit nach Luft und Belieben am Ueberfluffe berfelben belebren. Wo also ber Glaube an Gott, an ein emiges leben, an bie Unfterblichkeit ber Seele fehlt, ba ift feine Sonntagsfeier gur Berebelung bes Menschen möglich; ber Sonntag wird nach ben Brundfaken biefer unglucklichen Menichen nur ber Thierheit forber-Die nachhelfende Gesetgebung selbst erscheint babei als tine Dienerin ber finnlichen Menschennatur, welche burch folde Sonntagefeiern allein gewinnen tann. Ja wir haben es in Deutschland erlebt, bag fogenannte Bolfefreunde es gerabein für Dummheit erklart haben, wenn ein Menich am Sonntgoe nicht medtlich arbeiten wollte, falls ein irdischer Bortheil zu erzielen fei

Treten wir von biesem traurigen Boben bes Unglaubens mb ber Entwürdigung bes Menschen auf bas Gebiet bes Chritenthums, fo begegnet uns gleich beim Gintritt ein Deinungs: wiespalt, welcher seit breihundert Jahren ber driftlichen Sonnagsfeier einen unberechenbaren Schaben gebracht bat. ibee bes avostolischen Christenthums beruht unftreitig auf bem Begriff ber Ginigung aller Bekenner zu einer großen Meltfamiie, bie Gott als Bater und ben Beiland Jesus Chriftus als Bottmenschen und Bruder anerkennt und im heiligen Beifte iebevoll aufammen wirkt. Diese Einigung als Grundton bes wistlichen Lebens erfordert vom einzelnen Menschen nothwendig ie Beschränfung ber eigenen Ansicht, ber eigenen Neigung. er eigenen Luft, um burch folche Selbstentaußerung Chrifto fich nuverleiben und aus allen Befennern ben Leib ber beiligen irche auf gemeinsamer Grundlage zu bilben. Diese Ginigung irb erft bann ihre mabre Bestalt, ihre innige Restigfeit, ihre rdlichkeit erhalten, wenn fie bas, was fie innerlich ift, außerb als Berfammlung barftellt. Die Innerlichkeit allein . von r man fich überhaupt feine Klarheit und Bestimmtheit veraffen kann, einigt nicht; im Begentheil fie trennt und indi-Dualifirt, und fann als Ginigungselement nie einen vernunf: en Sinn haben. Gine Befellichaft, eine Rirche, eine gemeinne Religion ift nur möglich, wo bas Innere nach außen Ge-At gewinnt. Diefe außere Bestaltung ber inneren driftlichen

Einigung aller Slieber mit ihrem Oberhauste macht ben des lichen Sonntag in seiner apostolischen Bebeutung ans. Desieh haben die ersten Christen die Feler des Sonntags mit der größten Gefahr ihres Lebens festgehalten und genbt, und ein Schists steller der ersten Jahrhunderte erzählt, daß man sich nichts sied bringlicheres denken konnte, als das einmüthige Lied der verfolgten Kirchgänger, welches aus unterirdischen Grüsten, aus den Hainen verfallener Gebände übermächtig bervorklang, und den Kristlichen Sonntag mit seiner Herzenseinigkeit von tausend und tausend Seelen verkündete. Wer sich diesem Sonntagsgottesdienste eigenwillig entzog, lief an sich die Einigung aller Herzen in Christo nicht zum Audrucke kommen, er betrat einen heimlichen Sonderweg, der nothwendig zur Einseitigkeit, zur Gefühlsvertrung, zur Bernichtung des christlichen Einklanges führen mußte.

Die Seele biefes Sonntags war bas allerbeiliaste Sacrament bes Altars im reinen unbeflecten Opfer ber Deffe. Bon allen reuigen Seelen mit Anbacht genoffen und in feiner lebengeben ben Rraft für Millionen gleichmäßig wirksam als himmlische Speife, burch bie mir ber gottlichen Natur theilhaftig werben, und die driftliche Ginigfeit im Leibe und Blute bes Erlofens nahren und erhalten. Der Sonntag murgelte alfo nicht blot in einer Ibee ober in einem Symbol, sondern in der mahrhaften und wesentlichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chriff in der Rirche. Mer biefe Sonntaasspeise vernachlässigte, nabm bem Sonntage seine beiligfte Wirfung, ber Sonntagefeier bas gemeinsame Interesse, ber driftlichen Ginheit ben Ritt, ba allein ben Sturmen ber Berfuchung, bem Gifte ber auflofenbet Doctrinen trott und bem Untrofte bes menschlichen Bergens Wer biefe Speife gur blogen Erinnerung und Beben tung berabwürdigt, ber bricht bas foftlichste Cbelgeftein nicht blot aus bem Sonntage, sonbern aus bem Christenthume felbst ber aus, und es ift nach biefer Ausscheibung fein genugenber Grund porhanden, bie Rirche zu befuchen und ben Conntag zu feiem, welcher baburch feinen Inhalt, feine Burbe, feine Rraft ver loren bat. Gelbft bas fogenannte Bort Gottes, vom Der fchen verkundet, hat bald ausgerebet, wenn bas fleischgewor bene Wort Gottes, Jesus Chriftus in wesenhafter Gegenwart aus ber Rirche und aus bem Bergen ber Menschen verschwunden ift. In folder Rofung von ber apostolischen Ueberlieferung wien bie Bergen ber Menichen auch in ber Anbacht auseinan: nt. Die Triebe nach ber firchlichen Ginigung bes Sonntags inden allmablig aus: Reber wahlt fich fein eigenes Stundchen mb lein eigenes Bintelden fur bie bauslichen Andachtsgefühle. wer ben klugen Lebren feines Bergens allein aufhorcht und Bort Gottes fich eigenliebig anpaßt und vermenschlicht. It felert in diefer troftlosen Isolirung die Abende bes Beinens mb die Morgen ber Freude, wie er sie selber braut und eindentt, er macht fich immer mehr zum Mittelpunft feiner Unnacht und feines Bebetes, und gewinnt eine unbeschreibliche bechachtung por fich felbit, die in ber Form von Demuth nichts ils Gitelteit ift und bem Beilande feine Ginfehr in's Berg effattet. Und biefe vietistische Bermäfferung im felbstgemählten Bonberzustande ist noch das Beste, mas berauskommt. In der Regel endet bie Lanaweile der Besonderung in offener Gleichauligfeit gegen alle geoffenbarte Babrbeiten.

So werben bie Rrafte bes religiöfen Lebens beillos ausmanber gesplittert, Ibee und Rraft ber Ginigung in Chriftus mb mit ihr ber Sonntag geben verloren, und bas Deifterftud er Menschenerlofung, welche bie gerfahrene Belt gur Ginheit merlich und aukerlich gesammelt hat. loft fich in Sonberge Me auf, bie burch Agenden, Kirchentage und Confistorialord: ungen nicht beherricht werben fonnen. Nichts ift fläglicher. 16 bie Ohnmacht biefer menschlichen Behelfe zur Banbhabung er Sonntagsfeier, welche ben menschgeworbenen Bott im Saumente verloren bat. Sectirer, Freimaurer, Actionare, Bereins: Malieber fammeln fich aus Interesse, Luft und Berschworensein # erlesenen Winkelchen; es tommen leidliche Conventifel zusam= unt aber eine Rirche fann nur vom lebendigen Gott im Abendwhle tugenbfraftig versammelt werben. Ber trot ber Berfab= wheit aus bem angebeuteten Grunde bas Evangelium allein au fiken meint, ift in feiner Anmaklichkeit felbft ber beste Beweis. blind die Menschen werben, wenn fie fich felbst mehr als bem vangelium folgen und bie evangelische Giniafeit gebankenloß ger= ideln. Wenn in unferen Begenben bie tatholifden Rirchen faft Idn regelmäßig und zahlreich befucht werben, und bie beiligen onn: und Reiertage unter allgemeiner Betheiligung ber Glaubigen bibig gur Anschauung kommen, fo liegt ber Grund biefer Ereinung nicht im Befige vortrefflicher Prediger, welche Denen aus allen Standen und Bilbungeftufen anziehen, nicht im Glanze ber Geremonien, welche bie Sinnlichkeit bierreifen, mit in ber Praft bes Liebes, welches bie Bergen begeiftert, fonben im Doama ber tatholifden Rirche pom allerheiliaften Cant mente bes Altars. bas in ber Deffe gefeiert und als beilfile tige Urinei in ber Kirche aufbewahrt wird, in ber tief gefühlten Unfehlbarkeit ber firchlichen Auctorität, welche alle Glaubian an Chriftus bindet, welcher fich alle Bergen willig und gamile unterwerfen, in der empfundenen Rothmendigfeit ber auferlichen Einigung, um bie Bergenseinigung zu beweifen, zu lautern und au ftarten, im gemeinschaftlichen Streben Aller, nicht blok eine Rirche au beifen, fondern au fein, wie es Chriftus vom Anfang an gewollt und gestiftet hat. Da horen alle Sonbermeinunan auf, ba verftummen alle Ginreben bes Dunfels und ber Gitel feit, ba bemuthigt fich bie Luft ber Sunbe gur Reue und Buit. Die Uebermacht einer gottlichen Auctorität in ber Rirche bat ale Besonderheiten und Individualitäten in firchlicher Allgemeinbet Wo diese llebergengung von einer gottlichen Aus verichlungen. torität in ber Rirche fehlt, ift feine Ginigung von Menichen mi bie Dauer moalich, fein Conntag im avostolischen Sinne w fclingt und verschmelst bie Gemuther. Jeber hat fich feinen eige nen Sonntag gebildet, und ba ift es fein Munter, baf biefet Menichenwert früher ober fväter alle Rraft für bas driftliche leben verliert. Wie wenig bie Polizei bei folden Auftanden zur Beiligung bes Sonntags beitragen fann, liegt auf ber flachen Sant. Aeufert Schule ift nicht im Stande, bas verlorene Dogma zu erfeben.

Wenn wir uns aus diesem tausenbstimmigen Tumult der Erwachsenen zur christlichen Jugend wenden, so sinden wir auch hier auseinandergebende Uebungen, deren Einfluß auf die Sometagsfeier von wesentlicher Bedeutung ist. Die Protestanten, welche das Verdienst der guten Werke verwersen und den garzen Ausbau des inneren Wenschen in christlicher Gesinnung duch die Gnade Gottes allein vollenden lassen, haben gleichwohl einen Weg in der religiösen Jugendbildung eingeschlagen, welcher die Gnade Gottes zur heiligung der jugendlichen Selektaum in Anschlag bringt. Es wird nämlich angenommen, das der Mensch bis in's sechszehnte Jahr das christliche Wesen nicht versteht und daber auch nicht damit geplagt werden darf. Man hält ihn aus diesem Grunde nicht bloß von der Kirche, sonden von jedem gründlichen Religionsunterrichte überhaupt fern. Der begegnen uns Knaben und Mädden von zwölf Jahren, die

١

in Beng auf die driftliche Religion und Rirche von ichanderbefter Unwiffenbeit befangen find. Sie baben bereits Ben: graphie und Beschichte gelernt, sie klimpern recht anständig auf ban Bigno und haben im Tanze unwiderfteblichen Reis für ibre Verfonlichkeit gewonnen, aber Religion und Rirche begreis fen fie nicht. Man muß ihnen biefe febrecklichen Dinge von ber barmlofen Seele wie ben Klug unbeimlicher Gulen und Riebermäuse himmeatreiben, so lange es nur immer möglich ift. um ibre findliche Unbefangenheit nicht allzumächtig zu übericatten. Seltsamer Meise haben Diese für Religion und Rirche Unfabigen eine ungemeine Ginficht und Geschicklichkeit in allen weltlichen Gunden und Unarten, und eine fo reich gebilbete Bhantafie, bak in ihrem Bauberglange bereits Soffnungen aufgeben, wie Bergikmeinnicht unter einem schattenreichen Apfellaume. Sie ichreiben fo bergige Briefchen, baf man por Freude über biefe Frühreife bas schönste Familienfest feiern konnte. Ran hat ihnen auf die angenehmste Manier von der Welt die Bibel bes alten Bundes erklart, aber babei bie Rippe, aus welcher bie Eva gebildet worden ist, und alles wunderbare Balten eines heiligen Gottes vorsorglich verschwiegen, um ihre mitgemafie Entwickelung nicht zu ftoren.

Der "liebe Gott." ben fie bisweilen genannt und wieberbolt bekommen, ist ein freundlicher morgenlandischer Emir, aus beffen Barte beständig bie Thranen ber Rührung träufeln, mit einem Schaferstod von grunem Schilfrohr, bamit er ja Diemanben webe thun fann. Er begnügt fich im Mantel bes vollendeten Rationalismus mit ben "ichonen Rinderchen" am Abein, Neckar und Main Die lieben Chriftschafchen zu huten, bamit fie nicht vom ftrahlenfunkelnben Baume laufen und ben geschickten Anaben und Mabchen ben Spag verberben. Ditunter haben die "gärtlichen" auch Moral gehabt. Es war eine Beraus fuße Roft jum Schlurfen wie Thee, ohne Grundfate, velche als Kischgrathe leicht im Sohl ber Lungenröhre fteden Heiben konnten. Daburch haben sie eine feine Tornure beommen, fie konnen fich auf einem Abfage ihrer Stiefelchen mbreben wie ein Rabchen, und schlagen mit ihren furgen Bemanberchen" allerliebste Scheiben, fo bag Baf' und Amme, Beterchen und Mutterchen vor Entzuden weinen. Go find fie Amablig herangereift zur Confirmation, ober, wie wieder nbere fagen, jur Aufnahme unter bie Babl ber Erwachienen.

ober, wie wieber Andere wollen, num Gebete. Sie fellen bie übernatärlichen Mahrheiten bes driftlichen Glaubens lemm bie fie bereits ale entbebrlichen Ballaft binter fich haben. Gie follen aufgeben, was fie bisher mit ganger Seele geliebt und gentt haben. Sie follen bie Unichulb bewahren, Die vielleicht icon langit verloren ift. Sie follen als Blieber ber Linke ben Gottesbienft liebgewinnen, ben fie gar nicht kennen und beffen Entbehrlichfeit ihr bisberiges leben nachweift. Sie follen mit ploklicher Tugendfraft bie Macht ber jugenblichen Ginbrick und Angewöhnungen, welche eine gang unfirchliche Richtung haben, permischen und noch einmal tabula rasa machen, basit ernste, baber für Ripber biefer Art oft lanameilige Rehrer ihr Beisbeit barauf ichreiben fonnen. Bir zweifeln am Erfolg. Der nachste beste Weltverfehr wird in ben unvermeibliden Reibungen bes Lebens bie fünstliche Nachschrift auslöschen, mi bie Charaftere ber Jugend mit ihrer ungerftorlichen Rraft m Erscheinung und Geltung bringen. Der Anabe, welcher bitha feine Christenlehre, feinen Gottesbienft, tein Sacrament ba Rirche befucht bat, wird es erfahrungsgemaß nach ber Confic mation in ber Reael eben fo wenig thun und fich nach ba Restfeier ben Schweiß wie einer unserer Befannten mit ben Morten von ber Stirne wischen: "Gottlob! jest bin ich frei." Diese Erscheinungen, Die Niemand laugnen fann, wird feine Polizei auch beim besten Willen von ihrer Seite zu Bunften befferer Sonntagefeier rudgangig machen. Das Leben ift ftarter als alle Sonntagepolizei, und ber Felbberg im Morgenfonnen glang erbaut folche Boglinge jebenfalls beffer, als ber mone tone Gottesbienst in ber Rirche. Sanschen und Sans gleichen fich auf ein Saar, weil ber Menich in biefem Sinne allerbing emia juna bleibt.

Ungahlige sind mir begegnet, welche bereits auf ber Minte hohe des Lebens angelangt, ohne Umstände einbekannten, das sie feit der Consirmation nie mehr oder nur äußerst selten die Kirche besucht, wo ein besonderer Anlas aus Anstandsrücksichter es nothwendig gemacht habe. Selbst Solche waren und sind nicht selten, welche ihr ganzes Leben von der Kirche sich sen hielten als einer für sie nuglosen oder unziemlichen Austage. Diese "Wildlinge" machen auf sedes gläubige Gemüth einen niederschlagenden Eindruck, während sie eine gewisse protessutische Aussassen

Die katholische Kirche bat bem Uriprunge biefer religiblen Renichenerziehung ftete entgegengewirft und fonnte fich babei wieder fest auf die tatbolifche lieberlieferung finnen. Sie tennt lene Confirmation in Diefer einseitigen Auffaffung. werben die Kinder aum driftlichen Leben nicht fo fast unternichtet als erzogen. Durch die Taufe tritt bas Menichenkind moberruflich in den Bereich der Kirche und ber Gnade ein. Des Sacrament wirft gebeimnigvoll am Rinbe fort als Berbienft Chrifti, welches ber Denichenbulfe mobl entbebren tann. Das finnliche Leben wird baburch von Jugend auf geweiht. bes geiftige geweckt, und bie Entwickelung ber Menichenvflanze ur Bluthe und Krucht in Chriftus ftufenmeife begrundet. Bie lich bie Sinne auch nur halbbewuft fur bie irbifche Belt aufthun, fo fühlt sich bas Kind bereits mitten im Bauche ber stillichen Onabe, bie ale Gottesfraft unfere beilige Rirche burchbringt, einem ichonen Baume vergleichbar, ber fein gartes Orin, seine weifrothe Bluthe und die duftige Frucht nicht auf chmal, fondern allmäblig im wohlthätigen Schein ber Sonne entintet und vollenbet. Der Gartner, ber bie Augend bes Baumes in ben Reller fett, wird fich schwerlich tabellofer Krüchte erfreuen. So ift unfer Rind felig im gebeimnifvollen Strabl ber Rirche un feiner garteften Rindbeit an. Es lebt fich in unfere Bebrauche. n unferen Gottesbienft, in unfer Gebet ein, wenn auch erft in nachfolgende Rraft bes Berftandes bas Mitburchlebte zur wilen Rlarheit und Deutlichkeit bringt. Die Christenlehre tont merft wie fernes Glodengelaute in's schulblose Berg, bis fie Amablia Kunken von Lichtgebanken wirft und zulent als ein-Mingliche Bergenssprache alle Reime bes religiösen Lebens aufbett. Die Sacramente ber Beichte, ber Kirmung, bes Alters teten fruhzeitig an bas Rinb beran, nicht als etwas Reues nb Abichlieffenbes, nicht als eine Starfe, Die wir felbst machen, tat als fogenannte Unterscheibungslehren mit ihrem Saffe ibrer Awietracht, sondern als natürliche Entwickelungen Bigettilden Onabe im inneren Menfchen gur vollfommenen Sie bilben beine duniheit und Gebiegenheit in Chriftus. ednzichribe zwischen Kinbern und Erwachsenen, weil fich Jung b. Att bereits tennen, weil fie fich in ber Lirche in einander melebt und ben unbeschreiblichen Segen ber firchlichen Gemeinwaft im Gottesbienfte und befonders im Opfer ber beiligen . biffe von jeber genoffen baben. Solchen Leuten ift ber Rirchenbesuch zu allen Zeiten ein Bedürfniß und der Somntag der willsommene Ausdruck des innerlichen geistigen Sonntags, den sie aus der Quelle himmlischer Gnade und Seligkeit gewomen haben. Ein Sonntag ohne Lirche, ohne das Opfer der Mese, ohne beilige Communion ist ihnen ein Tag ohne Licht, ein Leib ohne Auge, ein herz ohne Athem, der geistige Tod der Seele, die Fruchtlosigkeit des Tagewerkes, welches Jesus Christus am Kreuze vollbracht hat. In dieser kirchlichen Jugenderziehung liegt sonach eine besondere Weihe des Sonntags, welche kein polizeiliches Einschreiten je erzwingen kann, weil es seiner Ratur nach nicht bloß vom Dogma, sondern sogar vom Leben verlassen ist.

Gin fekt eingegangenes evangelisches Rirchenblatt zu Frant: furt am Dain bat vor einigen Sahren wieder ben langft ver: brauchten Berfuch gemacht, Die Ratholifen von Ratholifen m trennen und fich einen Ratholicismus zu conftruiren, ber von Biffen gehrt, welche ale Onabenbrod fur Berratber und Ueber läufer, für Rurglichtige und Betrogene vom protestantischen Tifche fallen. Diesem letteren vindicirt es die Ehre, mit ber Barthei bes evangelischen Kirchenblattes in murgelhafter Berbindung gegen die heilige allgemeine fatholische Rirche m fteben. Diefen erfennt es ben Mitgenuß bes Evangeliums gu, bas, wie jebe andere Materialmagre, lediglich aus feiner Bube ben Menschen mitgetheilt wirb. Diefen bietet es bie Abtobtung an, feine Langweile und Beiftlofigfeit, Die alle Bartheien anertennen, freundnachbarlich zu theilen, und ben fatholischen Sonntag mit seinem Dogma und Gnabenreichthum als Miethe für ben Boderplat zu gahlen. Solche Ratholifen find Baume, bie ber Berbst entblattert hat, fur bie fein Frühling anweht, ver lorene Strunfe bes abgeholzten Balbes. Gin allgemeines Merkmal fennzeichnet Alle. Gie haben feinen Sonntag in ber Jugend genoffen, teine Christenlehre, feine Schulmeffe, teine wesenhafte Burgel in ber Bersammlung ber Gläubigen beim Abendmahl bes menschgewordenen Seilandes. Die fatholische Rirche tann an ihnen nichts verlieren. Wir fonnen nur Sonn: tagefinder brauchen und fteben neiblos beim Blude bes even gelischen Rirchenblattes. Bas feine Diffion vom Baume schüttelt, mag bas evangelische Friebensmahl schmuden. feine Borliebe fur ben Burmftich und verachten ben Frieden, ber auf bem Berrath unferer beiligsten Intereffen berubt. Benn Ronge und seine Genossen Borbilber sein sollen, dann k. für Katholiken und Protestanten alle Staatsweisheit überzicksig zur Heilighaltung des Sonntags, und es steht christlichen Riche an te Mithülse von Berräthern zu appelliren. Freilich darf diese Ippellation an den Berrath nicht befremden, da selbst die evanzeische Alliance in Berlin 1857 die katholischen Priester zum Ibsalle vom Glauben gereizt und denselben ein Bersorgungszaus mit englischen Hüssgeldern in Aussicht gestellt hat. Man teht wirklich im Zweisel, wer mehr zu bedauern ist, die Psteger der Pfründner einer solchen Anstalt, wozu man unsererseits ratuliren könnte, wenn die Ironic bei so beispiellosem Schnutzerlaubt wäre.

Bas bei Ratholifen ferner gur murbigen Sonntagsfeier beis ragt, ift bie fefte lleberzeugung von ber gottlichen Stiftung es Briefterthums, welchem bie Dacht pon Chriftus bis an's Enbe ber Reit übertragen murbe, in ber Meffe ben Leib und as Blut unfers herrn Jefu Christi zu consecriren, Die Gunen aus gottlicher Bollmacht nachzulaffen und bie Rulle bes Begens aus bem Schape ber beiligen Rirche fur alle Blaubige n permalten. Der Briefter ericbeint als Stellvertreter Refu ibrifti burch bie Rraft bes Sacramentes ber Briefterweihe, als evollmächtigter Mittler gwischen bem Erlofer und bem Bolte, icht in Rraft feiner Berfon, fonbern bes heiligen Beiftes, ber im burch die Briefterweihe mitgetheilt worden ift. Die menfch: iche Besonderheit tritt in ben hintergrund vor ber höberen Beglaubigung, Die ihn zum Boten Gottes macht. Die menfch= iche Schwachheit bient nur baju, Die gottliche Rraft, welche n schwachen Werkzeuge mächtig ift, als allein wirksam hervorabeben und daburch bie Starfen zu beschämen. Die menfch= iche Sunbhaftigfeit, welcher fich auf Erben teine Seele ent: ieben fann, bringt im Priefter Die Barmbergigfeit Chrifti gur bonften Bluthe ber Liebe und Nachsicht gegen Alle, Die unwisend irren. Der Ratholif ehrt ben Briefter gunachft nicht als Renschen, sondern als Nachfolger Christi, ber Avostel und briefter im Dienste ber Seelforge als lebendig fichtbaren Beuen, daß es eine fichtbare Rirche Gottes auf Erben gibt; benn so tein sichtbarer Priefter an Christi Stelle arbeitet, ba ift berhaupt teine Rirche vorhanden. Daburch gewinnt die Arbeit es Prieftere einen boberen Charafter als Thatigfeit, Die aus

besuch zu allen Zeiten ein Bedürsniß und der Somtag der willsommene Ausdruck des innerlichen geistigen Sonntags, der sie aus der Quelle himmlischer Gnade und Seligkeit gewonden haben. Ein Sonntag ohne Kirche, ohne das Opfer der Rest, ohne beilige Communion ist ihnen ein Tag ohne Licht, ein Lid ohne Auge, ein Herz ohne Athem, der geistige Tod der Seile, die Fruchtlosigkeit des Tagewerkes, welches Jesus Christus an Kreuze volldracht hat. In dieser kirchlichen Jugenderziehung liegt sonach eine besondere Weihe des Sonntags, welche kin polizeiliches Einschreiten je erzwingen kann, weil es seiner Natur nach nicht bloß vom Dogma, sondern sogar vom Leben verlassen ist.

Ein fest eingegangenes evangelisches Rirchenblatt zu Tont furt am Main hat vor einigen Sahren wieder ben langft verbrauchten Bersuch gemacht, die Ratholiken von Katholiken # trennen und fich einen Ratholicismus zu construiren, ber we Biffen gehrt, welche als Gnabenbrob für Berrather und Uche läufer, für Kurglichtige und Betrogene vom protestantifden Tifche fallen. Diesem letteren vindicirt es bie Ehre, mit ba Barthei bes evangelischen Kirchenblattes in wurzelhafter Bebindung gegen bie beilige allgemeine katholische Rirche fteben. Diesen erkennt es ben Mitgenuß bes Evangeliums # bas, wie jebe andere Materialwaare, lediglich aus seiner Bube ben Menschen mitgetheilt wirb. Diesen bietet es bie Abtobimg an, seine Langweile und Geiftlofiafeit, Die alle Bartheien aner fennen, freundnachbarlich zu theilen, und ben fatholischen Som tag mit seinem Dogma und Gnabenreichthum als Miethe fin ben Höckerplat zu zahlen. Solche Ratholifen find Baume, bi ber Berbst entblattert hat, fur die fein Frühling anweht, ve lorene Strunke bes abgeholzten Balbes. Ein allaemeinel Merfmal fennzeichnet Alle. Sie haben feinen Sonntag in be Jugend genoffen, feine Chriftenlehre, feine Schulmeffe, fein wesenhafte Burgel in ber Bersammlung ber Blaubigen bei Abendmahl bes menschgewordenen Beilandes. Die tatholis Rirche fann an ihnen nichts verlieren. Wir konnen nur Som taasfinder brauchen und fteben neidlog beim Blude bes even gelischen Lirchenblattes. Was seine Wiffion vom Baume schüttell mag bas evangelische Friedensmahl schmuden. keine Borliebe fur ben Wurmflich und verachten ben Friebe ber auf bem Berrath unferer beiligsten Intereffen beruht

Benn Ronge und seine Genossen Borbilder sein sollen, dann fit katholiken und Protestanten alle Staatsweisheit überstässer zeilighaltung des Sonntags, und es steht dristlichen Blättern schlecht, zum Hohn der ältesten christlichen Kirche an die Withülse von Berräthern zu appelliren. Freilich darf diese Appellation an den Berrath nicht befremden, da selbst die evanzeissche Alliance in Berlin 1857 die katholischen Priester zum Absalle vom Glauben gereizt und denselben ein Bersorgungssaus mit englischen Hufsgeldern in Aussicht gestellt hat. Man keht wirklich im Zweisel, wer mehr zu bedauern ist, die Psieger oder Pfründner einer solchen Anstalt, wozu man unsererseits gratuliren könnte, wenn die Jronic bei so beispiellosem Schnutze erlaubt wöre.

Bas bei Ratholifen ferner zur murbigen Sonntagsfeier beis trigt, ift bie fefte Ueberzeugung von ber gottlichen Stiftung bes Briefterthums, welchem bie Dacht von Chriftus bis an's Ende ber Beit übertragen wurde, in ber Deffe ben Leib und bas Blut unfere herrn Jefu Chrifti zu confecriren, Die Gun= ben aus göttlicher Bollmacht nachzulaffen und bie Kulle bes Segens aus bem Schake ber beiligen Rirche für alle Blaubige m verwalten. Der Briefter ericheint als Stellvertreter Jefu Grifti burch bie Rraft bes Sacramentes ber Briefterweihe, als bevollmächtigter Mittler gwischen bem Erloser und bem Bolfe, nicht in Kraft seiner Berfon, sondern bes heiligen Beiftes, ber Im burch die Briefterweibe mitgetheilt worden ift. Die menich: liche Besonderheit tritt in ben Sintergrund vor ber höberen Beglaubigung, Die ihn zum Boten Gottes macht. Die menfchliche Schwachheit bient nur bazu, die gottliche Kraft, welche im schwachen Werkzeuge mächtig ist, als allein wirksam bervorpheben und baburch bie Starten ju beschämen. Die menfch= fice Sundhaftiakeit, welcher fich auf Erden keine Seele entpieben fann, bringt im Briefter bie Barmbergiafeit Chrifti gur Monsten Bluthe ber Liebe und Nachsicht gegen Alle, die unwisind irren. Der Ratholik ehrt ben Briefter junachst nicht als Renschen, sondern als Nachfolger Christi, der Apostel und Biefter im Dienste ber Seelforge als lebendig fichtbaren Beujen, bag es eine fichtbare Rirche Gottes auf Erben gibt; benn be tein sichtbarer Priefter an Christi Stelle arbeitet, ba ift Verbaupt keine Kirche porhanden. Daburch gewinnt die Arbeit Briefters einen boberen Charafter als Thatigfeit, bie aus

ber Apostelleit in ununterbrochener Reibenfolge burch bie Rich gebt und bie Gnabe bes heiligen Beiftes in ben Bergen be Erloften butet. Mer biefe apoftolifche Auffaffung bes Briefen thums verwirft, bat jum Schaben bes Abfalles von ber ureit firchlichen Ueberlieferung bie menichliche Mifere als unverma liche Benoffin im Kirchenweien. Der Beiftliche ohne hober Beihe reicht mit feinem Ginfluffe nur fo weit, als fein Gel und Beichick reicht. Die Brebigt theilt fich mit bem Schanfte in ben Beifall bes Bublifums, und florirt nur fo lange, di fie intereffant ift. Kliekt Schwachheit ober Ungeschick ein, merben bie Bante von Ruborern leer, weil im Beiftlichen aufe bem Menichen nichts weiter zu finden ift. Und wie bald bi blatirte Welt nach ihrer plumpen Art mit bem iconften Talen fertig ift und bas Rind mit bem Babe ausschüttet, tonnen wi alle Tage ohne viele Unftrengung feben. Webe bem Gre gelium, wenn es ber menichliche Brediger ohne bobere Bollmen zu tragen berufen ift! Wehe bem driftlichen Sonntage, wet er feine Rraft und Geltung bem irbifchen Maulbelbenthm verbanken foll! Behe jeber firchlichen Ginrichtung, welche ob ben beiligen Beift bloß burch menschliche Uebereinkunft in Bluthe quellen foll! Mur die Murzel göttlicher Macht t Briefter imponirt ben Dienschen! Allerdings tann ber Briefte sein Amt entweihen, weil er ichwach ist wie jeder Andere. Di Briefterfunde fest auch in Deutschland alle radicalen Bergen ! lebhaftes Entzuden, alle Journaliften, Bottesläugner und 64 fenbefraudanten jubeln und werfen bie Schmach auf unfer Rirche. 3hr lieben Leute! vergeft boch bie Tugenben auf eut Seite nicht, und lagt uns auch zu, wenn es an eine wechsel seitige Ausgleichung geht. Wir fürchten bie Bilance nicht Lautete fie auch Rull gegen Rull, so bleibt uns boch wenigsten ein ichmaches Berfreug in Gottes Santen übrig: mas de end) §

Bu biesen inneren Mängeln bes Systems, welche ten Sonntagsseier auftommen lassen, kommt bie Richtung ber Beit welche immer mehr Menschen vom Genusse bes Sonntag gewaltsam ausschließt. In wenigen Jahren ist Europa wir Gisenbahnen burchzogen. Tausende und Tausende muffen sit ihrem Dienste widmen, und find gerade an Sonntagen wir Festen ganz dafür in Anspruch genommen, weil nach ber Er sahrung die Sonntagszüge am meisten Geld eintragen.

Stromen und Secen fliegen bie Dampfichiffe auf und ab, und mebmen ibren unaludlichen Beloten alle Sonntagebeiterfeit, ellen Troft ber Rirche und bes Evangeliums. Die fieberhafte Reisemanie, welche auf Gifenbabnen und Dampfichiffen maffenbefte Befriedianna findet, freit mit jedem Tage bie gehetten Beffagiere wie Rollfiefel in Die Gaftbaufer. Caffee's und Reftaurationen, fo bak bie mube gejagten Dabchen und Barcons in ber unaufborlichen Ebbe und Kluth am allerweniaften ben Beiuch ber Sonntagefirche magen burfen. Die meiften Beamten bes Boltweiens, ber Telegraphen, ber Reitungsrebactionen, ber Breffe. ber Bolizei find bei Diesem geflügelten Berkehre trok ihrer Reis anna gur Anbacht und Gottesfurcht außer Stanbe, fich um bie Sonntaasfeler au befummern. Der Sandwerter, ber Raufmann, ber Guterbefiger konnte mobl in Die Rirche geben, aber kann micht, weil ihn ber raiche Bulsichlag ber europäischen Welt im leberman irbifder Intereffen an ben Mauern ber Sonntaas: fiche vorüberschleift, wie Achilles ben untablichen Leib bes beftors. Erft wenn ber aute Mann tobt ift und fein Gelb mehr verbienen fann, findet ber Geiftliche Rutritt, um in ber Ochalt bes Priamus fich bie Leiche jum Begrabniffe auszubitten. Es liegt in biefen Erscheinungen weit weniger bofer Bille ber Menschen, als Allmacht bes besonnenen Kortschrittes. ber bei uns mit Recht in fo großer Achtung fteht. Die Denichen werben in unseren Tagen nicht von der Justig, sondern ben bem Ueberschwang unserer unvergleichlichen Civilisation perabert. Wie fich bie Bibel nach ber Auffaffung ungläubiger Meologen ben Borurtheilen und Thorheiten ber Menschen eccommodirt bat, so muffen sich in unseren Tagen die Weltleute ber Materie accommobiren und barin mit Leib und Seele ver-Iren geben. Auf biefem Wege allein kann es gelingen, mit Reik und Ausbauer aus ber euroväischen Gesellschaft eine große Spinnmaschine zu bilben, wo ber Sonntag überflüffig ist und He Beraweiffung allein das Recht bebalt, ihre unseligen Opfer miter bem Schwung ber Speichen zu zerquetschen — eine ber Helen Quellen bes Selbstmorbes, bes Wahnfinnes und bes fruh: Mitigen Abblühens aller Lebensfrafte.

Das heerwesen nimmt einen großen Theil unserer Jugend bergestalt in Anspruch, daß sie an vielen Sonntagen vor lauter Dienst und Parade dem Gottesdienste nicht anwohnen kann, ungeachtet kein Erbseind des Germanenthums zu besiegen ist.

Riele Kabrifen, hefonders folde, melthe in Ermangelma un azebigen Mennbicheines ber Aufflorung bienen, maffen auch Sonntagen, meniaftens theilmeife, in Thatigfeit fein. Die wiffe Magre ber Bacter und Wildemaben, bas Reftgefchmalbe bit Schneiber und Schufter fur bas Sonntagsabendeconcert, be unvermeiblichen Erichbpfungen auf bem Sonntagsball, bie Graf fau und ber Ganfebraten luffen viele arme Geelen nicht w geborigen Freiheit und Ernuchterung fommen fur ben Gom taggapttenblenft, und mer bie Betije batte, gegen biele and kanuten Borguge unferes gesitteten Lebens Ginwendungen machen, mitte als Menichenfreund. Mucker und Jefuit gebranne markt ober von Unionefreunden auf bem Boben ber evenes lifchen Sanftmuth als Altlutheraner wie ein Wilb aebot merben. Bollends unantaftbar find bie meiften Merate, welch für ibre Batienten, bie feinen Urit brauchen, Die Ofenmarm und Rimmerluft als Revalenta Arabica nicht genug empfehlm tonnen gur Auffrischung ber foltbaren Gesundheit, und ichaubeit bafte Beidreibungen machen vom gefundheitsgefährlichen Rie dengeben. Dagegen halten bie garten Seelen, Die ihrer Gore falt anvertraut find, allenfalls einen fliegenden Gisgang un Rechneigraben ober auf bem zugefrorenen Daln recht aut aus Tang und Ballfleib bringt feinen Schaben, ber mitternachtliche Beimgang vom Familienbiner gilt sogar als eine Art Lebens versicherung, aber bie Rirche, Die Rirche!

Angefichte biefer Lebensbildung, welche acht germanisch ben Glauben und bas Miffen vermitteln foll, wird es zur Beiligung bes Sonntags blutmenig beitragen, wenn bie Polizei an Some tagen eine ober bie andere Cigarrenbude fverrt. 2Bas fich nicht lebendig aus ber religibien Ueberzeugung berausgebilbet bat, # ohne Burgel im Leben. Dhne biefe Innerlichfeit, Die ben Gons tag allein zu Ghren bringen tann, flict man burch Ginfitfe ber Bewalt nur einen neuen Lappen auf ein altes Aleib, we burch, nach bem Musspruche Christi, ber Mif größer wirb. All bie ben driftlichen Sonntag behalten wollen, muffen gur apoftet lifchen Ucberlieferung, jum Dogma, bas ihn geschaffen bat bemuthig alaubig gurudfebren. Das allein ftenert ber Entdrif lidung bes beutiden Polfes! Aur Diefes beutiche Bolf muß man aber nach bem ebemaligen evangelischen Kirchenblatte zu Frankfint am Main "ein Berg haben." Das scheint und um fo nothiges, Da bas Berg bes evangelischen Lirchenblattes nur alle vierzehn

ige einen obligaten Athemzug thut, was zum Leben zu wenig b zum Sterben zu viel ist. Richts scheint uns frevelhafter d frivoler, als diese Rachlässigkeit gegen das deutsche Bolk d den christlichen Sonntag!

In Die Betrachtungen über Die Sonntagsfeier im Allgemeinen ten wir wohl auch einige Bemerfungen über ben Sonntag t bie Dienftleute in unferen mittelbeutichen Ruftanben anichlie n. Bei ben bochaebenben Wogen ber germanischen Bilbung b Menschenliebe ichiene es Gunbe, an ber Theilnahme fir iche. Brotestanten wie Ratholifen intereffante, Bolfefreuben r arbeitenben Rlaffen ju zweifeln. Bewiß verabicheuen alle libloollen Bergen bie icanbliche Barbarei, welche ben Dienst: nen ben Sonntag nimmt und bie gludliche Sonntagerube der Pafithiere beneibensmerth ericbeinen laft. Menn wir fer Auge zunächst auf unsere nachste Umgebung richten, fo bemet uns Frankfurt mit einer Bevolkerung von 80,000 Denen, im Mittelpunkte ber michtigften Berkehrstinien, welche \$ Berg Deutschlands burchziehen und auf furzestem Bege mit n wichtigsten Blagen bes Auslandes verbinden, in der frucht: then Gegend bes mittleren Deutschlands, reich und machtig ma, Dienstleute aus allen Gauen anzuziehen und ihre Arbeit ffer zu bezahlen, als es weitumber ber Kall ift. Die große muth, welche im weiten Umfreise bes Lanbes am Rhein und Bain, am Nedar und an ber Aulda, an ber Lahn und ber mig, im Obenwald und im Speffart, im Launus, Bogelsige und an ber Rhon herrscht, fällt auch bedeutend in's Geich, ftets geneigt, die ftrebfamen Arbeitstrafte, welche babeint wenia Beschäftigung finden, nach Krankfurt abzulagern. Co mbern allfährlich Mabchen und Knaben zu Taufenben in ben tenft unferer Stadt, nachdem fie fo eben nach ber erften beiim Communion ober Confirmation aus ber Schnle entlaffen ntben finb, in jener bilbungeweichen Jugend, wo gute und fe Eindrude fo leicht und fo fiegreich bas Blud eines ganzen hitichenlebens begründen ober gerftoren konnen. Sie find in and auf ihre Rahrung und Berbienft fast burchweg aut verigt, und es gereicht ber Stabt Frankfurt zu nicht geringet bre, baß bie menschenfeindliche Unterbrudung ber Dienstleute ad Bernachläffigung ihrer forverlichen Beburfniffe, wie fie of in großen Städten zu beflagen ift, nur als Ausnahme er und ba vorkommen mag.

Mit biefer leiblichen Berforgung follte bie Bilbung bes Bern bei Dienstleuten um fo mehr gleichen Schritt halten, je reine bas jugenbliche Bemuth, je manniafaltiger bie funbhafte Locius. bulfebeburftiger bie Ausbildung bes inneren Menichen aum fel Charafter in unferen Stadtverhaltniffen gewöhnlich zu fein pfin Dafür bleibt aber ben Dienstleuten fast nur ber Sonntag ibn welcher ihnen vom Stifter ber driftlichen Religion angewie au fein icheint, um fich mittelft beffelben fittliche Reinbei Babrbeit, Treue, Arbeitfamfeit und Danbaltung in allen Di gen anguleben, und aus ber Lebensverbindung mit ber beilim Rirche bie nothmendige Rraft ju icopfen fur bie Bebulb. in ihrem ichweren Stande fo unerlänlich ift. fur bie Grobbi keit ber Seele, Die alle Arbeiten leicht macht, fur bas Rette ten bes gegenwartigen Gottes, obne ben feine Mabrheit Trene auf Erben moglich ift. Es flegt, wie uns wenigen bunft, in allen gefunden Beiftern ber unabweisbare Trieb. bi fes Sonntagebedürfnig ber arbeitenden Boltstlaffen und namm lich ber Dienftleute anzuerkennen und nach Rraften zu beforber mogen fie auch fonft für ihre eigene Berfon feine Reigung # Bottesbienfte und feine Andachtsmarme in fich fouren. Die fundbeit ber focialen Ruffanbe icheint es gebieterisch zu forbe Damit Die Reime bes Staatslebens nicht in ihrer erften Bi bungeveriode ber Robbeit und Ruchtlofigkeit verfallen und b Faulnig anhäufen, an welcher früher ober fpater alles Blud b Bolfer icheitern mußte. Aber bei aufmertfamer Betrachtung ferer gesellichaftlichen Berhältniffe treten und Ericheinungen wet Muge, ernsthaft genug, driftliche Burger bebenklich zu ftimme Bunachst liegen confessionelle hindernisse por, welche wie unferer Dienstleute um ben Sonntagsgottesbienft bringen. In liten nehmen oft mit Borliebe driftliche Dienftboten an. biefe über ben Samftag als freie Arbeitszeit verfügen tonne Leiber ift ber folgende Sonntag fur die Dienftberrichaft ein a mobnlicher Bochentag, und ber für Christen porgeschriebene @ tesbienft, besonders bei offenen Beschäften bes Saufes, ju @ ften ber bienenben Wenschenklasse nur außerft ichwer zu ermi lichen. Bir fennen allerdings viele Beispiele glaubiger Ifu Liten, welche in ber Gestattung bes Gottesbienstes an Som und Resttagen für ihre Dienstleute selbst ben Christen febr ich reich fein konnten, und unfererfeits find wir auch von ber bereit, biefe Menichenfreundlichkeit und Dulbung anzuertenne ther wo die Treue für das eigene Bekenntniß untergegangen ich das Reformsubenthum wie eine bose Seuche eingerissen ift, when wir diese Rücksicht für den Gottesdienst christlicher Dienste mit fast überall vergebens, und die besonders auf dieser Seite harf betonte "Humanität" läßt arme Wenschen fern von kinde und Gottesdienst Jahre lang in einsamer Sestenqual erschmachten.

Dagegen tennen wir Ratholifen, welche mit emfiger Ausbebl protestantische Dienstleute in's Saus nehmen aus bem fien erklarten Grunde, weil biefe nicht nothig hatten, an Bonntagen in Die Rirche zu geben. Wir muffen gesteben, auf wife tatholifche Anbacht waren wir nicht gefaßt. Wir lebten bes redlichen Glaubens, bag ieber Ratholif bie Berpflichma batte, nicht bloß bie protestantischen Dienstleute in bie Inde geben zu laffen, fonbern fie nothigenfalls anch in biefelbe nichten. Ber ber Rirche nicht treu ift, wird es gegen bie wenschliche Berrichaft noch weit weniger fein. Die Erfahrung drt, baf Dienftleute, welche biefe Entfrembung vom Sonnmisgottesbienst an sich vollziehen lassen, fast immer im Ruin ber fittlichen Burbe und Unverfehrtheit ein flagliches Enbe Dazu labet ber Ratholif burch eine fo zweibeutige Sanbing noch ben schweren Berbacht auf fich. als fanbe er nach ther fatholifden Dent : und Empfindungsmeife Bergnugen an Abhaltung protestantischer Dienstboten vom Gottesbienfte fer Confession. Die tatholische Kirche weist biefe Sandlungs: wife icon aus bem einfachen Grunde von fich, weil fie ibr genes Recht nur burch Rechtsgewährung für Anberebenfenbe # folden Sallen wirtfam ichnigen fann. Gobann liegt bei ber freiheit, welche bie Protestanten in biefem Buntte ohne ftren-168 Bebot bes Rirchenbesuches genießen, auch fein Grund vor. Molficberfeite bem freien Billen protestantischer Dienstleute Dewalf anauthun.

Ereten Katholische bei Protestanten in Dienste, wie benn utilich viele tausend Ratholisen und Ratholisinnen in protes untsichen Familien dienen, so bilden sich nicht selten bei ber Dienstherrschaft und den Dienstleuten in Bezug auf die Rirche Keinungen aus, denen wir mit Verwunderung begegnen. Auf einen Seite nimmt man an, daß katholische Dienstleute und protestantischen Grundsäßen und Uebungen in Bezug auf de Bonntagsseier beurtheilt und behandelt werden könnten.

Daraus erwachlen fibr bie Dienftboten wefentliche Rachthale Die Ratholifen haben bas bestimmte Gebot ihrer Lirche, mir ichwerer Berpflichtung an allen Sonn: nnb Refitagen bem Ine mittagsapttesbienfte ober weniaftens einer beiligen Defe beine wohnen, und bavon fann fie nur ein bringender Rothfall, bet nicht im orbentlichen Dienste liegen barf, lossprechen. Bei ber Brotestanten liegt fein foldbes Rirchengebot vor. Sobann if nach protestantifder Unichanung ber Nachmittagsgottesbienft un Sonntagefeier volltommen genügenb, ba er ja mit bem bot mittagigen ber nämliche ift. Die Ratholiten baben Rachmittas nur eine Betftunde, felten eine Bredigt, nie eine Deffe. 2000 baber auch ben tatholifden Dienstleuten gestattet. Radmitteel ber Betftunde beimwohnen, fo find fie jebenfalls boch mit Stande, bas Rirchengebot zu erfüllen, welches von ihnen bas Anboren einer heiligen Weffe und bie baburch begrundete Theil nahme am beiligen Abendmable unerläßlich forbert. find die Ausgange an Conntagen nicht ohne Befahr fur wiek junge Leute. Unter bem Bormanbe bes Rirchenbesuches verfit gen fie oft gang andere Bege, welche ber Trene bes Dieniel und ben auten Sitten fehr nachtheilig werben konnen. Des wird Rachmittage ber Natur ber Cache nach weit gefährlichet. als es Bormittage aus einleuchtenben Grunden fein fann. Enlich haben die Katholifen einige Festtage, welche die Brotestasten nicht fennen, und baber ben Ratholifen an folden Tage teinerlei Rirdenbefuch gestatten. Auf Seiten ber Dienftlaut entsteht burch bie angebeuteten Sinbernisse ber feltsame Blank, baß fie vom Besuche bes Gottesbienstes befreit feien . weil k bei Brotestanten im Dienste ftanben. Dieje Meinung wird von verkommenen Leuten felbft bann ausgebeutet, wenn fie biefelle als einen Deckmaniel ibrer ftraflichen Lauigkeit und Bleidigil tigfeit brauchen, um bie Schuld ihres eigenen Bergens auf pro teftantische Verbaltniffe abzumalzen. Ueberbies fehlt ce nicht a thörichten Rubringlichkeiten . Katholiken in ben protestantifon Bottesbienft zu locken ober zu preffen. Es gibt eigene fanatifch Weiblein, welche biefes Berführungsgeschäft mit Gifer und 8if ichwunghaft betreiben.

Diese, aus den verschiedenen Ansichten und Gebräuchen ber Confessionen sließenden Becintrachtigungen der Sonntageseits für Dienstleute können nach dem gewöhnlichen Weltlause und bei der auffallenden Dunnleibigkeit menschlicher Großmuth is

Belligionstachen eben fo wenig, gang beseitigt werben, als bie Anftanbe felbit and benen fie entiveligen. Deffen umgenchiet maffen wir und immer auf ben gefuhben Menichenverftanb ber Billigen in allen Confessionen berufen, bamit bie wechselsehigen Brundfake ber Dulbung und Bleickberechtigung für bie Geiligfaltung bes Sonntage ber Dienftleute burdbringen, und für Mrgeliten ifraelitische, für Protestanten protestantifche, für Qatholiten tatholifche Glaubens : und Rirchenlehren bas Daf bes Stentlichen Gottesbienftes bestimmen. Rur auf Diefem Bece tann bie Ebre ber eigenen Confession gerettet, Die Nechtheit bes menichlichen Fortichrittes bewiesen, Die Warme ber individuellen Blaubenstreue bemeffen werben. Da es gludlicher Beife in allen Confessionen einsichtsvolle Manner gibt, Die unfere Grund: fate in Diefem Bunfte vollkommen theilen, jo fteht auch mit ber Reit au hoffen, bag bie geschilderten Diffverhaleniffe immer mehr perfchminben werben.

Schwieriger burfte bie Bewältigung zuchtlofer Begierben fein, welchen fich felbst garte Bergen hingeben, um den Dienftleuten alle Sonntagsfreude und Andachtsluft zu verberben. Bir bitten nie geglaubt, daß weibliche Bemuther einer foleben Barbarei fabia maren, wie sie und nicht vereinzelt, nicht als And: nehme, fondern mit ber feden Stirne ber Berechtigung entgegens tritt. "Ich habe meine Dienstleute nicht jum Rirchengeben, fonbern gur Arbeit !" herricht uns die boje Sieben an Sonntagen m. und verlegt bie Reinigung ber Bafche, bas Ausspülen ber Rimmer und Treppen und abnlichen Frohn ichabenfreudig auf bie Tage bes Gottesbienftes. Wir wollen einem griechischen Dichter nicht nachergablen, aus welchem Thierhergen biefe meibliche Anmuth und Lieblichkeit ftromt : aber ben Urfachen, warum fich bas schmache Geschlecht so berserkermaßig ausspricht, nachbefohren, muß boch erlaubt fein. Arau Chloe, ichafermäßigen Unbenkens, ift leiber gant auf: und abgeflart. Bon eigentlicher Beltoion kann bei ihr fo wenig die Rede fein, als von unfibermindlichen Reizen. Sie bat fich im allfeitigen Andronge ronanhafter Beltweisheit emancipirt, grout mit Gott und ber Belt, und fühlt ein unmenfchliches Bergnugen, wenn fie bent baudmabden alle Conntageluft verberben fann. Ihre Rebenbekerin, Frau Ermengarbe, Die überans anbachtige Bietiftin reinften Baffer, fann allen Gottesbienft auf Erben perragen, nur den fatholischen nicht, worauf fie freilich von ihnen

gefirengen Beidiberrn noch unlängft burd Banbidlag verbli tet worben ift. Bang ift es also nicht ibre Schulb, und 1 Schreiber biefer Reilen fühlt bie Bervflichtung garteften M brudes für bie Sandlungsweise biefer Splubibe bes achtan lichen Bewuftfeins und fur ben bienftfertigen Beift, ber i bas Schemelchen wrecht gemacht bat. Die Dabchen burfen bie Rirche geben, wenn fie von ber fatholischen abftrabin "Dir glauben ja Alle an Ginen Gott," bas follten bie Gin chen von ber Rulba boch wiffen. Und welcher Reichthum m epangelifcher Beisheit im driftlichen Saufe! Da gibt es Al au lefen, mas nicht katholifch ift, bie faftigften Tractatchen w Bafel und Bamburg, die flaffischen Meifterftude, welche oft Beranlaffung von unferer Seite feit anberthalb Jahren bei m in achtem Toleranzgefühle gegen bie katholifche Rirche ericbiene find, und bidleibige Sammlungen frommer Lieber, welche fell bie Tobten auferwecken fonnten. Gewiß, bas fann ben fath lischen Sonntag vollauf erfeken. Und eine einzige Seele ver fatholischen Sonntagsbesuche abwendig gemacht zu baben, welch Berbienst por Gott, welche Empfehlung por ben Denichen!

Es gibt über biefe Bortrats binaus in unferen gefellichef lichen Rreifen noch viele andere Menichen beiberlei Beichlecht bie ihr driftliches Wefen nicht blog vollig abgethan, fonde einen beharrlichen roben Saß gegen febe driftliche Neußerm angezogen haben, welcher fo weit geht, bak fie ihre eigent Rinder nicht einmal beten feben konnen. Da fie ber Qual ibn veröbeten Bergens nirgenbe los werben, weil jeber Blid a driftliche Erscheinungen ibre Bottlofiafeit aufstachelt, fo find fie ein Labfal im Bedanken, baß fie Dacht haben, ihre Dam genoffen von ber Rirche und vom Sonntagegottesbienfte abs halten. Jebes Wiberftreben ber Dienftleute gegen biefe ung rechte Unterbrudung wedt bie Gotteslafterung und ben Schim auf die fatholische Rirche. Sie treten bem Bereine gegen b Thierqualerei mit Freuden bei, mahrend fie mit bollifcher & driftliche Seelen foltern, bie aus Armuth und Unbebulflichfeit " breißig Bulben ihrem Dienste verfallen finb. Sie fchreien # Macht gegen bie Stlaverei in ben nordamerifanischen Freiftagte während die von ihnen über ihre armen Mitmenschen verhans Bewiffensqual alle Scharfe ber Regerpeitsche übertrifft. Ro find bie jungen Leute naf von ben Abicbiebstbranen aus be Bergen und Auen ihrer Beimath, noch ift ihr Berg warm von

fibl beiliger Anbacht beim Empfang bes erften beiligen Abenb: M. noch lebt in ihnen bie Frende bes Sonntags als einziger of nach tagelanger Arbeit und Sungerenoth. Das fühllofefte fibl follte fich über biefe mehrlofen Menichenbluthen erbarmen. er in gebilbeten Stabten, in driftlichen Kamilien finben fie men von Stein! Bir munbern une nicht über biefe Ericbeiwen, fie find vielleicht ein nothwendiges Graebnik berienigen trichtung, welche ben driftlichen Gott .. einen Goken außer Ratur und Menichlichkeit" genannt bat. Aber unbegreiflich beint uns bie unaufborliche Berufung biefer Borgefdrittenen ber Menschenbilbung auf die "Menschenliebe" und bie Relt-1 ber "Bumanitat." beren fie allein theilhaftig fein wollen. bie Tolerang und Berfohnlichkeit, in beren Schmude fie in au prangen porgeben, auf die Gleichheit und Berbrübe= g aller Menschen, benen fie tyrannisch allen Sonntag und n Gottesbienft rauben. Wir wiffen wohl, was fie in biefer ie uns antworten. "Ich zwinge Niemanden, bei mir zu bie-Wer fich meinem Billen in Bezug auf ben Sonntag nicht n will, kann geben, wohin er will." Diefer Liebeshauch et ja von Bumanitat, bak man barin erstiden konnte: es t beutlich : "Bogel frif ober ftirb!" Um biefe Menschen-! ift Diemand zu beneiben ...

Aber nicht überall tritt biese Knechtung ber religiösen Menziebursniffe so kurzweg mit bespotischer Stirne zu Tage. Noch diter fegt dämonische List so lange am gläubigen Gemüthe Spott, Lästerung und Trugschlüssen, bis alle Anhänglichkeit Kirche und Gottesbienst aus demselben hinweggeräumt ist. in keimt die Wonne des Sieges von selbst aus dem mit d bearbeiteten Boden, und man kann sich mit der Phrase en: "Sie wollen selber nicht!" Ja freilich, sie wollen selenicht, nachdem das Wollen und Bollbringen untergegangen mer den weltumfassenden Liebkolungen der "thätigen Wenzillebe!" Nichts zu sagen von den ruchlosen Wüstlingen, he mit allen Künsten der Berführung arbeiten und in lanz Abreibung des sittlichen Gefühls den unglücklichen Opfern Sonntagslust mit Gewalt austreiben!

Im weiteren Berfolge biefer Beschränkungen der Sonntagsfür Dienstleute sehen wir viele Dienstmadchen, welchen die
ge kleiner Ainder anvertraut ift, ober die abseit in entlegeBartenhausern wohnen, ober die als sogenannte Hausmadchen

allein angestellt find, bei benen es vielfac als Monei uit. baß fie nur felten, oft mur einmal im Sabre um Gottesbienk entlaffen werben tonnen. Dan nimmt ohne viele Unellente at. baß fich ber Michtbefuch bes Sonntgasaottesbienftes unter in den Umftanben pon felbst verstehe. Das man auf biefe Deie am besten für seine bauslichen Angelegenheiten forge. Scheint ihr Die Betbeiligten ebenfalle eine ausgemachte Sache zu fein, Bir konnen nur unfer tiefes Bedauern ausbruden über biele Leichtie feit, mit welcher in bevölferten Stabten ein aroker Theil umere arbeiteffibigen Quaend bem Bottesbienfte und ber Rirchlichfeit ent gogen und allen Miffallen eines ratblofen Bergens in religiblen Dingen ausgesett wirb. In eben bem Dage, als bie firchliche Fortbilbung biefer noch weichen Gemuther gehindert und oft unmöglich gemacht wird, muß fich in ben ungludlichen, von ber wrivring lichen Beimath losgeriffenen Geschöpfen werft ber Gemiffent bift, und nachdem biefer burch Gewohnheit übermunden ift, bie Bemiffenlofigfeit geltend machen, welche mit zweischneibiget Scharfe bie Treue gegen Gott eben fo febr als bie Reblichkeit bes Dienstes anficht. Die mochte ich einem Befen, bas fid aus Sungerenoth eine folde Rnechtichaft gegen alle antreebient lichen Bilichten gefallen laft, Die Unfchuld ber Rinber anter: trauen, nie bie Beiligfeit bes Saufes und ber bandlichen Ginfamfeit, nie ben Gegen von taufend gufälligen Umftanben, ben nur ber reine Menich fur eine driftliche Familie nunbar maden Mon follte boch einmal jur Ginficht fommen, bag nur berjenige Berr bes Saufes ift, welcher bas Bemiffen und bie Anbacht ber Dienftheute ju Benoffen feines hauslichen Blude bat! Es ift und feineswegs unerwartet, wenn man uns einwell bet, baf jur Beiligung bes Menfchen ber firchliche Gottesbienf nicht fo nothwendig fei, aleter von uns gemacht werbe. bef gegen theoretische Grunde kann man verftodt bleiben, abet gegen Thatfachen ftraubt fich nur ber underftanbige Wenfc. In Taufenben, die in's Unglud fittenlofer Luberlichkeit gefallen find, fann man bie Erfahrung machen, daß ihr Berfall mit ber Bernachläffigung bes sonntäglichen Bottesbienftes gleichen Schritt gehalten hat. Gelbft aus ber Statistif gemeiner Berbre der geht die unumsiökliche Erfahrung hervor, daß ber Ent icheid zur Nieberträchtigfeit mit ber Untreue gegen bie Rircht und indbesondere gegen bie Beiligung des Sonntage bet Grundfagen ber betreffenden Confession guwiber, gum Durchbrud

gefommen ift. Darüber barf man fich auch nicht wundern. Die meiften Anaben und Dabden bringen bom Lande, welches uns bie meiften Dienstleute ichickt, nur ibre Schulbilbung und borin porifialich ibren erften Religionsunterricht mit. Der lettere babarf nicht blok ber Kortbilbung zur festen mannlichen Uebezrengung, sonbern auch ber oft wiederholten firchlichen Uebung. Damit ber innere Menich im Glauben und Gemiffen ftart merba. Ungewohnte Dienftverbaltniffe, fcwere Arbeiten oft bis tief in Die Nacht, nicht allzeit freundliche Behandlung nehmen fie beraetalt in Answrich, bag fie an Wochentagen wenig ober gar nicht an ihre verfonliche Ausbildung benten tonnen. Ift ihnen bagu woch ber Sonntag gang genommen, fo unterbleibt alles ernftere Denten und Empfinden, alle Anfluge von Simmelelehren aus der Schule und Jugendzeit verflüchtigen fich, und bie finnlichen Triebe ermachen um fo übermächtiger, je weniger bie Rirche ihre Mittel gur Beberrichung berfelben in heilfamer Bucht geltenb machen fann. Aus biefem unfeligen Buftanbe entwickeln fich Untreue, Luge, Gigenfinn, Lift, Berftellung, Sag und Gleichgiltigfeit. In Diese Untugenden mifcht sich die Welt mit ihren Reigen, mit ihren Allufionen, mit ihren tudiichen Soffnungen, am fo lebhafter empfunden, je beifer ber Blutstrom burch bie Abern rollt, um fo grundlicher geschlurft, je unersättlicher bie Begierbe aufwallt. Die Kurcht Gottes, Die Achtung por ber Rirche ift verschwunden; wie follte bie Liebe zu ben Denfchen Mein noch grunen ? Auf die Frage bes Brieftere an bie Schiff: bruchigen, wie fie in ben Abgrund gekommen, tont uns ftets bie nämliche Antwort entgegen: "Mit ber Bernachlässigung bes Sonntage und ber Rirche hat's begonnen, und ift ohne Rath idnell zum bofen Ende gediehen."

Mit Recht sagt die Didaskalia zum Frankfurter Journal vom 15. November 1855 in einer Barallele der Stlaven auf den vestindischen Inseln und den Arbeitern des gebildeten Europa: "Die Beschränkung der persönlichen Freiheit erscheint ein minser entsetzlicher Umstand, wenn wir bedenken, daß fast die ganze dienende Klasse Europa's sich mehr oder minder in derselben Lage besindet. Die philanthropische Manie für Stlaven jenseits des Oceans vergaß des Clendes vor der eigenen Abüre — ver Stlaven Europa's. "Ist dier vorzugsweise das leibliche Klend der Dienstleute in's Auge gesaßt, so tritt die Stlaverei erst in ihr grauenvollstes Licht, wenn die Verwilderung des

Menfchen burch Entzug aller geiftigen Erhebung ibre grellen Rarben auftraat. Bir tennen nichts Unfeligeres auf Erben. als ben Menichen ohne Sonntag, ohne Bottesbienft, ohne Rirde, und die Armuth in foldem Bunde tann faum ein autes Binbe mittel amiiden Berren und Dienftleuten für aufunftige Genere tionen zum Krieben ber Dienichen untereinanber fein. Die le tholifche Rirche bat es fich baber von ieber angelegen fein loffen. ben Bottesbienft für bie arbeitenben Rlaffen fo einzurichten, bei einerseits bie nothigen Sausgeschäfte fo wenig als moglich ver lieren, andererfeits bie Arbeitoleute felbft alles Bormanbes et mangeln, fich bavon aus Arbeitenoth zu entschulbigen. Ber also seinen Leuten nicht einmal eine halbe Stunde für eine fille Meffe an Sonntagen gestattet, verwirft alle Anspruche auf bei gottlichen Segen für fein bausliches Blud, und icheint es ibm beffen ungeachtet zu bluben, fo beneiben wir es nicht, weil & ben beiligsten Menschenrechten miberftrebt, die früber ober spiter ihr Recht behaupten merben. Es ift um fein Saar beffer, als ber üppige Reichthum bes Sflavenzuchters. Rein Meniden: freund wird gleichgultig auf bie Opfer bliden, bie alligbrlich in unserer Mitte auf die geschilderte Beise bem Unglauben, ber Unsitte, ber Beraweiflung anbeim fallen. Reine Confession tam Dabei gewinnen, man bilbet Ungläubige, aber feine Anbanger. Selbst Diejenigen, welche mit aller Religion fertig geworben find, werben fich unangenehm berührt fühlen von ber gräflichen Bervielfältigung ihres eigenen Bortrats. Wir verweisen auf bie öffentlichen Gerichtsverhandlungen in Deutschland, wo bie Dienstleute eine fo belaftete und efelhafte Rolle fvielen muffen. Diefe Berbrecher und Berbrecherinnen zeigen binlanglich, wobin bie Entfremdung von ber Kirche und bem Gottesbienfte noth wendig führen muffen; benn fammtlich weisen ihre Thaten auf biefe erfte Quelle ber Gottlofiafeit und Unbotmakiafeit bin.

Die Rlagen ber Protestanten über ben Mangel an Theile nahme bes Bolfes bei ben Predigten können indeß nicht ans ben angeführten Ursachen herrühren. Der Grund liegt viel tiefer. Es ist in Süddeutschland durch Stadt und Land kein Geheimniß mehr, daß nur auserwählte Seelen dem Prediger ihre Aufmerksamkeit schenken und selbst diese in der Regel mur den niederen Ständen angehören, während die haute volce sich selbst im Boudoir oder am Theetische zu erbauen psiegt. Die Ausnahme in katholischen Kirchen in diesem Vankte dient nur

Sam: Die allaemeine Mucht aus bem Bereiche ber Wrebigien in ein besto belleres Licht zu feben. Es verlobnt fich baber wohl ber Dabe, ben Urfachen nachunipuren, aus welchen biele auffals Lende Ericbeimma fliefit. So lange biefelben nicht beseitigt find, arbeitet man umfonft, bem gnerkannten Uebel abaubelfen. Gin protestantlicher Bfarrer, mit bem wir über biefen Begens Rand au reben tamen, erflarte bas Sabr 1848 mit feinen ruch: Iofen Doctrinen und verführerischen Beispielen für bie Sanvts quelle ber berrichenben Berachtung bes gottlichen Mortes. Und in ber That hat die Impletat jener revolutionaren Reit wefents lich beigetragen, Die Gemuther vom Borte Gottes abwendig m machen und fie au Werfzeugen bes Unglaubens und ber Rerftorung abzuschleifen. In einer Reit, wo bie Matabore ber Revolution nicht mube werden, por Jung und Alt bas Chris ftenthum als bas Unglud ber Welt zu ichilbern und bie Rucht= lofigfeit als ben normalen Ruftand menichlicher Freibeit an empfehlen, muß die Ehrfurcht vor ber Rirche und ihrer Brediat immer mehr schwinden, weil sie keine andere Aufgabe baben, als biefen weltzerftorenben Grundfaken entgegen zu mirfen. Mer bie Sunde ale Berrin in feiner Seele anerfennt und liebkoft: bat feine Luft, fich über feinen wuften Aufland Borwurfe in ber Rirche machen zu laffen, bie ibn nur in feiner liebgewonnes nen Weltluft ftoren konnten. Ungeachtet wir also bas Bewicht bes vorgetragenen Grundes ber Unluft an ben Rirchenvortragen vollkommen anerkennen, will es uns boch bedunken, bag bas Uebel nicht aus biefem Grunde allein gefloffen ift, ba ja Alle wiffen, baß es nicht auf einmal gekommen und theilweise ichon por bem Sahrr 1848 nach unverwerflichen Reugniffen bagewesen ift. Es liegt also weit tiefer, als bie Meisten glauben, und irren wir uns nicht gang, viel unabhangiger von außeren Gins Auffen, als man es gewöhnlich barzustellen pflegt. Rach unferer Erfahrung gelingt es felbst bem besten Rebner nicht, bie Bemuther fur Die Dauer an feine Bortrage au feffeln, wenn et ber driftlichen Anziehungsfrafte, welche allein ben Ausschlag geben, ungludlicher Beife entbehrt.

Bu biefen christlichen Anziehungekräften gehört zuvörderst, daß ber Redner das heilige Wort selbst von Jugend auf durchlebt habe; welches er dem Bolke predigt. Nur das Erlebte und Durchlebte, welches aus der inneren Ueberzeugung strömt, hat die Kraft, in die Herzen einzuschlagen und sie bleibend anzuziehen. Das Wort

Gottes nimmt baburch im Rebner Geftalt an . es ift nicht mie blok table Theorie, fonbern Leben und Birtlichteit, bie um b machtiger einwirten, je individueller fie im Brediger fich auses praat und ben perfonlichen Beburfniffen angepast baben. biefer innere Ueberzeugungsquell im Brebiger verfanbet ift. be mag er in Ermangelung innerer Rulle und Begeifterung Bibel furache auf Bibelipriiche baufen. Citate aus allen Dichtern Deutich lande anfilhren, felbit auf bie Musipruche ber Rirebenvater fic berufen, tein nur einiger Danen gefunder Menich wird guft is fich fühlen, für ben Machtisch bes Riefen Bolophemos in ber fiellischen Grotte ju fdimarmen. Hur bas Berbaute, bas m anberen Ratur Geworbene, baburch pragnisch aus ber Uelen zengung bes mabrhaften Menichen Bervorgemachiene überzent Die Beifter und gewinnt die Bergen. 2Bo biele in Chriffis burch lange Uebung erftartte Innerlichkeit fehlt, verborrt ich Rebeblume, firbt alle Boefie aus, wird ieber Rachbrud Cam ricatur und die gange Erscheinung bes Bredigers bolgern und at ichmadlos. Den Mangel an Barme und Liefe ber Empfindma fucht man unter folden Umftanben burch ein comobiantenhaftes Außenwesen in Geberbe, Stimme, Saltung und Bewegung # erfenen. Es tritt ein laderliches Bathos in's geben, wie wir es an tragifchen Schausvielern ohne Beift und Beichick erfahret muffen, die Jahre lang gevoltert, fich Jahre lang am Ende ber Borftellung erftochen und jum Schmerz aller Bebilbeten noch immer wieber jum Borichein gefommen find, um bie Aufchauer au vertreiben ober au langweilen. Auf foldem Bege wird jebt Bredigt unerträglich; nur unverbefferliche Beichmadlofigfeit fann baran Behagen finben und tragt leiber oft wefentlich bei ben ungludfeligen Rirchenredner in feiner angelernten Rolle # perftoden.

Ein anderer eben so großer Mißstand ist der in folden Ber haltuiffen unvermeidliche Schwall allgemeiner Phrasen. Der Mensch geht als Individuum in nichts lebhaft ein, mas seiner Ratur nicht eigenthumlich angepaßt und so zu sagen ein Stiff von seinem eigenen Leben ist. Das allgemein Berschwimmende, welches nie eine Regel für die Besonderheiten des individuellen Derzens werden kann, zieht über ihn spurlos hinweg wie Wordgennebel, und bleibt auch Einiges davon sitzen, bald sind die sparsamen Tropsen abgeschüttelt und aufgesogen von Welt und Leben, denen man nur durch Praktisches, der Perschnlichkeit genat

Angemelleniel immeniten fann. Der Rebner mit ollo nicht black bas Bebot in feinen geheimniftvollen Riofen, bas Berg in feinen milianh Magungen und Anden, ble Bhantefie in ihren namenloten Romben und Gemerien burch und burch tennen, er muß auch ale verninftiger, theilnehmenber Beichtvater alle Kalten bes Bei wifene burchforicht, aften Sammer ber Lelbenichaft mitgelitten. affes Mublal ber Befferung und Bufe mit feinen eigenen Thras nen genetet und fruchtbar gemacht haben. Daburch allein mirb or manniafaltia, tief einschneibenb, auf einmal zutreffend für > Raufente, wetl Reber in ber Bredigt fein eigenes Leben abas widelt, feine verfonlichen Bedürfniffe befriedigt, bas Gebeimnift T feines Bergens getroffen fühlt. Die allgemeine Bhrafe ift ber r 20 aller irbischen Theilnahme an ber Brebigt, und wenn fie obne Unterlag über Tugend, über Moral und Ehrlichfeit ibra 1 Dadrinnen platichern lakt, fo fann fie bie mabre driftliche Tus genb, bie innige Unbacht, bie heilige Gottesfurcht, ben Kern Mer Ehrlichteit felbit grundlich in Berruf bringen. Bengitenberg 1 batte baber gang Rocht, die Predigt ohne Beichte eine mikliche Aufs sabe zu nennen, ba ihr bas Ginbringen in bie Besonberbeiten : 1 Denfchen nachgerabe verfagt fei, und nur einer Urt enbemifder Blindheit ift es quaufdreiben, baß feine Glaubensgenof im biefe Bahrheit nicht beffer bebergigen. Bo biefe Ausaftung ber Bredigt in bie taufenberlei Den: idenbeburfniffe fehlt, muß bie begabtofte Ratur mit ber einfors migen Rebe in unendlich furger Reit arm werben, und biofe Armuth wird um fo fühlbarer, je reicher bas Leben, je mannig= faltiger bas Menschenhert, je munbervoller fich ber Ausbau ber fichtbaren Schovfung anfundet. Da find lauter Befonderheiten bis in's Kleinste ausgeprägt, welche sich gerabe burch bie Vollendung ber Einzelheit zur Allgemeinheit. b. h. zum kunftreichen Gamen verichlingen. Wer bie erfteren nicht kennt, für ben aibt d auch keine Allgemeinheit, fein Ganzes, und bie allgemeine Bhrafe ber Arebigt ift bas ichlaftruntene Lieb bes Nachtmad: tere ober noch öfter fein Schatten im Dionbichein. Geht biefe Menberlichkeit oft noch fo weit, daß ber Redner ein bides Brebigtheft auf bas Kirchenpult bringt und vor ber gangen Gemeinde felbst bezwigt, daß sein Vortrag etwas Fremdes, seiner

Natur Aufgenothigtes, nicht einmal im Gebachtniffe, geschweige in herzen Kizirtes ift, so erftirbt nicht blog alle Theilnahme für ben Bortrag, sondern es regt fich in violen Gemuthern bie

٠,

è

k

Ė

•

Ŧ •

×

k

1

Dadurch war die Predigt vom Inhalt der biblischen mb firchlichen Wahrheit auf ein ganz irdisches Terrain abgeleitet worden, wobei das wahrheitsbegierige Gemüth entweder lett ausgeht oder dem fanatischen Haffe überliefert wird. Und da der letztere als leidenschaftliche Aufregung nur kurze Zeit in netürlicher Gluth beharrt und das unter solchen Umständen undefriedigte Herz stets wieder von neuem nach übernatürlichem Trossischeit, so ziehen alle diese Versuche der Wiederbelebung des Eisers für die Predigt aus den rein menschlichen Festwalten, zu wenig Nahrung, um die Geister auf die Länge festzuhalten. Je weiter die Predigt in dieser Richtung geht, desto mehr entfernt sie sich von ihrem apostolischen Ursprunge und fällt allen Folgen weltlicher Sprechübungen anheim, so daß sie am Ende nur als Beweis für die Wahrheit der katholischen Feste dasteht, welche aus dem Wesen des Christenthums und seiner Deilse

acheimniffe als fichtbare Neugerung ber chriftlichen Gemuthemelt gefioffen find und burd menfcbliche Erfindungen aus bem Be-Bete ber Brofangeschichte nicht erfett merben tonnen. biefen, aus geschichtlichen Unlaffen entsprungenen Bredigten lauft eine verwandte bausbadene Art von Bredigten einber, welche fich bei Laufen. Tranungen und Begrabniffen ausläßt, leiber noch viel tiefer im Ungerathe, meiftens eine Dienerin menfchlicher Eitelkeit mit allen taufend Bovfen fentimentaler Lobbudelet. bie Alles beschönigt. Allen schmeichelt, und auf bie Thronenbrufen ber Ruborer fpeculirt ohne befondere Rudficht auf Beichmad und Evangelium, Die in ber Regel beibe übel babei weafommen. Die fatholische Kirche hat baber ichon langft in ihrem Bereiche bamit arundlich aufgeräumt, und wo hie und ba noch Ueberbleibsel bavon vortommen, muffen fie fich ftreng im Rreise fittlichen Ernftes und fast nur als Ausnahmen bewegen, um ewige Bahrheiten burch hervorstechende Erlebniffe icharfer zu betonen, aber nicht ben faulen Stoffen biefer eitlen Relt bienfibar Rommt biefe falbadernbe Manier zu predigen pollends jum Durchbruche, fo nimmt ber felbstgefällige Damon menschlicher Wortmacherei nicht einmal Rudficht, ben Biegenfuß mit langhinschwebendem Talare zu bededen. Seine Kreunde loben ihn öffentlich in ber Beitung und rühmen bie Rührung ber Bolksmenge, welche ber Predigt beigewohnt haben foll. Der Brediger wird aufgeforbert, seine gang portreffliche Bredigt zum Beile bes febnfüchtigen Boltes bem Drucke zu übergeben. Die: fem lauten Aussprechen feines Bergenswunsches kann ber rubmgefronte Redner nicht widersteben, die Predigt erscheint gedruckt. bas Exemplar icon gefalzt und im gunftigen Kalle sogar im Umschlage von rosenfarbigem Pavier um zwölf Kreuzer. lifen Kreunde ehren bas Gebruckte mit einer lobenben Anzeige mb baufiren nothigenfalls auch bei andachtigen Seelen, um bie Drudfosten zu beden und wo möglich ein Sonorar fur ben geist: den herrn Berfaffer herauszuschlagen. Aber o curas hominum! quantum est in rebus inane! Raum bie Roftenaber Auflage numen beraus, bas berühmte Rebestud manbert in bas Stolngebaube ber Maculatur, wo bie Beisheit fo bicht aufeinanr liegt, daß alle zwei Jahre bie Centnerwage aufraumen uf. bamit bie artigen Buchjungen und Berleger barin nicht ftiden. Da weiß ich nur einen Troft, ben ein unbekannter orrespondent unseres beutschen Journals uns armen Abonnenten Beba Beber, Gartons M. 32

täglich einschenkt — bas Germanenthum. Denn wenn Alls verloren ist, bleibt bem Prediger boch das Bewußtsein, daß a das heilige Evangelium ächt germanisirt und durch dasselbe alle vernünftigen Wesen, die "Parthei des Auslandes" (Ratholisen, welche Berrath und Meineid für Heder und Genossen hassen) so gut als die eigentlichen "Germanen" (Protestamen, welche diesen Namen ausschließlich usurpiren) aus der Kirche vertrieben hat. Der Hauptgrund jedoch, warum der Protestant so gem der Predigt in der Kirche den Kücken kehrt, besteht im Mangel eines wahrhaft apostolischen Priesterthums, welches die Predigt allein ehrwürdig machen kann. Wo alle Priester, d. h. sämmtliche Gläubige Laien sind, da ist überhaupt keine apostolische Predigt, wie wir anderwärts zur Genüge gesehen haben.

## rucke mahrend des Airchenstreites 1855.

Dieu vous a revelé ses sublimes conseils; Et du mond expliqué les visibles mystères Eclatent à vos yeux, en brillants caractères, Sur le front des soleils!

an ich bie Ginbrude fchilbere, welche bie Magregeln e fatholische Rirche und beren Bertreter, ben Gribischof burg und ben Bischof von Limburg, am Maine auf bie er gemacht haben, fo treten von meiner Seite einfache mungen por bie Scele bes Lefets ohne partheiliche ja für ben einen ober anberen Theil, jur Burbigung itet vor ben Augen fübbentider Staatsmanner, beren bie beutsche Bufunft gegen bie Grangen Frankreichs Der funftreich genahrte Demofratenhaß gegen bas Briefter: und Rirdenthum vom Jahre 1848 ber war y vor ber Macht confervativer Thatfachen gefunken, gang zu beschwichtigenbe Beburfnig ber menschlichen ach übernatürlichem Troft in ber Kirche brach burch fte ber Berführung fiegreich burch und bie oben Ballen tlichen Gottesbienstes fingen fich wieber mit reuevollen u fullen an. Die baburch bewirkte Gintracht glaubiger welche für bie Revolution verloren gingen, tonte ben und malfchen Bublern, um mit Frit Stolberg ju wie ber Beige Rlang bem hunbe!" Diefen tam bie walt beutscher Regierungen gegen bie fatholische Rirche Act ber Erlösung vom schweren Alpbruck ber wieber: Drbnung und Kirchlichkeit, welche fo wiberlich auf ven eingewirft hatten. Bu Frankfurt am Dain, wo

bie liebe Sassenjiend burch ihre frühreise Bravour sogar be besondere Wohlgefallen des Verfassers der "physiologische Briefe" erworden hatte und durch geschiefte Behandlung led zum Excest gegen katholische Priester gebracht werden kann, sie es in vielen Gesichtern, die bisher leidlich geregelt ware wunderlich zu leuchten an von wirklicher Freude über die Schrit der Staatsregierung gegen den Freiburger Erzbischof und w falscher Theilnahme für die Staatsgewalt, welche mit eige thümlichem Ernste an die Zerstörung ihres einzigen Bollwerk ging. Gerieth ein Kaplan oder der Herr Director von St. Lew hard in eine ausströmende Woge von Weißfrauenschülern, regnete es wieder von Schimpswörtern des Jahres 1848, "I suite, Pfasse, Dickopf, Fallab fallum," und ähnliche Tropse humaner Bolkserziehung prasselten auf die wehrlosen Prieste wie Schlossen des Wettersturmes auf das Kirchendach.

Die Tolerang trieb auf einmal fo ergiebige Sproffen in Angendleben, daß die beweglichen Gliedmaßen Aronie und So Lasmus in ben feltsamften Bilbern gegen uns gur plaftich Anschaulichkeit fich ausbilbeten und eine zweite Carricaturenfam Tung von ber Baulefirche batten begrunden fonnen. Rarcher # Gaffenkehrer, Bafferarbeiter und Bactrager, Rleifcher und R renicbieber, feit langem friedliche Leute, ichenften jest ben fat Tifchen Brieftern eine überrafdend gartliche Aufmerkfamfeit, rom ten fie muthwillig auf ber Baffe mit ausgestemmten Armen & um Banbel anzufangen, und felbft bie Beiftlichen bes Don wenn fie in ihrer Amtstracht in Die Kirchen gingen, maren w Diefer Ellbogenhöflichfeit nicht verschont, Die repolutiona Lava in Kirche und Staat war burch bie Vorgange in Rack ruhe wieder fluffig geworben. Man vernahm die unummunde Aeußerung aus bem Munbe ber bemofratischen Broletarier. fei jest burch besondere Schidung, auf Die Riemand gerecht babe, wieber bie Beit gefommen, mit ben Pfaffen fertig ! werben, was im Jahre 1848 leiber überfeben worben wit aum aroßen Nachtheile bes Bolferegimentes, von bein mi allein Beil für Deutschland erwarten fonne." Richts lief \$ mit ber Seligfeit biefer leute vergleichen beim tröftlichen 6 banten "um einen Ropf furger" für ihre Gegner auf bem rund Bange von ber Kirche burch ben Staat. Sogar moblgefittel Boderfrauen meinten, ein Stud "blutigen Regimentes" fom weber bem menschlichen Lebenanoch ben boben Brobpreifen eine

Widen Berlanfene Befellen famen wieder auf ben Gaffen. befonders an Markttagen und Reften, jum Borfchein, leibhaftige Chenbilder jener revolutionaren Gazellen, welche im Sahre 1848 ben Emporern im Barlamente Beifall gestampft, Die Barricaben ber Schlimmaner gebaut und um ben beutichen Sof gebeult batten. Aus ihren gebräunten Rugen iprach beutlich ber erhas bene Bedante: "Gott Lob! icht geht es gegen bie Bfaffen los: find biefe einmal weg, alles Unbere fommt von felbft." Sogar in die Krühfirchenandacht brangten fich wieder Rachtschwärmer. Betrunfene und Bagabunden mit ichauderhaftem Sohn auf ben tatholischen Gotteebienst. Nur mit Dube und nicht ohne Miberseglichkeit von ihrer Seite konnten fie aus ber Rirche geschafft Aehnliches fiel Abends in ber Domfirche vor, wenn bie Priefter jur Beichte fagen. In Scheinbeichtversuchen Unfatholiider zur Berspottung bes heiligen Sgeramentes hat es nicht gefehlt. Darüber barf man fich auch nicht verwundern. It ber Unterricht gut eingerichtet, fo bleiben bie Erfolge lern= begieriger Schüler nicht aus. Die tagtägliche Theorie in Krankfurter Blattern und Brofcburen, burch bie vovulare Anwendung in Baben und Naffan zur wirklichen Thatfache umgeschaffen. tonnte bes Einbruckes auf empfängliche Semuther nicht verfehlen.

Die bekerifden Artifel bes beutiden Krantfurter Journals. in allen Aneiven. Buben und Clubbs ausgelegt, mit ber chnifden Berachtung gegen ben fatholischen Glauben, mit ber beuchleri: iden Lobhubelei ber gewaltsamen Regierungsmakregeln murben von vielen "Stromern" und "Denkglaubigen" wie Bigeuner= sprücke ruminirt und vorübergebenden Katholiken auf die ge meinfte Weise zugesohlt. Anftanbiger vielleicht sagen bie Deifter und Gefellen des ehrsamen Handwerkes, Raufherren und Laden: jungen in ben Gafthaufern, aber ihre Sprache über bie fatholifche Kirche buftete bisweilen kaum weniger wurzig. erhibten fich im Rirchenstreite bergeftalt, bag fie, beimgekehrt, ben häustichen Frieden unfanft berührten und arge Diffonangen sum Berbruffe ichläfriger "Nachbarvolter" erklingen ließen. "Bie froh ware ich," seufzte eine vielgeplagte Frau, "wenn bie Arenzigung bes Erzbischofe in Freiburg balb vorüber maret fonst bekomme ich keine Nachtrube in's Haus. Die Gefundheit meines guten Mannes ift gerabe fo angegriffen, wie im Jahre 1848, als bie Desterreicher und Preußen mit ihren Kanonen in die Barricaben pfiffen." Ginen besonders kläglichen Gindruck machten einige Damen aus gemischten Gben mit protestantific Rinberergiebung, welche fich nicht genug verwundern founte bak ber Erzbischof von Freiburg nicht bie "allgemeine Menicha liebe" bes lieben Berrn Rein nachabmte und bie Boliner m Bublicanen von allen "Bergewaltigungen" gegen bie tatholic Rirche obne Bufe und Gennathung losiprache. Ein Dien mabchen, wie es beren in Frankfurt viele gibt, aufallig bei eine folden Grauffe "allgemeiner Menschenliebe" gegenwärtig, so schalfhaft lachelnd: "Ich will Ihnen einmal mas fage, Die bame! An ber Rachahmung unferes Geren Jesu Christi wir es ber Ergbischof Bermann von Bicari faum fehlen laffen. & weit es Chriffus im Judenlande gebracht bat, fann er's wel auch noch bringen. Schwört er vor Annas und Raivbas an "allgemeiner Menschenliebe" seinen fatholischen Blauben mit ab. fo wird's für ibn fo aut einen Calvarienberg geben, al für Christus. Da fonnt' er freilich noch abfallen, aber, Dabam er thut's nicht, bas will ich Ihnen fage, ber hirtenbrief fprid es flarlich aus. Man hat freilich gemeint, er werbe fo leich abichworen, wie Andere ju Beder und Struve geschworen habe um ftatt bes Ergbisthums ein untergeordnetes Nemtchen ! erhalten. Aber bie Markgrafter Ratur ift felten meineibig barum fteht auch Rabringen fo wurzelfest im Lande. 36 "allgemeine Menschenliebe" hatt's icon langft treulos verwich Ich bin auch eine Markaräflerin, Madame, katholisch wie b Erzbischof, und weiß, was ich sage." Ergrimmt über tiefe ber hafte Sprache, stick bie fraubasliche Matrone bas Dien madchen zur Thure binaus, um bie "allaemeine Menschenlieb geitgemäß in Ausubung ju bringen, und fentete ihr eine Flu schöner Titel aus bem Tolerangebicte vom Sahre 1803 nac Diefes, nichts meniger als betroffen, legte mit größter Seeln rube Sols auf ben Berd und fang in's auflobernbe Reut "Refus! wenn ich einmal foll scheiben, so scheibe nicht von mit wenn ich ben Tob foll leiben, fo tritt bu benn berfur." Auf bi Thee fant bald bie beiße kluth, und bas Dabchen betete fil "Berr! mache boch ben Thee recht gut, und fegne ihn meln lieben Frau. Der Erzbischof betet gewiß auch für fie."

Solcher Erscheinungen könnten wir noch mehr anführe wenn wir ben Bormurf ber "Trivialität" von Seiten b Frankfurter Dibaskalia nicht fürchteten, welche ihren vielbeweitern Anstand allerdings in sehr honetten Areisen gelernt se

bie nicht allen ehrlichen Leuten offen fleben. Rach einer anberen Seite bin ift und ber Rirchenstreit nicht minber lebrreich gewesen. Als bas Gerücht möglicher Ercommunicationen gegen untreue Ratholifen als willige Bertzeuge ber Gewalt in unferen Rreifen auftauchte, fo gogen bie Correspondenten bes Krankfurter Lournals fogleich den Prophetenmantel an, welchen sie nöthigenfalls in Ermangelung eines eigenen aus ber Garberobe ber beutichen Comodie lieben, und wußten nicht genug zu erzählen, wie veradtlich eine folche Rirchenmaffe aus bem ftodfinfteren Mittelalter im Lichtstrome ber reinen Menschlichkeit mare, wie wirfunaslos in ber aufgeflarten Denfweife bes gebilbeten beutichen Bolfes, wie beillos für die fatholische Kirche felbft, welche fich baburd als abgelebt brandmarfen wurde. Man merfte ben prophetischen Schwarmern beutlich an, bak fie feineswegs an Die Moglichkeit folder Excommunicationen glaubten, und fie verarbeiteten froher Dinge ben Begeisterungsertratt bes raufchen Menfelweines vom Sachsenhäuser Berge jur journaliftischen Rabrung für ben Seifibunger bes Lefevobels. Wir batten unfere wahre Bergensfreude an Dieser schaferlichen Sorglokafeit vielgeplagter Journalisten, benen man eine gramlose Stunde wohl gonnen kann fur bie Danaibenarbeit, woru fie verdammt find. Aber auf einmal gudte ber unverhoffte Strabl aus ber Bolfe. Die Oberfirchenrathe in Rarlerube mit ber Beamtensvike in Breiburg waren vom Eribiichofe burch bas Bericht bes beiligen Geistes excommunicirt, b. h. von ber Rahl ber Glanbigen ausgefdieben. Alle vergaßen im ersten Augenblick bas Lächeln bes Leichtsinns. Släubige wie Ungläubige, ber Prophetenanzug fiel ben verblufften Corresvondenten vom Leibe, selbst beredte Manner empfanden bie Macht ber heiligen Kirche so tief, daß ihr Rede: from versiegte und ihre Fassung verloren ging. Das Gerücht melbete fälschlich, auch ber Bifchof von Limburg werbe nachstens ble Piener ber Rirchenfnechtung excommuniciren. Der Schreden vor biefer Rirchenftrafe leuchtete aus Benichtern, binter benen wir fein so weiches Derz gesucht batten. Mirgends gewahrte nan Gleichgültigfeit gegen ben Bannftrahl. Bon einem weltich machtlofen, verhöhnten, mißhandelten Erzbischofe nach langer, tets fruchtlos angewantter Mahnung auf bie ichulbigen Baupter jefchleubert, erschien er als verbientes Dahl vor Gott und ber Reit. Seibst ber Ungläubigste batte feine Luft, sich mit Diesem Bottesurtheil zeichnen zu laffen. Die Correspondenten aus

Larleruhe im hiesigen Journal rebeten auf einmal wie im von einem Attentat der Priester auf "gute" Katholiken, ganz im Widerspruch mit dem früheren Spotte, den sie über diek Kirchenstrafe ausgegossen hatten. Ihre Busenfreunde athmeten schwer unter der Last, welche der greise Erzbischof auf die Ungehorsamen gelegt, und arbeiteten mit allen möglichen Mitteln der Krankentröstung, den "Gezeichneten" ihre Gerzensvein zu erleichtem.

Die Ratholifen fühlten ichaubernd bie Schande biefer Die ftung, die als Befe noch übrig war vom weltberühmten Bonige, ben bas Journal 1849 ben Rebellen in Baben eingeflöst batte, um ibre Alucht por preukischen Bajonetten geniekbar zu machen. Awei Troftgrunde ans biefer Mirtur werben mir unvergeflich bleiben. Zuerft bie Vorstellung, daß bie Betroffenen nicht lange bie einzigen Ercommunicirten fein, fonbern balb auch Minifte und Kurften au Benoffen haben wurden, als wenn proteftor tilde Machthaber von ber fatholischen Rirde erft auszuschliefen maren; sobann bas beruhigende Bulver, bag, wenn auch alle Blaubigen Die Ercommunication als Gottesurtbeil anseben wir ben, sie, bie Freunde bes Journals, ihren beutschen Leibens genoffen, ben Excommunicirten, bie Band reichten, bie Sand noch warm vom Drude Beder's und Brentano's! Gelbft nach bem Urtheile ber Demokraten konnte fich bie Barthei bes Journals nicht lächerlicher machen, als es hier geschah. Gott im himmel! bie Freunde bes Journals, als Müngwarbeine bes mahren Ratholicismus, mit ber Truffelngfe zur Grarundung tatholijder Bewiffen, als Schneefluchten für Excommunicirte im ultramon tanen Winterfturm, als eine Art beutschfatholischen Bapftthumb aur but katholischer Lehre gegen bie Anmakungen ber hierardie! Die Comobie mar vollständig. Und auf Seite ber Excomme nicirten bie erniedrigende Stellung, fich die Schmach eines foli chen Troftes gefallen laffen zu muffen, bes einzigen, welcher nicht im eigenen Lande von Amtewegen gewachsen war, ein icharferes Berbammungeurtheil für fatholifche Bergen, ale felbit bie Ercommunication, welche noch ben Millen gur Befferung por aussett, mahrend die Troffung vom Main unummunden ans fpricht: "Run seid ihr als Katholiken gründlich ruinirt!" 34 finde es baber gang begreiflich, was mir unlängst ein einsicht voller Mann über bie Excommunication gesagt hat: "Go oft ich bie Unterschrift bes Ramens lefe, habe ich ein unheimliches Gefühl in ber Seele, bas gewiß Taufende mit mir theilen. d ließe mir lieber die Hand erstarren, als daß ich eine solche nierschrift machte auf Kosten der Kirche, aus deren Gemeinsaft ich ausgeschlossen bin!" Das Frankfurter Journal, welches e Excommunication von vornherein mehr als irgend ein weres verhöhnt hatte, theilt diese Gesinnung, es wird allzeit nschaft, wenn davon die Rede ist, es kommt beständig darauf rück, es bemüht sich unaufhörlich, den Erzbischof zu überzeugen, is er sie unverzüglich aufheben musse. Es erinnert in diesem estreben an die Last eines Todtkranken, welcher beständig aus m Bette heraus will, um dem Unerträglichen zu entgehen. amit steht die scheindar lustige Stimmung der Betroffenen cht einmal im Widerspruch; sie ist die Kehrseite der sournatischen Angst, die gemachte Ruhe, um die Noth des Herzens versteden und den Bissen Brod aus dem Kirchensäckel genießer zu machen.

Auf Diese Beife bat fich in ber katholischen Rirche bie Scheu aubiger Seclen por ber Ercommunication scheinbar Trokiger tien felbst und ihren Kreunden mitgetheilt, es findet eine Bereinstimmung Aller ftatt in ber Anerkennung eines Urtheils, 6 bie Rirche über untreue Gohne fallt, und liefert ben Beis. daß Grommunicationen Gottesurtheile find, benen fich lemand entziehen kann. Die Guten werden baburch gewarnt ib jum Gebete aufgeforbert; Die Bofen fühlen Die Rüchtigung 8 beiligen Beiftes als arafte Bein bes unbuffertigen Bergens. nd wo bie Excommunication einschlug, armes Saus! Der lann fann aus angeborener Bergensharte über Bieles binaus, er bie Natur bes Weibes, bas garte Alter bes Rinbes verigen bem beiligen Geifte nicht zu widerstehen. Armes Saus! Mere Reitungsblatter, felbst bie befferen nicht ausgenommen, Aten ims mit emfiger Sorgfalt bas Volk als eine compacte inbeit bar gegen bas angedrohte Borgehen ber Oberhäupter Rirche, Beiftliche und Beltliche für biefen Fall im engften unde zum Aufruhr gegen die Kirche. Biele achtbare Manner, bit fromme Katholifen, licken sich von diesen oft wiederholten micherungen beichmäten, weil die wenigsten Menschen im tande find, die menschliche Kurgsicht gang abzustreifen, und Aten aus biefem Grunde ben wirklichen Ausbruch bes Rampfes at für möglich. Welche Enttauschung! Der Erzbischof beginnt ne von Gott ihm anvertraute Mission mit ber Kraft eines inglings ber apostolischen Welt, für bie Kirche zu leben und zu sterben bereit. Das gesammte Domcapitel, ber berthmt Dombecan hirscher an seiner Spize, erklärte sich unumwunde für den Erzbischof und das unbestreitbare Recht der Licht Die später auftauchende Weinungsverschiedenheit eines Dom capitulars dient nur dazu, die Schwäche der Barthei gegen de Erzbischof aufzudecken, und die Erdärmlichkeit der Mittel an dieser Seite zu strafen. Dem Domcapitel gesellt sich die gesammte Geistlichkeit mit geringer Ausnahme bei, eine Schon muthiger Caplane zur Borbut. Die Furchtsamen werden behen im Gefühl der unermeßlichen Mehrheit. Das Bolt steht fel wie Ein Mann; selbst die Beamten halten nicht überall Stand als Werkzeuge ungerechter Verfolgung.

Es bleibt für bie protestantischen Grundsätze in Behandun katholischer Kirchenangelegenheiten nichts übrig, als einige Beante Raffeetrinker, Billiardspieler in größeren Städten, und der deutsch katholische Bodensatz aus süddeutschen Revolutionen gegen Stad und Kirche, eines der merkwürdigsten Corps in der Weltgeschickt das deutsche Frankfurter Journal und der Schwäbische Wertu als Staatstrompeter voraus. Umsonst trompeten diese Wuker blätter von Frankfurt und Stuttgart, daß Abressen der Gestlichkeit, Abressen des Volkes, Abressen des Abels für die Regt rung im Anzuge seien. Sie betrügen ihre eigenen Freunde, ihr eigenen Hoffnungen. Die Abressen freunde, wandern fröhlich in's Gefängniß, im Schwarzwalde und an Oberrhein wird das Bauerngemüth schwierig. Wan nuß eine Schritt zurückthun, Gefängnisse fruchten nichts, Biale Prel hilft nicht, man steht am Berge.

Als unter solchen Umständen der Bischof von Limburg Be ftunden für den Kirchenfrieden zu Frankfurt am Main anordne so sind troß der täglichen Unterrichtsstunden des Frankfurd Journals alle Räume der Kirche mit Menschen besetzt, Alt m Jung, Hohe und Geringe sinden sich ein. Der Gesang de Gottesdienstes schallt mit begeisterter Uebermacht binaus in detille der Winternacht, die unverwüstliche Macht der Kirch macht sich in allen Herzen geltend. Die Freunde des Journals aus den Täuschungen thörichter Correspondenzen erlöst, geselle sich theilweise selbst zu den Betenden. Auf diese Erscheinm hat Niemand gerechnet; ihre schweigende Energie wirkt kräfti zur Bekehrung selbst der Verstockten. Dieser Wolke von Zeugs gegenüber nimmt sich das Füchslein in den Frankfurter Zeitungs

ien wundersam genug aus. Es macht bie posiferfichften erben und bellt mit durchbringendem Tone: "Die fatholische be leibet ja nichts, ihr Befenntniß ift frei. Es hanbelt fic etwas gang Anderes, um die Berrichaft Roms über Deutsch= von Baben und Naffau aus beginnt ber ultramontane mug gur Unteriodung ber freien Geifter am Dain nnb am in, an ber Befer und Elbe." Go bellt es alle Tage, und radicalen Blätter hallen es ichneidend nach von Berlin. rfeld. Bern, Rürnberg, felbst von London und Baris. Alle iven. Clubbe und Svielboblen öffnen fich jum ritterlichen Ruin bas babifche und naffauische Landchen. Die große repolutio: Rabenmufif aller Lander und Bolfer will zu Bericht figen die Ratholifen. Batten biefe Ragenmusifanten Bewalt, bie fatholische Rirche au bestimmen, ibre Rechte au zeichnen. Leiben zu prufen, fo mare ber Ratholicismus bald megge: und ber gläubige Protestantismus mit ibm, und bas glau-Jubenthum besaleichen, und bie Kurften bagu, und bas enthum, und die Ehre und bas freie Bolf. Man kennt Miauen gludlicher Märztage zu aut, um fich bavon tauschen affen. Aus biefem Grunde emport fich unfer Berg, bag bie ier ber Dadit, von Gott gefett, bas Schwert ber Berech: it ju führen, biefe revolutionare Ragenmusit in bie Soflle aufgenommen haben. Sie schmettert und brullt, raffelt praffelt ewig bas alte Lieb: «Hodie mihi, cras tibi,» ohne und ohne Leid, bis die lette Obrigfeit auf Erben begratit.

Der Meuchelmord in Baris, Rom und Barma ist das Finale r Bande! Dagegen laufen von allen Seiten Abressen für Kirchenrecht ein, nicht bloß aus Deutschland, Ungarn, ien, Frankreich, Belgien, England und Spanien, sondern t aus Amerika und den Inseln des indischen Oceans. Keine dische Seele athmet auf der weiten Erde, welche nicht für jeilige Kirche stimmt, für den Erzbischof in Freiburg betet, die ungerechte Gewalt seufzt, Bischöfe und Briester voran, mer und Frauen aus allen Ständen ihnen nach, selbst wohle ende Akatholiken, welche alle Rechtsverletzung, allen Kirchensche hassen, nicht mit irdischen Wassen, sondern mit Gebet, Gaben der Liebe, mit dem freien Bekenntnisse gläubiger sten, welches keine Gewalt niederkämpfen kann, das nicht ist und nicht honorirt ist, aus der freien Menschensele,

und nicht aus ber Schreibftube, mit ben Bluthenfrangen mi Blutzenanifien von achtzehn Sahrbunderten bes Rampfes fi Die Rirde Gottes auf Erben. Rein Munber, bak biefe eines Ericbeinung von acht confernativen Araften wie ein ausfegenbe Mind burch bas fübbentiche Bolf gegangen ift. Taufend gleid gultige Bergen, feit Rabren mit bem Ramen, bag fie lebe aber tobt in ihren Werken, burch bas Greigniß bes Tam aufgerüttelt und ausgenüchtert, eilen gläubig zur alten girt gurud mit Thranen ber Reue, mit bem ichonen Gifer rechte tiger Buge. Die ausgeborrten Blatter und bas faule Aftwe bes grunen Baumes, welcher fein ungerftorliches Leben bur bie Sahrhunderte ficareich forttreibt, fallen ab als entbebrlid Last, Die mit ihrer Kaulnik auf Die gesunden Gafte brudt. D Rirchenstreit ift ein Gottesaericht, Die Kirche zu läutern und i neuer Schone aufblüben zu laffen. Ronge bat ber fatholifc Rirdye biefen Dienst mit protestantischer Schutzenhulfe geleif als meineibiger Briefter, für ben Diemand Achtung fühlt. 34 ba seine Arrmische por bem Lichte bes Tages und ber Erfe rung gerrinnen, erhebt bie fübbeutsche Rirchenpragmatit a bekannten Ruftkammern bas flägliche Solo bes Berrn Joha nes Ronge in coloffalem Makstabe als Unisono gegen w Ratholifen. Mir gittern por feinem Erfolge: ber verfonlit Ronge wird fein Unglud auf ben collectiven Staateronge for erben und bas Ende bes Spectafels ift unfer Sieg.

Gine andere lebrreiche Seite bes Rirchenstreites bat nie weniger unfer Interesse auf sich gezogen. Das Frankfurt Journal mit seinen Freunden hatte von jeher grundlichen Abid gegen bie katholischen Beitungen von Koln, Maing und Stu gart an ben Tag gelegt, nicht weil biefe auf Grundfaten ! ruben, bie ben seinigen wibersprechen. Was fummert fich b Journa! um Grundfage? (es verichluckt bie wiberjprechenbit wie Straufe ber afrifanischen Wufte bie Mollfiesel, um b revolutionaren Sauerteig besto leichter zu verbauen und t ben Mannern mit rother Rappe nicht aus ber Rolle gu fall Aber die "Bolfshalle," bas "Mainzer Journal" und "b Deutsche Bolfeblatt" find gefährliche Rebenbubler auf bem 4 biete, wo bie Sumpf : und Stinkpflangen biefer Preffe macht Einerseits bedrohen fic die bisherige Abonnentengabl, well lange Reit wehrlos ber Revolution, bem Unglauben und Philisterhaftigfeit blokgestellt war. Das Ocaentheil barf a

werndt werben, o meh! es fonnt in Rreife, wo ber Berftenb noch nicht alle ift, die Augen geben Bielen auf über die letten Amede ber Rabicalen. Man tft beinebens ber frevelhaften Ranfincht, bes emigen Sabers mube. Das ift menig geeignet. de Abonnenten aufammen zu balten. Der Frankfurter Beis tungeftemvel für inländische Reitungen thut bas Seine, Die Mifftimmung vielbefummerter Redactionen zu vermebren. Die ultramontanen Blatter rucken auf die Raffe los und man barf Die Burgel aller Bahrheitsliebe nicht einmal verlauten. Das ff um Erstiden! Andererseits ift die bemofratische und undriftliche Bolfoftimmung im Abnehmen. Das Bolf bat an ben bisberigen Lügen und Bublereien ber Barthei genng, und flüchtet aus ihren bumpfen Tabakscollegien in die Sallen confervativer Beitungen, um frifche Luft zu athmen und bas Blau bes Simmels in die obe Seele fallen zu laffen. Das permindert mehr als alles Andere die Abonnentengahl, bas geht in's Lebendige. Dehalb sei taufend Mal gesegnet, o Kirchenstreit, Zeit ber Ongbe und Erlojung für bie gefinnungstuchtige fübbeutiche Breffe! Da barf man boch nicht nothgebrungen fromm werben, man tann feine Intereffen anders mabren, gwar nicht im Gemiffen, wehl aber mit gutem Schein in ben Angen ber einfaltigen Belt. Die Saltung ber katholischen Zeitungen streitet für ben alten Erzbischof, für bas fatholische Recht, für die Aufrechterbaltung ber Staatsvertrage. Das ist Relonie, Untreue, Frech: beit ohne Gleichen! Gie ergablen bie fubbeutschen Borgange in ber Rirchenfache, wie fie geschehen sind. Das ift unerhörte Millduma, Betterei gegen bie Kurften und Konige auf Erben, eine Schandthat, worüber ber himmel errothen muß. Man bedroht fie um ber Babrbeit ihrer Aussagen willen mit Brefi: processen, man verurtheilt sie, man verbietet ihnen bas Land. Wie gerecht, wie langst gewünscht, wie überaus anmuthig ist biefe Gerechtigkeit, welche einmal fogar bas Journal, biefen ternen Edart vor bem Benusberge ber beutschen Bufunft, Angft gemacht bat! Da gilt es hurrah! zu rufen, b'rauf und beran auf die katholischen Blätter, welche bie Abonnentenzahl und bed politische Buhlerthum anfeinden! Sind diese Tobfeinde ber Ochnung einmal unterbrückt, so kann man in Sübbeutschland dien Bechkrang gur Nachtbeleuchtung angunden, Die schwarze Robert: Plums: Todesfahne auf der Sachsenhäuser Brücke und ouf ben Lappeln ber Pfingstweibe aufpflanzen und Gloria singen

vom Kelbberg und Melibocus! Selige golbene Reit. Buien freundin bes Sournals, mit ben gauberhaften Rachten, mit ben füßen Schlummer, mit bem Ofterfeste ber Rufunft! D Rnofter, forglos geraucht im Colleg. Sinnbild bes beutschen Bhilifter thums, wo nur eine Meinung gilt, wo Riemand bie Rreibeit bat, eine vom Frankfurter Journal abweichende Denkweise fic anqueignen, wo feine positive Religion das Frühstud verdicht, fei mir taufend Dal gegrußt! Die Bolfer vom Rhein und Redar, von ber Labn und Ringia, von allen Schlammbachlein bet Beimath Bermanns und Thuenelbens muffen wieber als ger fnirichte Abonnenten jum Brunnen Jacobs in ber Schuken: ftrake zu Krankfurt am Main kommen, um ihren politischen und religiöfen Durft zu ftillen. Belch' ein bergerfreulicher Aublid, die einzige Prozession in der Welt, welche Unerfennung und Theilnahme verdient! Das Intereffe ber Beltordnung und ber Kürstensonverginität kann babei naturlich nur gewinnen, mabrend es von ben fatholischen Blattern in Roln. Main und Stuttgart Alles zu fürchten bat. Und am Enbe bes Rugel Manner, eines befferen Loofes werth, als erecutive Racht bet Krankfurter Journals gegen katholische Reitungen, lauter inal terable Cabinetestice, die nur einmal vorhanden find und ihren Rang in ber Reibenfolge berghaft behaupten!

Als ich einmal im Tischzebete steden blieb, tröstete mich die Mutter, ich wurde es noch dahin bringen, daß ich's fertig wüßte, wenn ich sleißig ware, und mich täglich mit guten Debanken Gott aufopferte. Und in der That, es ist auch nicht übel gegangen, die Zunge erhielt ihre Geläusigkeit und das Gedächtniß seine nöthige Kraft. Ich habe den Versuch neuerdings angestellt, diese sonderbare Prozession zu begreifen; es ift mir aber leider mißlungen.

Noch etwas Anderes haben wir hier von den Kirchenwiren gelernt, das eigentliche Endziel der suddeutschen Kirchenpragmatik. Die Herren, welche den Faden dieses Kirchendrangsalskunstgerecht in der Hand haben, sind in ihrer Thätigkeit so eifrig und rücksichtslos, daß sie sich in ihrer politischen Unschuld gar nicht die Mühe nehmen, ihre Blöße mit einigen Feigenblättern zu bedecken. Sie sprechen es unumwunden aus, daß die Verfolgung der Kirche den Uebertritt katholischer Gemeinden zum Protestantismus bewirken und damit allen Kirchensträt für immer beendigen soll. Das stimmt freilich mit der süßen

Bedeitstung, baf bie fatholifche Rirche in Bezug auf ibr Bekminik vollkommen frei fei, keinesweaß überein. Aber an Biberiprüche muß man sich gewöhnen, wenn es einmal mit ber Berabheit und Aufrichtigfeit fur alle Ralle nicht geben will. Beute fo, morgen anders, wenn bas Wilb nur fallt!" fingt wr calabresische Wilbichüte. Die Aufflarung bringt und bieds nal wieder bas Krankfurter Journal, welches bas bobe Berrauen fo abgrundlich zu verdienen weiß, daß es mit Recht als minifteriell ober wenigstens als oberfirchenrathlich gelten fann. is ichreibt nämlich aus Karlsrube vom 24. October 1853: & follen (in unferem Lande) gegenwärtig an fünfzig Bfarreien u befeten fein, ba fich bie Curie weigert, bas landesberrliche Blacet einzuholen. Die Curatgeiftlichen find febr übel baran. mal ben Gemeinden bie und ba von "angesehenen Dannern" mathen wird, ber ergbischöflichen Curie ju erklaren, bag fie in orpore jur evangelischen Rirche übertreten murben, wenn ihre Karrei binnen furger Frist nicht besett murbe. Dies mare ielleicht ein wirksames Mittel, wenn inwischen unsere Regieung nicht einschreiten follte."

Also die Alternative, entweder protestantisch zu werden, ober ie bischöfliche Gewalt bes Oberkirchenrathes anwerkennen! Das eine ift nicht beffer, als bas andere. Der Oberkirchenrath it seiner bischöflichen Machtvollfommenheit ift ber collective wiestantische Landesbischof, wie es protestantische Kürsten für me Glaubensgenoffen zu fein pflegen. Wer fich als Ratholik 1 Rirdenfachen ein foldes Regiment im Princip und bewußter Beife gefallen lagt, barf nicht mehr protestantisch werben, er es icon. Die katholischen Beiftlichen, welche biefe Lebre lat anerkennen, find nicht übler baran, ale bie Bekenner und lutzeugen unserer Rirche in allen Jahrhunderten, aber bie mgesehenen Manner," welche ben Gemeinden den genannten ath ertheilten, werden wenig Reiber haben. Ihr einziges erbienst besteht in ber beutlichen hinweisung auf bas enbliche let ber Rirchenpragmatifer, ben Abfall ber Ratholifen vom tolifden Erzbifchof, gleichviel ob bie Gemeinden protestantisch nben, ober sich bem protestantischen Principe in Religiones: b Rirchensachen unterwerfen.

So haben wir die fubdeutsche Kirchenpragmatif auch allzeit randen und sagen unseren besten Dank für die Versicherung & Rarloruhe, daß unsere Auffassungeweise die richtige war.

bem orthoboren Ruffenthum parallel läuft, naber in's Muge m faffen und zu unterluchen, ob ber Borwurf ber katholischen Rolfsverbummung wirklich einigen Grund habe. Da begegnen mir aunachst ber seltsamen Mabrnehmung, bag ber Begriff ber Dummbeit im beutschen Religions : und Rirchenwesen noch nicht einmal feststeht. Menn ber buffertige Ratholif feine Gunden por bem Priefter beichtet und bas in ungludlicher Stunde geftoblene Out gurudftellt, fo nennt man das bei uns Ratholiten driftliche Beisheit, Gerechtigfeit, Bufe. Unders benten bie Barricabenmanner, Die Socialiften und Bilbichuten bes neun: gehnten Nahrhunderts, Die befanntlich von ber katholifden Rirche fich grundlich emancivirt haben. Gie nennen uns Ginfaltsvinsel, Reinde ber unveräußerlichen Wienschenrechte, nach benen jeber Menich um gleichen Genuß Diefer Erbenguter be rufen ift, folglich in ben Mitteln, um biefen Genuß ju erringen, nicht allgu mablerisch fein barf. Die Burudftellung bes fremben Gutes ericheint ihnen als Dummheit, welche von lifti: gen Pfaffen in's Beichlecht ber Wenichen gepflanzt worben ift. Und in ber That brebt fich bas öffentliche beutiche Leben mit Begeifterung um biefe icone Entfnechtung ber menichlichen Begierben, wie man aus allen Gerichteverhandlungen mit Erflannen mahrnehmen fann. Der Grundigk bat eine weitere Aus: bebnimg ale bie Burgel beutider Aufflarung, Die mitunter erft ermöglicht wirb burch bas Abthun verhafter Schranken gegen jebe perfonliche Luft. Wenn ber Ratholit ben Samitag als letten Tag ber Woche mit Andacht babeim bei ben Seinigen beichließt, um am fommenben Sonntagemorgen mit froblider Seele bem Gottesbienfte beigumohnen, fo fonnen fich ander Leute, Die ber Matholicismus nie im minbesten beschwert bat. nicht genug über biefe fatholische Dummheit mundern, welche mit endemischer Buth die honetteften Burger um die Saulebem, Banfebraten und hochheimer Schoppen zu bringen brobt. erscheint ihnen wahrhaft coloffal, wenn fie bedenten, bag bie Bfaffen im hintergrunde ftehen, und Diefe Dummheiten ber Abtobtung und Sparfamfeit mit menschenfeindlichem Ingrimm predigen und fanctioniren. Wenn ein mohlebriamer Burger bei öffentlichen Bablen feine Stimme nicht ju Bunften eines Rabicalen ohne Bewiffen vertoufen und bas Staatswohl auf folde Beise verrathen will, so gilt er bei verftandigen und überlege nen Beiftern einer zwedmäßigen Beltregierung allgemein als

## Die katholische Berdummung in Beispielen

Die Beisheit biefer Belt ift Abopheit vor Gott, Denn es ficht gefdrieben : "Erhafden will ich bie Beifen in ibret Arglift!"

Paulus ber Apoftel,

"Alle Sunden find verzeihlich, nur die Dummbeit nicht." : Lena iraenbwo in feinen Schriften gefagt, ibrheit ausgebend behaupten unfere Gegner, baf bie tather be Religion die Menschen verbumme. Dadurch hoffen fie auf n fürzeften und sichersten Wege mit ber fatholischen Rirche tig zu werben, benn bie Lehre, auf welcher ber Bormurf ber dummung laftet, und bas Bolf, welches fich bas Brandmabl Dummbeit gefallen laft, find in ber öffentlichen Deinung ie Onabe und Barmbergiafeit gerichtet, ba bie lettere nur Sunde, aber nie ber Dummbeit zu Statten fommen fonnen. in rechnet hiebei ftets auf die Eitelfeit ber Menfchen, welche gwar mit jeder Gunde gahm vertragen, aber ben Borwurf Dummbeit nicht verbauen fonnen. Solche Mittel, Die freinicht schlechter sein konnten, find unseren Biberfachern gegen fatholifche Rirche ftets fehr willfommen, ba ihr Grundfat tet: "Belfe, mas helfen fann."

Beltberühmte Zeitungsblätter und Broschüren wiederholen en Vorwurf der Volksverdummung durch die katholische Reson und Kirche jedes Jahr wenigstens zwölfmal zur Besching ng ihrer gleichberechtigten katholischen Mitburger und sepant so Spkophantengeschäft noch im Augenblicke äußerst schwungst fort. Es dunkt uns deshalb doch einmal Zeit, diese mitberliche Christenliede, diese ächtbeutsche Toleranz, welche mit Bear Weber, Cartons 16.

bem orthoboren Ruffenthum varallel läuft, naber in's Auge : faffen und zu untersuchen, ob ber Borwurf ber tatholide Rolfsverbummung mirflich einigen Grund habe. wir junachft ber feltiamen Wahrnehmung, baf ber Begriff be Dummheit im beutschen Religions : und Rirchenwesen noch nich einmal feststeht. Denn ber bunfertige Matholit feine Gunde por bem Priefter beichtet und bas in ungludlicher Stunde a ftoblene But gurudftellt, jo nennt man bas bei uns Ratholife driftliche Beisheit. Gerechtigfeit. Bufe. Unbere benten b Barricabenmanner, bie Socialiften und Bilbicbuken bes nem gebnten Sahrhunderts, Die bekanntlich von ber katholiche Rirche fich grundlich emancivirt haben. Sie nennen uns Gu faltspinfel, Feinde ber unveraugerlichen Menschenrechte, no benen jeber Menich um gleichen Benug biefer Erbenguter b rufen ift, folglich in ben Mitteln, um biefen Benuk m erri gen, nicht allgu mablerisch sein barf. Die Burudftellung bi fremben Gutes erscheint ihnen als Dummheit, welche von lift gen Pfaffen in's Geichlecht ber Menichen gepflanzt morben i Und in ber That brebt fich bas öffentliche beutiche Leben Begeifterung um biefe icone Entfnechtung ber menichlichen B gierben, wie man aus allen Gerichtsverhandlungen mit Erfte nen mabrnehmen fann. Der Grundiat bat eine weitere In bebnima ale bie Wurgel beutscher Auftlarung, Die mitunter t ermöglicht wird burd bas Abthun verhafter Schranten geg jebe, verfonliche Luft. Wenn ber Ratholif ben Samitag & lenten Tag ber Woche mit Andacht babeim bei ben Seinig beichließt. um am fommenben Sonntagsmorgen mit froblic Seele bem Gottesbienfte beigupohnen, fo fonnen nich ante Leute. Die ber Ratholicismus nie im minbesten beschwert ba nicht genug über biefe fatholische Dummheit munbern, welt mit enbemischer Buth Die honetteften Burger um Die Saulebet Banfebraten und Sochheimer Schoppen zu bringen brobt. & erscheint ihnen wahrhaft coloffal, wenn fie bedenken, bas ! Bfaffen im hintergrunde fteben, und Dieje Dummbeiten b Abtobtung und Sparfamfeit mit menschenfeinblichem Ingrim prebigen und fanctioniren. Wenn ein moblebriamer Burger öffentlichen Bablen feine Stimme nicht zu Gunften eines Rab calen ohne Bewiffen verfaufen und bas Staatswohl auf fold Weise verrathen will, so gilt er bei verftandigen und überles nen Beiftern einer zwedmäßigen Beltregierung allgemein al Lunntopf, der seinen Bortheil nicht versteht und bie Berach ung kluger Erwerbsleute vollauf verdient. So könnten wit noch unzählige andere Fälle anführen, wo die Feinde der katholischen Kirche Erscheinungen für Dummheiten ausschreien, die im Grunde Ergebnisse der höchsten christlichen Weisheit sind, ohne deren Dasein das Christenthum selbst Werth und Wirkung und die menschliche Gesellschaft allen dalt verlieren würde.

Treten wir jeboch ohne viele Umftanbe in ben Barten ber Beidichte ! Da fteben Millionen Denffteine mit Buchftaben, bie Bebermann lefen und ben Bormurf ber fatholifchen Bollsverbummung banach benieffen fann. Ber hat benn bie Dome to Deutschland, in Belgien und in ben Rieberlanden, in Stalien mb Spanien gebaut ? Ratholifen ! und gwar zu einer Zeit, ws nach ben evangelischen Borwurfen die tieffte Radit, Die fraffett Unwiffenheit, Die üpplafte Majenbluthe bes Aberglaubens und ber Dummheit burch ben Bavisnus bes Mittelalters bie euros paische Menschheit bedeckten. Konnt ihr mir auch nur einem einzigen Dom von Bebeutung in Europa zeigen, ben bie Re formation, ben eure evangelische Beisheit gebant hat ? Dieft Mifenblumen himmlifcher Beisheit haben alfo alle in Bemde thern gekeimt und find aus Bergen jum ewigen Erstaunen bet Belt in ben Simmel gewachsen, die ihr als verbunimt von bet fatholischen Kirche barguftellen feit brei Jahrhumberten eiftig bemubt feib. Und fie legen Reugnift ab nicht bloß von ber Annft, bie ibr nicht erreichen fountet und nie erreichen werbet; fondern noch weit mehr von der gemeinfamen Opferwilligfeit bes fatholischen Bolfes, von seiner tiefen Andacht, Die laut vor ber Welt bem Beiland bient, vom ichonften Gemeinfinn, bes Ronige und Bettler im herrlichften Palafte ber Belt als gletche berechtigte Bruber ohne Unfeben ber Berfon um ben menfthgeworbenen Bott bes Altares jur Beiligung und Erfrischung ver sammelt. Die Gallerien von Rom, Floreng, Mailand, Barts, Bruffel, Munchen, Dresben, Bien und Dabrid mit ihrem faunenswerthen Reichthum von Beift, Schonheit, Unbacht und Beildlebre, nach benen noch jest alle Generationen zieben, um fie a bewundern und an ihnen fich menschlich auszubilden, ohne bie bus Leben leer, Die Belehrfamfeit fchal und bas Evangelium obne geschichtlichen Commentar ift, verbanten ihre Meifterftude faft ausschließlich ber fatholischen Rirche, welche vorzugsweise bie Praft bat, bas Licht und bie Plarbeit bimmilicher Bahrbeiten

burch eure Bibeln und Baumwollenballen, burch eure Zeitungen und Emiffare, burch eure Fabrit: und Jubenwirthschaft feinen Ratholicismus verlore. Das macht bumm, unaussprechlich bumm!

Dringt unfere Betrachtung von ber fvanifchen Salbinfel bin: aber nach Stalien, fo finden wir um die nämliche Reit Barf Ren ben Rehnten auf dem Throne ber Apostelfürsten figen, ben man alle mogliden Bormurfe maden fann, nur ben ber Bolls verbummung nicht. Raphael von Urbino, Michel Angelo Bro narotti. Benvennti Cellini und viele andere geiftesmächtig Rimitler fanben unter feinem Schnte und verbanfen gum Ibi ibre Groke feiner Freigebigfeit und Runftliebe. aller Bolfer fanden an ibm fete einen marmen Bertreter mi Fraund, wie es vielleicht nur einmal im beutiden Leben und im verfüngten Dagftab zu Beimar ba gewesen ift. Die be rühmteften Dichter ber Staliener, Torquato Saffo und Ariofta gehören ber Mauptiache nach feinem Reitalter an und erhieltet ibren Dichterwerth, anerfannt und verherrlicht vom Lorbeer be emigen Roma, um fie ben driftlichen Bolfern als Meifter bei Sprache und Boefie besto einbringlicher zu empfehlen.

Wir gestehen, wenn bas ber Weg zur Bolfsverbummung burch fatholifde Schleichmege ift, fo muß man fich um fo mehr wundern über bie einfigen Begrunder biefes Bormurfes gegen bi Ratholiten, ba fie boch vom Morgen bis zum Abend in eines Athem, fo weit er in biefer Bone reicht, von Aufflarung un Abklarung, von zeitgemäßer Bilbung burd Runft und Biffer ichaft, von Intelligens und Germanenthum bergestalt reben, bei isaar Rau in feiner Religion ber Aufunft biefe Runft : un Wiffenschaftsgenuffe als einzige Religionsbestandtheile für's Obi ber Menschen barftellt. "Aber bas ift ja walfch," ichreien f uns barid, eutgegen. 3d, frage: "Was war benn bamals be euch beutsch? Der Religionszank, melder bie beutschen Rirchn verstümmelt, die Beiligenbilder verunehrt, die Monche und Ilon nen aus ihrem Gigenthum vertrieben bat? Die Selbstindt welche uch auf irlandische Weise unter bem Bormanbe bes "rei nen Evangeliums" mit bem Kirchen : und Klofteraute bereiche und bie Religion als Domane fich unterworfen hat ? Die Mm schenliebe, welche die Reformirten, weil sie von ihrem Auffch fungevermögen Gebrauch machten fo gut wie ihr, als Sacrame kirer aus der Stadt hinausgewiesen nach Hanau und Bodenheim

und in Genf ben Scheiterhaufen als lettes Betehrungenittel in Anwendung gebracht hat, ohne bem Raifer Stamund au Conftang baffelbe Recht eingeraumen ? Der Batriotismus . melder bie Schweben und Frangolen ju Bunbeggenoffen gegen Deutsche annahm und in biefem fauberen Sandel bie ichonften beutiden ganber auf immer an unfere Erbfeinbe überlieferte? Der robe Schimpf, ber in ben Schriften ber Bormanner fener antinationalen Bewegung feine Ahnung von Urbanitat mehr übrig ließ, welche fonft bem beutichen Gemuthe felten gang al banden kommt ? Dak in jener unfeligen Reit Runft und Miffens Maft zu Grunde ging, bag beim fogenannten Rieberermachen ber: felben ber bangle Ropf und bie fittenlose Rote ihre Refte felerten. bie Unnatur und Grimaffe gur Berrichaft gelangten, barüber will ich nicht einmal ein Wort verlieren; es war die fluchwurdige Rolae germanischer Bundesgenoffenschaft mit Deutschlands Ethfeinden, wo Bilbung, Religion und Biffenschaft in breißigfabriger Bermilberung unterging. Aft bas euer berfibmtes Bermanen: thum, bann gebt Acht, baf nicht bie nächsten Tage euer eigenes berg vom bummen Rovfe abfällt und gum Balichthum übergebt. veil es ber einzige Beg gur Menschlichkeit und Tugend ift, nach ienen alle vernünftigen Creaturen bewußt und unbewußt feuften.

Freilich die deutsche Philosophie, welche berufen ift, die umme Menschheit zu wißigen, ist nicht von ber katholischen irche ausgegangen, fie hat vielmehr an ihr eine ftanbhafte legnerin gefunden. Das hat man in Berlin, Jena und Roigsberg fibel vermertt, und aus biefem Grund abermals ben prmurf ber Bolfsperdummung gegen fie ausgesprochen. ber bas philosophische Germanenthum feine Aufgabe grundlich loft hatte, als der Gottmensch Resus Christus, Die Unfterblich: it ber Seele, ber Unterschied gwischen But und Bose beutsch: iffenschaftlich beseitigt, ale bie Ewigfeit ber Materie, bie mancivirung bes Rleisches, bie Alleinherrschaft bes Sinnengeiffes aus bem philosophischen Ledaei ausgetrochen maren und e Broletarier bes neunzehnten Sahrhunderts bie Beisbett nbbeuticher Brofesioren allberrichend machen wollten mit bem labifinn und ber Stupibitat bes Lafters, bas frech genug war, ier bie Tugend regieren zu wollen; da freilich war es bie bochfte eit, ju Krantfurt an bem Main bruden ju laffen, bag bie taplifche Rirche ihre Unbanger verdumme. Bir find weit ent: rnt. biefen Ausbund von Boltsaufflorung, wie fie in Gutbeutschland sogar bei ben Bauern auf bem Lande grafsirt, wie sie Schuljugend zum Theil schon anerkennt und übt, wie sie auf den deutschen Hochschulen theilweise von Amtswegen geleht wird, wie sie namentlich die Zeitungen der Herren Baulns, Meleschott und Kund Fischer für Peidelberg annehmen, auf unfert Rechnung herüberzunehmen. So dumm sind wir nicht, der heilige Glaube unserer Kirche hat uns vorausprophezeit, daß es mit dieser deutschen Philosophie zu solchen Gräneln kommen werde; er ist uns jest um so lieber, weil er uns in Zeiten bit terer Noth unsehlbar warnend und siegreich zur Seite kand, und den Wahnstinn der Gottesläugnung unter jeder Form von den katholischen Gemeinden zurückwies.

... Aft biele nichtfatholische Bolfsverdummung für jeben vernunf: tigen Menschen schon lehrreich genug, so erreichte die politisch in unferen Tagen ben bochften Grad menschlicher Bornirtheit, beren wir uns um feinen Breis als aufrichtige Ratholifen ichnie big machen mochten. Wir meinen bie Bramarbaffaben in ben bentichen Landen über ben Rirchenconflict, welcher firchlicher feits ohne Grund und Rothrecht angefangen und fortgefest worben fei. Das foll ein vernünftiger Menich alauben, bloß, meil die Correspondenten bes deutschen Krankfurter Sournals und bie über allen Ausbruck geiftvollen Artifel ber Mittelrbeinischen Zeitung in Wiesbaben es alle Tage jum Gfel und lieber bruß wieberholen, mahrend jede Begenrede unterbruckt ift. Salt man die Welt wirklich für so stupid? Wir wenigstens wollen uns aus biefen Quellen und ihren Auctoritäten nicht um unferen gefunden Menschenverstand bringen laffen. Es flingt wie ein Mahrchen aus "Taufend und eine Racht," biefes unaussprechlich fuße Sournaliftenlied, daß die Regierungen gang ruhig ihren foge nannten gesetzlichen Weg geben fonnten, ba ja alles Bolf in Rele gionefachen mit benfelben einig fei. Allerbinge gerade fo, wie im breißigjährigen Rriege unter Mansfeld und Ballenftein, wo d fich feineswegs um Regierung und Bolf handelte, fondern um Ratholiten und Brotestanten. Go verstehen die Journaliften unter ihrem "Bolf" die Protestanten, benen bas Recht zufteben foll, bie Ratholifen auf bem furgen Wege ber Bewalt in ihren beiligsten Intereffen munbtobt zu machen. Wenn es euch ge lingt, burch biese Rechnung Anhänger zu gewinnen, so wollen wir wenigstens nicht unter ben Dupirten fein. Solche Blat benebummheit überlaffen wir Anderen, weil wir miffen, bag bas

utholische Bolk unverbrüchlich zu den Bischofen steht. Eure schützenhülfe von sogenannten Katholiken müßt ihr mit schwesem Gelde besolden und werdet damit doch nicht weiter komsten, als so weit überhaupt in Revolutionszeiten der Meineid egen geistliche und weltliche Macht reicht. Eure helfer, die uch mit ihrer Kaffeehausüberzeugung so hohen Muth geben, woniren uns eben so wenig, als die helden vom Jahre 1848, wo wir sie theilweise auf einer Seite gesehen und in einem wie gehört haben, daß nie ein Katholik vor solchen Bundessenoffen Chrkurcht haben kann und darf. Bon solchen zweisentigen Capacitäten und herzen lassen wir uns nicht verdumzen und blind machen.

Unfere Ratholiken, auf die es allein ankommt, im babischen Berland, in ben Grunden von Chrenbreitstein. Montabaur, imburg, Camberg und auf ben Steinkoblenlagern bes Beftervalbes könnt ihr ausfragen, um klar zu werben, zu wem bas atholische Bolf in katholischen Ungelegenheiten fteht. Im Sabre 848 konnten bie Emporer und Bubler mit ber Treue bes Bolfes egen ben Landesfürsten allein nicht fertig werben: Dieses Bolf es in Gewiffensfachen mit fich nicht mateln. Sett wird es nit feiner Treue fur bie Bischöfe, welche ber beilige Beift efest hat, bie Kirche Gottes zu regieren, eben fo mahr, fo nbestechlich, so liebenswurdig fein. Das regt ener boses Beiffen auf, das verleitet euch zur täglich wiederholten Journalige: "Das Bolt, bas Bolt ift fur uns gegen Chriftus und ine Kirche!" Mit euch ist Niemand, außer Ronge, Heder und er bas traurige Loos bat, in aller Staatsweisheit und Menbenbilbung bumm und gottlos zu fein.

Segeln wir aus diesen Binnenseen deutscher Verwässerung nd kleinstädtischer Kurzsicht in's Volksleben von heute über, m auch da näher zu untersuchen, ob wirklich die katholische kligion ihre Bekenner verdumme, so stellen wir nach dem lache des berühmten Berliners Nicolai über Italien die itaensiche Ration als Beispiel katholischer Volksverdummung der viddentschen intelligenten Bauernschaft gegenüber, um aus esem Contraste am schnellsten über die Frage klar zu werden. dar Ricolai vielleicht ein abgedankter Hofrath oder Gardepitain, so begreisen wir seine Wilzsucht im schönen italienischen inde beim kindlichsten Bolke der Welt. Solche Leute laboriren usse an Kudenmark, das

feinen Lebensgeift verloren, ober am partiellen Rabnfinn und bergleichen Blagen bes intelligenten Menschengeschlechtes. De ift es fein Bunder, bag bie Gebulb bricht, ber Berftand me geht, bas Blut jur Galle wirb. Mir haben feine Luft, ein gleiches Erveriment burdgumachen und bie Ratur ber ganie in unferem eigenen Belge ju finbiren. Rlor und gerecht wie und Gott erichaffen, ichauen wir Land und Leute an De Staliener ift ber lebendige Abbrud feines fonnenglubenben 80 bes, lebhaft und empfindlich für alles Gute und Schone, nament lich ein geborener Runftkenner, voll Ginklang für alle barmei ichen Tone bes Liebes und ber Dufit, babei fromm und firatio gefinnt, fparfam, thatig mit Umficht und nach Dagaabe feine natürlichen Anlagen, ausbauernd in Gefahr. Noth und Krem beeliebe, voll innigen Sinnes für's Kamilienleben, mit boll uneigennutiger Bruber : und Schwesterliebe, friebfertig immer froblich, ein Sanger aus Ratur: und Bergensbrant Noch taufend andere Naturgaben ber malichen Bolfestamm könnten wir anführen, und alle Ginfichtsvollen marben mi Recht geben. Alle beweisen, ban man bie Dummbeit bei Italiener nicht fuchen barf, baf fie auf ibn am allerweniale autreffend ist. Und boch ist er katholisch, ultramontan im strene ften Sinne bes Bortes, mit ber inniaften Anbanglichfeit bie Institutionen ber Kirche, Die Maggini und Genoffen nich ausmergen fonnen. Stellt nun ben norbbeutichen Bauer, be Arbeitsmann ber Städtchen und Dorfer, ben Matrofen andere Musterbilder an der Nord : und Office mehr mit ibm Branntweinvest, mit ihrem Tabatstauen, mit ihrem funibe Alltagemefen, mit ihrer Gleichgültigkeit gegen Belt und Be bem muntern, aufgeweckten, liebervollen Staliener gegeniba und laft eueren eigenen Berftand, euere eigene beffere Ginfid mablen. Wir find noch unergrundlich gutmuthig, fo voll Be trauen auf eure beutsche Berechtigkeit, bag wir euch bas Gi urtheil in die Bande geben. Es wird felbft im fcblimmit Ralle babin lauten: "Dumm ift ber tatholische Staliener nicht! Und nach biefem Urtheile hoffen wir in Zukunft eure gournal artifel abgefaßt zu lefen. Dan fann bumm fein in allen Go fessionen, und nur ber Dummfopf wirft bie Dummbeit al Anklage auf ben Ratholicismus. Go lange ber Freitag & end) ein Ungludstag ift, so lange bie schwarze Farbe ener Arauungen bei zufälliger Begegnung bofe Bedeutung bat f mae die Rablen 11 und 13 bei Tische Tobesmurfel in euren reis ichleubern, fo lange Tifche prophereien und euch erichreden. opfet auf Eure aberglaubische Bruft und thut Bufie! Bir atholifen lachen über folden Aberglauben. Giner trage bie oft bes Anderen, bann bat feiner bem Anderen viel porzumerfen. Ein einfacher Blid auf Die Gegenwart follte biefe Feuer: irmer gegen bie katholische Verbummung überzeugen, daß nach unfinnigen Behauptungen auf einer gang anderen Seite bes entichen Baterlandes Grund gur Unflage auf Dummheit und Inverstand vorliegt. Leben nicht bie berühmtesten Meister ber Ralerei: Overbed. Beit, Steinle, Schraubolf und Kubrich noch unferen Augen, beren Ultramontanismus fo entichieben als ire Bortrefflichkeit in ber Runft weltbefannt find? Sieht man leten bervorragenden, findlich:frommen Unhängern ber tatho: ichen Lirche Berbufterung bes Berftanbes ober Abklarung bes bergens an? Wo find die überlegenen Kunftler unter ben Bro-Manten, Die sich ihnen mit Sicherheit vergleichen burfen ? Ber Canova nicht ein treuer Ratholik und bat man nicht erft mlangft zu Bofignano in ber von ihm gestifteten prachtvollen liche feine Anbanglichkeit an ben Glauben ber Ratholiken fo at als feine Deifterhaftigkeit im Gebiete genialer Runftichopfe ngen jubelnd gefeiert? 3ch tann beim besten Willen unpartheider Babrnehmung keine von Religionswegen eingeriffene Ber: afterung und Berbummung geistiger Kabigfeiten in biefen Licht= wifen erkennen: im Gegentheile, Die liebevolle Treue für bie ralicen Glaubenslehren hat mitunter wefentlich mitgewirft, Die brreichften Bebanten funftlerischer Conception blutbenfreudia entwickeln, welche ber Bewunderung ber Rachwelt ficher find. ber freilich in ber eigentlichen Biffenschaft find bie Ratholiken n jurudgeblieben! Dan fann es nur ihrer Religion guichreis n. baß fie mit bem Evangelium Jesu Chrifti noch nicht fertig worben find, daß fie noch an ben Gottmenschen Jesus Christins, b was bas schlimmfte ift, an eine ewige Bergeltung nach bem ibe glauben, mahrend alle mahrhaft wiffenschaftlichen Beifter er biefe Berbummung langft binaus, im freien Lichte Des Michen Rabicalismus ftrahlen. Das ift in ber That arg mag! Diefen Rubm muffen wir ben Mannern ber Biffenaft in Deutschland laffen. Aber in anderen Ameigen wiffenaftlicher Tiefe und Bediegenheit konnen die Ratholiken ohne obe Schamrothe wohl in die Schranken treten. Uns dunft,

daß Odllinger in München, Dieringer und Walter in Bonn, Alzog in Freiburg, Bius Zingerle in Meran, hettinger in Bürzburg, Philipps und Schraber in Wien, höfter in Prag. Stülz in St. Florian, und hundert Andere mit gutem Fin als ebenbürtig gelten können mit den vielberühmten Colosien nordischer Weisheit. Diesen Männern ist nicht im Mindesten anzumerken, daß ihr ultramontaner hang vom reinsten Basse Licht ihrer Seelen verdunkelt hat. Das lernen wir vom Ingrimme, welchen die Leichenmänner gegen ihre Gründlichtel zwar nicht wissenschaftlich, aber mit leidenschaftlicher Erhabensch, die sonst nur der Vosse eigen ist, mühsamlich gerichtet haben. Dies ist offenbar ein Eingeständniß, daß sie durch die Kraft der katholischen Kirche nicht dumm sind, sondern vielmehr gediegen wie die Wahrheit, das Recht und der unbestechliche Charatter.

Begen bie Dummheit konnten wir uns bie Anbaufung bes unermeklichen Rriegsmaterials und bas bringliche Bolfsaufes bot nicht erklaren, benn biefe richtet und gerftort fich felik Allerdings liegt ber Einwurf nahe: "Das ift ein Schlag in Maffer; biefe meinen wir nicht, sonbern bas bumme, vet Afaffen gegangelte und verfinfterte Bolf!" Run, biefe Danne baben feinesmeas fo außerorbentliche Abfunft und fo weltbe rühmte Donaftien für ihren Ursprung aufzuweisen, wie bie at wiegten Lournalisten und Corresvondenten bes Krankfurter Som nals und bes Schwäbischen Merfurd; fie ftammen eben m vom beutschen Bolfe, aus bem Rern ber germanischen Urat, welche noch keinen Unglauben, feine Unmanier, keine Rieber trächtigfeit gelernt hat. Unter benfelben haben fie bis m Glorification ihrer zunftmäßigen Ausprägung gewandelt, un noch jekt sehen wir bie meiften berfelben von ber froblichten beutschen Augend umschwärmt. Gin Rern, welcher eine folde Besundheit, eine folche Entwidelungsfähigkeit, eine folche Boll thumlichkeit belitt, fann nur ein grundehrlicher, fenntniffabiger, fruchtreicher fein. Die Dummheit sproßt aus gang anberen Bolge. Der Granatapfelbaum ruhmt fich feiner Bluthen und Früchte aus feinem anderen Grunde, als weil bas eigentlich Sein beffelben trot ber ichroffen Auswuchse und Umfleibung von ebelfter Art ift; fonft konnte er unmöglich fo buftige Aepfel gur Reife bringen. Die genannten Bormanner vom Bolte # trennen, ift so unstatthaft, daß ein solcher Bersuch auf Mangel im Denkvermögen, somit auf ben gegrundeten Borwurf beffer

chließen läßt, weß wir von unseren Gegnern von Religionswegen zeziehen werden. Uns drängen sich überhaupt im deutschen Staatsleben Erscheinungen auf, welche wir nicht als Denks wed leberzeugungsfrüchte von Menschen betrachten können, welche gut bei Troste sind. Dazu rechnen wir insbesonders die wssinnigen Beschönigungskunste und Glorisicationen des Selbstwerdes, welcher in unserem armen Deutschland in den traurtge km Bildern auftritt. Wir sind in dieser Manie so weit gestonnen, daß der Selbstword als eine Art von Borzug für secherzige Seelen erscheint, als ein herosischer Act, welcher alle swetten Leute ausstordert, die Leiche des unseligen Opfers durch besonderes Gepränge auszuzeichnen.

Dem gefunden Sinne ift es bieber burchaus naturlich gewefen, jeden Selbstmord mit Abscheu und Graufen zu betrachten. sine vieles Grubeln über bie Rurechnungsfähigfeit bes Selbftwirbers. welche fo tief im inneren Befen bes Menschen liegt, bas unfere Urtheile barüber nie gang in's Reine fommen merben. Ob der Selbstmord frei, halbfrei oder unfrei mar, weiß bei ben meiften Borfällen biefer Urt Gott allein, ber bie erften Anunge aller Thatsachen und die Auflusse ber menschlichen Freiheit a benfelben ficher in Sanben bat. Selbst allbefannte Diffver-Altniffe im geiftigen Bermogen ober in ber Befundheit bes Selbstmorbers find nicht im Stande, ben Abichen gegen bie whose That bes Selbstmorbes zu mindern. Ginerseits kann amlich bie Rraft und bie Wirklichfeit biefer ungunftigen Ginthe auf die personliche Freiheit bes Selbstmorbers im Dovente bes Berbrechens nie in ein bestimmtes Gewicht acfast erben, bem entscheibenben Urtheile gur feften Grundlage. abererseits behalt ber Binchvloge bei jedem, selbst scheinbar ubillfürlichen Gelbstmorbe einen Stachel im Bergen, weil er in langer tiefichmerglicher Erfahrung bas im letten Moment nwillfürliche faft immer auf einen urfprünglichen Digbrauch Renschenfreiheit im Dienste regelloser Triebe und Ginbilmgen gurudführen muß, fo daß die Rataftrophe bes Gelbiterbes nur als die Vollendung bes Ringes erscheint, welchen m Menich einst felbstthatig und bewußt begonnen und gepflegt tt. bie bie Schlange bes Berhangniffes über bie Kreibeit manswuchs und bas eingeringelte Opfer erbruckte. mefte Zeit ift unendlich reich an Beweisen zur Erhartung icher Anficht. Der leibliche Selbstmord bat fich in ben grafi-

lichften Kormen aus ben Sollen volfreicher Stabte in's idult. lofe Lanbleben ber Dorfer und Einzelhofe verzweigt, wie bet Meineib als tobtliches Brandmabl ber Seele in bie Bants Selbstmorb und Meineib manbern, Sand in Sand, bird bie beutschen Gauen, als Zwillingebluthe ber mobernen Stante und Menidenbilbung ohne Religion und Abtobtung, ohne Rate heit und Treue. Wo man in hundert Jahren von feinen Selbstmorbe gehört bat, weift in unferen Tagen jebe Bode einen auf, nicht etwa bie That unfreien Arrfinns, sonbern be Tenfelsfrate gottlofer Berrottung bes Menfchengeiftes, an bem Raben man ficher in's Labprinth hinansteigen fann, worin bei Leben fich uranfanglich vermidelt und jum emigen Berbeitet gefangen hat. Die ichmachpolle Reichlichkeit unferer Generation und die üppige Bublichaft mit allen Tobiunden unferes Beit alters bringen es treulofer Beife mit fich, baf es folden Selbstmorbern an Apologeten und Liebkofungen nie fehlt, bem es ailt, ben Ungludieligen öffentlich in Schutz zu nehmen, was man feinem eigenen Bergen ohne Kurcht por Beil. Doll und Strick mafilos gestattet.

Das Chriftenthum lehrt ung, bak wir burch ben Erlift von ber Gunbe gerechtfertigt worben find: unferer Reit bich es vorbehalten, ben Gelbstmord als rechtfertigenbe graft fir jede Berirrung ber menichlichen Freiheit binguftellen. 28tr ver tennen nicht, bag es Rrantheiten bes Leibes und ber Gete gebe, bie gur verhängnifvollen Uebermacht über ben Beift bes Menichen heranwachsen können; aber wir wiffen auch aus viel: fältiger Erfahrung, bag bie Rraft ber religiofen Befinnung und bes mannhaften Charattere in Den meiften Fällen volltomme ausreichen, bas Anschwellen bes leiblichen Uebels jum Sie über ben Menschengeift zu verhindern und felbft bie angeborene Difftimmung ber Ratur burch "tugenbhafte Spreite" (Em gegenstemmen), wie Oswald von Wolkenstein im Jahre 1436 gefagt hat, allmählig ju überwinden. Bo biefe Rraft ber In gend fehlt, ba nimmt bie Teigheit ben oben Raum ein, be fann ber frankhafte Ueberwig unangefochten wie bojes Schlinggemadie bie Geele übermuchern und bie Aranei bes Thieraritet ohne Anflug von oben bie mighelligen Beifter zur Bergmeiflung bringen, beren Ende bas abideuliche Berbrechen bes Selbstmot bes ift. Alle mahren Deifter ber Armeitunde merben uns bierin Recht geben. Rhabarbar, Chinin, Affafoetiba und Chlotoform

tom man in teber Apothete finden: bas unbefledte Bewissen. Me Gotteffurcht, Die Reinheit, Der Kriebe, Die Soffnung, bas Cottvertrauen, Die Demuth und Selbstbeberrichung find nicht therall zu haben, und mo fie mangeln, wird bie befte Aranei menia ausrichten. Den hat für ben häufig wieberkehrenden Bahnfinn und Gelbstmord unferer Tage voll Bartlichkeit und Sumanitat reiche Quellen ber Entschuldigung ausgemittelt. Somermuth, Delancholie, Unterleibsbeschwerbe, veriodische Bei-Attabwefenbeit, Lieffinn, religiofe Schwarmerei, Monomanie. Mmonifche Bewalt und wie Die Liebkofungen bes Laftere alle beiffen, treiben nach der lehre der Philanthropen den ichuld: lofen Manichen aur Miffethat. Bir wiberiprechen mit allem Rachbruck, weil wir bie Quelle fennen, aus ber alle biefe Erideinungen flieken: es ift ber Denich in feiner feigen Nachsiebigfeit gegen fich felbft, in feiner religiofen Sentimentalität dne politive Grundlage, im unausstehlichen Gefühl ber Bereinfemung ohne Gott und Tugend, im brennenden Bewuftsein beimlicher Schuld, Die aus bem Refte fliegen will, gleichviel welcher von biefen Seelenguftanben vorherrichen mag. De Erfahrungen großer Bhpfiologen fteben bier auf unferer In vielen Leibern ber Tobten finden fich bei verftanbiger und gewiffenhafter Section Abnormitaten im Dragnismus wer, welche in regelmäßiger Wirfung alle Befundheit bes Leibes mb bes Beiftes hatten ftoren muffen. Und boch find bie bamit schafteten Menschen siebengig bis achtzig Sahre alt geworden. sine befondere merfliche Abirrung von der gewöhnlichen Dentand Lebendregel. Es berricht nämlich über uns ber perionliche Bott und mabrt unfere Kreiheit als Burgel aller Sittlichkeit, wibft organischen Schwierigkeiten gegenüber, um fich ale Berrn we Lebens und Tobes in Erinnerung gu bringen und als un: unichrantter Beift über bie Materie zu herrichen. Die Unmacht ER Materie, bem hochsten Geifte gegenüber, welcher sich in ber nenfchlichen Freiheit offenbart, ift bie Grundlage aller fittlichen Debnung in ber Welt. Und wer burch bie Materie unzurechmnasfabig geworben ift, bat fie als Chrift nicht bemaltigt, und R verschuldeter Dagen ihr Anecht geworben. Das ift unfer brundfat, und befihalb fteben wir mit innerem Graufen bei ber leiche eines Gelbstmörbers. Seine Seele ift Gott anheimgeallen, wir beten ihr fogar nach, bag ber Allgerechte an ihr ine Entschuldigung finden moge fur die gräßliche That. Aber

ben dunkeln Prozes des Lebens und Seins, welcher ein solche Refultat zu Tage gefördert hat, verabschent alles Bolt, jede lebendige Seele, die noch gesund ist; ihm eine Lobrede halm wollen, hieße die Freiheit des Menschen zu Grabe läuten, jede Missehat aus Mangel an Zurechnungsfähigkeit entschuldigm und der Moralität überhaupt den Nerv abschneiden. Und doch geschicht es vor unseren Augen nicht etwa alle Jahn, sondern fast jede Woche. Gerade diesen Selbstmördern werden die glänzendsten Leichenbegängnisse zu Theil, Ovationen, als wäre der Retter des Vaterlandes zu betrauern und zu ehren. Die sogenannten Leichenehren überschreiten alles billige Waß wer nünstiger Rücksicht für Sittlichkeit und Würde des Wenschen.

Ein Beamter, allerdings geachtet und verehrt von seinen Freunden, crichiest sich kaltblutig mit aller Borberechnung in seiner Amtsstube, angeblich weil ihm von Amtsgenoffen nicht nach seinem Berdienste begegnet worden sei. Da erhebt sich thörichtes Geschrei zu Gunsten des Tobten, und ein äusest prunkvolles Leichenbegangniß sucht eine lichte Glorie um das Andenken des Selbstmörders zu slechten. Wir halten das für dumm und rechnen es der katholischen Kirche für hoch an, des sie sich einer solchen Dummbeit nicht schuldig macht.

Bu Konigstein im Tannus erhangt sich ein evangelische Landpfarrer mit überwiegenden Beichen befonnener Ausführung und Ueberlegung ber verhängnifvollen That. Die auten Lad leute lofen ibn vom Stricke und bearaben ihn an einem at ftanbigen Orte im fatholischen Gottesader ohne auferes Ge prange, wie es die buftere That auf sittlicher Wagschale verdient bat. Nur eine protestantische Leichenrebe blamirte fich babe. Man trug auch biefes mit fatholischer Gelbstverlaugnung. 26 Bermandte finden fich beleibigt, daß ber Selbstmorber nicht in ber gewöhnlichen Reihe unter ben Katholiken bes Ortes be graben worden fei, und forbern von der Regierung Bulk gegen biefe angebliche Burudfegung. Commiffare ericbeinen, graben ben Tobten aus und verfeken ben Selbstmorber gewalt fam in die katholischen Grabesreihen. Der Restrebner geht bei biefer Feierlichkeit fo weit, bag er ben "guten und getreum Rnecht" Chrifto auf bem Calvarienberge an bie Seite ftellt. Das nennen wir bumm und ein schlimmes Zeugniß fur bet Berftand bes beutschen Bolfes auf ber Seite unferer Begner. Die fatholische Rirche bat bagegen protestirt: ber fatholische

Bfarrer ist unfares Wiffens beswegen sogar gestraft worden. Das geschieht offentlich vor Aller Augen zu Gunsten verrotteter Sittenzustände. Da gibt es noch viel aufzuräumen, ehe man zur Ausbesserung an die fremde Thure ruden kann.

•

. .

£

2

÷

į.

ĸ

╧

.

i z

F

: :

£.

ŧ

Ė

Ē

Ē

Roch bober fteigt unfere Verwunderung über ben Duth. ben Patholifen Berbummung porumerfen im Sinblick auf einen Borgang in unferer Nachbarichaft. Gin Stubent mar im Duell gefallen, und bie geiftliche Beborbe beeilte fich nicht, bies Eretanik burch ihre Theilnahme am Begrabniffe zu fanctioniren ober zu beschönigen. Gin Deutschfatholif ließ fich gern berbet. ben Leichenführer und Rebner zu machen. Der weitgepriefene fühbeutiche Kortichritt hat bei biefer Gelegenheit in ber That Erfaunliches geleiftet. Bisher bat man ben fatholifchen Blaus ben bloß finfter, menschenfeinblich, topfhangerifch, bornirt genannt. Muge Leute meinten, man konne in biefen Bhrafeologien ber confessionellen Bruberliebe gar nicht weiter geben. Sie maren Ru Beibelberg am Nedar, wo überhaupt großer im Arrthum. Ueberfink an Belehrfamfeit und Rhetorif au berrichen icheint. bat man's unerwartet noch weiter gebracht. Der beutschfatho: Iffde Brediger pries ben Duellanten auf bem Grabe felig, "baf er feine Seele aus ben Schlingen jenes ichmargen Blaubens gerettet habe, beffen ganges Beftreben babin gebe, bie Bahrheit zu unterbruden und die Menfchen zu verdummen." Bie wir namlich eine schwarze Rage haben, fo muß es ebenmakig auch einen ichwarzen Glauben auf Erben geben, ber feine beffere Behandlung verdient, wie ber Reger unter ber Beifel bes Sclavenzuchters. Derfelbe ift naturlich fein anberer als ber politive Offenbarungsglaube, auf bem alles Chriften: thum und alle driftliche Gesittung rubt, insbesondere in ber Fatholischen Rirche, welche an ber übernatürlichen Religion, ber Rurgel alles driftlichen Lebens, mit Entichiebenheit festhält. Mir haben also nach biefer Beibelberger Entbedung einen wurtberfamen Dualismus in Subbeutschland, ben bisher noch fein Belehrter gefannt hat; einerfeits ben weißen Blauben. bie grofe tabula rasa, mo bie ruchlofe Emporung gegen Gott und Menichen Alles auswischt, was auf bie übernatürlichen Babre beiten bes Chriftenthums Bezug hat, und freche Menichenwillfur in Religionsfachen an beren Stelle fest; andererfeits ben fdmargen Glauben ber Ratholifen und Aller, welche noch aufrichtig an ber Lehre Chrifti als himmlischer Offenbarung Beba Beber, Gartons 14. 34

bangen, und somit eigentlich allein ben Ramen "Chriften" ver bienen. Es hat fich burch biefe tolerante Hebung ein Berbilt nik in's fühleutiche Leben gehildet, welches wieder nur in ben erften Beiten nach ber Eroberung von Amerita eine Anglowe findet. Die man bort ber weißen Race alles Recht und alle Billfür gegen die schwarze und braume einraumte, so wird in einer Universitätsstadt des babischen Landes, welche alle ibn bebeutenben Stiftungen und Anstalten ben Ratholifen verbankt, Die katholische Religion öffentlich als eine rechtlose Secte ver bohnt. Es findet fich tein einheimisches Organ, welches biele Attentat auf Die Ratholifen perhammt, fein Obmann, welcher ben Thater bestraft, feine muthige Stimme, welche bie öffent liche Meinung um Abichen gegen ein folches Berfahren at femellt, fein Las Cafas, welcher bie Diffhandlung ber ichmer gen Rage in Mittelbeutschland an die Stufen bes Throne bringt. Und die Rangel au biefen Injurien ift bas faum co ichloffene Grab eines jungen Menschen, ber im frevelhaften Duell, den Landesgeseten jum Trug, fich felbitmorberisch ben Tob überliefert hat, beffen That vom leichengepränge, von Belaute ber Gloden und dem Schluffe ber Abendunterhaltungen gewiffer Magen ale eine ehrenwerthe Canblung in Schut at nommen wirb. In ber That fällt mir ber Bebante an bie Möglichkeit eines folden Borkommniffes im gebildeten Deutich land weit schwerer, als bem Frankfurter Journal ber Glaube an bie Restitution bes Teufels in Sachsen, benn ber letten scheint mir boch noch natürlicher, als bie Brebigt von bet fchwarzen Race in Beibelberg. Freilich hatte ich mir bei eint: gem Aufwande von Phantasie Dinge biefer Art leicht vorftellen und somit allen Schmera ber Ueberraschung ersparen fonnen, benn die weiße Race ist über die Magen aufrichtig und vores fcritten, fo daß man auf Alles gefaßt fein nuß. Stand bed unlängst in einer burch alle Beitrurgen laufenben Untändiams ber Schrift "Rohlerglaube und Biffenschaft" von Karl Bont gebruckt zu Giegen 1855, ber corbiale Paffus: "Die Frage über bie Natur ber Seele behandelt ber Berfaffer mit tiefein bringenbem Scharffinn und aller Entschiedenheit, welche mit bas Bewußtsein einer fichern wiffenschaftlichen Bafis und eine rudfichtslofe Liebe gur Wahrheit geben fonnen." Es wird alfo die Lehre des Karl Boat, welcher gegen den muthigen Sofrat Rubolf Bagner in Göttingen bas Dafein ber Menichenfeele

ils eines felbfiftanblaen Befens langnet und ben fraffeften Raterialismus vertheibigt, in vielgelefenen Beitblattern als Babrbeit bem beutiden Bolfe proclamirt. Aft bas gegrundet. onn raumt auf mit euern Bibeln und Liturgien, mit eurem Bott und eurem Teufel, mit eurer sittlichen Freiheit und Denbenwurde. Es gibt nach biefer Doctrin feinen Beift und eine brei Reiche ber Ratur, bas bat man in ben Reiten bes smarzen Glaubens und bes Ropfregimentes unwillenicaftlich efalelt; ein einziges Raturreich ohne Beift, obne Seele, obne ireithatiafeit bes Billens ift willenschaftlich mlaffia, biefes Hein ift real und aufer bemfelben nichts Wirklichfeienbes m inben. Darin regiert bie ewige Materie nach ben Beseten nmerer Nothwendigfeit. Da frabbelt Alles gleichberechtigt burche imanber, Menich und Thier, Blumenbuft und Navhthagestant. bornift und Aucheldmans. Wo eine Art boberen Bewuftfeins um Boricein tommt, bat es nur bas traurige Brivilegium. afterhafter und ruchlofer au fein, als bie tieferen Schichten bes elebten Stoffes. Aus biefem Grunde fehlten fürglich in einem reigemeindlichen Alnbb bei ber Abstimmung über bas Dafeln Bottes nur awolf Stimmen, fonft mare ber liebe Berrgott bei ver Ballotage burchgefallen. Das ift freilich eine fublime Bafis der Die nagelneue Wiffenichaft ber weißen Rage, nicht genug manbreifen, um bie Befellichaft grundlich zu verberben. Da but es noth, ben banterotten Opfern biefes Unglaubens gu ratuliren, baß fie aus ben Schlingen bes Glaubens, ber Engend und ber Gottesfurcht erloft worden finb.

Der schwarze Glaube ber Katholiken und aller Offens jarungsgläubigen bekommt durch diese Erscheinungen einen uns rwarteten Zusluß von Licht und Klarheit, die nur zu seinem Kortheile ausschlagen können. Und in der That seine Devise int's Leben ift von jeder der Spruch des heil. Paulus gewesens Freuet und allzeit!" im Bewußtsein der göttlichen Kraft und hälfe, welche uns durch den Erlöser Jesus Christus aufgegangen fie. Unser Glaube verdammt deshalb die gottlose sogenamte Raturvissenschaft, die, mit dem Evangelium und mit Christus im Widerspruche, ihren Ursprung nur im Stolze und in der Umvissenheit der Menschen hat, welche meinen, die Welt existire wer in so weit, als sie dieselbe begreifen, und daher das Dasein unsterdlicher Geister läugnen, weil sie dieselben nicht mit den Schwoen betaken können, Diese Ansicht haben wir nicht won

gestern und beute, sonbern von jeher, weil wir bas Evangellm als bimmlifche Mahrbeit über alle irbifche Biffenichaft feten welche lettere ihre Nechtheit nur burch aufrichtige Auftimmen au ben geoffenbarten Wahrheiten ber beiligen Religion beweifen Wenn und baber ein Correspondent bes Krantsunter Cournals por einiger Reit Unfolgerichtigfeit Schulb gab, well wir bie Berufung bes Bater Roh auf bie Naturwiffenschaften billigen, bie bes Journals auf ebendieselben für gottlos balten, fo ift ber Mann mit feiner Ginficht auf bem Bolgwege. Bute Rob beweift aus ben Ergebniffen ber Naturwiffenichaften bie Mahrheit ber Offenbarung, und zeigt sonnenklar, baf bie Ratur bem Schöpfer, aus bellen Sand fie bervorgegangen, nicht miberfprechen fann. Die Berufung bes gengunten Correfter benten auf die Naturwiffenschaften aber geschieht aum Amet bie driftliche Weltanschauung umzustoßen und bie bimmlifche Offenbarung zu vernichten: fie ftreitet gegen ben verfonlichen Beift in jeder Korm, weil fie nur bie Materie und ihre Gigen ichaften fennt: fie untergrabt in folder Beife nicht blok ale Religion, fonbern auch die Gesellschaft, welche obne Bott, plut fittliche Kreibeit nicht bestehen fann. Die weltliche Strafgefet gebung ift nach biefer gewaltigen Naturmiffenschaft nicht nut überfluffig, fonbern auch ungerecht, ba feine Schuld contrabit werben tann, wo die materielle Rothwendigkeit allein entichei: Bwischen ber Naturmiffenschaft bes Bater Rob und bet bes Correspondenten bes Frankfurter Journals ift also ein fo tiefgebenber Rif, bag man ohne alle logische Unrichtigfeit bie erstere als wissenschaftlich billigen, Die lettere als gottlos verwerfen fann. Das forbert bie Confequeng unferes Glaubens und unferer Grunbfage.

Es ist jedoch noch sehr die Frage, ob die Farbentheorie bieser Herren auf richtigen Erfahrungssähen berubt. Die trostlose Barbarei des Duells, der überhandnehmende Lebensüberdruß aus Schwermuth, Feigheit und Wahnsinn in allen dunkeln Schattirungen der Geistesschwäche und des gewohnheitlichen Lasters, alle grauenvollen Arten der Berzweislung an sich selbst aus verschuldeten Uebergriffen gegen Recht, Gesetz und Staatsordnung sind Früchte der materiellen Lebensauffassung und der Abläugnung einer überirdischen Welt, Ausstüffe jenes trostlosen Bustandes, in welchem Wistlicenus das gemeinsame Gebet für ein Unding erklärt und die Unterhaltung bei einem Glase Bier

jebem christlichen Gottesbienste vorzieht. Wir können barin teine Glanzparthien, keine Lebensheiterkeit, kein frohliches Blühen und Gedeihen der Menschenpstanze wahrnehmen. Wer sie malen will, kann nur das Grau der Sorge, das Blaßgelb des Reides, die Schwärze unheimlicher Gewissensbisse brauchen, um ein treffendes Gemälbe dieser Versunkenheit der Menschenmatur zu sinnbilden.

Den Schwarzaläubigen begegnet foldes Unglud nicht. Sie haben in tiefer Burzelung auf dem Boben ber Offenbarung Gottes von vornherein gegen biefen zweiten Sundenfall geftritz ten und bie beften Baffen gum Siege in ber Onabe bes abtt: lichen Erlofers gefunden. Ihre Stimmung ift heitere Ergebung in ben gottlichen Willen, ungetrübte Auversicht auf ben Aufam= menhang ber irbischen mit ber himmlischen Melt, die selige Swifheit einer ewigen Gerechtigkeit nach dem Tode, einer unprivilichen Fortbauer unserer vom Leibe abgelöften Seelen im Senuffe Gottes, welcher alle erschaffenen Wefen als feine Rinber an feinem Bergen sammelt. Ru biefem anabenreichen Gottefrieben findet ber Ameifel feinen Rutritt, wenigstens feine nunbfatliche Berberge barin; bie Traurigkeit wandelt fich in iteube beim Bebanten an ben Beiland, welcher bie Gunbe ab ben Tob vernichtet und uns bie Boffnung ber Auferstehung m ben Tobten begrundet bat; alles Leib biefer Belt ericbeint 8 beilige Schule, ben Menschengeist zu lautern und fur bie tonne bes ewigen Lebens zu befähigen. Go gewinnt im boben Lichte ber Offenbarung Alles feine rechte Stelle, eine mun: rfame Barmonie und Runbung alles Erschaffenen um ben dopfer und Erhalter ber Welt. Da fann bie moberne Berfenheit ber Gemuther nicht Blag greifen, ber Beltichmera t feinen Stachel verloren, Die politische Europamübigkeit be-Leicht ben Blaubigen nicht. Eben fo wenig haben bie ftaatben Brundlagen bie Unbotmäßigfeit entfesselter Titanenfrafte b Berftorungegelufte ju fürchten. Alle Emporer find juerft it fich felbft und bann erft mit ber Befellschaft gerfallen. Die epolution gegen bie Obrigfeit ift eigentlich nichts Anderes, als e aufgestachelte Unsicherheit bes gottentfrembeten rubelofen rrens. Davon zengen alle Blatter ber Beschichte. Die fogemnten Schwarzgläubigen fennen biefe bunkeln Regionen nicht, il fie im Frieden mit fich felbft, mit Gott und Denfchen ben. Schwarzfunftler von Saus aus werben freilich biefe Farbenheiterkeit, diese lichte Klarheit der Seele über alle indischen Berhältnisse, diesen himmel des guten Gewissens micht anerkennen wollen. Das liegt im Sehwinkel ihred Angel, welches an das Schwarze gewöhnt ift, das kannst aus den Drude ihres Herzens, den sie selbst gemacht haben, und übenst wieder sehen wie den Fleden ihrer Pupille. Anders können wir uns dieses Berhängniß der Schwarzmaleret bei den Taget schreiern nicht erklären. Weil ihnen das Licht, die Fröhlichkeit, das Glück fehlt, ist nach ihrer Theorie auch die Rachbarschift unglücklich.

Sie laftern bas Mittelalter als bie Reit bes Aberglaubens und ber Menfchenentmurbigung, weil fie nur buntle Bolle ftreifen feben, mo und bie Beichichte bie grofiten Beiftesthate bet Bolfer por bie Seele ftellt. Die Riefenblume eines eine gen Domes bes Mittelalters zeigt mehr Wahrheit und Dums nitat, mehr Runffinn und Gebanfenreichthum, mehr Seiterfelt und Lebensklarheit, als bie fammtlichen Bauten ber letten Rabthunderte, als alle Entbedungen ber norbbentichen Bhus fopbie, als alle mobernen Brabibanfereien von Sumanitit, Fortidritt und Aufflarung. Die Bolfelieber und Bolfelpide bie Runftgebräuche, ber Minnefang, bas rege Leben ber Kamille, bie innige Berichmelgung bes Staates mit ber Rirche liefen uns aus ber mittleren Reit ein Rernbild von Babrbeit. Ge fundheit und Raturlichfeit bes beutschen Bolfes, welches ba icharfften Begenfat bilbet zu unferem balb roben. balb verbik beten Beschlechte, bas an ber mobernen Sumanität erkrankt ift. Wir verweisen bier auf Professor Riehl's focial-politische Meth welche mit eben soviel Duth als Granblichfeit bunbert Beweit für einen liefern, bag unfer Bolf aus bem unnatürlichen Au ftanbe ber Berbilbung wieber gutudfebren nink auf bie natm gemaße Bafis mabrer Bolfsthumlichfeit, ohne welche bas Gid ber Rationen nicht gebeihen fann. Gin einziges Lieb Baltber von ber Bogelweibe bat nicht felten mehr Berth, als bie voll ftanbigfte Sammlung aller Beltichmergbichter in bentichen ger ben, ans feinem anderen Grunde, als weil ber mittelalterlicht Dichtet, im fußen Glauben an ben Erlofer Jeins Chrifft wurgelnb, bie Selbstanal ber gerriffenen Beifter bes neungebnitt Jahrhunderts ohne Glauben, ber Manner bes Saffes und bei Unfriedens nicht fannte. Das ift überhaupt nicht ber Eleinfte Schaben bes mobernen Unglaubens, bag bie ungladlichen Opfe

effelben allen Sinn für die Geschichte, alle Gerechtigkeit bes irtheils über fremde Zustände, alle Bescheidenheit bei der Kürdigung ihrer eigenen Verdienste verlieren. Wie im Orlando verlos ein Ritter des irischen Zauberschlosses an den Spiegels danden seines Zimmers immer mur sich selbst und seine Sünden rebität, so ergeht es auch den lichtfreundlichen Nomarchen der deuzeit: sie sehen ewig mur den schwarzen Grund ihres Herzens, wit dem einzigen Unterschiede, daß Ariosto's Held sich des unkeln Grundes seiner Sünden schämt, während die letzteren hre Schuld als Unrath an den Anderen sehen, bitter verfolgen, und nichts wissen wollen von Scham und Reue. Aus dieser Mindheit sließt der Sprudel ihrer Klagen und Beschwerden veren den schwarzen Glauben dristgläubiger Gemüther.

Unfere gelehrte Rachbarin Dibaskalia bat bavon in biefen Lagen wieder einen fchlagenden Beweis geliefert burch ben innlofen Auffat : "Belde Kolgen murbe bie von ben Bifcofen reforderte Rirchenfreiheit auf moralische und fociale Berbalts iffe baben ?" Dem anbachtigen Manne, welcher in bemielben anserid Mal Befaates im schlechteften Deutsch von ber Relt conflos in die Leferwelt schleubert, rathen wir, in Aufunft die manblichfte Rube bes bauslichen Beerbes in ber fasbionabelften Schlafmage friedfertig zu genießen; unfer Frankfurter Journal nat bann ben Bortheil, sich selbst burch bie Thorheit solcher wirdrien Ropfe nicht zu blamiren und ben gangen ehrmurbigen Biand au iconen, welchem biefer fromme Statthalter ber Infel Barataria ausnahmsweise angebort. Derfelbe meint in feiner Rindlichfeit, ben Ratholifen gehe nichts mehr ab, als bas Lefen ber lutherischen Bibel, das Sinnbild ber Bropaganda in Biement. Spanien und anderwärts. Sat boch erft vor wenigen Lagen bas Journal feinen gerechten Schauber barüber geaußert, baß ber Hofprediger Langbein in Dresben nach ber Bibel bas Dafein eines verfonlichen Teufels behauptet bat. Es ftebt bierin wicht allein: hundert andere Blattlein haben in gleichem Ton miaut und Entfeken geblasen über bie unerhörte Dresbener Restitutionsthat. Es ist somit flar wie ber Tag, baß die unnebeure Mehrzahl ber Meinungsgenoffen bes Journals und ieines anbachtigen Mitarbeiters an feinen perfonlichen Teufel planbt, und bas ungludliche Unternehmen ber Restitution beslelben eben fo beklagt, wie einst Reb öffentlich in ber Rammer m Darmftadt. Wozu also bie Bibel ? Ift eine Wahrheit beut-

licher, bestimmter, unummundener ausgesprochen worden all bie biblifche Lehre vom Dafein eines verfonlichen Tenfels? fot bas Dafein eines perfonlichen Gottes in biblifcber Auffalime eine bestimmtere Grundlage, als bie eines verfonlichen Tenfett? Und wenn man bas Dafein bes letteren aus ber Bibel binant: raisonirt und weaklagelt, in welchem Lichte erscheint Seint Chriffus, ber emfige Lehrer biefer Thatfache? Bas bleibt uns übrig, als mit biefem Glaubensfate bie Bottheit und Untria lichfeit bes Erlofers wegaumerfen? Go lange man bie Bild und ihre Kundamentalwahrheiten auf folde Beile misbandelt bat Niemand ein Recht, ben Katholiken einen Borwurf m machen, daß fle nach ihren avostolischen Traditionen von Bild und Gotteswort feine fo ichmabliche Bibelvernichtung bulben. Der anbachtige Berr beruft fich auf ben beiligen Beift all alleingültigen Erflarer ber Bibel, und biefem muffe man freier Rauf laffen. Den Lauf bat man allerbings gelaffen, ut fabrit docet, aber leiber nicht bem beiligen und unfehlbaren Gelt Bottes, sondern bem menschlich zersegenden bes Unglaubens und ber Superfritif, welcher bie Belufte bes eigenen ruchleien Bergens an bie Bibel ansett, und fie barin burch menschliche Des telei als unfehlbar beglaubigen will. Gabe es nicht nach ben un umftoklichen Borten ber heiligen Schrift einen verfonlichen Teufel. fo fonnten wir die ichanbliche Mighandlung ber Bibel faum erflaren. Sie ift unter feiner tavfern Leitung bas Buch at worben zur Beseitigung aller Bibel und alles Chriftenthums. Dazu gehört ohne Frage mehr, als menschliche Bosheit leiften tann. Dit bem verfonlichen Gott ift man eben fo wie mit bem perfonlichen Teufel fertig geworben. Die sittliche Freiheit hat in ber Vergötterung ber Materie ihre Rraft verloren, bie ewige Bergeltung eines gerechten Gottes ift eine Bfaffenerfir bung und bie Abtobtung ber Leibenschaft bas bumme Befchift finsterer Monche. Alle Diese Bhrasen ber antidriftlichen Lages geschichte find in biefigen Blattern und Brofchuren an uns feit Jahren vorübergezogen, man hat die Andersgläubigen als Uk tramontane, Manbarine, Brahmanenkafte und Jefuiten gebrand: markt. Wie foll hier nun auf einmal Recht und Schicklichkeit fein, ben Ratholiken bie Bibel im unkatholischen Sinne m empfehlen, welche man felbst langst als bogmatische Grundlage weggeworfen hat, ba bie Natur bie einzige Offenbarung Gottes fein foll? Melde Dienste foll die Bibel als Burgel alles drift

ichen Lebens noch leisten, nachdem man erst vor Aurzem bie ene protestantische Kirchenzeitung bloß deßhalb gelobt hat, weil e aus dem dogmatlschaftlichen Grunde hinaussteuert in die zenannte freie Forschung, bei welcher Gervinus, der den bisschen Standpunkt in allen Phasen bereits überwunden hat, reilich gut zu verwenden sein wird. Das einfache Schamgefühl ätte den andächtigen Herrn Mitarbeiter der Didaskalia abhalsm sollen, die Bibel unter solchen Umständen überstüssiger Weise ir uns Katholiken zu Markte zu bringen, die mit dem unsehlsaren Gottesworte längst versehen sind. Es sieht einem Abruche ähnlicher, als dem Aufbaue christlicher Rucht und Sitte.

Benn ber gottfelige Cheberr ferner einen bochft erbaulichen Schauber fühlt por bem Colibate tatholifcher Briefter, welcher ach feiner bauslichen Erfahrung ber natur wiberftrebt, und in menbreicher Entruftung mit feiner Chebalfte auf bie "unge enren Lafter und Berbrechen" binweift, welche aus biefer laturwibrigfeit entfteben, fo find wir nicht gefonnen, feinen ttlichen Gifer ju ftoren. Die Beschulbigung ber "schwerften lerbrechen," womit ber fatholische Rlerus Deutschlands in nem ber gelefensten Reitungsblatter obne Beweiß, ja obne Poglichkeit eines Beweises öffentlich belaftet wirb, gebort als emeine Berlaumbung und Chrenkrankung por bas Bolizeigericht. m wir nicht vorgreifen wollen. Gin Bedauern konnen wir boch bem gottesfürchtigen Manne nicht verhehlen, bag ibm i feiner Entruftung trot ber Maratage und Frühlingelüfte icht fo viel Berftand übrig geblieben ift, einzusehen, bag er d mit folden Beschulbigungen selbst in's Besicht fcblagt. ner Beit, wo viele beutsche Staaten, welche am fatholischen rieftercolibate blutwenig au leiben haben, mit ihren Cheichei: anasgeseten in Berameiffung und barüber mit ben Sitten bes ublifume im offenbaren Amiesvalte find, wo bie Statistit ber ben in gewissen Begenben Dinge zu Tage forbert, welche ne vollige Auflofung aller Banbe ber Sittlichfeit und ber dam conftatiren, und die gesinnungstuchtige Presse biese unmeuren Loderungen ber Befellichaft gegen jebe Scharfe ber lefetgeber in Schut nimmt; ju einer Beit, wo fast teine Affifen | Deutschland in Berhandlung treten, ohne bag fie über Gatten= ab Rinbermord zu richten haben, wo ber Batermord oft in ben raflichften Bestalten fein Saupt erhebt, und unliebe Rinder 28 erfter Che in Sabre langer Tobesqual hingemartert erscheinen;

m einer Reit, wo als kolliche Krüchte gagellofer Riefichesluft betrügeriiche Banterotte und ichnobe Kluchten nach Amerita m Lagesorbnung gehören, ba thut es freilich Roth, bas anbide tige Ange zu folleften und auf die Berbrechen ber tatbolifchan Briefter binauweisen, weil fie um ihres Amtes willen unverheirathet bleiben! Da ift es freilich naturgemäß, Die wilben Cha burch Unterftunung aus bem Almofenfond zu ermöglichen mit bas Lafter in's feinfte Beaber bes gefellichaftlichen Lebens enbemiich einfreffen ju laffen! Wenn unfer uneigennatiger Bei ner in ber That fur Die Sittlichfeit bes beutichen Bolles be gelftert ift, fo muß er querft bas Aergerniß binwegrammen, welches gehäuft por feiner Rafe liegt. Damit ift er pollfommen und bergestalt beschäftigt, baß ibm feine Reit mehr übrig bleibt, bie katholischen Briefter um bes Colibates willen zu verlame ben. Die Beiten, wo abgefallene Bfaffen bie Ehe um iden Breis als Universalmittel gegen Sunbe und Gebrechen annie fen, ift in Deutschland langft vorüber. Bir haben fest anden Mittel aur Restauration bes Leibes und ber Seele: Golbber ger'iche Rheumatismus:Retten, Revalenta arabica und Biede Meisch, welches nach ber Dibastalia geschlachtet wirb, um be Menichen zu verebeln. Borurtbeile zu entfernen und nach Rraften mit gur Berbefferung ber menichlichen Ruftanbe beim tragen." Un Colibat und Che benft feine Seele mehr.

Um luftigften jedoch merben bie Burgelbaume unferes But taners, wenn er auf bas Welb ber Geschichte tritt. Er beweit bier unaufborlich, daß bie Dlaufe fammtlich zu Brunde gingen, ungeachtet bie Ragen ju ihrer But bestellt waren, und baf bie Biriche bes Barte nicht mehr gebeiben fonnten, obgleich bal Sabr 1848 bie Bauern bewaffnete und allaemeine Freiheit fit Menichen und Bieb proclamirte. Go findet er es mert in Kranfreich! Wißt ibr, wober nach feiner Anficht in Franfreid bie Revolution gekommen ift, und bas Lafter, und bie Grav famfeit? Bon ber Rirchenfreiheit ber fatholischen Bischofe, fagt ber gute Mann! Er weiß leiber von frangofischen Buftanben gerade fo viel, als vom Colibat und von ber Bibel. Die Rirchenfreiheit ber frangofischen Bischöfe mar vor ber Revolution so aut als nicht vorhanden. Dank ben gallicanischen Freiheiten, bie man in Mittelbeutschland nicht hoch genug bewundern tam-Die Staatsgewalt batte burch bieselben alle Kirchenrechte, nament: lich die Ernennung ber Bischofe und höbern firchlichen Mirber trager, an fich geriffen, und die Nanfeniften mit ihrer benchles rifden Sittenftrenge, mit ihrer eigenfinnigen Sonbermeinung in Religionefachen, unterftukten, wie alle Diffibenten, auf alle mogliche Meise Die Knechtung bes Kirchenthums in ben Genben meltlicher Dachthaber. Die Abteien und Plaffer hatten bie Breiheit ber Borftanbswahl und Sausverwaltung burch ben Drud von oben ganglich verloren. Der Ronig betrachtete fie als Rronaut und verlieb fie an bie Invaliben feines Beeres, ieines Bofes und feiner Maitreffenwirthichaft, welche fammtlich bie größtmöglichen Bortheile aus bem Lirchenaute giehen molle ben und baburch alle Riofteruncht au Grunde richteten. Diefe Deifmirthichaft gegen bas einfache Recht und bie apoliolische Batung fraß bas Capital und bie Arbeitstrafte ber Bolts: und Domichulen auf, welche in allen driftlichen ganbern mit ber Rirche aufammenhingen, mabrend bie boberen Studienanbalten unter foniglichem Schute bem Unglauben und ber fale ichen Rritif ber Enchflopabiften preisgegeben murben, ohne bag man traend auf die Ginfprache ber fatholischen Rirche Rudfict genommen batte. Die Gorbonne und bie Barlamente wollten Manbensartifel machen, wie am Raiserstuble. Das war bie Pirchenfreiheit ber fatholifchen Bifcofe in Kranfreich por ber Repolution, weit eber ber Sacularifation ber wesentlichsten Eviscovalrechte burch bie volitische Gewalt gleichzugchten. Die wenigsten Geschichtschreiber, wenn auch untirchlich gefinnt, haben biefe fcreienden Difffande verfannt. Und es unterliegt nicht bem minbeften Ameifel, bag bie frangofifche Revolution wefent lich and baburch berbeigeführt und bedingt worden ift. Somit burfte Biricher in Freiburg Recht baben, wenn er fagt, bie Eirche konne nur bann ihre sittigende und verebelnbe Rraft met bie Menichen geltent machen, wenn fie fich nach ber Aben three Grifters in geiftlichen Dingen frei ju bewegen in ber Enge fei. Unferem gartfühligen Morgliften bleibt unter biefen Umftanben nichts Unberes übrig, als bie Scherben feines Milds papies beicheiben aufzulefen und in ben naturgemaßen Auftanb eines autwattirten Schlafrodes bes mittleren Deutschlands aus rådnetreten.

Dier follten wir eigentlich aus Ehrfurcht vor bem Ohnes jergen Stuhle bes verunglückten Meisters Abschied nehmen, weil bei und gegen jede Form der Thierqualerei mit scharfem Auge gefahnbet wird; aber noch eine Belehrung können wir dem wittigen Berrn nicht erfvaren. Es betrifft bie Stadt Rom. we Die gräfilichfte Sittenlofiateit berricht, weil bie Rirche und bet pherfte Bildof fich frei bewegen konnen. Go meint ber & prafentant bes beutiden Bolfsthums. Wir find Bochen und Monate lang unter biefem Romervolke gefessen, und baben a allen feinen Leiben und Freuden Theil genommen. Seine Be nuafamfeit, feine unverwuftliche aute Laune, Die fernhafte Ratto wuchfigfeit, Die icone Innigfeit bes Glaubens und ber Liebe au Chriftus, ber tieffittliche Aug familienhafter Trene und Anbanglichkeit an diesem Bolke haben uns stets erbaut und erfrischt. Die gemeinste Höderfrau von Traftepere bat mehr Sinn für Bahrheit, mehr Big im Bortrag, und mehr Befuhl für Maß und Beideibenbeit, als ein Dukend beuticher Zeitunge ichreiber, welche unferem gornigen Biellarmer auf ein Boot Mur eine Gesellichaftsichichte am Dasenrande bei romischen Bolfsthums babe ich nicht loben konnen, in welche pon Allerweltsgaften fremde Lafter und Bewohnheiten eine schmuggelt worden find, die bas Bolf in Daffe kaum bem Ramen nach fennt. Unfere Kabrifbevolferung, unfere Bronnt weinschmeder und Rartoffelbauern balten feinen Bergleich aus mit ber Gediegenheit biefer italienischen Naturmenschen. Daribe find mobl alle Berftanbigen einig, mag man bei Runftlern ober Bolitifern anfragen, welche nicht Luft baben, mit unferen Bubliciften bas Belächter ber Belt zu verbienen. Kreilid. feitdem die Bibel theilweise bas Sombol ber Emancipation von Glauben und Obrigfeit in Italien geworben ift, feitbem Banditen und Menchelmorber fich zu Volfsführern aufwarfen, kann auch bas römische Bolt im Ruckgange zur Robbeit erflet liche Kortschritte machen. Ich zweifle aber febr, ob bas grund: ehrliche italienische Bolt auf biesem Wege zu überwinden sein wird. Die Erhebung ber Nationalen ist an ber Rube und Unthatiafeit bes gemeinen Bolfes gescheitert, und in gleicher Art werben noch viele abnliche Berfuche an ber gefunden Rawr befielben zu Schanden werben. Bas foll man aber erft fagen, wenn unfer Correspondent ben schlechten Ruftand ber romischen Kinangen ber Rirchenfreiheit ber Bijchofe auf bie Rechnung Allerbinge find die romischen Kingnzzustande faum febr ermuthigend. Die Folgerung aber, die ber madere ben auf bas Berberbnig ber Rirchenfreiheit macht, wirb am Main, an ber Lahn, am Nedar und an ber Ringig wenig Beifall

finden. Roms Kinangen find in vieler Hinficht beffer, als bie bes naditen besten beutiden Rleinstaates, wo fein Bifchof regiert, wo teine Rirchenfreiheit unfinanghaft waltet, wo man aber fo viel bunderttaufend, ale ber Rirchenstaat Millionen Menichen gablt. Bir zum Beisviele gablen höbere Steuern als bie Romer, und als Durchgebilbeter muß unfer Begner miffen, baf bie Revolution, nicht bischöflichen Ursprunges, porzugsweise bie romischen Kinangen gerrüttet bat. Sie kommt von euch, ihr Anfechter ber tatholischen Sierarchie! Man muß endlich ein Bhilifter par excellence fein, wenn man bie Stadt Rom fur ben Sig ber ge meinsten Berbrechen erklart, bloß weil fein Oberfirchenrath ben Blidbifen auf bem Raden fist. Die Stadt gablt ungefahr breis mal so viel Menschen als Frankfurt, und Jeber, ber mit ben tomischen Berhaltnissen vertraut ift, weiß, daß baselbft in einem Jahre nicht soviel Einbrüche, Diebstähle, Schwindeleien, Lotter: buben: und Schelmenstucke vorfallen, als wir bei uns in ber Maienbluthe beutscher Sittlichkeit oft im Laufe eines Monates m beflagen haben. Das find allerdings ichlimme Musfichten für unseren Reformator!

Er maa felbst aufeben, wie er mit Ehren fur feine bobe Bilbung, für fein geniales Wiffen bavon kommt. Uns bangt por ber Belaftung mit bem Brabicate "fatholischer Berbummung" nicht unter ben gegenwärtigen Umftanben, wo es im entgegen: pefesten Lager an biefem Artikel fo grun fteht. Noch mehr! Das Krankfurter Journal bringt unter bem 30. Juni bes Jahres 855 bie Anklage, wahrscheinlich aus ber nämlichen Reber, baß ach bem "Confebere," einem Schweizerblatte, in Rom auf 100 weliche Rinder 243 unebeliche tommen. Wo Rahlen fprechen. eint ber brollige Mann, werben alle Lobeserhebungen auf Rom ierflüffia. Es ist in ber That erstaunlich, wie ehrlich und conevativ ber hochweise herr vorgeht. Er greift namlich im beremen Kauteuil zu Krankfurt am Main mit ganz unbefangener tiene nach bem Schweizerblatte "Confebere," welches politisch n Radicalismus ber Schweizerrevolution und Rechtsverhob: ma predigt, in firchlichen Dingen ben Ratholicismus verlaumt und ber schwarzgalligen Bibelpropaganba in Savopen und pscana bas Mort rebet. Es ichaumt in frangbiicher Sprace. Sonventifel: und Missionswesen ber Genfer Arommen ver: ichten, ftete voll roben Schimpfes über gegen bie katholifche rebe und ihren Ruchalt, ben Brimat bes heiligen Betrus in

ber Person bes römischen Papstes, ansgelernt in mühsenen Kunstgriffen und Aufreizungen zum Abfall vom alten Glauben in katholischen Ländern, besonders in Italien, wo die Borspip gelungen und Handreichungen von Geld und Bortheil die Hauptrolle svielen.

Diefes unverschamte Begblatt "Confebere" muß unferen confervativen Correspondenten die Beweise gegen Rom lie fern. Und fobald er ben Ramen "Rom" hort, benft er all verlorener Mann nicht an unferen geiftig-firchlichen Mittelbunttit Rom . welcher für uns Ratholifen allein Ginn und Bebeutme bat, fandern an den weltlichen Römerstaat, der uns von bent und Baar gar nichts angeht. Da fann er nicht gemig bie fcblechten romifchen Staatsauftanbe beschreiben und muß bar aus ben Schlug auf bie Unhaltbarfeit bes tatholifchen Gien bens gieben. Die Occupation ber Frangofen in Rom und Ge pitaspecchia, und ber Defterreicher in Ancong und Bologna er icheinen ihm als Sonnenfleden ber fatholifchen Rirche, weil ft pon Bajonetten geftigt merben muffen. Und beute fommen ibn ioaar bie Bebmutter und Saugammen Rom's gu Bulfe, un # beweisen, bag Rom als Ginheitspunft ber driftlichen Reit nicht tauge. Es ift rührend, wie ber eble Mann voll fittlicher Rib rung die römische Moral als unverdaute Brocken auf feiner Seele liegen bat. Das ift offenbar zu viel. Die galanten Abentheuer von Berlin und anderen beutschen Stabten wie Dir ner im Aleische tief fühlen und noch bie Tobsunden Ronis bam ift für einen conservativen Mann folden Belichters trot feiner Opferwilligfeit offenbar eine unerträgliche Seelenqual, beionber für einen Germanen, welcher bas ganze Bewicht ber Erbfunde, Diefes Grundperberbnik ber menschlichen Ratur, mit beuticher Umftandlichkeit empfinden und burchleiden muß. Und acient es ware Alles mahr, mas bas ichledite Schweigerblatt, jur polit tifchen Bublerei in Biemont und Sarbinien bestimmt, über Rom's Staatsvermaltung ichwätt, was tann aus biefem mit lichen Staatszustanbe ber Romer für ein Bufammenbang mit uns Ratholifen, für ein Rachtheil unferer beiligen Religion, fir eine Berantwortlichkeit ber fatbolischen Lirche bei fremben Ginben erwachsen ? Die romischen Finangen berühren und eben ie wenig ale bie von China, und bie Staatseinrichtungen bes state poptificio verpflichten une nicht mehr, ale bie Constitution ber Ronigin Pomare. Die fatholische Kirche bat nicht mit ben

reltlichen Staate Roms und mit Bebieten belfelben, fondern ebialich mit bem romifden Bischof in feiner geiftigen Gigen: haft als Rachfolger bes heiligen Betrus und Mittelbunkt ber on Chriftus gestifteten Rirde Gottes auf Erben an thun. Bare berhaupt ein Busammenhang amischen weltlicher und geiftlicher Recht fur uns maggebend, fo fonnten wir uns troften, bag tom trok feiner volltischen Schwächen noch immer fo aut verraltet ift, ale ber beite beutsche Rleinftaat, und traat Temanb derlangen banach, so wollen wir bei guter Belegenheit mit imiger Ausführlichfeit barüber Untwort geben. An Stoff huben nd bruben feblt es nicht. Es mag also Rom weltlich noch fo br bedrängt fein von revolutionaren Miffetbatern und Menrelandrbern, in beren Tone unfer Correspondent über Rom pricht. ben Brimat bes beiligen Betrus berührt bas nicht im zindeften. Die Sobenftaufen. Laifer Rarl ber Kunfte, Navoleon nd Andere baben die weltliche Madit bes Bapftes anaefeindet. beient und theilweise unterjocht; aber ber Brimat bes Bapftes ver: or baburch feine apostolische Wacht und Berechtigung nicht. Ru kernfalem, zu Antiochia, zu Rom, zu Avignon und Fontaines leau, ohne Land und mit Land, frei ober gebunden, blieb die eiftige Macht ber Bapfte als oberfter Sirten ber Lirche überall nb in jeder Lage die namliche, heute fo neu wie vor achtzehnundert Jahren, und gerabe beshalb in ihrer geiftlichen Birtrmfeit um fo ehrwurdiger, je wehrlofer und gefährbeter fie in neltlicher Begiehung von jeher gewefen ift. Unfere Loofung ift icht ber Rirchenftaat, fonbern ber Bapft, ber Statthalter Chrifti uf Erben. Das ift unfer Blaube!

Wenn der Correspondent ferner folgert, daß unser katholischer Plaube mit dem papstlichen Primate, ohne den keine katholische kirche möglich ist, auf schlechten Grundlagen beruhe, weil die eherichen Geburten in Rom zu den unehelichen im nachtheligen Berhältnisse stehen, so ist das noch sonderdarer. Zunächt ist der Conseberé" als schmähliches Partheiblatt keine Quelle, woraus bekiche Leute ihre statissischen Notizen über Rom schöpfen. Und seicht die Angaben wären richtig, fühlt ihr nicht, daß sie gegen uch selbst gerichtet sind? Wer macht sich in Rom der Zuchtsosigseit vorzugsweise schuldig? Sind es nicht die liederlichen bleven eurer Kunstichulen, die Rom überschwemmen, und alle die remden anmaßenden Leute, die sich dort Alles erlauben ? Ich pen einmal erstaunt über den Schmut dieser Regionen. Den

Romern fann man baraus feinen Borwurf machen. Die ewige Stadt ift ber Sammelplat von Reisenben aus allen Rationen, und wie menig biefelben beitragen zur Aufrechthaltung ber fitt: lichen Ordnung, lehrt ber nachste beste Augenschein. Das romifche Rolf ift ber Mehrzahl nach arbeitsam, ausbauernb in aller Roth und sittlicher als fo manche Landbevölferung in beutschen Ganen. Das in Rom faul ift, fällt zu zwei Dritttheilen gang ber Ginwanberung und Mifere gur Laft, welche aus fremben Landen eines Schleppt und auf Roften ber guten Sitte Jahr ein Jahr aus um verschamt getrieben wird. Wir haben endlich Grund anzunehmen baf ber Correspondent bes Frankfurter Journals Die fittlichen und ehelichen Ruftande in Deutschland und anderen germanischen Rieber laffungen gefliffentlich ignorirt hat. Gie fonnten felbit bie ichlimm ften Ericbeinungen in italianischen Stabten burch Bergleich mit ber ericbeinen laffen. Wir erinnern ungern an biefe Munben unferes Bolfes. Leute von auter Lebensart empfinden es übel. bak folde Bergleiche angestellt werben muffen, um bie freche Anflage fatholifcher Buftanbe abzuweisen. Namentlich follte bet fragliche Correspondent einmal aufhören, über fatholifches Be fen finnlos in bie Belt zu laftern. Er hat fein Berftanbuif beffelben, und wer Rom aus bem "Confebere" ftubirt, muß fic ale beutider Ofensiker bemuthig beideiben, von bem nicht u reben, mas er nie eingesehen und gelernt bat. Fanatismus allein ift unvermogenb, ben Mangel an Berftanb und Erfahrung zu erfeten. Wir empfehlen bem Berrn Correspondenten gur Beschwichtigung seines tugenbhaften Schaubert über bie romifchen Grauel gemiffe Beichichten von Dr. Ebuath Behfe, die bei une nicht verboten find, wie in ben Dufterftau: ten. Wir legen auf bieselben wenig Bewicht; im Gegentheil wit verabschenen biese aufregende Tenbeng. Um so bester ift es, baß fie wenigstens bagu bienen, alle Luft zu Bergleichungen nie berguschlagen und bemuthig sein eigen Saus rein zu balten.

Daran benkt man aber in unseren Zuständen so wenig, daß im Laufe deutscher Angelegenheiten die eine Thorheit die ander schlägt. Viele deutsche Zeitungen schleubern fast jede Bocke gegen uns Katholiken den Borwurf, daß wir durch unsere Andänglichkeit an den Einheitspunkt in Rom einem auswärtigen Machthaber dienen und dadurch der Untreue gegen hiefige Regierungen verfallen seien. Wir wollen diese Anklage, die lammefromm auftritt, aber die Schneidezichne hirtlicher Uneigennübigkeit

nicht verbergen kann, naher in's Nuge kassen, nicht auf bogs matischem Boben; benn was würde das gegen unsere Gegner beweisen, welche das Recht katholischer Ueberzeugungen und Brundsäte nicht anerkennen, und die Besugniß für sich anstrechen, uns nach ihrer protestantischen Auffassung das Waß des Glaubens vorzuschreiben. Der gesunde Wenschenverstand reicht vollkommen aus, die Absurdität der Anklage für Mensichen aus allen Confessionen in natürlicher Entwickelung klar machen.

Der Bapft ift allerbings weltlicher Kurft fur bie vier Dillionen Ginwohner bes Rirdenstaates, welche von ibm als Regenten burgerliche Befeke erhalten, in biefer Gigenschaft unmaßzehlich fur und, ba wir unfere eigene burgerliche Regierung befiten. Die alle unfere weltlichen Angelegenheiten bestens beorat. Der Berordnungen und Gefeke, ber Ginrichtungen und bertommen find auch fo viele und ausreichenbe fur unfer wellichaftliches Dafein, daß die Civilgesete bes Rirchen: taates für uns gang überfluffig finb. Der Dachthaber bes veltlichen Regiments im Rirchenstaate fteht uns in Frankfurt ogar ferner als Naffau, mit bem wir als Bisthumsangeborige ufammenhangen, ferner als Rurheffen, bas uns bie ichmale Spike feines Belikthums por's Bodenbeimer Thor tief in unfere Leiben und Freuden bereingeschoben bat, ferner als Baierisch Franken, bas im Besike ber Mainquellen uns blok burch bie Berfagung feines Bolges jur Bergweiffung bringen konnte, ferner als Beffen-Darmftabt, welches burch fein junges Bankinftitut eine fo überschwengliche Wallung in's gutmuthige Blut ber Frankfurter gebracht bat. Unfer fleines Stadtwefen ift von taufenberlei Kaben nachbarlichen Ginfluffes bergestalt umsponnen und mafferbicht geworben, bag uns ber ferne Stachel weltlicher Regierungeluft in Rom gang ungefährlich ift.

Der Wahnsinn freilich, in welchem die deutsche Gründlichkeit sone alle Beweise überall römische Einflüsse in unsere bürgerlichen Gesetze und Einrichtungen erblickt, hat weder so viel Berziand noch so viele Zeit, die allernächste Nachbarschaft aufzusiassen. Er verdiente sogar einiges Mitleid, wie jedes andere Siechthum schwächlicher Menschennaturen, wenn er fanatisch väre als Sprudel aus der Tiefe des Herzens. So ist dieser Bede Weber, Cartons 16. Wahnstein aber bloß ein versielter. Kein Mensch fürchtet ben weltlichen Einstuß bes Machthabers in Rom. Man schreit bloß, wie ber lügenhafte Knabe in ber Fabel: "Der Wolf kommt!" um die Amwohner aufzuregen zum confossionellen Hasse und bie Undulbsamkeit gegen die Katholiken zu maskiren. Hat boch noch unlängst einer dieser Lärmschläger voll Andacht und Gottessucht, wie sich das bei unseren Gegnern von selbst versieht, nachgewiesen, daß Rom um so weniger seine Wacht auf Dentschland auszudehnen suchen solle, da es ja nicht im Stande sei, seine eigenen Staaten zu schügen. Dabei vergaß er freilich, daß er und seine demokratischen Freunde die Herrichaar liefern, um die Unruben in Italien zu verewigen, daß Mazzini, Garibaldi, Kossuth und Genossen, welche den Kirchenstaat befeinden, ihre größte Verklärung in süddeutschen Journalen erlebt haben, wenn man sich die Rühe nimmt, ein paar Jahre zurückzublättern.

Alfo Kurcht vor ber Dacht bes Bapftes über unfer Staats wefen ift es erflarter Daften nicht, mas bie Beifter ber Sourne: liften veranlagt, und ben Borwurf ber Felonie au machen, meil wir im Barfte bie oberfte Grike ber tatholifden Rirde auf Erben anerkennen, fontern einzig ber geiftliche Ginfluß bes bochften Bifchofe, ber von Rom aus bie katholische Kirche regiert, nicht als conventioneller Vorstand auf menschlicher Grundlage, sonbem als Nachfolger bes Apostels Petrus nach gottlicher Ginfekung und Bollmacht. In biefer Gigenschaft ift fein geiftlicher Ginfluk nach ben fatholischen Dogmen icharf begrangt, aller geitlichen Willfür entzogen und in jedem einzelnen Regierungsact unab änderlich fest und flar vor Aller Augen. Er kann feinen an beren Grund legen, als ber ichon burch apostolische Anordnung gelegt ift; er führt feine neuen Glaubenslehren ein, welche mit ben alten avostolischen im Witerspruche steben: er banblabt nur in ber fatholischen Kirche bas lebenbige Evangelium, welchet im unveranderlichen Glanze burch alle Zeiten und Bolfer ge ichritten ift und mit unwidersteblicher Kraft besteben wird bis an's Ende ber Beiten. Diefer geiftliche Ginfluß umfaßt alfo nur bas Bebiet bes Beiftes, und ichlingt bas Band ber Ginbeit in Lehre, Gitte und Bucht um alle gläubige Geelen auf bem weiten Erbfreis, ohne neue ftaatsgefahrliche Gabe als Gahrungestoff in bie Welt ju schleubern, wie es bie Revolution

zu allen Zeiten auf geistlichem und weltlichem Gebiete gesthan hat, um die Bolfer zu entzweien und durch Zwietracht aufzureiben.

Diefe geiftige Dacht ift ibrer innersten Natur nach conferpativ, ber einzige Gegenfat ber Repolution, ben feine Robbeit ber Beit, feine Intrique ber Politif, feine Scharfe bes Schwertes je besiegen fann, weil er auf gottlicher Unterlage rubt und burch bie Praft bes beiligen Beiftes thatig ift. Die zeitlichen Intereffen ber Bolfer, welche bem Ruge biefer Dacht folgen, tonnen von biefen ungerftorlichen Bedanten ber Ginbeit und Stetiafeit in ber fatholischen Rirche erft ihre Beibe und Reffiafeit erhalten, welche in ben trubften Stunden ber Beichichte allein unbeftechlich find. Ale am Anfange biefes Jahrhunderts Bolfer und Ronige in feiger Demuth por bem Belteroberer mit fouveraner Billfur über Staat und Rirche fich fchmiegten, als bie beutiden Literaten, welche jeht mit mohlfeilen Phrasen Rrangofenfreffer find, mit bem alten Dichterfürsten von Beimar an ber Spike ben flegreichen Ablern von ber Seine cunifc ichmeichelten, bat ein einziger Dann, mit Retten belaben, mit Prohungen beimgefucht, von allem Trofte biefer Welt abge Beert, feine Knice nicht gebeugt. Und biefer Mann mar ein alter Briefter, ein fatholischer Mond, von Ratur welch und ichuchtern, aber ale Trager ber katholifchen Ginheit und Stetigfeit fest und unerbittlich wie ber Relfen, auf ben bie Rirde Bottes gebaut ift.

Bei bieser festen Ueberzeugung macht sich ber Schreiber bieser Beilen keine Illusionen, er weiß recht gut die Gegner zu würdigen, welche ihm hier gegenüber stehen, ist aber auch kelneswegs verlegen, auf ihre Einwürse Antwort zu geben. Diese Herren triesen meistens bergestalt von den Glossen radicaler Literatur, daß sie dem Meergreis Proteus gleichen, wenn er aus ben Fluthen auftaucht und die Seekälber in die Sonne treibt. Sie sind von aller Geschichte gänzlich abgeschnitten, weil die Doctrin ihres Lebens, revolutionar von Haus aus, der That, dem Gesehe und dem Rechte ausweicht, wie Isegrimm dem Jagdesener im Hochwald. Doch treibt sie ein unauslöschliches Jucken in Haut und Gebein, die Geschichte zu eitiren, welche nicht so willig ist, wie der Geist im "Faust." Sie sagen: "Wenn die

papftliche Macht eine abgeschlossene und gestige ift, welche ben weltlichen Regierungsinteressen nicht nachtheilig werden kann, welchen Sinn hat das Mittelalter mit der Uebermacht des vimischen Bontifer, an welcher die heldenhaften Hohenstausen ibre deutsche Kraft gebrochen haben? Sehen wir die Papste nicht allenthalben im weltlichen Gebiete zum Nachtheile unbeschränkter Fürstengewalt auftreten und den Bölfern Borschriften ertheilen? Hat Nom nicht, als höchster Schiedsrichter anerkannt, weltliche Angelegenheiten zur Entscheidung gebracht?"

Angenommen, daß die vorgebrachten Beschuldigungen in ihrem gangen Umfange mahr feien, fo weiß boch jeber vernünftige Menich, welcher bie Geschichte nur einiger Magen fennt, baf bier ohne alle Bemiffenhaftigfeit bie Erfahrungen ber Beschichte angerufen werben. Es gab ein heiliges romifches Reich. bas feinen Ramen nicht umfonft bekommen bat. Gin großer Barft hat es in's Leben gerufen, indem er in der Beterkfirche au Rom bem aroßen Rarl ber franklichen Mation die Kaiserkrone auf bas Daupt fette. Der Pauft hatte in bemfelben unbestreitbare Rechte und Bflichten als erfter Trager ber heiligen romifchen Raiferibee. welche ber bamals mächtigste Monarch in Gurova anerkannte als nothwendige Grundlage eines driftlichen Staatenvereines. ber unbandigen Robbeit bes Reitalters gegenüber, welcher bie Rirche allein ehrwürdig und ungntaftbar erschien. Bavft und Raifer waren wei erganiente Ractoren bes Raiferreiches, bas bie moberne Scheibung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt noch nicht so scharf ausgeprägt hatte, wie bas Fieber bie Abern und Musteln am Leibe bes Schwindfüchtigen. Das beilige romische Reich war ein gesunder Organismus, bestimmt burch bie Nationen zu wachsen als thatfächliches Evangelium mit ber Rraft bes firdlich : politischen Lebens.

Wenn also ber Papst in bieser Stellung auch ben weltlichen Angelegenheiten seine Aufmerksamkeit zuwandte, so that er bies mit ber vollsten Berechtigung, welche nicht aus dem Primate floß, der jest nach dem Untergange des römischen Reiches für uns Katholiken allein maßgebend ist, sondern aus den verfassungsmäßigen Rechten des Raiserreiches, dessen wesentlicher Bestandtheil er selber war. Der Papst und der Kaiser standen auf einer Linie als demüthige, gesehmäßig verbundene Diener des

driftlichen Princips, das im Kaiserreiche mit der Macht einer unermeßlichen weltbeherrschenden Idee zum lebendigen Ausbruck gekommen war. Die großen Papste der mittleren Zeit, welche mit geringer Ausnahme die Tiara trugen, waren nicht Schuld daran, daß Karl der Große keine ebenbürtige Nachfolger hatte, daß die barbarischen Brausestoffe als Bodensat der Bölkerwans derung bei der Schwäche der nachfolgenden Kaiser die Civilisation der Völker verschlangen. Man muß es ihnen Dank wiffen, daß sie Geist und Muth genug behielten, die kaiserliche Unmacht werseben.

Sie haben mit ihrer geistigen Uebermacht als bewegenbes Brincip Die Sargienen von den Aprenden gurudaemorfen. Sie baben auf die Burg Rion die Fahne bes Abendlandes gepflanzt und dem Ronige von Berufalem die beneibenswerthe Dornen: trone auf bas Saupt gesett. Sie haben bie Tartarenschmarme von ben Ufern ber Weichfel gurudgeworfen und verhindert, bak Europa feine mongolische Steppe geworben ift. Sie haben bie flaffische Literatur ber Griechen unter ben fturgenben Trummern Ronftantinopels nach Italien geholt und bie geräuschvolle Macht bes beutschen Kauftrechtes mit bem Strablenmeer füblicher Bilbung erhellt. Sie haben ben triumphirenden Balbmond zu Le: panto und niehr als einmal an ben Wogen ber Donau im Siegesfluge gur Entdriftlichung ber abenblanbifden Bolfer gehemmt. Das find Berbienfte, welche alle Belt anerkennt, welche Manner aus allen Confessionen bewundern, an benen bie Sobenftaufen mit ihrem Blane, ben Bauft aus feinen wohlbegrundeten Gin-Auffen im romifchen Reiche zu verbrangen, gescheitert find, burch ben Untergang ihres hauses Stoff beutscher Tragobien, weil ungefättigt von ihrem befchiebenen Dachtantheil am beiligen romifden Reiche von Gottes Onaben.

Moch minder kann es auf die Rechnung der Bäpste geschrieben werden, daß dieses christliche Großreich durch die Reformation ein kleindeutsches in machtloser Zersplitterung und Kleinkaaterei geworden ist, daß die Erbmacht des deutschen Ordens, von der katholischen Kirche gegründet, ihm den Todesstoß gegeben, daß die laute Grida vom Jahre 1806 bloß die Krone "untadliger Germanen" ohne Macht und Bedeutung unter französsischen Grabgesängen beigesetzt hat, nachdem die Kraft zu Münster und Osnabrnd zwei Jahrhunderte früher schmachvoll unter gegangen war. Es ist eine Selbstanklage, in unseren Tagen vom weltlichen Einflusse des Papstes zu reden, nachdem die Besis desselben im römischen Reiche deutscher Nation durch den Fluch unserer Berrissenheit und Sonderlust zertrümmert liegt. Aber die Macht und der Einflus des apostolischen Primates auf den Katholicismus der Welt ist geblieben, weil sie als geistiges Kirchengut von der Faust nicht zerrieben, von der Schmeichelei nicht verstücktigt werden können, reich genug, um alles weit lichen Einflusses entbehren zu können. Wie der Papst als Wittler zwischen der Welt und Christus an der Weiege der ältesten Opnastengeschlechter in Europa gesessen, so hat er von jeher das göttliche Princip der Obrigseit auf Erden versochten und badurch mit heiliger Unpartheilichkeit Katholiken und Protestanten gleichmäßig, wenn auch danklos, gedient.

Freilich fehlt es hier nicht an lautem Geschrei ber Einreba. Stahl ruft es an der Spree und alle deutsche Basser und Wässerlein plätschern es entenhaft nach: "Gerade die romanischen Staaten, die unter dem vielgepriesenen Primate des Papsstes nach katholischen Grundsägen leben, haben die Revolution gemacht!" Wirklich? Wer hat denn in Frankreich die Revolution gemacht? Die Angesteckten aus dem nordamerikanischen Freiheitskriege mit dem unkatholischen Principe der Bolissonveränität, die ungläubigen Philosophen, welche das Christonthum insam genannt, die Jacobiner, welche eine Bublerin als Vernunft auf den Trümmern der katholischen Altäre verehrt, ruinirte Lüstinge und Hazardspieler, südischen Kanquiers und getaufte Taschenspieler, Journalisten und Pamphletisten, wie ihr seid. Bom Katholicismus war bei ihnen nichts zu sinden, als das Kirchengut, das ihre Zeche bezahlen mußte.

Wer machte benn in Spanien die Revolution ? John Bull und rule Britannia mit seinen Weinjuden und Baumwollspewlanten, mit seinen constitutionellen Partheigängern und Inhebern von Cortesbons, mit ehrgeizigen Ueberbleibseln napolemischer Heurschlaaren und andalusischer Käuberbanden. Bom Katholicismus haben wir bei ihnen nichts gefunden, als bas Klostergebäude, in welchem ihre Wolle gesponnen und ihr Beingeisft gebrannt wird, als den katholischen Meßkelch, aus dem

ie nach glücklichen Börsenmanövern ihren Freundinnen, wie einst u Babylon, die Gesundheit trinken, als die gothische Kapelle n ihrem jungen Park, die in einen Tanzsaal verwandelt woren ist. Sie mussen mit euch bekannter sein, als mit uns.

Und wer macht gegenwärtig die Revolution in Italien? sarbonari und Freimaurer mit dem geschliffenen Mordstahl in's atbolische Herz, Feinde des Banstes und Bagabunden aus allen Bindrosen zur Verführung der Jugend, evangelische Munitions: arren, statt des theuern Brodes mit Londoner Bibeln bepack, ord Minto und seine Zugschwalben mit dem englischen Hanselstraftat in spe, spärlich abgefallene Pfaffen und verbannte dochverräther. Die katholische Kirche kennt sie nicht; ihre Herzergen, ihre Reisegelder, ihre Glaubenslehren sind auf unserer Seite nicht gesucht. Bürdet also dem Papste und der katholischen Kirche die Revolution nicht auf, die eure Freunde und zeltgenossen gegen den Papst und gegen die Kirche gemacht aben!

Unter biefen Umftanben fonnen nur beutsche Sournalisten on gestern obne Sinn für ben Gang ber Beltgeschichte, ohne Billen für Wahrheit und Recht bie geiftliche Macht bes Bavles über bie Ratholifen bes Erbfreifes als eine frembe bar: lellen und laftern. Ihre Absicht allein trifft bie Datel bes irembenthums, indem fie fich ohne alle Berechtigung an bie Stelle ber Beschichte fegen und bas eingeburgerte Grundrecht er fatholifden Kirche entwurzeln wollen. Sie gehen babei achts entich, bas beißt junghegelisch zu Werte, um mit Allem grund: ich aufguräumen, mas ben Stempel bes Beiftes tragt. Bereits aben die vielgerühmten "Thierstudien" des Karl Bogt die robe Raterie ohne Beift, Willen und Liebe allein für beimathberech: igt auf Erben erklart. Der Beift, Die Willensfreiheit, Die Unterblichkeit ber Seele, bie ewige Bergeltung vor bem Berichte Bottes find als Fremde ohne beutsche Pagkarte und gangbare Scheibemunge über bie Grangen gurudaewiesen worben, wie verprenate Rigeuner. Das Evangelium bat man als eingeschmug: jelte Baare bem Ragarener aus Palaftina in ein Ranglein auf en Ruden gepadt und ihm zum Abschied über bie Landesmarlen hinaus vierzig Beigelhiebe burch bie Doctoren ber beutschen Theologie und Philosophie ertheilt, jur gerechten Strafe, bag

er es gewaat babe, feinen fremben Einfluß auf Deutschland aus: aubehnen und bie Bergen ber Unterthanen einem auswärtigen Kurften zu unterwerfen. Die Dibastalia zu Krantfurt am Dain bat am 2. Marg 1854 burch ibren Bremier : Rritifus von Difenbach ben Weltschöpfer als verfonlichen Gott, welcher bas all aus Dichte erschaffen und es burch feine Allmacht erhalt und regiert, mit ruffischer Grazie Die Baffe auftellen laffen aum Aufbruch in's land "ber mußigen Götter" und an bie leergewor: bene Stelle "bie gottliche Schopfung von Ewigfeit zu Ewigfeit" bas beißt mit iconen Morten ben robesten Materialismus um Trofte bes beutschen Volfes eingesett. Somit ift bas Fremben thum aus Deutschland grundlich ausgefegt, Die Materie allein bat Recht, Das Lafter feine volle Sicherheit por fremben Gin: Barum foll fich ber Bapft beklagen, wenn fein geifti: ger Ginfluß auf die Ratholifen bas nämliche Schicffal bat? Er fann fich ja einem bochft ehrwürdigen Buge von Berbannten anschließen, ber fich noch beffer ausnimmt, als bie glangente Chriftengruppe in Raulbache Jerufalem.

Und seine Ankläger und Demuncianten können immerhin in ihrem beutschen Bauernkriege gegen den Geist und seine Schöpfungen fortfahren. Sie haben ja Geschmeibigkeit genug, das Widersprechendste zu verdauen. Die Franzosen liefern den Abschaum ihrer Literatur, den Schmut ihrer socialen Romane, die unnatürlichen Würzen der Unzucht und Geschmacklosigkeit in alle deutschen Leihbibliotheken, Klubbs und Lesezirkel. Diese fremden Einstüffe kann das zarte Herz nationaler Eisenfresser vertragen, sie sind der unentbehrliche haut gout unserer fashionablen Gesellschaften, die französische Sprache dominirt und man kann in einem Alter von achtzehn Jahren oft nicht einmal auf deutschen orthographisch richtigen Brief schreiben.

Was die Liederlichfeit der fremden Literatur und Sprace nicht verdorben hat, ruinirt die Mode aus Paris, die Kücke aus Paris, der Luxus aus Paris. Da ist es freilich Zeit, in den Ländern des ehemaligen Rheinbundes unter französischem Protectorate gegen den Einfluß des Papstes auf die Gemüther der Katholiken in die Kriegstrompete zu stoßen! Einmal, ich glaube im Jahre 1803, sind wir schon durch fremde Einflusse von Westen, unter der lauten Wishilligung des römischen Paps

stes, bankerott geworden, das zweite Mal es zu werden, ist auf solchem Wege die beste Anssicht vorhanden. Wenn euch der fremde Einsuß gar zu sehr das Herz beengt, warum kauft ihr denn so viele fremde Papiere, warum baut ihr eine Borse, warum last ihr euch so tief in die Schwankungen des Gelds marktes ein? Tausende von Familien zittern für ihr Spargut, viele sind schon bettelarm geworden durch diesen fremden Einsstuß, der keinen höhern Sinn aufkommen läßt und den Stocksiobbers allein zu Gute kommt.

Bir werben burch folche Betrachtungen immer wieber auf ben alten Sat jurudtommen muffen : "Der fatholische Beift lant fich nicht ausweisen, bas Bewiffen ber fatholischen Rolfer laßt fich nicht willfürlich nach ber Refibengubr ftellen, bie fatholifche Rirche lagt fich nicht burch Beneb'armen regieren, baburch wird fie als Martyrerin nur um fo unfterblicher ? Ras ift überhaupt im fudbeutichen Rirchenftreite frember Ginflug ? Es lohnt fich ber Dube, barüber flar zu werben. Etwa bie Anstellung ber Afarrer burch bie Bischofe, Die wir Beisviels: balber anführen wollen. Bas ift benn bei biefem Acte euer ? Die Briefterweihe? Diese fann nur von ben Bischöfen ausge= ben. Die Aurisdiction jur Losung von Schuld und Sunde? Diefe tann nur ber Bifchof ertheilen, und ohne biefelbe ift bie fatholifche Seelforge unmöglich. Die Ginfunfte ? Sie find geftiftet zum ausschließlichen Zwecke ber Seelsvrge unter bem Siegel eurer Boreltern und Erblaffer. Ihr tragt hochstens bie angestammte Bflicht, ju forgen, bag fie ben Inhabern bes geift: lichen Amtes richtig und unverfurzt zukommen. Bas ift benn also frember Ginfluß bei biefer Sache ? Die Bratension ju maden, was ihr nicht machen konnt, ju verleihen, was langft ichon perlieben, alfo feinesfalls euer ift. Niemand fann ben Erben für bie Erbichaft ernennen, er muß in biefem Falle als Priefter vom Bischofe bie Bollmacht haben. Das ist ber einzige Titel auf bie Ginfunfte ber Pfarrei, wo nicht im Stiftungsbriefe ein von ber Rirche anerkanntes Batronat festgestellt ift. Go fann man bei allen anderen Forderungen ber Bischöfe nachweisen, baß nur geiftige Bezüge und Rechte barin ausgesprochen find, welche bas weltliche Sobeitsrecht gar nicht berühren und gang außer bem Bereiche ber weltlichen Macht liegen. Frembes ift babei

nichts, als mas man ben Bijdofen gegen bie Ginrichtungen ber rechtlich begrundeten fatholischen Rirche in Deutschland aufbrin: gen will. Seib wenigstens aufrichtig, bullt eure Abneigma gegen uns nicht in icheinheilige Bhrafen, Die fur und feinen Werth haben. Gure Erflarung, bag im Rirchenftreite unfer Blaube und unfere Religionsubung ganz und gar ungefahrtet fei, ift eine febr überfluffige. Guch feblt bazu bie Renntnik, bat Recht und ber Bille. Für Brotestanten fann fie maggebenb fein: wir haben unfere eigene katholische Anctorität im avofte lifden Episcopate, ber für folche Fragen allein berechtigt ift. Saat nicht, Die conftitutionellen Rammern batten burch ibr Botum gegen und im In = und Auslande "großen Ginbrud" ge macht. Fir die Welt bat bas überhaupt feinen vernunftigen Sinn, und mir miffen, mornber bie Rammern zu enticheiben baben. Ra wir wiffen noch mehr und wollen ener Gebachtnif nicht beschämen burch bie Entwidelung frember Ginfluffe, Die ibt beffer tennen mußt, als wir. Riebet merft ben Balten auf eurem eigenen Ange, mit bem Splitter in unferem wirb ber beilige Bater in Rom ichon fertig werben. Dem gilt in Reli gione : und Rirchenfachen unfere Anbanglichfeit, unfer Bertrauen, unfere Trene, unfere inniac Liebe!

Nicht viel vernünftiger flingen bie bakatbmenben Bormuffe gegen uns, weil wir angeblich ben Protestantismus fur eine "Irrlehre" halten. Bir find weder blind noch tanb, wie man mrichtig vorausfest. Erwägen wir mit Augen, Die feben, mit Ohren, die horen, die Ericheinungen des Tages, jo führen ge rabe biefe Martifchreier, welche uns ben genannten Bormurf mo den, gegen ben Ratholicismus eine Sprache, welche Alles übertrifft, was bisher unter gebilbeten Wenfchen von confessioneller Lafterung vorgekommen ift. Den Bauft beigen fie Dalai-Lame, Die Katholiken nicht blog Bapiften, sonbern eine Barthei bes Auslandes, wie Fanatiter in England bie Irlander bezeichnen, unfere beilige Religion Gogenbienft, unfere Meffe Abgotterei, unfern Gottesbienft außere Bertheiligfeit und fo weiter. 36 frage alle ehrlichen Ratholiten und Protestanten: Saben Leute, welche unfere beilige Religion auf biefe Beife mighanbeln, ein Recht, und vorzuwerfen, daß wir die katholische Lehre für wahr und bas, was bamit nicht übereinftimmt, für umwahr halten?

inen bie genannten Rionsmächter nicht bas namliche und noch ehr, indem fie nicht bloß bie fatholische Lehre, sondern auch die blichen Patholifen ale Ultramontane und Resuiten verwerfen ? br ganges Bebahren und Schreien auf ben Rirchentagen, bei n Relbaelagen ber fogenannten innern Miffion und ber Guftav: poloh-Bereine und felbft bas Bredigen in manchen Rirden, mas wedt es benn Anderes, als ju beweifen, bag wir Ratholifen recht haben und falich berathen find ? Das beißt boch nichts rberes, als baf bie lebre ber Ratholifen falich und irrlebrig 18 Sagen est nicht Naufende von Brochuren und Tractatchen. n Bredigten und Reitblattern, man muffe Alles aufbieten, um B Menichengeschlecht von ber katholischen Anftedung zu beihren ? Das muß boch wohl Errlebre fein, wovor man mit leber Anttrengung bewahrt werben foll ? Sonft ware es ja ein umpf gegen bie gnerkannte Mabrbeit, eine Gunbe gegen ben iligen Beift. Es ift alfo gewiß bochft ungerecht, nicht blog fere beilige Religion für irrthumlich zu erflaren, fonbern uns ich bagu aufguburben, bag wir biejenige Lehre, welche folche inge für erlaubt halt, für bie mabre und allein seligmachende itten follen. 3m Begriffe ber verschiebenen Confessionen liegt obnehin bie Befugniß, bag jebe Confession ihre Lehre fur bie lein gultige balt; fonft mare ja bie Scheibung ber Confession wiberunnig. Es liegt aber biefer offenen Ungerechtigfeit ich ein Ralfum zu Grunde, bas nicht überfeben werben barf. bir feben allerbings eine andere Religion, Die unserer in weatlichen Dingen wiberfpricht, nicht fur unfere, b. b. nicht fur ahr an. Aber es ift falich, bag wir baburch bie lebre Anbes r in allen Runften fur Irrlehre halten. Bielmehr wiffen mir dt gut, bag ber Protestantismus viele Lehren und barunter ichwichtige enthält, bie wir vollkommen theilen als wahr; bag b ber Unterschied ber fogenannten Unterscheibungslehren auf enige Sauptmomente reducirt, wenn biflige Manner aller Confionen gusammenkommen, bag enblich ber materielle Jerthum, elder in einem Sage fur und unb unfere Glaubensansicht liegt, efentlich verschieden ift von ber redlichen Gefinnung des Mannes, ribn hegt; benn biefer subjective Sinn, welcher ben Berth n Gott entscheibet, ift auch vor Gott allein verantwortlich, ib nur bie bewußte und boshafte Begung eines miffentlichen erthums fann vor Gott ichulbig machen. Go benft ber Ras

tholik. Einem Andersdenkenden aufbürden, daß er meine Anficht für eben so wahr halte, als die seinige, welche meiner wiederspricht, ist die größte Irrlehre der Welt, eine Anrannei, die wir verabscheuen und verdammen.

Im Grunde verlangt man also von uns mit ber Korbenma. bag wir ben Brotestantionus für feine "Arrlebre" balten, nichts Anderes, ale bag wir von unferer Glaubenelehre abfallen und bie Secte bes fechezehnten Jahrhunderts als mahr und inner lich berechtigt anerkennen. Man muß nicht fo offen fein Be schaft treiben; wir geben nicht leicht auf's Gis. Auf gleiche Meife will man uns burchaus nothigen, in ben Sag ungläubiger und ichlecht unterrichteter Gemuther gegen Die Resuiten einm: ftimmen, weil diese ein Sonderbund gegen die Rirche maren Es mirb babei auf bie undenffabige Daffe in oberflächlicher Befangenheit gerechnet, welche, bumm genug, Die Liftige Ralle aar nicht merft. Wir haben feine Luft, ebenfalls thoricht ju fein, wohl wiffenb, daß uns bie flugen Begner um unfere bei liaften Rleinobe bringen wollen. Es ift auf fatholischem Boben nicht nur aulässig, sonbern in ber Regel auch wirklich ber Fall. bak man ben Resultenorben wie jedes andere Inftitut unferer Rirche ohne Borliebe und Abneigung betrachtet und ehrt. Es ift fein Glaubenvartifel, bag biefer ober ein anderer Mannerverein eine nothwendige Lebensbedingung ber katholischen Kirche fei; nur barf fich fein einzelner Ratholit eigenmächtig beraud: nehmen, gegen ein von der Kirche gutgeheißenes berartiges In flitut zu agitiren. Aber man wollte uns Ratholiken auf biefem gang firchlichen Standpunkte ber Frage nicht in Rube laffen. Begen Die Tüchtigkeit, Gelehrsamkeit und sittliche Reinheit ber Sesuiten in ber Wirklichkeit war mit Blud nicht angukampfen. Katholiken und billige Protestanten waren barüber so ziemlich einverstanden. Erst als die absoluten und ehrgeizigen Minister in Bortugal, Spanien und Frankreich die alten Brovingialfreibeiten bes Bolfes nicht erbruden fonnten ohne Ausrottung ber Refuiten, Die fich weber buben noch bruben zu Berfreugen ber Revolution bergeben durften und wollten, erfahen die grollenben Jesuitenfeinde aus religiofen Grunden bie gunftige Belegen: beit, sich mit Mannern wie Pombal und Anderen, welche frater ber Boltsjustig kläglich anheimfielen, zu verbinden und ben

erbaften Orben, ben man nicht wiberlegen fonnte, binweggu= humen. Die Coalierten nahmen in ber Noth bes Bergens au nem eigenen Kabrifate bie Ruffncht, bas fie "Resuitismus" innten, ein Bebade unerhörter Art aus Bift, Roniasmord, inbesverrath und Abichaum aus allen Cloafen sittenlofer Buftrae, bie ihr eigenes "Ungerathe" am besten kannten und auf e Refuiten ablagern wollten. Bezahlte Kebern ober verrannte bofe übernahmen es, biefes Kabrifat an bie Stelle ber Birfbfeit au feken und bamit bas arme Bolf mo moglich hinter 18 Licht au führen. Da war es natürlich mit ber neutralen tellung felbit ber rubigften Ratholifen aus. Manner, früber chts weniger als eifrige Freunde ber Jefuiten, fühlten fich abort über ben Wechfelbalg, welchen man ben Sefuiten untersieben, ber fatholischen Rirche aufburben wollte. Selbft bie rnunftigen Protestanten aus Friedriche bes Groken Reit eilten mit ben Ratholiken ben Abichen por Diefer ekelhaften Michung ber Geschichte, wie ein Beisviel aus verhaltnifmäfig mer Reit fonnenklar beweift. Allen Rennern ber beutschen teratur ift ber Streitbengel Nicolai aus Berlin befannt, elcher im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts fo viel euern humor gemacht. Er war befanntlich Buchhandler und eitungeschreiber, ftete bemubt, Berlagemerke zu haben mit viintem Bilbgeruch für ben unwiffenben ober fangtischen Lefeibel, wobei bie Rudficht auf Wahrheit und Gerechtigfeit eben wenig in Betracht fommt, als in ber Broicourenliteratur iferer Tage, bie so geil aufschießt, wie die Fliegenschwämme im ersten Regen im August. Zuerst schrieb er als Barobie von Berthers Leiben" feinen holgernen Roman "Sebalbus othanker" für bie norbbeutschen Schlafmuten im Boffischen hneforgenstuhl, wo man anstatt Blut und Charafter bunnen bee und Butterbemmeben traumt. Als biefe plumpe Baare ichbanblerisch nicht gieben wollte, aab er feine Biener Briefe raus, wozu ihm ber gelchrte Jefuit Denis, Sofbiblioefar in Bien, treubergig ben meiften Stoff geliefert hatte. varin traten auf einmal bie Jesuiten als Reinde bes Den= jengeschliechtes auf, natürlich nicht bie wirklichen, sondern bie brigirten, welche nur in ben Ropfen ber Fabrifanten exiren, wie ber Segel'iche Gott ohne Besenheit außerhalb 28 Meniden.

Daß fich bie Ratholifen mit Abichen abwendeten von biden Kabrifate, ift natürlich; aber auch bie Brotestanten, welche ten Berlangen trugen, ibren Berftand obne allen Grund an verlie ren, festen fich bagegen, wie ber rebliche Brobk Spalbing in Berlin, Brofeffor Barbe in Breslau, ber Barbe Pretfdmann in Rittau und ber Areisftenereinnehmer Beife in Leipzig, fammtlich nichts weniger als fanatische Anbanger ber wirklichen Stefniten. Manner von unbeflectem Ramen, aber aus Achtung vor ben gefunden Menichenverftanbe gegen ben Bechielbalg - Schuttis mus" und bie Resuitenriecherei bes Berrn Ricolai, ber fie bes balb mighandelt wie Gothe'n, und als beimliche Sefuiten be nuncirte tout comme chez nous. Es ift bie alte Beichichte, bie fich taglich erneuert. Richts bat bie Jefniten bem Bolle in allen Confessionen mehr empfoblen, als biefe topflose Anbaufung ie brigirten Scandals gegen Leute, beren Beift und Charafterreis beit felbft bie Berlaumbung nicht angugreifen waat. Gs fallt ben Seluitenfeinden in ihrer Muth nicht einmal ein. ben Unfin ibres eigenen Brobuttes zu ermagen, welches als Ausbund von Jahrhunderte langem Frevel, ben gemeinften Laftern und Diffe thaten, ber bummften Beuchelei und Rigtferie tein Stehr mi Erben leben fonnte, ohne fich und bie Befellichaft aufgureiben: Unter folden Umftanben ift es begreiflich, bag ber Menichen verftand in allen Confessionen fich gegen biefes Sabritat ftraubt, und beim Anblid ber wirflichen Jesuiten nach bem Ruge ber redlichen Menschennatur Theilnahme für bie Berfolgten in fic auffeimen fühlt. Deutschland ift noch immer in feinen ebelften Theilen fo gefund, daß tein Schwäher es magen barf, fur bie Abwefenheit alles Mages und aller Bilbung Unnahme und Glau: ben zu finden. In biefer Erfahrung liegt auch ber Stachel, welcher unferen Begnern ben Schlaf verbirbt; biefer Erfahrung entstammen bie untergeschobenen Glaubensbefenntniffe in Um garn, bie von ben Feinben unferer beiligen Rirche gufammenge flidten Religionoschulbucher in Luxemburg und Die erbichteten "gebeimen Instructionen ber Sefuiten," franthafte Erfcheinungen an ben troftlofen Kabrifarbeitern gegen bie tatholifche Rirde wo ein Stein ben anderen fchutt und bes Mauerbrechers fpottet. Dit ber Kabrifation bes papiernen Jesuitismus, biefest uner borten Schenfale, nicht gufrieten, begreifen bie Sabrifante beffelben in neuester Beit unter "Jesuiten" alle Ratholifen, welch

bie Beichte fur ein von Chriftus eingesetzes beiliges Sacrament. bie felige Jungfrau Maria für bie Gottesgebarerin und ben Bauft zu Rom fur bas Oberhaubt ber fichtbaren fatholifden Lirche auf Erben balten. Daburch regen fie bie gange fatho: liiche Belt auf, ohne ben Troft, ihre eigenen Glaubensgenoffen über ben Mangel ber Beichte, über ben Mangel einer festen Rirchenorganisation, über die Gottheit Resu Chrifti, Die ohne Bottesgebarerin nicht benfbar ift, zu beruhigen. Die Ratholi= fen laffen fich burch bekerische Broichuren nicht taufden. fühlen, baß ihnen nur die Bahl bleibt, entweber mit ben Refui= ten für bas Gemeinaut bes Glaubens einzufteben ober obne bieselben gemiffenlose Avostaten von der katholischen Kirche zu werben. Unfere Reinde find zu bikig aufrichtig, fie perratben ibren Bergenswunfch zu ngiv. Dit ben Seluiten follen wir unferen Rusammenhang mit Rom, somit bie Wesenheit bes Ratholiciemus, Die Burgerichaft bes firchlichen Bestanbes aufgeben. Dekhalb treten alle Ratholifen aus ibrer Neutralität beraus und erflaren fich fur bie Sefuiten , bas beißt fur fich felbft als tatho: lifche Chriften. Man bat bierbei gegnerischerseite alle Renntnik bes menichlichen Bergens aus ben Augen verloren und balt in formlofer Buth bie Streitfolben fur Liebkofungsmittel. des fatholische Berg soll fich nicht emporen, wenn man bie beilige Jungfrau Maria, welche ben Beiland ber Welt geboren, in bie ichmutigsten Areisc bes Spottes herabzieht? Das fann fein Chrift vertragen, er sci Ratholit ober Protestant, bas vertragen nur bie Apoftaten. Das beilige Sacrament ber Bufe nennt man "papftliche Beichte," fatholifde Gelbftvertheibigung "romifche Tactif" und ben fatholifden Lehrhegriff "Romanismus." Die Tragweite biefest gemeinen, taglich wieberholten Schimpfes reicht weiter, als bie officiellen Trager beffelben meinen. Der gleichgültigste Ratholit, burd folde Unfeindung aufgeregt, theilt mit ben Jesuiten bie Schmad, welche ibm fogenannte Mitchriften bereiten, freudig um feines Glaubens millen. Auf foldem Bege ift es naturlich, bag Leute, welche in ber Paulsfirche geneigt waren, ben menschlichen Borurtheilen gegen bie Jefuiten einige Rechnung zu tragen, nachgerabe mit aller Entschiebenheit fur ibre religiofe Ueberzeugung auftreten. Gie find burd bie Berblen: bung ber Keinbe ihres beiligen Blaubens bagu genothigt worben. ba bie letteren im Jesuitismus Alles beschimpfen, mas einem

katholischen Herzen theuer ist. Für den Schreiber dieser Zeilen war diese natürliche Fortbildung überstüffig. Wein Grundst in Kirchenangelegenheiten ist: "Wer nicht für mich ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut." So habe ich's von Jugend auf gehalten und keinen Anlaß zur Reue gefunden.

## Die naturwüchsige Preffe ju Frankfurt a. M.

My sentence is for open war; of wiles, more unexpert, i boast not.

Milton.

Mir haben zu Kranffurt, wie in allen freien Stabten, von er eine weit freiere Breffe, als man fie in anderen beutschen aaten antrifft. Der Grund biefer Erscheinung liegt nicht in : großeren Liberalität ber Regierung, welche bem freien Borte tm gunftiger fein mochte, als anbermarts, fonbern im Bolls ite ber Frankfurter Burger, welche fich bie "burgerliche ihrung" nicht gern verkummern laffen, und auch in ber ien Breffe ein Mittel feben, biefelbe "nabrhaft" zu machen. B biefem Grunde wird jeber Pregbrud verabicheut, weil er alicher Beise ausgelegte Capitalien gefährben. Manner und auen broblos machen, und burch Beeintrachtigung bes einen merbes viele andere beschäbigen fann. Die Lage unferer Stadt Bergen Deutschlands trug ebenfalls mefentlich bagu bei, freien Breffe bas Wort zu reben. Frankfurt ift ohne Rebe Bauptort ber fubbeutschen Lanbe. Die Refibengen Rarles be, Darmstadt, Biesbaben und Raffel find im Bergleiche zu ferem ftabtischen Gemeinwesen armfelige Lanbstabte, welche t burch bie habemächtige Nachbarschaft und bas großgrtige anffurter Capital Leben und Bebeutung befommen. Sie find ber nicht bloß burch die berühmten Meffen, sonbern ftets mit isenberlei Kaben an baffelbe gebunden und bavon fast mehr Sangia, als von ben Beherrichern ber Ginzelstaaten, welche antfurt nicht miffen konnen, weil es materiell bie hauptftabt bie mittlere Staatengruppe ift, wie Berlin fur Preugen Beba Beber, Gartons H. 36

und Mien für Defterreich. Menn einmal Riehl's Bliebenne ber beutschen Lande zur Ausführung fame, fo unterlage & keinem Aweifel, bag nur Frankfurt bie Metropole von Gibbeutschland werben konnte, reich genug an Balaften, bie mit febem Cabre aus ber Erbe zu machien icheinen, um alle babmt lebia gewordenen Staatsvensionare comfortabel unteranbringen. Die Krankfurter Breffe, ihre biekfällige Aufgabe pollftanda begreifend, biente biefen Berhaltniffen ftete mit fluger Umicht als willkommene Vermittlerin zwischen ben rings angrangenber Staaten, beren Einwohner hier por ben Thoren ihrer Beimth ihr von Haus aus oft vervöntes Bergweb aussprechen burfen und baburch bas Intereffe fur bie freie Stadt mehren belfen. Selbst die Censur konnte auf einem schmalen Rlede beutschen Landes, wo lauter Bettern und Basen wohnen, und mehr als anderwarts bie linke Band bie rechte maicht, feine burchgangige Rügelung ber Breffe berbeiführen, im Begentheil nur bie Un: partheilichkeit unferer republikanischen Bedanten und Begierben namhaft benachtbeiligen.

Die freie Stadt mit ihrer Bevolferung rebet in ber Rolitt faft immer entichieben für's freie Regiment bes Bolfes oba ber burgerlichen Gesammtheit, und bat wenig Sumpathien für bie monarchische Regierungsform, wenn sie auch oft mit tent mannifcher Borforge ben mongrchischen Stagten gegenüber eine guchtia neutrale Stellung einnimmt und bie eigentlichen ber gensaebanken zwischen ben Reilen lefen laft. Dies fann man ibr auch nicht wohl zum Borwurfe machen, benn Jeber fpricht und thut nur, was er gelernt hat und seiner Natur nach thut muß. Unfere Breffe, ber Ausbrud biefer inneren Auftanbe, war namentlich in firchlicher Beziehung feit brei Jahrhunderten fo ausschlieflich in ben Sanben von Nichtfatholifen, beren Bilicht es offenbar nicht fein konnte, fich ber katholischen Rirde in Sübbeutichland anzunehmen. Vielmehr mar es beim lleber ichmange ber protestantischen Bevolkerung naturgemäß, be tatholifche Befen anzufeinden und im Ginverftandniffe mit ben fanatischen Beifte ber herkommlichen Zwangsmaßregeln gegen bie burgerliche Gleichberechtigung ber Ratholiten mo moglich als ungleichartigen Bestandtheil auszuscheiben. Sie arbeitett baburch nicht bloß fur ihr eigenes Intereffe, fonbern fur alle benachbarten protestantischen Staaten, in welchen ber nämliche Beift ber Undulbsamfeit gegen fatholisches Rirchenwesen berrichte

und burch ixische Bonalaefete fich geltenb zu machen suchte. Diele Auftande machten bie unaufhörliche Befeindung ber tatholithen Rirde aut Staatsfache und gur Grundnorm ber luther nichen Krankfurter Breffe. Sie betrachtete fich nicht Blok als alleinberechtigt, in Religionsfachen maggebend zu fein, fonbern fatte und abte biefes Alleinrecht bergeftalt, bak eine tatholifche Aenferung geradezu als ein Attentat gegen bie protestantifche Steatsomnivoteng gebranntmarkt murbe. Unter biefen Berhaltwiffen aab es bei uns felbstverstandlich aar keine Breffe nur Beibeibigung ber katholischen Kirche, weil das herrichende Statisrecht einer folden ben Charafter eines Angriffes auf ben Brotestantismus aufgeprägt und bie Scharfe ber Bolizei leneusaefordert baben murbe. Die neuere Beit hat natürlich Diefe Ausschlichkeit bes protestantischen Burgerthums, famit uch in's protestantische Alleinrecht ber Breffe merflich Breiche fchoffen, aber bet feit Jahrhunderten eingemurzelte Ton im enten und Empfinden bat, namentlich der tomangebenden tanner, befihalb in feiner aggreffiven Stellung nicht im min-Ren nachgelaffen, wie man fich aus mehreren Frankfurter lattern fast jeden Lag überzeugen fann. Man versteht noch mer und oft mit ber rubrenbften Raivitat bie frete Breffs r im Sinne eines protestantifchen Bartbeiorgans, por welchem e fatholifche Lebenbauferung in Wort und Schrift, wenn fie in nur leife bas tatbolifche Befen in Schut nimmt, unbenat verftummen foll. Und thut fie es wicht, fo bat biefe eie Breffe nichts Giligeres ju thun, als ben muthmaglichen rbeber wo möglich sittlich tobt ju machen, wobei bie fcmutigm Mittel willfommen find. Diefer urfprungliche bag gegen e katholische Kirche, bieses odium papae, wie es Enther aut Micht gemacht hat, ift noch immer bie Grundempfindung bet eiften rationell ausgewachsenen Richtfatholiten bes mittleren eutschlands, fie mogen driftglaubig ober unglaubig fein, und par um fo heftiger, je mehr ber Rationalismus in Atbeismus ierichlug.

In diesem Medium finden sich Lutheraner, Sugenstten, Gotbläugner und Irriehrer aller Art, nachdem die feste Kirchenhre und alle anderen Einigungsmittel in die Brüche gegangen
ab, als in dem noch übrigen Gemeinschaftlichen zusammen als
wüber und Schwestern in Christo ober besser im Antichrift,
mewiß einzige Muster der religiösen Taberang, welche sich

ausschließlich ben Kalfchen und Abtrunnigen aus ber fatholiiden Rirche aumendet, um mo moglich ein Gegenfirchlein zu bilben und bie alte apostolisch = fatholische Rirche zu beschimpfen. In bas Rebelgebiet biefer mittelbeutschen Bolle, welche bie Ginge weibe unferes Bolfes gerreißt, flüchtet alle Riebertracht eigen: füchtiger Bolitif, aller Beikhunger grundigklofer Literaten, alles abgefallene Jubenthum, alle Bruchftude atheistischer Philosophie, um unter bem Banier erblicher Feinbichaft gegen ben Kelfen Betri und gegen bas Politive in allen Confessionen ben eigenen Bortheil zu verfolgen, und burch bie zusammengeichlemmien Unflathereien aus allen Theilen ber Melt bas beutiche Bolt m entsittlichen. Und biefes Vandamonium beherricht ben aröften Theil ber beutschen Breffe nicht blog in Subbeutschland, fonbem allerwarts mit blindem Religionshaffe und robeftem Ingrimm, alles Waß und alle Bernunft um fo mehr ausschließenb, te alangender bie tatholische Rirche, ber festeste Bort bes Offen barungsglaubens, aufblüht und im Bereine mit ihr bie confer vative Bolitif jur Geltung fommt.

Auf Diesem Gebiete murgelt bas Krankfurter Journal, von angemeife ein Blatt für's mittelbeutiche Bolf. feinesmegs, wie ungeschickte Gegner oft meinen, bloß eine Frankfurter Scham lofigkeit, sondern ber treue Abbruck aller faulen Stoffe in Staat und Rirche, Ginigungevunkt aller Reinde ber übernatürlichen Religion und geschichtlicher Staatsentwicklung, übrigens mit Befchick redigirt, wenn es Befchick genannt werden barf, Alles was im mittelbeutschen Guben faul ift, in scharffinniger Ar sammlung sum größten Mifibeete ber neueren Reit zu verarbeiten. Der ehrliche Raveaux aus Koln hatte gang Recht m fagen, bag nur in biefem Bebiete, welchem bas Frankfurter Journal seine Bluthe verbankt, die Revolution gegen Obrigkeit und Geschichte Burgel faffen fonne, und ber feinfühlende Riebl, ein geborener Naffauer, ist in seinen Studien über Socialpolitik faft jum nämlichen Resultate bes Urtheils über unfere Buftanbe gelangt, wie man in feinem vortrefflichen Buche "Sand und Leute" nachlesen fann. Die barbarische Sprache mit ihren Drientalismen, Bemeinheiten und ungefügen Gagen, ber Bier Eneipen: und Rangelton in buftiger Bereinigung mit feinem "gaudeamus igitur et pereat gefungen," bie gang eigene Bartheilichkeit in ber Benützung frember Blatter gehören bam, bas Blatt zu charakterifiren. Dies ist jedoch Alles nicht absicht:

2 Bosheit, wie bie erbitterten Anklager meinen fonbern alich Aushauch verrotteter Befellichaftsuftanbe unferes fubtichen Lebens. welche thatfächlich ba find, wie ber Bogelsberg ber Krankfurter Stadtmald mit feinen Spanen und Gaftifrauen, begunftigt theils mit nollem Bemuftfein, theils angeborener Blindheit, welche im zerriffenen Subbeutschland bie Stelle bes mittelalterlichen Aussates getreten ift, felbft Denen, welche von Amtswegen biefem Unwefen fteuern en. und beshalb au fo efelhafter Bluthe aufgequollen im lafmutenthume fleinstaatlicher Berhaltniffe, welche ohne bas cheibenbe Bewicht großer Nationalintereffen bem Brozeffe Berfetung naturgemaß verfallen aus Mangel an Bewegung. n nennt biefe Abfaulnik aller gefunden Rrafte gern .. reines erfalichtes Bermanenthum" und liebtost es, mie lodere Bouribs gemiffe Bestandtheile ber Manberschnepfe, Die wir nicht er bezeichnen wollen. Es ift aber eigentlich bie gangliche vefenheit aller beutschen Tugenben, an beren Stelle bie ven rothangestrichenen Germanenthums ausbangen, wie bie Btenfleiber in Lorie's Magazin zur Beit bes Rafcbings. Das Journal fündigt felten, weil es will, fonbern weil es i als fübbeutsches Berbangniß in nuce, nie aus Grundfagen, bern aus Mangel an allen Grundfagen, nicht meil es treibt, bern von ber Babrung getrieben wirb, bas grauliche wammaewachs versumpfter Torfregionen mit ber eigenthum= m Debe biefer Streden, wo ber Singvogel feinen Aft et zum Morgenliebe. Sogar bas graue Loschvavier, worauf iraher gebruckt warb und bas sich nur langfam besiert, ift bebeutsames Zeichen feiner naturlichen Anlage, wie ber ug bes Bolksfreundes mit ber Devise: "Mir gebort bie It!" In ben Spalten bes Sournals niften bie wiberipreibften Berfonlichkeiten, Styliften von Profession, bei benen n bie Artifel amtlich ober unamtlich um mobifeilen Breis ellen fann, Rebe und Gegenrebe aus einer Feber, beute gbeutsch, morgen gothaisch, übermorgen aus Bornheim, wie in die Lude ber beutschen Geschichte paßt mit babylonischer tracht: ehrenzüchtige Canbibaten bes Evangeliums und greife rtebiener als Manner bes zeitgemaßen Kortichrittes, welche mas ihnen gegen Natur und Runft von ber unbesuchten bigt im Leibe geblieben, in's Journal abgeben, um bie Auf-Kamkeit ber Welt auf sich zu ziehen; katholische Raplane

von der Metteran und Beraftrafe, welche mit bem neuamablien Bifchof und feiner Rirdenzucht unzufrieben find, und Austige aus ben bischöflichen Sirtenbriefen zur naberen Charafterifirme ihrer Berfon in Die Schutenftrafte au Frankfurt ftromen laffen; mitunter fogar anftanbige Bolitifer in gehöriger Bertleibung und bergleichen ruhmgefronte Matabore ber mobernen Geich ichaft mehr. Diefer naturmuchlige Urfprung bes Sournals and ben troftlofen Ruftanben ber Begenwart ift auch bas Bebeim: nift feiner weiten Berbreitung, weil Rebermann fein eigenes Bertrat im Grunde gern bat und ber fühleutiche Mittelftand auf feiner gegenwärtigen Stufe ber Bilbung ohne biefe Geriche und Duftungen bes Aranffurter Blattes nicht leben tann. Das Journal ift bas Rachthembe bes mittelbeutichen Stanbagele beffen Berbienst nicht in ber Reinheit, sonbern im verfonlichen Beruche besteht. Go tragt ber Lefer bas Journal und bat Journal feine Lefer, Die feltfamfte Bodepadfabrt in Deutschland mit gigennerhafter Trene und Rartlichkeit. Rur uns andere Menichen außerhalb ber buftigen Atmofphare gilt im Allge: meinen bie Regel, bak wir bie Babrheit bei allen wifanten Stellen bes Sournals giemlich ficher treffen, wenn wir in Religionslachen bas Begentheil beffen, mas es erzählt, als unmeifelhafte Thatfache annehmen. Aus biefer, mit moglichfter Gewiffenhaftigfeit und Unpartheilichkeit geschilderten Gigentham liebfeit bes Frankfurter Journals erhellt von felbit, bag es im Grunde focialiftifcher Ratur ift, wenn es bies auch laugnet und namentlich in allmähliger Unterhöhlung ber religiöfen Boltow ftanbe bewußt ober unbewußt Beichafte macht. Es wirb baber in volitischen Brausestunden wohl bisweilen mitfchreien, wenn Dies mobifeil geschehen fann, um fein Bublitum tirre zu machen: aber ber eigentliche Bang beffelben ift faft burchweg mastirt mit anbachtiger Ropfhangerei, wenn bie lettere leichter jum Biele führt. Es hat hierin einen eigenen Tact und einen unermeflichen Reichthum von lovalen Bhrafen, Die man mit Recht ben Reigenblattern bes Gundenfalle verglichen bat.

Einen anderen Sang halt bei uns diefenige Preffe ein, welche offen der Revolution bient, wie fie in Nobert Blum und Genoffen zu Tage trat und zunächst im Jahre 1848 in ber sogenannten Reichstagszeitung ihre Gepräge gefunden hat, einer Cloake, in welche aller Abschaum frecher Gottlosigkeit, wilder Zerftorungsluft und lafterhafter Treulosigkeit gegen alle gott-

ben und menichlichen Gefete jusammenftromte. Gie wurde merbalb ber nnmittelbaren Mitalieberichaft bes Barlamentes m fogenannten Montgastrangen getragen, einem bemofraden Bereine, welcher gegen ben bisherigen Rechtszustand in cantfurt und gur Fortvilangung ber revolutionaren Gabrungs: in bie angrangenben beutiden Lander eingesett mar. tan gab fich alle Dube, Die Reichstagegeitung felbft unent Itlich in's Bolf, besonders auf bem Lande, zu werfen und iburch für alle Bewaltstreiche eine ftets bereite Barbe ber mporung berauftellen. Die Redheit ber Reichstagszeitungs: anner fant im lehrreichften Berbaltniffe gur Reigheit ber nfervativen Rrafte, und biefer Difftanb mar fo ermuthigend r alle ichlechten Leibenschaften, bag bie Reichstagszeitung milich unverhohlen ben politischen Mord rechtfertigte, welcher n Kurften Lichnoweth und an Auerswald begangen worben war, & Basis ber beutschen Freiheit im Sinne ber Bolfstribunen in Leivzig. Sie konnte bas Unerhörteste ftraflos magen und itte in vielen Bolfsfreisen größeres Anfehen, als bas fogeunte Wort Gottes von allen Bredigern im Maingan, an bet 16n und jenseits bes Abeins. Kaft die sammtliche Augend ente barin ihren Ratechismus und hielt mit ben Mannern Boltes praftische Abenbstunden in den Bier: und Aepfeleinkneiven, um bes febem Menichen angeborenen Befühls ber brfurcht vor Rirche und Obrigfeit grundlich los zu werben. s ift mir unbegreiflich, bag bie theuern Saupter bes lauteren witeswortes, welche jest in beutschen Landen mit ihrer theoatichen Gewiffenszärtlichkeit gegen bie Ratholiken und ihre illige Kirche schreiben und predigen, bamals tein leifes Wort egen biefe Beft verlauteten, mabrend fie jest gegen uns bie aftif und bas Material aus ber Reichstagszeitung entlehnen, rm an Originalgebanken auf bem festgestampften Lehmboben baebroichener Borurtheile. Diefe flummen Keiglinge von baals sollten und schon aus biesem Grunde mit ihrem Bebell ericonen.

Als bieses Blatt einging, nahm bie Demokratie Frankfurts as herrliche Erbtheil ber Blum'schen Revolution in ihre schrenende Obhut und gründete das "Bolksblatt," und als das istere von Staatswegen verboten wurde, ben sogenannten Bolksfreund," ungeachtet es weltbekannt ist, daß Demokraten ur sich selber lieben. Die Seele dieses Winkelblattes ist ein

ebemaliger Schullebrer, wie er von erfahrenen Leuten genannt wird, fvater Brafibent ber Rranffurter conflituirenden Ber fammlung, welche nach bem Blane ber fachfifden Revolutions: pater aus Kranffurt einen focialen Mufterftagt machen follte. unerschöpflich an feden Worten, arm an Beift und Sinn und frech wie ein Bullenbeißer ber Maremnen, wenn er einmal Blut gefostet bat. Der Ausbruck "Bolksblatt" und "Bollsfreund" ift ein Spaß auf bas Blatt, bas von allem Bolle gang verlaffen ift, wenn man einige bemoofte Saubter und ein paar Dukend "hoffnungereicher Jungen" von ber Bfingftweibe. bie nicht mehr jung find, abrechnet, welche obne Salent und Arbeit profperiren wollen. Bir ichaken am Bolfsfreunde billiger als taufend Andere Die Aufrichtigkeit, mit welcher er von ber Leber weg bie Innerlichkeit feiner "ichonen" Seele au Martte bringt, ben Cpnismus, mit welchem er ben ichlechten Stoffen ber Beit Lobreden balt, und alles gefunde richtige Leben in Staat und Rirche mit autem Instinct anfeinbet, Die naive Liebe zur Deffentlichkeit, in welcher er feine fcmutige Bafche wir aller Welt reinigt und entvolfert. Er beuchelt feine Anbacht wie der verblichene Bolfsbote, er fennt fein protestantisches Ger manenthum, wie die gesegneten Correspondenten bes Sournals. Brotestantismus, Ratholicismus, Judenthum ift ihm gleichmäßig ein Gränel, wenn es in feiner Art gläubig, fromm und treu ift. Alles hat er begeifert, hat bafur im Gefangniß gefeffen und blubt unverwüstlich fort im literarischen Dai feiner rothen Burichenschaft. Der Glaube an fich felbft, Die hoffnung, bas seine Reit in Deutschland sicher kommen werbe, die Liebe, welche bas Bestehenbe haft, find bie geweihten Stunden seiner Andacht. Ceine Saifischwiße belacht er allzeit selbst zuerft und in ber Regel allein. In solchen Augenbliden entfaltet er einen unbeschreiblichen Bauber von Blobfinn und bumpfem Beheule, wie er von folder Auserlesenheit in feinem Beblam auf Erben aufzutreiben ift. Alte Canbibaten und Schulmeister mit ben idmuden Haarzopfen, protestantisch und katholisch getauft, ftei cheln ihm bei biesen Belegenheiten als gartfühlige Doppel ganger um bas gierliche Rinn und bie fünftlichen Bornblige bes geistreichen Auges. Da salbabert er unnachahmlich vom beut ichen Styl, vom literarischen Anftanbe, vom beutschen Dichel und seinen vorparlamentarischen Spielgenoffen, mit einem Ar flug von Ergriffenheit, wie ber arme Beter Schlehmihl, welcher aus Gram fiber ben Berluft feines Schattens frant geworben ift. Aus folden bofterifden Buffanben ermacht, ift er ftets wieber ein liebensmurbiges Krantfurter Rind, welches fein Butterbrod effen will, fondern lauter Bonbons von Baris. Rinfelfafe von London und eingefalgene Rifche aus Schlesmig-Bolftein. Er rebet in biefem Ruftanbe von feiner Mahrheit. wie Kabrifanten gallifirten Gebrau's von ihrem Bein. eine wie bas andere fucht man bei folden Blattern umfonft. So ungeschichtlich er in feinen Strebniffen porgebt, eines ift ibm aus ben Reiten ber Erfindung ber Buchbruderei geblieben. er manbert, feine Breffe auf bem Rucken, flüchtig umber, wie ber Savoparde mit seinem Murmelthier, von Krankfurt nach Offenbach, von bort nach Bornbeim und wohin ihn liebenbe Sterne rufen, Ulrich Sutten ber Zweite, ohne bie flasisiche Bilbung feines Borbilbes, aber mit bem nämlichen Geruche und gleichem Blücke, bas ibm auf bem Rufe nachgebt.

Ans ber plebeifichen Repolutionsfecheit Diefes Ablegers bat fich frühzeitig ein ariftofratisches Zweiglein mit vielangefochtener Sonberbundelei ausgeaftet und "Bolfsbote" genannt, Organ ber Gothaer, einem ichwarzen Schornsteine vergleichbar, aus bem von Reit zu Reit obliggte Rauchwirbel aufgestiegen find. al Beugniß ber Selbstverzehrung biefer Parthei. Es mar ber ichmache Rachball, fo zu fagen bie Sterbeglode einer ungeichidten beutschen Politif, Die wir Alle an unseren Leibern erfahren und jur Schande bes beutschen Bolfes theilweise unbemußt begunstigt haben. Die robe Revolutionsboctrin bes Robert Blum mit feinen socialen Ummalzungeibeen war nicht iftr alle revolutionaren Bolksfreunde eingerichtet, ba es unter ben letteren viele gichtbrüchige Schlafmuten gibt. Die politiichen Gourmands ber beutschen Gauen in feiner Baiche und mit reinbaren Rerven, unter bem ehemals fo mobitbatigen Gin-Tuffe von Leivzig hoffnungereich entknofvet, nahmen bas ungeberbige Kindlein ber Revolution mit ungemeiner Bartlichkeit mes ben markigen Sanben bes Altvaters, zogen ihm ein con-Ritutionelles Rodlein an und lehrten es burch geschickte Sofmeifter von Bonn, Greifswald und Darmftabt allerlei höfliche Rapieren. Und in ber That, bas naturwuchlige Bflegefohnchen machte gute Kortidritte, ber revolutionare Bobenfat fam nur bismeilen in der Bestalt von Sommersproffen und Leberfleden m bie Oberflache, welche burch geschickte und rechtzeitige Gulfe

ber herren Professoren und Staatsrechtslehrer ftets wieder vom glanzenden Rell weichen mußten. So gelangte es gegen bas Sahr 1848 zur Dunbigfeit und trug zum Entzüden aller empfindfamen Seelen eine ichwarzrothgolbene Cocarbe, umiubelt von ber frohlichen Strakenfugend, welche ber aute Bater Arnbt mit ebler Begeifterung anffihrte und Dablmann frifirte. & mar hohe Reit, bem bergigen beutschen Rinbe einen Sofmaridal au bestellen in ber Berion eines preufischen Erbfaifers gur Be berrichung ber beutichen Lande, und bie Gothaer thaten ifr Bestes, bas gemeinnütige Werk zu vollenben, wofür ihnen bas fchone Rind aus ben Sanden bes Sofmarichalls als feinen Lehrmeiftern und Bufenfreunden bie einträglichften Stellen im revolutionaren Raiserthum zu geben versprach. O curas hominumi Das funftreiche Revolutionswerf miklang, weil Riemand bat "Rattengift" ber Grundrechte, modurch die Repolution in Deutschland an bie Stelle bes Rechtes treten follte, m verschlingen willens mar. Batten bie Anhanger bes Robert Blum wenigstens bie Offenheit, biefen letten Awed ihrer Beftrebungen auszusprechen, ben Gothaern fehlte ber Duth, ihre revolutisnaren Belufte einmaefteben, ungeachtet ibre Berachtung bet biftorischen Rechtes, ihr focialistischer Gaoismus, ibr wubler baftes Rutteln an ben Saulen ber Staatsorbnung leichter fenntliche Erbitude aus bem bemofratischen Lager maren.

Aus diesem unnatürlichen Doppelgustande ber Barthei, we einerseits die Reigheit, andererseits die Revolution thatig war, aus biefer politischen Luge, welche ben Knoten immer mehr verwickelte und alle reblichen Bemuther emporte, quoll fur bie gewandteften Schauspieler ein Unglud nach bem anbern. Alles, was sie angriffen, wurde burch bie Berührung mit ihnen von einem Aluche geschlagen, welcher unbeilbar zu Grunde richtete, was fie anstrebten. Die Kabel vom Tantalus verwirklichte fic in ungabligen Exemplaren. Taufend rofenwangige Aepfel fcwam: men auf bem gothaischen Strome lockend an die Livven, aber keiner ber gelehrten Faiseurs konnte einen bavon erschnappen. Lechgend frochen fie an's Ufer und weinten über ihre unaus ftehliche Qual. Das Raiferthum, welches Breufen, Deutschland und bas halbe Defterreich in einen Revolutionsstaat verschlingen follte, bie Union ber beutschen Rleinstaaten, für bie man mit allen Waffen revolutionarer Spigfindigfeit gearbeitet, ber aus schließlich preußische Rollverein, welcher Deutschland in wei Balften fpalten mußte. Alles aina unter ihren Banben verloren. Auf allen Seiten geschlagen und blamirt maleich, mußten fie bre Kangneke aus ber groken beutiden Rifchiagb auf bas Infelden ber freien Stadt Frankfurt gurudgleben, um bier im Meinen bas gleiche Unglud wie im Großen für ihre ichmergen: wiche Politif ju erleben. Sie wollten Frankfurt jum Ferment eger Unruhe fur Deutschland machen, jum Sauerteige ber Revolution für gunftige Burfelfalle ber Rufunft, gur Brunnentube fur ben Durft aller revolutionaren Balb : und Bintel: nanner in monarchisch beherrichten Staaten. Aber ber gothaische Hinch tobtete alle Bluthen, fo appia fie auch aufgequollen paren: felbit bie Emancipation ber Juben, welche Die Datas vore ber Barthei gur ausschlieflichen Berrichaft in ber freien Btabt bringen follte, murbe aus Unverftand in bie gehäffigste Berachtung ber driftlichen Rechtsverhaltniffe verschlebpt und fo mvovular gemacht, bag rebliche und tolerante Manner Dube vatten, aus biefem politischen Conismus in eine richtige Babn inquienten. Go faß ber neue Amabis von Gallien, als Beroto ver gothalichen Barthei, auf feinem Armuthefelfen, nachbem Mes verloren ift, nur bie Chre nicht, ber Mann am Ulmenjaum mit bem tobtlichen Bfeil in ber Bruft, sans reproche et uns peur, ben geschäftigen Gimer ber Dangiben in ber gefite gelten Sand. Zwar strömte bie gothaifche Bolitif Anfange in wer ethemeren "Deutschen Zeitung" auf bem Grunde einer aus: riebigen freundnachbarlichen Subvention unter ber Leitung bes vetannten Beltburchfeglers Gervinus von Beibelberg, untertunt von ben berühmteften Gelebritaten ber Opposition in ben Leinftaatlichen Landtagen, bamale zu ihrem Ruin in ber beuts ben Rationalverfammlung.

Als feboch ber Traum bes Erbkaiserthums zusammenbrach, nachte auch die "Deutsche Zeitung" Bankerott und hatte nicht viel Ehrgefühl, in dieser kläglichen Calamität ihre Ruditäten wu dem Publikum zu verdeden. Davon ist uns der "Bolksziste," als Bruchstud aus dieser liederlichen Bergänglichkeit, bis n's Jahr 1856 geblieben. Die Politik desselben war indessen eine schlechteste Seite nicht, sondern die falsche Andacht und Bottessurcht, welche ihm bisweilen zustles und womit er Politik nachen wollte. Seine Devise war: Revolution in phrasenhafzer Scheinheiligkeit von Gesehen, die er nach Wilkkur decretiren vollte. Wäre er dabei geblieben, gut! Er that, was er wußte

und gelernt batte. Aber bamit nicht aufrieben, trat er mit pharifaifcher Salbung nicht ungern auf bas fircbliche Bebiet, pfleate mit Emfiafeit ben blinben Saf gegen bie Ratholiten, menn fie nicht achtlos ober faul waren, und benütte bie Religion als Aufreigungsmittel. Er trug fein Bebenfen, in feinen Mablorgarammen zur Aufstellung bes gesetgebenben Rorvert auf bie niebertrachtigste Beife gegen bie Babl von Ratholiten aufzuforbern und bie Religion, ein ihm gang frembes Glement, ju benüten, um feine Abonnenten ju Alleinberren in Franffunt au machen. Es iprach bei folden Belegenheiten nicht bloß ber Abpocat mit schillernben Sophismen aller Art, sondern ba mittelalterliche Albigenfer mit bem bitterften Ingrimm, welche felbit bas muthenbe Gebrull ber Allgemeinen Darmftabter Liv chenzeitung weit übertraf. Es war babei von keinem Stul von feinerlei Daß, nicht einmal von bandwertsmäßiger Alus beit ober Verständigfeit die Rede, sondern ein sprubelnbes, gellendes, biffiges Durcheinander wie im Riebertraum eines Bergweifelten. Gelbst ber "Bolfsfreund" mit bem "Bolfsboten" in biefen evileptischen Buftanben gegen Rom. Ratholicimul religiofe Orben und Briefterthum verglichen, ericheint noch all ein erträglicher Langroni, ber nur mit ausgespaenen Studen von Melonenrinde nach ben Vorübergebenben wirft, wenn a auch in die duftigfte Weichbeit ber Gaffe gebettet ift.

Die brei revolutionaren Blätter beberrichten ben Markt von Frankfurt, oft mit einander im giftigften Baber, aber ftete einig gegen die katholische Kirche, biefen ewigen Dorn im Auge. Sit führten ben Rampf unter ber Kirma bes zeitgemaßen Fort idrittes, mit ber Uebermacht confessioneller Borurtheile, angele lich gegen "Resultismus und Ultramontanismus." in ber That gegen ben Sauptinhalt bes fatholischen Wesens, ben Rusam: menhang ber Katholifen mit bem fichtbaren Oberhaupte auf bem Stuhl Betri zu Rom. Daburch ging es natürlich auch gegen bie übernaturliche Burgel gottgefetter Obrigfeit an, welche ber Revolution ftets ein Grauel war. Bunachft galt & naturlich fich felbst als Barthei im Staatswesen zu verforgen. Den Bothaern, welche mit unbandigem Uebermuth ihre Dit burger, welche einer anderen Richtung folgten, beherrichen und als eingeschreckte Mittel jum Sonderzwecke benüten wollten gelang es burch bie Keigheit und Kurcht ihrer Gegner und burch bie Abneigung bes Bolfes vor ber rothen Republit in ber That, eine Berfassungerevision burchwieken und bie ver-Dienten Manner ibrer Bartbei in nabrhaften Nemtern unteraubringen. Rach bem Glanze biefer uneigennficigen Belbenthat. melde ben Abiden bes Boltes por ihrer Soffart ungemein permehrte, ließen fie fich gemächlich auf ben eroberten Stublen nieber und ftellten fogar ben "Bolfeboten" ein, welcher bisber mit großen Roften unterhalten, nach erreichtem 2wede über-Auffig ichien. Der "Bolfsfreund" bachte anders und fuchte feinerfeits ebenfalls im Gefühle feines foftivieligen Blattes einen Antheil ber Bewalt im Frankfurter Bemeinwesen au er-Der Berfuch gelang. In ben Mablverhandlungen nur gesehgebenden Versammlung bes laufenden Sabres murben bie Gothaer vollständig geschlagen und Rothe fiken an ibrer Stelle, nicht bloß Anhanger bes "Boltsfreundes," fonbern auch bes Krankfurter Journals. In biefer Berfammlung, welche für Krantfurt Befete macht, ift bas tatholifche Glement fo fparfam pertreten, bak bapon faum bie Rebe fein fann, mabrent bas beutich:fatholische mit besonderer Sorgfalt genflegt wird. Bielleicht fteht ber untergegangene "Bolksbote" wieber auf und beginnt feine Miffion noch einmal, bie Frankfurter Staatsverfaffung nach perfonlichen Intereffen abzuandern. Er fann im Bunbe mit bem "Bolfsfreunde," welcher ihm boch im Grunde bluteverwandt ift, noch viel leichter mit bem Reft ber Wiener Bertrage fertig werben.

Wenn wir redlith ausgesprochen, was wir über bie "naturwichlige" Breffe Frankfurts benten, fo maren wir als Ratholifen bagu vollkommen berechtiget, ale bie Bestverlaumbeten in Die großartigen Anstrengungen gegen uns ibren Spalten. werben immer merkwürdig bleiben. Die Berfonen, welche bei folden Angriffen genannt werben, fonnen eigentlich nicht Begen: ftand bes fournaliftischen Saffes fein, ungeachtet bie gelehrten Claborate gegen eine einzige oft weit mehr Banbe ausmachen. als bie "Ritter vom Beifte" umfaffen, aus bem einfachen Grunde, weil es nicht in ber Absicht ber revolutionaren Schreiber liegt, bieselben für die katholische und protestantische Welt wichtiger zu machen als fie find. Gewiß tann es von eifrigen und intelligenten Journalisten im perfonlichen Saber wohl nur gegen bie katholische Sache felbst gemeint fein. Das begreift auch ber gewöhnliche Sausverstand. Es ift bebenklich, bie Plane gegen fatholifche Berfonen und Dinge in offener Bartheilichteit blokuntellen. Die angegriffenen Berfonlichteite. wenn and mit taufenbfachem Schimpfe belaftet, reichen offenbu nicht aus, die verehrlichen Sournalisten und Correspondente in ihrem Beftreben, bas Bublifum au bupiren, binlanglich m beden. In ber fatholifchen Rirche gilt einzig und allein bie Offenbarung unferes herrn Jefu Chrifti und alles Berfonlich um biefelbe opfert fich freudig um ber himmtifchen Mabrieit willen, für welche Sebermann gern mit ganglichem Bergicht et irbifche Bortheile Schmach leibet, wie die Avostel zu Rerufalen por bem Sonebrium ber Sobenpriefter und Abgrifder. Ruben ift ber hohn von biefer Seite weit eber einer Auszeichnum gleich zu achten. Ringlbo Ringlbini empfiehlt bekanntlich alle Leute, Die er in seinem "Bando" als Widersacher ber Deffentlichkeit benuncirt. Sie tobtzuschweigen bleibt bas einzige Mittel ben Bertretern fatholischer Intereffen auf literarischem Relbe Abbruch au thun. Probatum est.

## Bur Reformation in Haffau.

Cetera mitte loqui; deus haec fortasse benigna Beducet in sedem vice.

Horatius.

Richts wird von protestantischen Schriftstellern öfter und eingender behauptet, als daß die Reformation in deutschen anden auf Begehren des Bolkes selbst in alleitiger hinneigung Melben zur neuen Lehre gegründet worden sei. Die Sache ethält sich gerade umgekehrt. Lift, Gewalt und falsche Bor-Diegelungen aller Art haben dasselbe nicht ohne die größten und anzwierigsten Wirrsale für die Reform gewonnen, nachdem as alte Geschlecht ausgestorben und ein neues herangezogen worden war. Wir wollen unsere Behauptung durch ein Betziel beweisen, welches uns die Reformation in Rassau bietet, uit der Bemerkung, daß es in anderen Ländern um kein haar effer hergegangen ist.

Die herzoge von Nassau, nach aller Wahrscheinlichkeit falliher Abkunft, bereits unter dem franklichen Könige Dagobert kenstmannen des Frankenreiches an den vielbedrohten Grenzen egen die Sachsen, treten erst im Zeitalter der Karolinger in's olle Licht der Geschichte, wo sie ihre Grasenmacht in den nasmischen Gebirgen begründeten. Als ihren ältesten, namentlich ekannten Stammhalter begrüßen sie am Ende des zehnten sahrhunderts einen gewissen Frutwin, welcher als Verwalter er Gaugrafschaft Kunigeshundra mitten im Taunus auftritt mit em Size in Wiesbaden, welches schon um's Jahr 882 als den Size in Wiesbaden, welches schon um's Jahr 882 als Ronigsstuhle bei Erbenheim erscheint. Das Schlok Sonnenberg auf romifden Baureften biente mabricbeinlich ben foniglichen Beamten aum Mohnfike, welche im Laufe ber Beit bie genannte Baugrafichaft jum Erbleben erhielten. Sie rudten allmablia mit ihrem Belike immer tiefer in's Naffauliche Land binein und erbauten zur Behauptung ihrer Obmacht im Labngebiete bas Schloft Laurenburg, movon fie auch in früherer Reit ihren Re men führten, bis fie fich 1160 vom neugegrundeten Schloffe Maffan benamten und ihre Dacht von Biesbaben. Roniaftein und Ufingen bis Lahnstein, Siegen und Weglar ausbehnten, fo bak faft alles Land im Taunus und Westerwald und was beamifchen lag, mit Ausnahme bes Trierischen Antheils. ben Gra fen von Raffau geborte. Sie theilten fich frubzeitig in mehrete Beichlechtstheile, und es unterlieat taum einem Ameifel, baf bie alten Grafen von Laurenburg, Raffau, Arnstein, Dies, Dole: berg und Andere vom Anfange an entweder einerlei Urfprungs ober verschwägert waren. Deghalb vereinigten sich im natur: lichen Laufe ber Dinge um's Jahr 1255 bie einzelnen Theile bes Raffauerlandes theils als Erbe und Leben, theils burd Beirath und Rauf im Bauptstamme ber Grafen von Raffau. & fand um biefe Reit amischen ben Brübern Balram bem Ameiten und Otto bem Erften von Raffau eine Landestheilung ftatt. Balram ber altere erhielt zu feinem Antheile bas Bebiet am linken Ufer ber Lahn mit Biebrich, Wiesbaben, Beilburg und Ibstein. Dtto ber jungere bas Land am rechten Labnufer mit habamar, herborn, Siegen und Dillenburg, mahrend bie Stammichlöffer Laurenburg und Maffau als Wiege bes Saufes beiben Brübern gemeinschaftlich verblieben. Daber bie Benen: nung "Walramische" und "Ottonische Lande," welche in ber späteren Geschichte gewöhnlich vorfommt. Die Ottonische Grafenlinie, als Beherricherin bes Westerwalbes und bes Siegener Bebietes burch ibre Lage mehr in's nieberbeutiche und nieberlanbische Wesen verflochten, trug in ben blübenbften Reiten bes graf lichen Sauses seinen Ginfluß in weitentlegene Gegenden. Otto ber Zweite, Graf von Naffau: Dillenburg, heirathete im Jahre 1331 bie berühmte Erbtochter Abelheib, eine Schwester bes Grafen Beinrich von Bianden, einer Grafichaft gwifden Luxemburg Brabant und Franfreich, welche aus biefem Grunde 1420 an bie Grafen von Raffau fiel, ber erfte Ermerb außerhalb bes eigent lichen naffauischen Stammlanbes. Graf Engelbert ber Erfte biefes Ramens, ein Sohn Johann bes Ersten, banate als Rrabs von Munfter ben Chorrock an ben Ragel und verebelichte fich mit ber iconen Johanna, Erbtochter bes Grafen Johann bes Dritz ben pon Bolanen. Daburch tam biefe Berrichaft im Sabre 1404 mr früheren Erwerbung in Brabant an's naffauische Saus mit inberen Bestandtheilen Rieberlands, mo bie Stadt Breba als Relibens eines befonderen Ameiges ber Grafen von Raffau bes fannt ift. Ein Sahrhundert ingter murbe abermals eine folde Bludsbeirath geschloffen, indem Beinrich ber Dritte, altefter Sobn Beinrichs bes Kunften von Nassau : Dillenburg, Beberricher ber naffauischen Rieberlanbe, mit feiner zweiten Frau Claubia von Thalons und Drange einen Sohn Renatus erzeugte, welcher vom lenten Grafen Philibert. Bruber ber porgenannten Claudia, im Rabre 1520 aum Erben ber Grafichaft Drange im Dauphine m ben Grangen ber Brovence eingesett, nach bem Tobe feines Baters auch die übrigen Bestsungen seines Saufes in Brabant mb Alanbern befam. Da er aber kinderlos ftarb, folgte ibm 118 Erbe Bilhelm ber Erfte, zugenannt von Oranien, ber altefte Sobn bes Grafen Bilbelm bes Reichen von Raffau : Siegens Dillenburg, welcher, von Jugend auf in ben Rieberlanden thatig. bafelbit ber Stifter ber nieberlandischen Repolution geworben ft. Spatere Bausvertrage trennten bie beiben Linien bes Braiengeichlechtes in Raffau von ber nieberlanbifchen erblich ab. Ils fpater bie Ottonische Linie von Raffau: Siegen: Dillenburg msftarb, fo fiel bas Land gang an bie Rachtommen ber Balcomifchen Linie, beren Reprafentanten bie beutigen Bergoge von Raffau find.

Daffelbe zählt zu ben schönsten sübeutschen Ländern, am Südostrande vom wundersamen Taunusgebirge, im Nordwesten som rauhen Westerwalde begränzt, in seinem Innern vom frucht: weren Lahnstrom durchschielten, eine mittlere Hochstäche, mit seinen zahllosen Hügelwellen hier in's Abein: und Maingebiet, dort in die westphälischen Ebenen absinkend. Im vulcanischen Launus sprudeln die berühmten Heilwasser von Ems, Schlanzendad, Schwalbach, Wiesbaden, Weilbach, näher an der Lahn ver alten und neuen Welt zahlreich besucht oder als Heilmittel in die fernsten Gegenden versandt, wie man sie selbst in Böh: nen nicht edler und mannichfaltiger sinden kann. Der Vergban istdert Eisen, Rupfer, Silber, Braunkohlen und Marmor von

allerlei Art zu Tage, in letterer Beziehung besonders auf dem Westerwalde, wo die Braunkohle einen ungeheuern Flächenram einnimmt. Im Binnenlande theilweise von kalten Wintern und im Norden von Schneestürmen heimgesucht, ist es im Ganza doch sehr fruchtbar den Rheinstrom entlang an edlen Weinen, tiefer im Lande an Getreide, Obst., Viehweiden und unermeslichen Waldungen. Das naturwüchsige Volk, fast durchweg ein kernhafter Wenschenschlag, von sesterem Körperbau, als ausgezeichneter Schönheit, unermüdlich in Arbeit und Noth, der, aber redlich, nüchtern und prosaisch, aber kindlichteu und fromm, außer am Güdwestrande, wo in allernenester Zeit fremde Landestheile politisch angeschwemmt und theilweise durch die sittenlose Demokratie verdorben worden sind.

Ru Rarle bes Groken Reit bilbete Raffaur eine Mrt Bir: burg gegen bie Sachien, mit feinen Boften am Bogeleben, an ber Rhon, im Speffart und Obenwald, imb mit ben Spiten bes Siebengebirges und Befterwalbes weit bingustrichend m's fachfliche Mieberland, in Rufiftaufen ber alten Romer, welch hier ihre Saalburgen gegen bie Barbaren jenfeits bet Berge gebaut hatten, in ben erften driftlichen Jahrhunberten bie Grane icheibe amifchen Chriften : und Beibenthum. Trier, Befannt als machtige Romerstadt gegen ben Erog ber Germanen, ent fandte frubzeitig bie Strahlen driftlicher Menichenbilbung in bie naffauischen Berge. Bon bier aus gingen bie romifden le aionen bie Wosel herunter an ben Rhein und fuhren jenseits bie Lahn hinauf in's Grangebirge, wo die Paffer ber Beit und Elbe burch bie nordbeutschen Gbenen eilen. Auf allen bi: geln über bem Strome entftanben fefte Burgen, Raffan, Lanrenburg, Schaumburg, Dieg, Limburg, Dietfirchen, Reilburg und Weglar, eine gefchloffene Rette von Macht und Befit, m bie Strake nach Thuringen und Mieberbeutschland zu beberrichen. Diefem Romermae folgte auch Die Bredigt bes drifflicen Mit fionars. Go brang ichon im vierten Sabrbunbert ber belieb Bubentius, ein romifcher Briefter, in biefe Gegenben por mit grundete zu Dietkirchen, wo seine Bebeine ruben, eine drift liche Anfiebelung. Go folgten ihm Bonifacius und feine terfen Genoffen von Raffan aus gur Befehrung ber germanifchen glade lander am Nieberrhein, an ber Ems, Wefer und Gibe. Def halb theilten fich Trier und Maine mit ihrer bischöflichen Db macht in die kirchliche Errungenschaft von Naffau, welche ale

unermeslicher Reil romanischechristlicher Lebensbildung von 3talien her durch bas herz des Lahngebietes an die Fulda, Werra und Sieg porgedrungen ift.

Der natürliche Gegenfat von Berg und Chene gwifchen Raffau und Rieberbeutschland sviegelte fich als erfter politischer Gegenfat wieder gwifchen bem Romer: und Deutschthum gur Reit beibnischer Imperatoren, und ichlug im Rarolingischen Zeitalter in ben zweiten Begenigk über amifchen bem Chriftenthume bes benachbarten Krankenreiches und bem Beibenthume ber nieberbeutschen Sachien. Defibalb entflammen auch ber Rarolingifchen Reit bie alteften Brieftergenoffenichaften in Maffau, welche man fpater Stifter reanlirter Chorberren genannt bat. Um bas beibnifche Barbarenthum für driftliche Sitte zu gewinnen, galt in fener eifernen Reit ber einzelne Mann wenig, wenn auch mit ber Burbe bes Briefters ausgerüftet. Aus biefem Grunde thaten fich bie erften Miffionare in geiftliche Genoffenichaften aufammen au gemeinfamem Briefterleben. So entstanden bie Collegiatstifte zu Gemunden, Beilburg, Diet: firchen, Limburg, Montabaur und Diez, fast sammtlich alter als bas urfunblich nachweisbare Beschlecht ber Brafen von Naffau. jebes in feiner Art ber Brunbftod ber Seelforgegeiftlichteit fur bie Umgegend, eine Art von Brieftercolonien, in leiblicher und geiftlicher Roth bem Bolte unentbehrlich, nicht burch Drud ober Punft von Muken, fonbern aus bem innerften Beburfniffe bes driftianisirten Landes hervorgewachsen. Borbilber nicht blok in ber Religion und Besittung, fonbern auch im Canbbau und in allen heilfamen Runften und Gewerben, von benen fid bie Raben ber Seelforge porgualich burch Kloftergemeinben über bas Land im Morben und Guben ber Lahn ichlangen. Die altefte biefer geiftlichen Bilbungsanftalten war bas St. Severinnsftift an Bemunden in ber Grafichaft Befterburg, vom Grafen Gebhard 879 geftiftet und mit bem bereits im Jahre 845 gegrundeten Plofter zu Rettenbach vereinigt, mit zwölf Canonicaten, feche Prie-Bervicariaten, brei Diaconen und brei Cubbiaconen. Bleichen Altere mit biefem, wo nicht noch alter, mar bas St. Lubentiusflift an Dietfirchen, mahrscheinlich eine Prieftercolonie unmittelbar von Trier, mit acht Canonicaten und brei Bicarien am Grabe bes heiligen Qubentius, welcher bier feine Rubestätte gewählt hatte. breifig Rabre nach bem Stifte Gemunben entstand 910 bas St. Geprasstift in Limburg mit fechegebn Canonicaten und vierzig Brieftervicuren mit ber fast gleichzeitig erbauten prachtvollen Rirche im bregntinischen Stole. Amei Cabre barauf trat anch 912 bok berühmte St. Malpurgisftift zu Beilburg in's Leben, bei weiten bas reichfte in Raffau. Als gleichzeitig muffen wir bie Colle gigtfeelforge von Montabaur betrachten, welche von einem Big: rer und achtzehn Altariffen in gemeinschaftlicher Lebenswelle be forat murbe, abbangia in Mahl und Amteführung pom St. Alorinusstift in Cobleng, mober überhaupt ber Antrieb ut Grundung biefer alteften Prieftergenoffenschaften gefommen miein icheint. Im Sabre 1289 fliftete Graf Gebhard ber Bierte von Dies nach ihrem Mufter bie Marienfirche im lektgenannten Dite und an berfelben bas Marienstift mit acht Canonicaten und vier Brieftervicarien, und gog bas fruber bestanbene Stift au Salg in bie Diezer Marienstiftung ein. Noch fpater, im Rabre 1440. trat bas Collegiatstift zu Sabamar in's Leben, welches Graf Robann ber Bierte von Raffan und Graf Bbilipb von Raken: elnbogen gestiftet hatten, mit fünf Canonicaten für bie bortige Seelforge. Die Bfarreien ber Umgegend maren biefen Stiftem entweber einverleibt ober von ihnen neu errichtet worden. Bit rend bie Canonifer an ihrem Sauvtsike ben Gottesbienst mit aller Bracht bes fatholischen Cultus perfaben, übten bie Brie ftervicare in ber Nachbarschaft und auf bem angrangenben Lande bie Seelforge, welche fich von allen Seiten an ben feften Rem bes Stiftes anichlok und eine Corporation mit einbeitlicher Ber waltung bilbete.

Aus ben Stifteschulen, welche mit Sorgfalt und Bewiffenbaftigfeit am Sige biefer Collegiatstifter angelegt wurden, ge wann die damalige Beit nicht bloß ben nöthigen Lehrstoff, fonbern auch bie erforberlichen Lehrfrafte und Bilbungemittel für Beiftliche und Laien, ohne Belaftung bes armen Bolfes mit Schulgelbern, die au allen Reiten nur mit Dube und aum Race theile bes Schulamedes aufgebracht merben fonnen. Bier fammelten fich bie Sanbichriften und Urfunden in Bucherfalen und Archiven zur Aufrechthaltung litergrifder Errungenschaften und geschichtlicher Trabitionen, welche allein bie Bergangenheit eines Bolfes fur die Nachwelt retten fonnen. Aus biefer Quelle stammen das Chronicon Limpurgense und hundert andere Aufgeichnungen, welche fest die lutherifden Berachter ber Monde und Pfaffen für ihre fummervolle Belehrfamfeit ausbeuten. Außer biefen Seelforge : und Unterrichtszweden bienten bie Stif: ter besonders ben socialen Bolfsauftanden für Arme und Rrante,

jür Waisen und Krüppel, für Saatfrucht und Aushülse bei allzemeinen Landschäben, dergestalt, daß die Leute in den Gegenzen ihres ehemaligen Bestandes noch jest mit Schmerzen jener Zeit gedenken, wo diese volksthümlichen Institutionen ihre gottzefällige Wirksamkeit auf der breiten Basis christlicher Bolkszund Menschenliebe entfalten konnten. Der Gesang, die Musik, die Baukunst, die Bildnerei fanden hier ihre Psieger und Unterzüster. Das Abschreiben der Handschriften, damals noch die einzige Berbreitung literarischer Gedankenschäße, namentlich der Bibel und der Kirchenväter, war die gewöhnliche Beschäftigung der Stiftsmitglieder und der niederen Kirchenbener. Daß man zur Zeit der Reformation eine Bibel in Rassau vorsand, versbankt die Rachwelt dieser demüthigen Priesterthätigkeit.

Un biefe uralten Stifter ichloffen fich bie Rlöfter ber frube: ren Reit an, um bie driftliche Bilbung jum Gemeinaute bes Landvolles zu machen, gleichsam bie ausgreifenden Arme ber Rirche gur Berftellung geiftiger Bolfeeinheit nach Innen und Aufen. Bleibenftatt, bas altefte berfelben aus ber Beit Rarls bes Großen, welcher es um's Sahr 778 gestiftet haben foll, bem Anbenten bes beiligen Lullus geweiht, Die Grabstatte bes beili: gen Kerrutius, beffen Leichnam von Mainz in baffelbe gebracht worben, war eine wundervolle Ballfahrt im Amte Beben, Benebictinerorbens und Grabesrube naffauifder Surften, mit un: berechenbarem Ginfluß auf bas Labngebiet, ben Rheingau und bie Maingegenb, gegen bas Jahr 1495 in ein Stift mit vier Bralaturen, acht Canonicaten und gehn Bicarien verwandelt, bis es im breikigiabrigen Priege von ben Schweben zerftort und bem St. Albansstifte zu Maing einverleibt murbe. aunachft folgt nach ber Reit ber Stiftung bas berühmte Benebictinerflofter Schonau im Lahngebiete, gegen Coblenz, im Jahre 1125 pon ben Grafen ber benachbarten Laurenburg gestiftet und besonders gehoben burch ben gelehrten Edbert, welcher, in ben Jahren 1160-1180 blubend, bereits Domberr in Roln. auf Antrieb feiner beiligen Schwester Glifabeth, einer Ciftercienfer-Ronne, fich hier bem Monchoftande widmete und als Abt eben fo großen Ruhm gewann burch seine Frommigkeit, als burch seine Wiffenschaft, womit er bie Abendmahlsläugner seiner Beit Arnold, Marfil und Theoberich, Schwarmer nach Art ber Bno: flifer. Montaniften und Albigenfer, flegreich befampfte. Raber bem Rheine erhoben fich funf Jahre fpater bie Benedictiner bes

İ

Inhannisberges auf einer Anbobe mifchen Bintel und Geifen: beim, und die von Gronau tiefer im Gan Ginrich molichen ben Rhein und ber Labn, die erfteren vom Mainzer Gribifcof Abelbert, Die letteren von den Grafen der Laurenburg im Jahre 1130 als felbfiftanbige Rloftervereine gestiftet, benen fich ein Sahr barauf in ber namlichen Gegend bas Ciftercienfer: Dannettofter Cherbach in einer Thalung bes Rheingaues unweit Erbach und Battenbeim anreibte, gleichfalls vom Grabifchofe Abelbert von Dains gegrundet, bas reichste von allen ehemaligen Rloftern in Raffau, eben fo fehr berühmt burch feine Rucht, als burch land: bauliche Muftermirthichaft bie Grabesflatte ber Grafen von Ratenelnbogen. Diefe brei Rlofter im Befite ber iconften St ael am Rhein und ber machtigften Balbungen im Innern bet Landes. leaten ben Grund zur Bluthe bes naffanischen Bein: baues und gur Umrobina verwilberter Lanbftrecen in urbaret Aderland mit einem Aufwande gesammelter Rrafte von Gelb, Kleik und Ausbauer, wie die naffauliche Geschichte kein zweitel Beifpiel aufzuweisen bat. Faft zur namlichen Beit hatten bie Grafen von Arnftein als Beherricher bes Ganes Einrich eine Burg auf einer Unbobe über ber unteren gabn awifchen boly apfel und Raffan in einer einfamen Gegend erbaut und biefelbe im Jahre 1139 in ein Bramonftratenferorbenstlofter verwan belt, in welchem bie Grafen felbst, als besondere Berehrer bet beiligen Erabifchofes und Orbeneftiftere Norbert zu Magbeburg Monde wurden, auf ber Grundlage eines mächtigen ganbbe fibes, mit ber Obmacht über bie Frauenflofter Beselich im Amte Runtel und Reppel in ber Grafichaft Siegen, bergestalt weit umber verzweigt, daß es mit ben anfgeführten alteren Stif tungen vollen Rechtes wetteifern komite.

Diesen fünf Klöstern verdankte Nassau, wo es sich um die Urbarmachung des Bodens, um eine populäre Armenversorzung, um unentgeltliche Schule und Seelsorge, um feste Begründung von Dörfern und Gemeinden, um wohlseiles Capital zum Endbau und zweckmäßige Organisirung der Arbeit handelte, mehr, als der wohlmeinenden Berwaltung aller folgenden Jahrhumderte. Sie waren die Mittelglieder zwischen dem Adel und dem Bolke, eben so ruhig und entschieden gegen den Hochmuth und Trus von Oben, als herablassend und menschenfreundlich gegen die Armuth und Unbehülflichkeit von Unten, mit ihren physischen Dasein, mit ihren Bedürfnissen und Grundsähen, mit ihren

thre und Thatfraft aus bem Marke bes Ranbes herngraemadie n. Lebranstalten für die mannliche Jugend, wie Ausrubestätten ir lebensfatte Laien, ber milbe Musbrud firchlicher Bnabe und armhernigiteit bem Rouftrechte und ber geftrengen Billfur igenüber. In ihre Rufikapfen traten bas Giftercienferklofter Rarienflatt. im Sabre 1215 im Umte Sachenburg pon einem nberlofen Chevagre gestiftet, nach bem Reugniffe bes Grafen phann pon Sann bereite 1291 ausgezeichnet burch ben Beift iliger Betrachtung und englischer Reinheit, reich an But biesth jenfelts bes Mheines, und Marienthal im Mheingau unweit eifenbeim, nach mancherlei Schickfalen ein Stift regulirter ngelberren, welche feit bem Jahre 1464 ein reges Leben in er Seellorge und Bolfebilbung entwidelten, mit einer eigenen muderei von beachtungemerther Thatigfeit in ben Sahren 1468 -1474 und mit bandareiflichen Beweilen von Einficht. Belebrmfeit und Geschäftstuchtigfeit, baber auch bie auserlesene Matte bes Beneralcapitele ibres Orbens. Diefen alteren Mannsöftern ift noch ber anbachtige Berein ber Antoniter zu Sochst it bem Sahre 1419 beigngablen, eine Seelfprascolonie bes tofters Rokborf bei Sangu, mit einer Station ibres Orbens 1 Krankfurt am Dain, Die fpater aufgegeben wurde, urfpringe d aus wolf Monden bestehend, um Die feelforgliche Thatias zit burch bie Onabe heiliger Betrachtung und Rurudgewaenheit of eingreifend au machen.

Bleichzeitig mit biefen mannlichen Benoffenschaften regte fich n awölften Sahrhundert ein belbenmuthiger Beift im weiblichen keschlechte ber naffausichen Lande, wie ihn vielleicht keine anme Reit und fein anderes gand aufzuweisen haben. Es entsanden in diefem Reitraume nicht weniger als acht bedeutenbe rauentlöfter, offenbar mannichfaltige Blutben aus einer Anoive. om beiligen Beifte fur's Seelenheil bes irren und verlaffenen tolfes besonders begunftigt, neben ber weitreichenben gewaltisen Mannerthat die ftillen Beweise weiblicher bulb und Liebe ur harmonischen Erziehung bes Denschengeschlechtes in ben boften und niebrigften Schichten ber Gefellichaft, wenn auch rößtentheils namentlich in fpateren Zeiten für abelige Sungauen, benen Laienschwestern aus ben gemeinen Stanben gu Dabin find zu rechnen Seligenftatt mit Menften fanben. benedictinerinnen, bon Siegfried von Runtel im Gerichte bed ber Graffchaft Befterburg 4100 gestiftet; Bottesthal bei

1

Mittelbeim im Rheingau mit Ciftercienferinnen. wenn aus uripranalich eine Mannerftiftung Bulferiche pon Bintel: & bingen ebenbafelbft, burch bie Stifterin Berchta von Ribelbeim ein Benedictinerfrauenflift aus bem Sahre 1148. Biefe Unakaufenthalt ber beiligen Silbegarbis von Bingen aus ben Beidelechte ber Grafen von Sponbeim, nach ber lekteren Libe mit berühmten Reliquien ber welthistorischen Jungfran: bas Ciftercienserinnenftift Schonau in ber Rabe bes bereits anne führten aleichnamiaen Dannervereins, fast gleichen Alters mit biefem: Befelich bei Riebertiefenbach, ein Bramonftratenfer: Ronnenklofter, welchem ein frommer Briefter Gottfrieb unter bem geiftlichen Schuke ber Abtei Arnftein burch eine anfebalide Schenfung 1163 feinen Uriprung gegeben bat : Baleborf im Amte Ibftein , bereits eine frühere Stiftung bes porgenannten Gottfrieb, um's Sabr 1156 nach ber Regel von Cifters in ein abeliges Nonnenflofter umgewandelt, von vielgerühmter Dib nung und Rucht im flofterlichen Saushalte: Tiefenthal bei New borf im Rheingau, ebenfalls aus ber letten Salfte bes awolften Sahrhunderts fammend, nach mancherlei Bechfel mit Ronnen nach ber Regel von Bramonftrat: Aulbanfen, im Sabre 1180 bereits in Bluthe, Ciftercienserorbens, ebenfalls in ben Dit telbergen bes Rheinaques.

An biefe Bflangen bes zwölften Jahrhunderts ichließen fich mit eigenthumlicher Confequeng fieben andere ans bem breizehn: ten an, junachft gegen 1211 Dierstein auf einem ichonen Bigel bei Diez, mahrscheinlich von ben Grafen von Diez nach ber Be nebictinerorbensregel gegründet; Brunnenburg im Amte Raffan, feit bem Sabre 1224 burch ben Grafen Lubmig von Arnftein in biefer Begend angefiebelt, unter bem Schute bes Rlofters Arnftein, welches ihm mabricheinlich bie Regel ber Brauonftraten ferinnen porfcbrieb, eine ftilleinsiedlerische Riederlaffung von größerer Tiefe als augenfälliger Dadht für Die Außenwelt; Retters bei Roniaftein, ein abeliges Kräuleinftift Augustiner orbens, beffen Stifter Graf Berbard von Rurings im Sabre 1222 gewesen ift, unter ber Aufficht bes Abtes von Rommers borf; Bnabenthal unweit Dauborn im Amte Limburg mit Ch fterciensernonnen, schon im Jahre 1238 blubend, ohne bag ber Stifter beffelben befannt mare; Reppel im Bebiete von Siegen, ein frommes Bermachtniß vom Jahre 1239; Thron in ber Betterau bei Bebrheim, Ciftercienserorbens, im Sabre 1243

n Grafen Gerhard bem Oritten von Diez gestistet; Clarenil in ber Nachbarschaft von Wiesbaden nach bem Orden ber triffen, eine Stiftung des Königs Abolph von Nassau und ver andächtigen Gemablin Imagina aus dem Jahre 1296. 8 nämlichen Ordens war auch das spätere Kloster Berbach, lches, im Amte Nastätten gelegen, zuerst um's Jahr 1339 heint, von den Grafen von Nassau begünstigt, unter der fsicht des Stiftes Limburg.

Diefe Frauentlofter find fammtlich wie Athemauge bes mlichen Beiftes in's amolfte und breigebnte Sabrbundert getreten, erhabene Lebensbilber aus einem Bufie, mit ber Iften Begeifterung für bie Armuth und Abtobtung, nie nach ichthum und Ueppigfeit gerungen, eine vereinzelte Bira ienes Riefengeiftes, welcher im Krangofen Bernbarb, im utschen Rorbert und im Italianer Franziscus reformirend in Belt getreten und felbft bas ichwache Befchlecht zu Belbinr ber Anbacht, ber Biffenschaft, ber Beltweisbeit aemacht Daber ericbienen, Diefer Dreigabl von weltbeberricbenben iftern gegenüber, bei uns geiftesmächtige Frauen, bie meiften inner weit überflügelnb, Die beilige Silbegarbis von Gibin-, bie beilige Elifabeth von Schöngu und Gertrubis von enberg, eine Tochter ber beiligen Glifabeth von Thuringen, : einer Ungahl heiliger Schwestern, welche mit ber tiefften nerlichkeit die größte Kraft über Reit und Welt, mit ber findften Demuth bas umfaffenbite Selbstaefühl in ber Rirche, mit ernftlichsten Abtobtung bie schonenbste Wilbe gegen Anbere ver-Man konnte fie bie Bolitiferinnen ber Ascese nennen. ble Beltgeschichte ihre hochgehenden Wogen in Die Rreise er Betrachtung bineingetrieben und von biefen hellschenden auten Chrifti Sinn und Bedeutung fur bie Rufunft befom-Ihr Briefmechiel mit Berionen ber bochften Stanbe nab und fern, ibre Schriften mit ben Refultaten ibres barfblides in die Gegenwart und Rufunft, ihre faunenswern Renntniffe in ber lateinischen Sprache, in ber beiligen brift und ben Rirchenvätern, ihre Combinationsgabe für bas die und Entferntefte, ihr belbenmutbiger Rampf gegen bie rftoge und Irrthumer ihrer Beit mit ben Baffen bes Bebetes, Ermahnung und ber Wiffenschaft überfteigen weit allen Reich: mber geiftreichsten Frauen ber Begenwart, fo bak felbit Betting. wir wohl als ein Mufter biefer Gattung betrachten burfen.

gegen biefe Frauen erscheint wie ein Scribe'icher Wis im Bergleiche mit ber abgerundeten Macht homerischer Meisterschaft.

Daß bie naffauischen Beschichtschreiber, fo weit wir fie be nütten, fammtlich Protestanten, bavon entweber aar nicht ober mit ber Diene bes Mitleibes reben, erflart fich von felle. Das heroifche Zeitalter, welches biefe Charaftere von Rener und Stahl erzeugt, unfere Riefendome mit ihren ftolgen bim meleblüthen gebaut, bas Ribelungenlied mit mebufenhafter Scharfe in Die geile Luft menschlicher Begierben bineingeftellt und ihre Stidluft mit gräßlichen "Tobtentangen" gu reinigen versucht bat, barf auf feine Anerkennung protestantifcher Relt ansicht rechnen: ber letteren ift burch bie beutiche Meformation ber Ginn fur Großes in Staat und Rirche abhanden getom men, und besonders hat ihr bas Licht junafraulicher Andack und Reinheit von feber als unerträglicher Bormurf auf bie Emancipation bes Aleisches zu Bunften bes Meineibes und Treubruches in Religionsfachen gegolten. Mur bie Rietiften haben im Widerspruche mit ber berrichenben Verweltlichung bei Rirchenwesens bie reichen Schake bes Glaubens und ber Biete an biefen Belben und Belbinnen ber fatholifchen Rirche aner fannt und ale Früchte bes mabren Chriftenthume gepriefen. 34 Terftegen hat nach alteren Borgangen Gpeners, Gerharbe und Franke's bie Lebensgeschichten mpftischer Seelen unferer beiliam Rirche für lutherische Erbanung benutt und im Drucke berent gegeben. Leiber ift aber bei biefer Ruffon bas Martige im to tholischen Charafter verschwunden, und ftatt icharf ausgebräate Brundfake und einschneibenber Abtobtung eine Beichheit mb Ueppigfeit bes ichwelgerifch unbestimmten Wefühles jum Bor ichein gekommen, daß man mit Schmerzen bie tatholifche Ale beit und Begrangung barin vermist. Rleifch in weichster 2018 und Rulle ift ba, aber bas Bebein fehlt, wie in ben Geftaltet fentimentaler Bilbhauer. Gin anderer Grund, warum fid be naffauischen Beschichtschreiber fo wenig um bas wundetell geiftige Leben ber Rlofterfrauen bes Mittelaltere befimmen, flieft aus ihrer ewig wieber aufgetifchten Behauptung, bag biet mittlere Beit eben fo bunfel und begriffsarm, ale barbanid und fittenlos gemefen fet. Gie bebur vier jammerlichet Beidichteluge, um bie Reformation berechtigten Gemalttbaten zu rechtfertigen. unbe unb gelin bete Berftanb beim tige und Ralias

berfelben beareift, fällt boch bie robe, bilbungslofe Daffe ben Beidichtefälichern zu und hallt bas Weichrei berfelben über Racht und Unwiffenheit früherer Jahrhunderte nach. Der Irrmahn besteht und mehrt fich burch bie Runfte, benen er feinen Ur= ibrung perbanft. Mur biefem Gefühle bes Unrechtes und ber Luge fonnen wir die Buth erflaren, mit welcher namentlich bie Reformirten gegen bie Ueberrefte firchlicher Kunft und Boche ale Reugen überlegener Menschenbilbung in ber mittleren Beit gerast haben.

Rebft biefer welthistorifchen Bedeutung ber Krauenklöfter bewundern wir an ihnen besonders in Raffan eine vom Anjana an tiefgewurzelte Unfchmiegung weiblicher Gulb und Denichen: liebe an die Bedürfniffe ber Erziehung ihres Beichlechtes. Bei ibnen fanden bie Dabdien abeliger Saufer geregelte Ruch: fin bas Leben und ben Unterricht, Die Wittmen und alleinftenenber Frauenspersonen um mäßigen Vergelt besonders im höheren Alte: rubigen Aufenthalt und Gottesichnk und Die Rinter ber Landlen: eine ftete offene Treiftatte, um fich fur Religion und Surrentheit zu begeistern. Gine eble Krau jener Reit, welche bem werbienfte eines Ronnenflofters in ihrer Jubent beigumohnen : erzählt und, bag fie bas einsame, tief eintringliche iheber Cistercienserinnen ihr ganges Leben nie mehr babe refonnen, und bag es in ihren bebenflichften Geeteneftets mit lauternber Rraft wiedergeklungen ie: 🗪 Umfang biefer weiblichen Rlofterlichfeit überneun r beutigen Glofterbegriffe. Dramatifche Darfieltunger her ichichten zur Bilbung und Unterhaltung von Tor allgemein gang und gabe, und bie Didnermebeutscher und lateinischer Sprache unter ben weberen reiche Begabung von urtheilefaligen -noffen allgemein anerkannt und bewerter Malerei, besonbers mit Golbfarken, ber ?ben mertwürdiger Banbidriften, bie miliauf Meliaewanden und anderen A größter Birtuofitat und anbene beifen franben unter biefen

bebaten Betriebe n) Raus, dan Ponbe fa fen , und

ĩ, :4: Die Sen jchen

i

10

ine

na

nie.

Senoffenschaften eine fortlaufenbe Diatetik in Uebung, weiche hufelands "Makrobiotik" vollkommen überfluffig machte, burch Einfachheit ber Mittel und Zuverlässigkeit ber Erfahrung gleich sehr empfehlenswerth.

Unter biefen Umftanben mar es natürlich. bag bas noffmilde Rolf, burch Sahrhunderte im fatholischen Leben gemurzelt, mit innigfter Unbanglichkeit an ber Rirche bing, von ber letteren in allen Lebensverhaltniffen burchbrungen und aufgesogen. Diefes lebendig einträchtige und naturgemaß driftliche Bolfsthum war ber iconfte Beweis für bas Chriftenthum felbft, eine mabrhafte Trabition bes driftlichen Glaubens und Lebens von Beidlecht au Beichlecht. Es war baber feine fleine Aufgabe, biefe über machtige Giche katholischer Bolfskraft in Raffau zu entwurzeln und die lutheriich : calviniiche Reulehre in feiner Frembartigfeit nach taufend Jahren an beren Stelle zu pflanzen. Æs branchte mehr als bunbert und fünfzig Jahre von Rlugbeit. Lift und Bewalt, biefe unnaturliche Aufnothigung zu vollbringen und ben britten Begenfat naffauischer Beschichte zwischen fatholifdem und protestantischem Leben berauftellen. Dan fann fich eines Lächeins nicht enthalten, wenn neuere protestantifche Schrifteller, benen bie Auflage gemacht worben ift, biefe Bolksüberwältigung als Bottesmert in Schut zu nehmen, mit lammsfrommen Abrafen auf: treten und von gar nichts Anderem zu reben wiffen, als von ber unüberwindlichen Reigung bes naffauischen Bolfes aur Re formation, mabrend fie felbit bas traurige Beichaft baben, bie Beweise bes Gegentheils auf ben litergrifchen Markt zu führen. Dem herrn Steubing, Confiftorialrath au Dica, ber als folder vervflichtet mar, bas Schwarze weiß zu malen, entwischt unter folden Bemühungen einmal ber Gat : burch bie Schriften & thers und feiner Behülfen fei im naffquischen Bolte ber Allge meingeift, welcher bisher geschlummert habe, mit fiegreicher Starte geweckt worden. Die Sache verhielt fich gerade umge Der katholische Allgemeingeist bes Boltes mußte mit bunbert und fünfzigjabriger Dube fur ben Besonbergeift ber Re formation gewonnen und zugeschnitten werden; und es bleibt bis auf ben heutigen Tag zweifelhaft, ob ber lettere burch bie altere Boltouberzeugung auf die Dauer fiegreich burchgegriffen Die unbestechliche Geschichte gibt bavon unumftokliche Be weise. Der mublerische Saß gegen ben leisesten Athemaug freier katholischer Bewegung, im Laufe von drei Jahrhunderten nicht

ibaelchmacht, giebt feine Rahrung quaenfallig nur aus ber lebergengung von ber Unficberbeit ber aufgenothigten protestanilden Grunblate. Und in ber That auf feinem Standpunfte richt mit Unrecht. Das beutsche Bolf ift, wenn auch noch fo earbeitet und verhett, feiner inneren Ratur nach fatholisch im Sinne Tertullians, ber bie menichliche Seele pon Natur aus atholisch nennt. Rur aus biefem Grunde fann ich mir bie Bwangsmaßregeln gegen bie katholische Rirche in Raffau und mbermarts, beren Bilb fich balb por unferen Augen entrollen oll, erflaren. Dan merft es ben Urbebern berfelben beutlich m. sie fühlten tief. daß sie es nicht mit einem Anstriche vorjefaßter Meinungen, fonbern mit ber Befenheit bes Bolfschaaftere au thun batten, und bavon rübrt ibre emige Unrube ver, weil man trok aller Triumphaefange bas Wefen ber Dinge ucht fo leicht mit bleibendem Erfolge andern fann. Religions: mang bei porherrichenber Neigung bes Bolfes und ber Rurftenumft für bas Lutherthum mare fonft nicht blok ein Ueberfluß. onbern beller Bahnfinn gemefen.

Bilhelm, Graf von Nassau-Dillenburg, ein Sohn Johanns ves Jungeren, im Besite ber Regierungsgewalt vom Jahre 1516 is 1559. wegen feiner Bieberteit ein bevorzugter Gunftling ver beutschen Raiser, ging wiber alle Erwartung an bie Durch: abrung biefes schwierigen Bertes in Naffau. Bon Luther. Relandthon und anderen Chorführern ber Barefie mundlich und driftlich bagu gebrangt, schwanfte er aus Rudficht für feine teberige Stellung im Reiche bis jum Sahre 1531, ba er von baus aus aller gewaltthätigen Reuerung abgeneigt war. Aber er Rakenelnbogen'iche Erbfolgestreit bewog ihn zur Untreue egen alle Reichsperpflichtungen burch ben Uebertritt in's Lager er Brotestanten. Gegen bas Jahr 1500 ftarb namlich bas Beblecht ber Grafen von Ragenelnbogen in manulicher Linie aus. ilifabeth und Mathilbe von Ragenelnbogen, Die erftere an's Surtenhaus von Naffau, bie lettere an Cleve verheirathet, traten un in bie fällige Erbichaft ein, welche ihnen bie Landgrafen on Beffen aus alteren Anspruchen ftreitig machten. Der Streit gruber bauerte amischen Beffen und Raffau bie in's Sahr 1557. wo bas erftere bie Erbichaft und bas lettere eine Belbentichaiaung mit unbebeutenbem Bebietsantheile erhielt. Durch bie ieliabrigen, nach ber bamaligen Beit fast unerschwinglichen Brozekfoften wurde Bilbelm von benachbarten protestantischen

Genoffenschaften eine fortlaufende Diatetik in Uebung, welche hufelands "Makrobiotik" vollkommen überflüffig machte, burch Einfachheit der Mittel und Zuverläffigkeit der Erfahrung gleich sehr empfehlenswerth.

Unter biefen Umftanden mar es natürlich. baß bas naffanische Rolf, burch Sahrhunderte im fatholischen Leben gewurzelt, mit inniafter Unbanglichfeit an ber Rirche bing, pon ber letteren in allen Rebensperhaltniffen burchbrungen und aufgesogen. Dieies lebendig einträchtige und naturgemaß driftliche Bolfsthum war ber iconfte Beweis fur bas Chriftenthum felbft, eine mabrbafte Trabition bes driftlichen Glaubens und Lebens pon Beidledt au Beschlecht. Es mar baber feine fleine Aufgabe, biefe über machtige Eiche katholischer Bolkskraft in Raffau zu entwurzeln und die lutherisch : calvinische Reulehre in feiner Fremdartigfeit nach taufend Sahren an beren Stelle zu pflanzen. Es brouchte mehr als hundert und fünfzig Jahre von Rlugheit, Lift und Bewalt, Diefe unnaturliche Aufnothigung zu vollbringen und ben britten Begenfat naffquifder Beschichte amifchen fatholischem und protestantischem Leben berauftellen. Dan fann fich eines Lächelns nicht enthalten, wenn neuere protestantische Schriftsteller, benen bie Auflage gemacht worden ift, biefe Bolksüberwältigung als Botteswerf in Schut zu nehmen, mit lanimsfrommen Bbrafen auf: treten und von gar nichts Anderem zu reben wiffen, als von ber unüberwindlichen Reigung bes naffauischen Bolfes aur Re formation, mabrend fie felbft bas traurige Beichaft baben, bie Beweise bes Gegentheils auf ben literarischen Markt au führen. Dem herrn Steubing, Confiftorialrath ju Dicz, ber als folder verpflichtet mar, bas Schwarze weiß zu malen, entwischt unter folden Bemühungen einmal ber Gat: burch bie Schriften & thers und feiner Behülfen fei im naffauischen Bolte ber Allge meingeift, welcher bisher geschlummert habe, mit fiegreicher Starke geweckt worden. Die Sache verhielt fich gerade umge Der fatholische Allgemeingeift bes Boltes mußte mit bunbert und fünfzigiahriger Dube für ben Besonbergeift ber Re formation gewonnen und zugeschnitten werben; und es bleibt bis auf ben heutigen Tag zweifelhaft, ob ber lettere burch bie altere Bolksüberzeugung auf bie Dauer fiegreich burchgegriffen bat. Die unbestechliche Beschichte gibt bavon unumftokliche Be Der mublerische haß gegen ben leisesten Athemaug freier katholischer Bewegung, im Laufe von brei Jahrhunderten nicht

ibaeldmacht, giebt feine Rahrung augenfällig nur aus ber lebergengung pon ber Unficherheit ber aufgenothigten protestan: ifden Grunbfate. Und in ber That auf feinem Standpunkte nicht mit Unrecht. Das beutsche Bolf ift, wenn auch noch fo earbeitet und perbekt, seiner inneren Natur nach katholisch im Sinne Tertullians, ber bie menichliche Seele von Natur aus atholifch nennt. Rur aus biefem Grunde fann ich mir bie Zwangsmaßregeln gegen bie katholische Rirche in Raffau und mbermarts, beren Bilb fich balb por unferen Augen entrollen oll, ertlaren. Dan merft es ben Urbebern berfelben beutlich m. fie fühlten tief. bak fie es nicht mit einem Anftriche porefaßter Meinungen, fonbern mit ber Mesenheit bes Bolfschaafters zu thun hatten, und bavon rührt ihre ewige Unrube er. weil man trot aller Triumphgefänge bas Wefen ber Dinge icht fo leicht mit bleibenbem Erfolge anbern fann. Religionsmang bei vorherrichender Neigung des Bolfes und ber Rurftenunft für bas Lutherthum ware fonft nicht blok ein Ueberfluß. ondern beller Wahnfinn gemefen.

Bilbelm, Graf von Nassau-Dillenburg, ein Sobn Johanns es Rungeren, im Befite ber Regierungsgewalt vom Rabre 1516 is 1559, wegen feiner Bieberfeit ein bevorzugter Gunftling er beutschen Raiser, ging wiber alle Erwartung an bie Durch: Abruma biefes schwierigen Werkes in Nassau. Bon Luther, Relandthon und anderen Chorführern ber Barefie munblich und briftlich bagu gebrangt, schwantte er aus Rudficht fur feine isberige Stellung im Reiche bis zum Rabre 1531. ba er von dus aus aller gewaltthatigen Neuerung abgeneigt mar. Aber er Ratenelnbogen'sche Erbfolgestreit bewog ihn zur Untreue egen alle Reichsverpflichtungen burch ben Uebertritt in's Lager er Brotestanten. Gegen bas Sahr 1500 ftarb nämlich bas Beblecht ber Grafen von Ragenelnbogen in manulicher Linie aus. ilffabeth und Mathilbe von Ragenelnbogen, Die erstere an's Rurenbaus von Raffau, Die lettere an Cleve verheirathet, traten un in die fällige Erbichaft ein, welche ihnen die Landgrafen on Beffen aus alteren Ansbruchen ftreitig machten. Der Streit arüber banerte gwischen Beffen und Raffau bie in's Jahr 1557, w bas erftere bie Erbichaft und bas lettere eine Belbentichaigung mit unbebeutenbem Bebietsantheile erhielt. Durch bie ieljährigen, nach ber bamaligen Beit fast unerschwinglichen brozeffosten wurde Wilhelm von benachbarten protestantischen

Rarften abkangig und am Ende willig, ihrer Religionerichum beigutreten, um ben Streit aludlich zu beenbigen. bei feinem Begner Philipp bem Grofmuthigen von Seffen, bem raftlofen Giferer für bie Reformation acaen Raifer und Reich , fonnte er leichter abankommen hoffen , wenn er fich fel-Rubem war fein nen reformatorifden Bestrebungen anschlöffe. taiferlicher Freund und Gonner burch bie Union ber protestat tifchen Kurften immer mehr in Bebrangnif gefommen, unfabig feinen Berbundeten ftete vollauf ju leiften , was fie mit Recht ober Unrecht ansprachen. Gogar Die Lage feines Lanbes und die landesfürftliche Refibent zu Siegen am gleichnamigen Aluffe trugen wefentlich jur Ginneganberung bes Grafen bei . ba a mit feinem Bolfe einerfeits ben nieberlandischen Chenen, wo freche Emporung bie rechtmäßige Kurstengewalt abzuschütteln ben Unlauf nahm, andererseits ben Ginftromungen von Oberbeffen und Thuringen ber offen lag. Wilhelms bes Reichen eigener Sohn, Wilhelm ber Verichwiegene von Raffau: Oranien, geberen im Sahre 1533, vollendete als Erbe bes Bringen von Dranien und Stammbalter bes hollanbifden Roniasbaules ben Abfall ber Rieberlande von ber Krone Spaniens lebiglich burch bas Kerment ber protestantischen Bewegung, Die man als Belitif flug auszubeuten verftanb.

Der siegreiche Beift bes politischen Brotestantismus wirfte ans ben Rieberlanben, fpater fogar aus England auf bat beutsche Beimathland gurud und vollbrachte politisch, was volle thumlich nur außerst schwer burchzuführen mar. Die Gbelberen bes Taunus, besonders Stollberg von Konigeftein und Datte minth von Kronenberg, ermangelten nicht, bas muhfam ange blafene Reuer mit Bewalt, Rraft und Rlugheit zu ichuren. Er bilbete sich allmählig unter ben Wegenwinden ber nieberlandifchen Revolution und ber lutherischen Schuleitelfeit fachfischer Sumaniften ber vierte Gegensat in Raffan aus zwischen Refor mation und Revolution, zwischen Monarchie und Republif, awlichen Theorie und Braris bes Lutherthums in ber endlichen Bolksbewältigung zur Vernichtung ber beutschen Reichsverfaffung. Bier siegte die gelehrte Stubenreform, bort ber revolutionin Kanatismus; hier bie monarchische, bort bie republikanische Gewalt; hier ber fürstliche Absolutismus, bort bas mitregierente Bolf. Deutschland bat fich in berkommlicher Bescheibenheit mit ber Theorie, bas Nieberland im Berein mit England mit ber

iragis begnügt. Das war ber Anfang und bas Ende ber leformationspolitik, welche man bei uns mit Kirchengutern und efflichen Jurisdictionen fatterte, bamit sie besto leichter ihren epublikanischen Durchbruch bies: und jenseits ber großen Waffer ewerkstelligen konnte.

Det erfte Lehrer lutherifcher Grundfake in Raffau foll um tele Reit nach protestantischen Geschichtschreibern ber Dagifter berbard Lorid, Pfarrer zu St. Gaibien in Sabamar, gemefen ein, welcher nach ben porliegenben Behauptungen allerbings leichzeitig mit Luther gegen firchliche Migbrauche eiferte. Bon er geiftlichen Obrigfeit in Coblens gur Berantwortung gegoen, ericien er nicht und neigte fich nur um fo entschiebener uf Luther's Seite. Aber im Jahre 1526, nachbem ber Bauernries, biefer touverane Schuk aller Meineibigen und Schaukler ar Buntte ber Religion, verbraufet mar, mußte er von felbft as Relb tanmen, ba bie Gemeinde mit ihm gerfiel, ungegehtet r. aus Babamar geburtig, einer eblen Ramilie Sprof, einigen Sinterhalt beanspruchen konnte. Wie weit er in feiner Reut ung ging, erhellt nicht beutlich. Sein frutlofes Berichwinden mes ber Geschichte und bie fatholische Saltung Sabamars bis n's Nahr 1535 beweifen binlanglich, bag fein Auftreten nicht lachhaltig gewirft hat.

Der Grundftein zum naffauischen Reformationswerfe wurde m Jahre 1531 ju Siegen in ber Graffchaft Siegen Dillenwra gelegt, unter bem unaufhörlich wiedetholten Borgeben. raf man gar nicht baran bente, bie alte Religion zu anbern. onbern biefelbe lediglich burch Befeitigung eingeschlichener Bifibrande in ihrer univrunglichen Reinheit wieber berauftellen. Die hochfte Auctoritat biefer Reform war ber Lanbesfürft mit einer weltlichen Macht, nach beffen Entscheid und Billfir in ben nachften hoffreisen bas katholische Wefen allmablig befei: lat und Luther's Barefie aufgebaut wurde. Diefe lanbesfürft: iche Anctoritat trat burch einfache Gelbsterhohung an bie Stelle ver papfilicen Macht, bie man als eine menschliche Erfindung verwarf. Um biefen Wechsel zu rechtfertigen, lehrten schmeich eriche Hoftheologen, daß ber Landesfürft wie in weltlichen fo nd in geiftlichen Dingen unmittelbare, von Bott felbft ihm Bertragene Gewalt ohne Dag und Schranfen befige und ba: toch au banbeln eben fo berechtigt als verpflichtet fei. Die ingeborenen Beifflichen, von beren Unwiffenbeit und Sittengegen biefe Frauen erscheint wie ein Scribe'icher Bit im Bergleiche mit ber abgerundeten Dacht homerischer Meifterschaft.

Daß die naffauischen Beschichtschreiber, fo weit wir fie be nukten, fammtlich Protestanten, bavon entweber gar nicht sber mit ber Diene bes Mitleibes reben, erflart fich pon felbe. Das beroifche Reitalter, welches biefe Charaftere von Rever und Stabl erzeugt, unfere Riefendome mit ibren ftolgen Sim: melsblüthen gebaut, bas Ribelungenlied mit medufenbafter Schärfe in Die geile Luft menichlicher Begierben bineingestellt und ihre Stidluft mit grafilichen "Tobtentangen" an reinigen versucht bat, barf auf feine Anerkennung protestantischer Relb ansicht rechnen; ber letteren ift burch bie beutiche Reformation ber Ginn fur Großes in Staat und Lirche abhanden getow men, und besonders hat ihr bas Licht jungfräulicher Andackt und Reinheit von jeher als unerträglicher Wormurf auf bie Emancipation bes Fleisches ju Gunften bes Meineibes und Treubruches in Religionsfachen gegolten. Mur bie Rietisten haben im Wiberspruche mit ber berrichenben Berweltlichung bet Rirchenwesens Die reichen Schake bes Glaubens und ber Liebe an biefen Belben und Belbinnen ber fatholifchen Rirche aner fannt und ale Früchte bes mahren Chriftenthums gepriefen. Ja Terftegen bat nach alteren Borgangen Speners, Berhards und Franke's bie Lebensgeschichten multischer Seelen unferer beilian Rirche für lutherische Erbanung benutt und im Drucke berauf: gegeben. Leider ift aber bei biefer Jusion bas Markige im totholischen Charafter verschwunden, und ftatt icharf ausgebragter Grundfate und einschneibenber Abtobtung eine Beichheit und Ueppigfeit bes ichwelgerisch unbestimmten Befühles gum Bor ichein gekommen, bag man mit Schmerzen bie katholische klar beit und Begrangung barin vermist. Aleisch in weichster Kom und Kulle ift ba, aber bas Gebein fehlt, wie in ben Bestalten fentimentaler Bilbhauer. Gin anderer Grund, marum fich bie naffauischen Geschichtschreiber fo wenig um bas wundervolle geistige Leben ber Alofterfrauen bes Mittelalters befimmen, fließt aus ihrer ewig wieder aufgetischten Behauptung, baf bieft mittlere Beit eben fo buntel und begriffsarm, als barbarifd und sittenlos gemesen fet. Sie bedürfen biefer iammerlichen Beschichtslüge, um bie Reformation und ihre unberechtigten Ge waltthaten zu rechtfertigen. Wenn auch ber gefunde und gebil: bete Berftand beim ersten Unblide bas Unrichtige und Kalick verselben begreift, fällt boch die rohe, bildungslose Masse ben Beschichtsfälschern zu und hallt das Geschrei derselben über Racht und Unwissenheit früherer Jahrhunderte nach. Der Irrwahn besteht und mehrt sich durch die Künste, denen er seinen Ursprung verdankt. Nur diesem Gefühle des Unrechtes und der düge können wir die Wuth erklären, mit welcher namentlich die Besormirten gegen die Ueberreste kirchlicher Kunst und Boesie als Beugen überlegener Menschenbildung in der mittleren Beit verast haben.

Rebft biefer welthiftoriiden Bebeutung ber Rrquenflofter zewundern wir an ihnen besonders in Raffan eine vom Anfana un tiefgewurzelte Anschmiegung weiblicher Gulb und Menschenliebe an Die Bedurfniffe ber Graiebung ihres Gefchlechtes. Bei bnen fanden die Dabden abeliger Saufer geregelte Rucht für bas Leben und ben Unterricht, Die Wittmen und alleinstebenden Frauenspersonen um mäßigen Bergelt besonders im höheren Alter mbigen Aufenthalt und Gottesichnt und bie Rinber ber Lanbleute ine flets offene Freiftatte, um fich für Religion und Sittenreinwit au begeistern. Gine eble Frau fener Reit, welche bem Gottes: vienfte eines Ronnenklofters in ihrer Judend beiguwohnen pflegte, machlt und, bag fie bas einsame, tief einbringliche Chorgebet ter Giftercienserinnen ihr ganges Leben nie mehr habe vergeffen Bonen, und bag es in ihren bebenflichften Seelenzuftanben tets mit lanternber Rraft wiebergeflungen fei. Gelbit ber Amfang Diefer weiblichen Rlöfterlichkeit überfteigt weit unfere jentigen Alofterbegriffe. Dramatifche Darftellungen frommer Bedichten zur Bilbung und Unterhaltung von Jung und Alt waren Migemein gang und gabe, und bie Dichterinnen berfelben in entider und lateinischer Sprache unter ben Ronnen zu suchen zeren reiche Begabung von urtheilefähigen mannlichen Reitgewien allgemein anerkamt und bewundert wurde. Die feinfte Malerei , besonders mit Goldfarben , das tunftreichte Abschreis ien mertwurdiger Sandidriften, die mublamfte Siftorienstiderei inf Meggewanden und anderen Rirchenftuden, Bachebildmerei von mößter Birtuosität und andere nügliche und geschmachvolle Arielten fanden unter biefen mittelalterlichen Ronnen im ausge whaten Betriebe. Ihre Arzneibereitung, mit besonderer Ginficht mb Runft in bie Rraft ber Stoffe, erfette bamals auf bem kanbe fast allein ben Mangel an auten und wohlfeilen Avotheen, und wir finben in biefen fleißigen und nachbentenben Senoffenschaften eine fortlaufende Diatetit in Uebung, welche hufelands "Matrobiotit" vollfommen überflüffig machte, burch Einfachheit der Mittel und Zuverlässigkeit der Erfahrung gleich sehr empfehlenswerth.

Unter biefen Umftanden mar es natürlich, bag bas neffaniche Rolf, burch Sabrbunderte im katholischen Leben gewurzelt, mit innigfter Unbanglichkeit an ber Rirche bing, von ber letteren in allen Lebensverhaltniffen burchbrungen und aufgesogen. Diefet lebendig einträchtige und naturgemaß driftliche Boltsthum war ber iconfte Beweis für bas Chriftenthum felbft, eine mabrhafte Trabition bes driftlichen Glaubens und Lebens pon Beidledt qu Beichlecht. Es mar baber feine fleine Aufgabe, biefe über machtige Eiche fatholischer Bolfefraft in Raffau zu entwurzelt und die lutherisch zalvinische Reulehre in feiner Krembartigfeit nach taufend Sahren an beren Stelle zu pflanzen. Es brauchte mehr als hundert und fünfzig Sabre von Klugbeit. Lift und Bewalt, biefe unnaturliche Aufnothigung zu vollbringen und ben britten Begenfat naffquischer Beschichte amifchen fatholischem und protestantischem Leben berauftellen. Dan fann fich eines Lacheins nicht enthalten, wenn neuere protestantifche Schriftsteller, benen bie Auflage gemacht worden ift, biefe Bolksüberwältigung all Botteswert in Schuk zu nehmen, mit lammsfrommen Bbrafen auf: treten und von gar nichts Anderem zu reben wiffen, als von ber unüberwindlichen Reigung bes naffauischen Bolfes zur Re formation, mabrend fie felbit bas traurige Beichaft baben, bie Beweise bes Gegentheils auf ben literarischen Markt zu führen. Dem Berrn Steubing, Confistorialrath au Dica, ber als folder perpflichtet mar, bas Schwarze weiß zu malen, entwischt unter folden Bemühungen einmal ber Gat: burch bie Schriften & there und feiner Gehülfen fei im naffauischen Bolte ber Allae meingeift, welcher bisher geschlummert habe, mit fiegreicher Starte gewedt worben. Die Sache verhielt fich gerade umge Der fatholische Allgemeingeift bes Bolkes mußte mit bundert und fünfzigjähriger Mübe für ben Besondergeift ber Re formation gewonnen und zugeschnitten werden; und es bleibt bis auf ben heutigen Tag zweifelhaft, ob ber lettere burch bie ältere Bolksüberzeugung auf bie Dauer fiegreich burchgegriffen Die unbestechliche Geschichte gibt bavon unumftokliche Be weise. Der mublerische Bag gegen ben leifesten Athemaug freier katholischer Bewegung, im Laufe von brei Jahrhunderten nicht

Baeldmadt, giebt feine Rahrung quoenfallig nur aus ber lebergenaung von ber Unficherbeit ber aufgenöthigten protestanifchen Grundlate. Und in ber That auf feinem Standpunfte nicht mit Unrecht. Das beutsche Bolf ift, wenn auch noch fo earbeitet und verbekt, feiner inneren Ratur nach fatholisch im Sinne Tertullians, ber bie menichliche Seele von Ratur aus atholisch nennt. Rur aus biefem Grunde fann ich mir bie Imanasmakregeln gegen bie fatholische Rirche in Naffau und mbermarts. beren Bilb fich balb vor unferen Augen entrollen oul, erklaren. Dan merft es ben Urbebern berfelben beutlich n. fie fühlten tief, baf fie es nicht mit einem Unftriche porefaßter Meinungen, sonbern mit ber Befenbeit bes Bolfscha= afters zu thun batten, und bavon rührt ihre emige Unrube er, weil man trot aller Triumphgefange bas Beien ber Dinge icht fo leicht mit bleibendem Erfolge anbern fann. Religions: mang bei porberrichender Neigung bes Bolfes und ber Rürftenunft für bas Lutherthum mare fonft nicht blok ein Ueberfluk. onbern beller Babniinn gemefen.

Bilhelm, Graf von Nassau-Dillenburg, ein Sohn Johanns es Jungeren, im Befite ber Regierungsgewalt vom Jahre 1516 is 1559. wegen feiner Bieberfeit ein bevorzugter Gunftling er beutschen Raiser, ging wiber alle Erwartung an bie Durch: abrung biefes schwierigen Werkes in Naffau. Bon Luther. Relandthon und anderen Chorführern ber Barefie munblich und briftlich bagu gebrangt, schwantte er aus Rudfücht für feine isberige Stellung im Reiche bis zum Jahre 1531, ba er von daus aus aller gewalttbatigen Neuerung abgeneigt mar. Aber er Rakenelnbogen'iche Erbfolgestreit bewog ihn jur Untreue egen alle Reichsverpflichtungen burch ben Uebertritt in's Lager er Brotestanten. Gegen bas Jahr 1500 ftarb nämlich bas Ge blecht ber Grafen von Ragenelnbogen in mannlicher Linie aus. Utfabeth und Mathilbe von Ragenelnbogen, die erftere an's Kurenbaus von Raffau, die lettere an Cleve verheirathet, traten un in die fällige Erbichaft ein, welche ihnen die Landgrafen on Beffen aus alteren Anspruchen ftreitig machten. Der Streit arüber bauerte gwischen Beffen und Maffau bie in's Jahr 1557. w bas erftere bie Erbichaft und bas lettere eine Belbenticha: ianna mit unbedeutenbem Bebietsantheile erhielt. Durch bie ielfährigen, nach ber bamaligen Beit fast unerschwinglichen rozentoften wurde Wilhelm von benachbarten protestantischen

während ber Predigt mit Aepfeln, Ruffen und Schlegen nach ben Mabchen warfen und alle Erbauung gottesbienftlicher 3wfammentunfte ftorten.

Die weltliche Obrigfeit batte fich bermafen ber Rfarreinfünfte bemachtigt, baß fie ben neuangestellten Bfarrern felten über fünfzig Bulben fahrlichen Behaltes anwies. Der Reft bavon wurde einzelnen Cbelberren. Gerichtsgemeinben und Staatsameden angewendet. Die Bfarrer nagten baffir oft mit Meib und Kindern am Sungertuche und brachten ibren band lichen Rammer baufig in Bredigten por die Bemeinbe. Die idredie befonders ermachiene Danner vom Rirchenbefuche ab. 218 ber gengnnte Bernbard Bernbardi vom Grafen Milbeln sum "Superintendenten" berufen wurde, fo fonnte er fich bei feinem erften Auftreten weber burch feinen unlauabaren Ber ftanb, noch burch feine mannichfachen Renntniffe Achtung im Bolle ermerben. Dan ichrie ibm auf öffentlichen Baffen : "Suppen verbiener. Suppenverbiener!" nach, wie er felbit bitter flact. Es mar eine gewöhnliche Ericheinung, bak bie Bemeinbeglieber mabrend ber Bredigt auferhalb ber Rirche converfirten und ben Brabicanten por einigen frommen Seelen allein bie lutheriide Lebre portragen ließen. Besonders sverrte fich Alt und Jung gegen ben Ratechismus Luther's, bem fie als einem, ihrer tatholischen Ueberzeugung fremben Buche alle mögliche Geringschätzung erwiesen. Riemand wollte ihn faufen ober auch nut Die Rinber weigerten fich aus allen gefchenft annehmen. Rraften, ber driftlichen Lebre in ber Rirche beigumobnen, offenbar im Ginverständniffe mit ben Eltern, welche feinen Willen hatten, Diefelben bagu anzuhalten. Die Ermachienen faken an Sonntagen zur Zeit bes Gottesbienftes gemuthlich beim Trinfen im Wirthshaufe und ließen ben Brediger in ber Rirche fo lange warten, bis es ihnen gefiel, hineinzukommen. Der Bottesbienft am Sonntage Radmittags tonnte oft gar nicht gehalten werben aus Mangel an Theilnehmenben. Bernharbi ift mit biefer Erscheinung balb fertig, indem er angibt, bag "bie bem Bapft thum anhängigen Leute viele Abneigung gegen bas Evangelium erwedten und bas naffauische Bolf überhaupt fehr aberglaubiid und ber Zauberei ergeben fei." Diese Beschuldigungen, welche bie protestantische Behauptung allgemeiner Theilnahme bes Belfes fur bie lutherische Lehre in ein bezeichnendes Licht ftellen, erhalten eine lehrreiche Aufflärung burch ben Ginblick in bie

lutherischen Pfarrbauser, welchen uns Bernbardi und seine Amtenachfolger felbit mit überrafcbenber Aufrichtigfeit gemabren. Bei ben vom Superintenbenten angeordneten und ben betref: ienden Beiftlichen acht Tage aupor angefündigten Rirchenvill: tationen fand man in manchem Bfarrbaufe meber Reber noch Dinte. Gin Bfarrer fam ber Untersuchungscommission amar mit einer Keber binter ben Ohren entgegen, aber Dinte mar im gangen Saufe feine zu finden. Ginem anderen Brabicanten war bas aus bem Ratholicismus noch festgebaltene und zur Bolfebethorung im lutherifden Sinne felbft von geiftlicher und weltlicher Obrigfeit empfohlene Beichtgeschäft zu mubigm geworben; er übertrug baffelbe einem hubichen Anaben ber Bemeinbe und ließ benfelben auch jum Abendmable ben Relch reichen. Bom Standpunfte best lutherifchen allgemeinen Briefterthums war bagegen auch nichts Gewichtiges einzuwenden, und ber Graf, als Bapft ber Reformation barüber gang perblufft, beichloß, über bie Bulaffigfeit biefer feltfamen Seelforge bei gelehrten Leuten Umfrage au halten. Biele biefer geiftlichen herren Sachwalter bes "reineren" Evangeliums hatten ftatt eines theuren Cheweibes "gemeine Frauen" bei fich im Bfarrhause, welche ber Graf einfangen und bes Landes verweisen laffen mußte. Ramentlich fand in Diesen Rreisen viel "Unfuhr" gegen bie verbotenen Bermanbtichaftsgrabe Statt und tonnte burch bie ftrengsten Befeke nicht ausaetilat werben. Die Bollfauferei, bas Birthebausleben und Umberliegen gu biesem Amede stand bei ben Brabicanten in folder Bluthe, bak weber Drobung noch Absekung ober Ausweisung bagegen belfen wollten. Andere benütten bie Beichte, um ihre eigene werthe Berfon ehrenhaften Beichtjungfrauen zur Seirath anzutragen, mit großem Aufwande von falbungereichen Beweggrun: ben. Ja es fehlt nicht an Beispielen, baf Bfarrer als gemeine Auppler neunfährige Mabchen gegen billige Erkenntlichkeit mit Anberen gur Che verbanbelten.

Solche Gemeinheit ber prädicantlichen Denk: und Handlungsweise fand auch keine Berücksichtigung im Leben. Da nach altem Brauche das Huten der Saue und anderer Haus: thiere, als Ganse, Ziegen und Rinder in den Familien der Gemeinde wechselte, so wurde seit der Einführung des neuen Kirchenwesens auch die Familie des lutherischen Pfarrers an die ordnungsmäßige Reihe der Hutverpflichtung gebunden, und mir begegnen ben bitterften Rlagen pieler Beiftlichen ibn biefe unehrenbietige Belaftung bes Bfarrbaufes, obne bag fit in ben meisten Källen etwas ausrichten konnten, ba ja obnebin mehrere pon ihnen theils aus Beminnfucht, theils aus Rothburft bes Lebens Meinichenten in ihren Saufern unterbielten. Freilich hatten fie größtentheils weber bie nothwendige Biffen schaft, noch bie Bebiegenheit bes Charafters, bag fie es mit irgend einer theologischen Lehre ernftlich nahmen. Bernbard beschulbigt sie gerabezu. Daß sie ben Unterschied awischen ber fatholischen und protestantischen Lebre gar nicht au faffen in Stande, und bekbalb gleichgultiger gegen bogmatifche Lebrmeinmagen waren. Und in ber That herrichte unter bicien naffauischen Landufarrern eine außerft lare Ginbaltung bestimm ter Lebriake. Sie ließen au ihrer Beschäftserleichterung fathe lische Briefter in ihren Kirchen predigen, gingen in die Rad barfchaft auf fatholische Primizfeiern und fegneten bie gemischten Eben gegen erflarte Landesgefete ohne viele Gewiffensangt ein. Und wenn fie beswegen vom Grafen verwarnt ober bestraft wurden, fonnten sie fich über biefe Ungerechtigfeit nicht genug beklagen.

Diese tiefe Unkenntnig ber Gegenfage gwifchen Ratholife und Protestanten im Bolfe und in ben Geiftlichen mar über haupt in ben meiften Lanbern eine Sauptveranlaffung bes all: mähligen Abfalles vom Ratholicismus jum Brotestantismus, ohne bag biefer Schritt ben Betheiligten ftete jum gehörigen Bewußtsein fam. Der Schullehrer flieg auf bem Lande in vielen Fällen mit einer Urt herkommlicher Anwartschaft um Brediger auf, fei es weil er moblfeiler zu haben mar, fei et aus Mangel an tauglicheren Verfonen zu biefem Amte. Der batte nach bem Reugniffe bes eifrigen Protestanten Steubing auch allerlei Muhfal und Aergerniß mit ben migrathenen und ausschweifenben Rinbern lutherischer Pfarrhaufer, welche von ben geiftlichen Berren felbst in Schut genommen, einen febr er fcredenden Gindrud auf die Bemeinde machten. Da an Bacherfammlungen in ben Pfarrhaufern ohnehin nicht zu benten mat, fo verband man bie Bfarrer von Obrigfeitewegen, wenigstens bie Hauptschriftsteller ber Reformation, brei ober vier an bet Bahl, zu halten, und im nothigen Falle murben fie aus bem Rirchenvermögen jum Gebrauche angeschafft. Daburd gelang es, protestantische Bucher in Umlauf zu bringen, nach welches

sonst weder im Bolke, noch in den Geiftlichen viel Begehr ersichtlich ist. —

Richt minder lehrreich erscheint uns bie Ginführung ber Reformation in Beilburg, ber Sanvtftadt bes Bebietes von Raffan-Beilburg-Ufingen, wo damals Graf Abilipp ber Ameite. ein besonderer Berehrer Bilbelms bes Reichen, in Siegen-Dillenburg regierte, ein fluger, nachbenflicher Berr, foft ents ichloffen, bas Lirchenaut und bie firchliche Suriediction um ieben Breis in feine Gewalt zu befommen, voll falfcher Ausfüchte gegen ben Raifer, feine nachsten Unverwandten von Raffau-Saarbruden und ben Churfurften pon Trier, welcher mit feiner weltlichen und geiftlichen Macht in's Berg von Raffan bereinreichte. Ueber Die Protestantifirung Diefes naffauischen Landestheiles haben wir eine fleine Schrift von Gichhof, einem Lehrer und Obmann bes Opmnasiums zu Weilburg, fast nur merfwurdig ale Beweis fur die Denfunmundigfeit bes Berfaffere und die thorichten Befenntniffe, welche er barin zum Mache theile ber Reformation mit feltenem Blobfinne abgelegt hat. Er ift in ber That Bileam und Bileams Gfel in einer Berfon, eine Art literarischen Centaurs, wo fich ber Menich vom Leftthiere nicht tremen fann und fich vom letteren beständig berichtigen laffen muß. Daber haben wir nichts Underes zu thun, als feine unbewußten Thorbeiten in geborigen Rufammenbang m bringen, jum plaftischen Beweise, bag bie Reformation Beilburge nur burch fortgefette Bemalt und Ungerechtigfeit bewerk: Relliat worden ift, obne alle Theilnahme von Seiten bes eigentlichen Bolfes und falt ber gesammten Geiftlichkeit, welcher nicht blog ber Ruhm glaubiger Befinnung und Standhaftiafeit. fonbern auch bie Gabe großer Gelebrfamteit und Rebetraft mit Recht autommt. Gichhof befinirt von vornberein die Reformation als "Reinigung bes Glaubens und Berftellung bes Evangelii Chrifti." Belcher Art biefes "Evangelium Chrifti" bafelbft gewesen ift, erzählt er uns felbst auf folgende Beife: Graf Philipp der Aweite wohnte in der Regel auf seinem Schloffe Reuweilnau in ber Rabe von Ufingen, berathen von zwei Burgpfaffen, die fich nach ihrem Lehrcurfus in Beibelberg, von Luther's sprialer Bewegung angestedt, bei ibm eingenistet batten, und ben hochfliegenben Entwürfen bes Grafen nach Bergroßerung feines Landes und feiner Macht treffliche Dienfte in bie Bagichale ber naffguischen Reformation legen konnten, Der Hoffaplan Beinrich Momanus von ungewiffer Landsmannsicht und fein Spieggefelle Johannes Rhun von Uffingen. Gerreiter und Rangler bee Grafen, beibe Schuler bes vielbefannten Schneuf, bamale Brofestors in Beibelberg, verstanden biefe Runft fo vortrefflich, bak ber Graf, in ber Religion felbft obne grundliche Renntniffe, lediglich von politischen Grunden geleitet, gang in ihre Blane einging und hochftens gemeilen ihren gewalt: fam eingreifenden Kangtismus zu feinem verfönlichen Bortbeil maniate. Ihre Thatigfeit begann bereits im Sabre 1524 burd mundliche und ichriftliche Ausbreitung lutherifder Lebren, in Berbindung mit ben enticheibenben Ginftrenungen von Aufen. welche fich Raffau jum vorzüglichen Bielvunkte ihrer reforma: torifchen Absichten genommen hatten. Den Sauptbranbfoff schlenderte Schnepf von Beibelberg unabläffig in bie Thile ber Labn und trat im Jahre 1526 felbft auf einen Ruf bes Brafen in naffauliche Dienste mit bem Sike in Meilburg, von wo aus man die Unteriodung bes angrangenden Landes am leichteften zu bewertstelligen hoffen tonnte. Daf im Bolte mb in ber Briefterschaft fein schneller Erfolg fur bie lutheriide Irrlebre zu erwarten ftanb, ließen alle Anzeichen erwarten.

Das hier bestehende Balpurgisstift, eine fromme Stiftung bes Raifere Konrad bes Aweiten aus bem gehnten Sahrhundert, unter bem Ramen ber beiligen Balvurgis, einer Richte bes beiligen Bonifacius, bamals mit feche bis neun Brieftern, lebnte bie Bredigt bes herrn Schnepf mit Entschiedenheit ab: nm ein Weggeiftlicher, Grefer, ein burd Revotismus in ben Bent einer Pfrunde gekommener febr junger Mann, neigte fich um literariiden Sumanismus an ber bortigen lateinischen Schule, ohne jebody sich ausbrucklich bafür zu erklaren ober an befien gegenkirchlicher Verbreitung Untheil zu nehmen. Der Pfarret an ber St. Martinspfarrfirche, Ros mit Ramen, ein febr gebilbeter Dann, mit grundlichen Kenntniffen in ber Theologie und ungemeiner Beredtsamfeit, voll Muth und Entschloffenbeit, feste fich nicht blog perfonlich gegen bie neue Regerei, fonbem öffentlich als Seelforger vor feinen Ruborern in ber Rirche mit germalmender Rraft entgegen, fo bag Schnepf gang in ben bim tergrund treten mußte, und Beinrich Romanus, ber Soffaplan, schmerzenvoll einbekennt, bag Ros "dem Evangelio fo viel m schaffen mache." In Beilburg befand fich ein fogenanntes Dominicanerhaus, worin ber vielbefannte und volfsbeliebte

"weine Mond." ein Rogling bes heiligen Dominicus, gewohn: lich aus Krantfurt am Main, wohnte, um die Sammlungen für ieinen Orben in Empfang ju nehmen und bafur auf bem Lande ringsumber Seelsorgedienste als Erfak zu leiften batte, für Beiftliche und Laien mit feiner aushelfenben Thatigfeit febr Diefer Dominicaner lief beim Erscheinen bes villfommen. berrn Schnepf burch alle Nachbargemeinden, marnend und lebend, fich vom "Rungenbreicher aus Beibelberg" boch ja nicht n ben Errthum perichwähen zu laffen, benn Alles, mas er prebige. ei "eitel Rekerei." Naturlich ichenfte bas Landvolf folden Ermabnungen mehr Behör, als bergelaufenen Fremblingen. veren Anwesenheit nur durch bie Absicht gefliffentlicher Bolfs: verführung erklart werden konnte, ba fur ben katholischen Bot: esdienft ohnebin genugiam geforgt mar. Gichhof fühlt biefen Biberwillen bes Landvoltes gegen bas Lutherthum felbft, und ucht fich burch bie fast allgemeine Theilnahme ber Burger von Beilburg an Schnepfe Predigten zu troften. Gleichwohl erzählt ind beklagt et gleich barauf felbst, baf bie Bewohner von Beilburg an Sonntagen die Stadtmiliz aufboten und mit ber iefammten Mannichaft mabrend Schnevis Bredigt um Die Rirche rommelten, fo bak man tein Wort von ber Bredigt verfteben onnte, auch wiederholt beffen Abberufung vom Grafen verlang: Das zeigt hinlanglich, weß Sinnes bie Stadtgemeinde on Beilburg in Bezug auf die Reformation mar. Rachbarfchaft ber Stadt, im fogenannten Bfannftiel, befand ich ein berühmtes Stift "rother Bfaffen" nach ben Regeln 308 Robanniterorbens mit einer weitumber gefeierten Ballfahrt ver beiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, von ben Glauigen ber gangen Gegend besucht und hochverehrt. Der Name rother Bfaffen" rührt von ihrem rothen Leibaurt her, und ihre Influfreiche Wirffamfeit machte bas Beiligthum für alle luthe: ifch Gefinnten zum icharfen Dorn im Auge. Schnepfe Anmubungen an einzelne Mitglieber, um ben Breis aufgenothigter buft vom- beiligen Blauben jur lutberifchen Rekerei abgufallen. lieben an biefen beiligen Mannern völlig erfolglos. Je mehr vas arme Bolf fich in feinen religiöfen Ueberzeugungen bedroht ind verlett fühlte, um fo eifriger ftromte es nach Bfannftiel, um n filler Ginfamteit Schut fur's verfolgte Berg an fuchen. Unter folden Umftanden famen bie wenigen Anhanger ber

utherischen Neuerung mit jebem Tage in großere Bebrangniß.

für's Wort Gottes" bitterlich flagte und beifügte, "er wollt bazu belfen, baf fie gar feine Brebiger batten und lebten wie bie Saue, wie fie auch wirklich thun. Aus biefem Brunde fiben bie Prebiger aus wie bie burren Beifter aus Mangel an Lebens: nothburft." Da bie einheimischen Briefter fich gum Bredigen ber Irrlehre aus fester Anbanglichfeit an bie alte Rirche nicht ber gaben und "bie bergelaufenen Bfaffen" fur ihren Dienft feine genügende Bezahlung für ihren Unterhalt gewannen, fo men: beten fich bie letteren in andere gander und ließen bie naf fauische Mission brach liegen zum großen Nachtheile ber reim matorischen Kortschritte. Wo ein Brabicant auf feinem Boften gefunden wurde, traf man nicht felten auch bie argerlichfte Auf: ichweifung: fo zu Efchershaufen, wo ber lutherifche Brebiger mit feiner Daab in Unsucht lebte und in milber Behandlung ernstliche Befferung versprechen mußte. An vielen Orten war bie Abneigung bes Boltes gegen bie neue Lehre fo groß, baf bie Bauern ben Geiftlichen nothigten, tatholifchen Gottesbienft au halten, wenn er auch auf einem benachbarten Orte fur ben protestantischen Bottesbienst angestellt mar. Selbst bie ftreng: ften Magregeln gegen bie Beigerung, protestantifchen Brebigem obne Meffebienft ben bisher üblichen Unterhalt zu ichaffen, blieben lange Zeit erfolglos. Man war genothigt, bie einge: gogenen Rirchenguter gur Bilbung und Ernabrung eifriger Diener bes "reineren Evangelii" ju verwenden, folglich mit fatholischem Gigenthume Die Revolution gegen Die rechtmafi: gen Besitzer zu bezahlen. Aber auch bierin traten besonders Anfangs mancherlei Schwierigkeiten zu Tage, ba nach bem Eingestanbniffe Gichhofs "bie Rirchenguter verschleubert wor: ben und in unrechte Banbe gefommen maren." Diefe Aufrichtigfeit bes genannten Beschichtsforschers ift um fo bober anzuschlagen, je giftiger Gidhof fonft alles Ratholische anfeindet. und die Stammlugen ber naffauischen Reformation mit neuen Rufagen bereichert. Daburch widerlegt er feine Freunde mb Bundesgenoffen, Steubing und Arnoldi, welche unaufborlich wieberholen, daß alle naffauischen Rirchengüter ber Ratholifen ju mobithatigen Bolfszwecken verwendet worden feien.

Mit bem Eintritte bes Grafen Philipp in den Schmaltalbifchen Bund erhielt die Gewalt gegen den alten Glauben wie ber größeren Nachbruck. Schnepf wurde durch Rafpar Goldwurm ersett. Dieser Mann stammte aus dem tirolischen Etsch-

lande, angeblich von Sterzingen in einem Thale am Brenner. beffen Bewaffer fich bei Boken in Die Etich ergieken. Stubent in Stalien batte er alle Rugellofigfeiten bes bamaligen Universitätslebens burchgemacht und namentlich eifrig Sumanis tateftubien getrieben, welche ju jener Beit fo viele junge Rrafte ber Reformation auführten. In feine Beimath gurudgekommen und burch feine freie Lebensweise anstokia geworben, ohne alle Ausficht bei feiner zuchtlofen Sinnlichfeit auf priefterlicher Laufbabn fein Blud zu machen, entflob er im Jahre 1542 aus Tirol und trieb fich als junger Menich von achtzehn Jahren in Deutschland umber, nach außerer Rothwendigkeit und innerer Runeigung ben lutherischen Rreifen gugemanbt. In Bittenberg Lebte er einige Reit im Rreife ber bekannten Reformatoren und bestärfte fich in den Revolutionslehren bes fechstehnten Sabr= bunberte. Bon ben letteren empfohlen, übernahm er bie Er: giebung ber Gobne bes Berrn Loid von Molnberg, ben wir pon Krantfurt aus als einen ber emfiasten Berbreiter ber lutherischen Regerei in ben Maingegenden und im Taunusgebirge fennen. hier murbe er mit bem Grafen Philipp und beffen Landesnöthen befannt, und trat im Rahre 1546, 22 Rabre alt, als fanatischer Beifiporn in naffauische Dienste. Bu Beil: burg als Soffaplan und Sauptgewalthaber ber Reformation zu einer Beit angestellt, mo trok aller bisberigen Bestrebungen bie fatholische Rirche mit ihrem ewig jungen Triebe über alle Bewalt siegreich bingungewachsen mar, konnte er wenig ober gar nichts ausrichten, und mußte auf bas Andringen bes Bolfes beim ganbesfürften und burch bas befannte Interim, welches ber tatholifchen Rirche einigen Schutz gewährte, aus Beilburg in bie heffischen Lande entweichen. Mit ihm zogen nicht weniger als fiebengebn lutherische Beiftliche ab.

Der Katholicismus, bisher gebrückt, aber keineswegs ent: wurzelt, machte sich überall mit unwiderstehlicher Kraft wieder zeltend. Ein gewisser Justus, lutherischer Pfarrer in Weilburg, hatte zwar während dieser Zeit so viel er konnte dagegen gerbeitet in zwiefältiger Stellung zwischen Katholicismus und Protestantismus, aber dergestalt ohne Erfolg, daß er genöthigt war, "die Sünder von Weilburg" in den Bann zu thun, mit der Bemerkung, Luther's "Grobheiten" in Schrift und Wort hätten auch ihn oft verdrossen; sie seien aber nothwendig, um das Bolk von seinen "Sünden" abzuschrecken und für das

Mort Bottes fügfam zu machen. Er wurde baburch bem Polfe fo perhakt, daß ihn der Graf absenen mußte. Beinich Romanus, die erfte und porgialicifte Triebfeber ber Reforms: tion am grafficen Sofe au Reuweilnau. empfand über- biete Unempfänglichfeit bes naffaulichen Bolles fur ben Abfall von ber fatholifden Rirde ben tiefften Schmerz und enbete fein Leben imter ben veinlichften Gefühlen mifrathener Boliche thorung im Rabre 1544. Aber im Rabre 1552, beim Bruche bes Interim burch offenbare Auflebnung ber Reichsftanbe gezes ben Raifer, fehrte Goldmurm wieder gurud und eröffnete ben protestantischen Gottesbienst mit einer revolutionaren Brebigt au Beilburg in Gegenwart bes Grafen Bbilipp und bes bint burftigen Manefelb, welcher bamale zufällig in jenen Begenben ftand, und beffen Unbacht und Gottesfurcht bem Beren Gidbef bochft preiswurdig erschienen ift nach bem Grundigke naffen ifcher Geschichtsforider, welche an einem fangtifden Butberide gegen bie Ratholiken alle Lafter und Berbrechen perzeihlich finden. Goldwurm murbe zum Superintendenten und Mifitater ber naffau-weilburgischen Lanbe bestellt, bas beifit mit anberen Morten, sum Unterbruder fatbolifder Glaubenenberzenaungen und Berichleifter fatholischer Kirchenguter für protestantische Awecte.

Diefer gewaltthatige Revolutionesturm, burch bie faliden Auslegungen bes Religionafriedens vom Jahre 1555 begrundet und befingelt, anderte in furger Reit ben außeren Religions auftand des Weilburger und Ufinger Landes in fo weit wenigftens. bak alle fatholische Religionsübung umoglich gemacht. alles Kirchengut weggenommen und bas gesammte Schulwein nach protestantischen Lehrsägen eingerichtet wurde. Goldwurm entwickelte bei biefem Beschäfte eine eben fo große Thatigfeit, als graufame Lift gur Bethörung ber Beifter. Alle katholifde Bfarrer burften Anfange fogar ibre Kirchenübungen unbeirt fortseten, unter ber Bebingung, in ben Chestand zu treten. Bon biefem einzigen Amange: und Glaubengartifel hoffte man bas allmählige Aufblüben ber lutherischen Lehre im gutgewählten Boben ber Sinnlichkeit und bes Eibbruches. Indeß ergablt bie Beschichte nur vom Abfalle eines einzigen Beiftlichen auf biefem Bege, nämlich bes Bfarrers Fresenius in Beilburg, welcher fich burch bie wieberholte Androhung ber Berbannung aus Amt. Land und Burben zu biefem ichmablichen Schritte bewegen lief.

Da fic bie Erwachienen bie Rekerei burchaus nicht aufbrangen ließen, fo gab Goldwurm ben Befehl, biefe als Unver: besserliche ohne weitern Unterricht zu lassen, bagegen die Amanas: idule und ben Amanastatechismus Luthers mit aller Strenge einzuführen und zu bandhaben, als einziges Mittel zur allmäh: Rur bie Bilbung lutheri: ligen Brotestantisirung bes Bolfes. ider Pradicanten entstanden aus fatholischem Rirchengelbe bie Mittelichulen au Weilburg und Uffingen, Die erftere aus ber unterbrudten fatholischen Stifteichule, Die lettere aus eingewe genem Bfarr: und Rlofteraute, mit besonderer Betonung Gold: wurms, daß auf benfelben vorzugsweise Classifer ber Griechen und Romer zu erklaren feien, weil die Erfahrung bewies, baß in ber bamaligen Gahrung ber Beifter bumgniftliche Belufte am leichteften fur ben Arotestantismus gewonnen werben tonn: Die früheren Altar : und Defififtungsgelber bienten au Stivenbien lutberifder Studenten in Bittenberg, Marburg und anderen protestantischen Universitätsstädten, mit Ausschluß aller Ratholifen vom Mitgenuffe berfelben. Daburd murben tatho: lifch : theologische Studien für Beilburg : Ufingen und aller Radi: wuche fatholischer Briefter geradezu unmöglich gemacht. Guter bes Balvurgieftiftes murben fur proteftantifches Staats: eigenthum erflatt, bie Canonifer jum Aussterben verbammt und alle Beratbidaften bes tatholifden Rirdenwefens gottesranberifd aus ben Sacriftelen geriffen und verkauft. Der lette Canonifer bes Stiftes ftarb um's Sabr 1564, also funf Sabre nach beni Tobe Goldwurme, welcher 1554 in ben Cheftand getreten und fich burch feine Maglofigfeiten nach allen Seiten vor ber Beit aufgerieben batte. Ihm folgte nach einigem Zwischenraume im Reformationswerte ein gewiffer Stephani, Bater von fiebengebn Rinbern, ale erfter Borftanb bes lutherifden Rirdenwefens in Beilburg, und feste Goldwurms Zwangsfustem mit mehr Befoid als fein unmittelbarer Borganger fort. Im Reitraume von 1572 bis 1600 überspannte er bas gange Land mit seinen Rangnegen, einverständlich mit ben Reformatoren in Naffan: Dillenburg, namentlich mit bem Bühler Sarcerius, welcher ihm auch brüberlich bie Sant reichte und uns fpater naber bekannt werben wird. Es murbe bergeftalt visitirt, eraminirt und conbemnirt, daß bie Jugend in eben bem Dage unfatholisch gemacht wurde, als die Generation ber Eltern und Grokeltern in's Grab fant, ohne jedoch ausbauernde Borliebe fur's ortho:

bore Luthetthum in die Bergen ber Bernbergenothigten zu pflangen, welche die Strafgelber fur ben ftanbhaften Ratholicismus ber Tobten in ihrer Arnuth auszuleiben batten.

In ber Graffchaft Dies, melde erft burch bie Beilegung bet Rabenelnbogen'ichen Erbfplacftreites größtentheils an Raffen fiel, tritt uns ber Beift ber Reformation noch anschaulicher in einem bochft intereffanten Spiegelbilbe entgegen. Diefelbe liebt in ber unmittelbaren Rabe bes Lahnstromes. welcher bier im Bergen bes Naffauerlandes burch mundersam liebliche Bugel feine malerischen Windungen bindurchschlängelt, einft eine romifce Boltsansiebelung und baber auch frühzeitig driftianisirt / ichon an ben Reiten bes beiligen Bonifacius ein Anhaltspunkt fur bie Diffinnen in ben Beibenlanbern fenfeits bes PReftermalbes. Sie erhielt, wie bereits gemelbet worden, im Sabre 1289 burd bie fromme Stiftung bes Grafen Berbard bes Bierten von Die in ber Stadt gleichen Ramens bie berühmte Marienfirche mit acht Canonifern urd vier Bicarien als Bauviftod ber Seellorge in ben umliegenben Begenben. Begen bas Jahr 1564 riefen bie Grafen von Raffau als Berren biefer neuerworbenen Belitungen bie Canonifer auf, bie Irriehre Luthers zu predigen und Che weiber zu nehmen, um burch biefe zwei fehr verschiebene Dinge bas .. Wort Gottes" wechselweise zu beforbern und zu erganzen. Rein einziger ber Angerufenen leiftete Diefem Befehle Beborfam. Es lag in biefer einmuthigen Beigerung eine erschutternbe Uebermacht bes Befenntniffes trop aller Lodung fleischlicher Lufte und Begierben. Der Graf vertrieb ohne viele Umftanbe bie bisher im Dienste gestandenen katholischen Bfarrer und verbot ben Stiftsgeiftlichen alles Bredigen. Der katholische Bottesbienf fand alfo nur noch in ber Stiftefirche allein ftatt, und biefen konnte ber Graf aus Rudfichten für ben Churfürsten von Triet nicht sogleich unterbrucken. Daber ftromte an Sonntagen alle Bolf biefem noch einzig übrig gebliebenen Gottesbienfte zu und vermied mit aller Entichiedenheit bie eingeschnuggelten Mintel prediger ber neuen Lehre. Der Graf forberte bie Canonifer auf, lutherische Prabicanten auf ihren Pfarreien zu prafentiren; fie ichlugen es einmuthig und entschieden ab.

Da fuhr ber protestantische Landesfürst willkurlich und gewaltsam in's Werk und — protestantische Geschichtschreiber können ihn beshalb nicht genug loben — stellte ohne alle Rücksicht auf bas katholische Bolk ben Christoph Weikard als Pfarrer nach

. Boft Cherbard nach Freiendies und B. Andra Schonbach St. Beter, fammtlich Fremblinge und eifrige Lutheraner: Theile Schuler Melanchthons, welche mit ungemeiner Runft: teit, wie fie nur noch einmal bei unferen Demokraten ommt, Die Begend zu protestantifiren anfingen. Da mit em Biffer bas fatholifche Bolf nicht zu verberben mar, fo en fie allgemach und liftig ben katholischen Kormen bie rische lebre unter und hofften, wie die Manner in Beil: erst burch bie Zwangsschule ihr neulutherisches Bebt zu gewinnen. Sie erflarten baber mit ausbrudlichen ten, bak burch ihren Seelfpraebienft an ber fatholischen e gar nichts Wesentliches geanbert, fonbern nur einiger brauch vom Ratholicismus beseitigt werben folle. Bilber. gewande, Chorrode, Erorcismus, Defform, ja felbft manche nische Befange murben beibehalten. Ale fpater bie Rirchenutoren biefe Uebervortheilung bes armen Landvolfes zur Erung bes letten 3medes beichleunigen wollten, erflarte ihnen achtiabriger Erfahrung ein Bfarrer unverhohlen; baf bie rode nicht ju beseitigen feien obne großes Mergernik: fie ten biefelben um "bes bummen Bolfes" willen noch einige laffen. Man merft es ben befümmerten Brabicanten, als jern biefes Bollsbetruges, nur ju beutlich an, bag fie bie barichaft bes fatbolischen Trierer Antheiles in ihrer zweis gen Stellung voll Lift und Biberfpruch nicht gut ausus n im Stanbe waren, und erichauberten vor jebem Luft: e fatholischer Athemauge als hindernik ibrer funftreichen sbearbeitung für's Lutherthum. Ja manchmal brach ihr ingtes Berg in laute Klagen aus gegen bie "Beft" von r, und ihre eindringlichsten Warnungen, berfelben auszuen, wollten trot alles frommen Gifers von ihrer Seite erfledlichen Fruchte bringen.

Bahrend diese schandbaren Missethaten der fremden Solde: am katholischen Bolke vor sich geben, seiern die Canoniker Btisklirche ihren katholischen Gottesdienst. Weder Drohung Beschmeichelung kann sie davon abbringen. Das Gebot Landesfürsten, die Lästerungen der Prädicanten, die rings uften Trübsale gegen ihr katholisches Dasein fruchten nichte. singen ihre Horen mit so lauter Stimme fort, daß sie hin tonen als einsam muthiges Lied der Gottessurcht und er auf jenen Hügeln, welche um die Marienkirche reizvoll ein Beder, Gartons ».

aufragen. Das Bolf felbst, taufendmal gevruft, belehrt, be brobt, beffraft, will bie lutherische Bredigt nicht begreifen. Der eine Canonifer firbt nach bem anderen und wird anm Mergemik lutherischer Brediger, welche wehmuthig gur verlorenen Stolge buhr aufbliden, nach fatholifchem Ritus begraben. Da fie nicht beirathen wollten, brobte ihnen ber Braf, ihre Dienftleute m nehmen . und aab ihnen Bebenfzeit auf vierzehn Tage, um mit bem BeirathBentichluffe fertig zu werben. Diefe Bebentzeit ge bort zu ben merkwurdigsten Reichen ber Tyrannei, welche bie Irriehrer gegen bie Ratholiten in Anwendung gu bringen für murbig und erlaubt bielten. Rein Canonifer brach feinen Brie ftereib. Man nahm ihnen mit erfinderischer Qualerei ihre weillichen Dienstleute ohne Rudficht auf Dienstalter, ohne alle Ber bachtsgrunde, und verwies fie aus bem Lande. Die fatholiiden Einwohner von Dies trugen ihre Rinber aur Laufe entweber au ben Canonifern ber Stiftmarienfirche ober nach Limburg auf Trierifches Bebiet. Der protestantifche Bfarrer Beifarb, batüber in Buth gerathend, brobte bem Grafen, bag er, wofen biefem Unwefen nicht mit Gewalt gesteuert murbe, feinen Boffen auf ber Stelle verlaffen werbe. Die ftrenaften Berbote aus landesfürftlicher Bollmacht ergingen bagegen, ohne burchma gunftigen Erfolg zu haben. Go oft ein Canonicat burch 200 erledigt ward, trat ein protestantischer Beiftlicher als Erbe bet vacanten Pfrunde ein; bie fatholischen Ranoniker verweigerten bem wiberrechtlich Gingebrungenen Anerkennung und Umgang. Der Graf, barüber bitterbofe, fonnte bagegen nichts ausrichten. Erft als biefes mannhafte Collegium burch ben Tob auf wei ausammengeschmolzen mar, gitterten bie letten Refte biefes ehr murbigen Mannerbundes in ber rauben Luft eherner Gemalt, obne jedoch im fatholischen Glauben zu wanfen, bewundernswerthe Trümmer fatholischer Treue, welche ber Tob, nicht bie Regerei gebrochen.

Auf gleich listige und gewaltthätige Weise versuhr man gegen die Klöster. Wenn die naffauischen Geschichtsschreiber da von zu reden Anlaß haben, so geschieht es mit so beispielloser Unwissenbeit, um nicht Heuchelei zu sagen, daß jeder nur eimiger Waßen ehrliche und gebildete Mensch darob mit tiessem Ekel erfüllt wird. Steubing, Arnoldi, Bogel, Eichhof, Keller sind in diesem Punkte weit einiger, als in ihren protestantischen Glaubensartikeln, und verrathen ein so unbedingtes Bertrauen

auf Die Dummbeit und Leichtalaubigfeit bes beutschen Bubli fums, bag wir ein folches Berfahren unpartheischen Richtern gegenüber mehr als forglos nennen muffen. Mit ber unichulbigften Miene von ber Belt wiederholen fie bei jeder Belegenbeit die ftereotypen Bhrasen: "Das Rloster trat zur epangeli: iden Rirche über: bie Ronnen verlangten vom Grafen evange lifche Brediger: bas Rlofter ging aus Mangel an Theilnahme ein." obne alle Rudficht auf bas ichreiende Unrecht, welches man gegen biefe Bereine in Anwendung brachte, um ihre fatholifche Gigenschaften zu vernichten. Das mochte fur bie Prote-Ranten in Raffau genug fein, Die Unwiffenben zu taufchen und ben gottesrauberischen Fanatismus ju übertunchen. Es ift nach breibundertiabriger Bedulb gemiß hinlanglich gerechtfertigt, baf Freunde ber Mahrheit in ber Geschichte wie im Leben Die idmaroterhaften Schwammaemachie von biefer vetrificirten Diebertracht binwegräumen und die fo lange ausständig gewefene Chrenrettung jungfraulicher Rirchenvereine öffentlich bekannt machen. In ber Regel mußten bie Orbenspersonen, mo es immer ausfibrbar mar, gunachft bas Orbenstleib ausziehen, namentlich bas weiße mit bem schwarzen vertauschen, ba weiße Karbe an apttgeweihten Seelen verhaft mar, wie belles Licht bem Franken Auge. Sofort murbe unterfagt, Movigen aufzunehmen, und bie Beidlagnahme ber Rlofterguter unter lanbesfürftlichen Bermaltern jur färglichen Abnahrung ber vorhandenen Stifts: mitglieber benütt, falls bie letteren bas empfohlene und fcarf: betonte Beirathen nicht ber unwürdigen Pladerei vorzogen, mas, beilaufig gefagt, von ben Monchen fast burchweg, von ben Ronnen größtentheils mit bewunderungswürdiger Reftigfeit abgelehnt Berbot bes öffentlichen Gottesbienstes, ja fogar bes tatholifden Glodengelautes und bei Ronnen Entziehung fatholifcher Priefter, an beren Stelle Prabicanten traten, folgten überall nach. Die unwurdigften Liften und Vorfpiegelungen wurden angewendet, hie und ba eine falfch berathene und getäuschte Ronne gur Bitte um einen Prediger bes Evangeliums m bewegen, und bie flebentlichen Bitten wehrlofer Frauen um einen fatholifchen Priefter geradezu mit ber Senbung eines lutherischen Beiftlichen beantwortet. Selbft in ben Rlofterfirchen mannlicher Genoffenschaften bulbete man gewöhnlich nur einen protestantischen Brediger und Beispiele formlichen Amanges, benielben annthoren, tauchen wiederholt in ber Beschichte auf.

Sogar die Sterbestunde, wo für ben Katholiken ein anweienber Priester zur Ertheilung der Sterbsacramente so nothig ift, fand in ben Augen protestantischer Verwalter selten Onade.

So ichmolgen bie Orbenspersonen burch Rummer und berge leib in furger Beit auf wenige bochbejahrte Refte gufammen, bie man noch por ihrem Aussterben aus bem Aloster mart, um fich ber flofterlichen Buter und Gebaube besto ausschlieklicher m Sie manderten fläglich und in großer Durftigbemåchtigen. feit burch's Land, abgestoßen von ben Wortführern ber Reformation, ein fläglicher Unblick für bas Auge bes Ratholiken als lebende Beugen ungerechter Bewalt, welche die lutherische "Gewiffensfreiheit" unter bem Bormanbe bes "reinen Gvangeliums" mit gleichberechtigten Befen getrieben hatte, landläufige Bloffen zur humanität und Menschenliebe, Die man als Ausbangeichil ber an bie historischen Erinnerungen biefes unerborten Glau: benstwanges bangt. Die unauslofchbaren Reugen ber Orbens: gelübbe ichimmerten bell burch ben aufgenothigten Dunfifreis unbekannter und migliebiger Irrlehren und gaben biefen "Rut nen" ber alteren fatholischen Beit ein ichauberhaftes Geprage, oft burch Leiben und Bebrangniß aller Art im Bergen am Blauben schwankend geworben, aber boch nicht in's Lutherthum hineingezogen, ein Zwittergeschlecht, bas fich bei Taufen luthe: rischer Pfarrkinder zu Gevatter bitten ließ und im Tobe von einem Trierischen Beiftlichen bas Abendmahl nahm, oft zu nie: beren Kirchenbedienstungen an protestantischen Orten verwender ober zum Lehrfach in Volksichulen, aber in beständiger Tortur für gründliche Einlebung in die Reformation, ohne ernstlichen Willen und ohne Sinn für untatholischen Lehrbienft. Beuge aus bamaliger Beit führt uns einen Donch auf, welcher in biefer Eigenschaft auf einer bunteln Sugelwelle bes Befterwaldes, von einer Rirdyweihe heimwandernd, hinausichaute in bie bammernbe Abendlandichaft. hinter ben Ausläufern bes Taunus leuchtete ber Flammengurtel ber abgesunkenen Sonne am Saume bes himmels mit aller Scharfe bes Schmerzes über verlorenes Blud, mabrent ber weite Besichtsfreis mit seinen Sohen und Tiefen, mit feiner Glur und Balbung immer tiefer in's Dunkel fant. Die vereinzelten Baume bes angrangenden Felbes ftrecten aus bem Berbftdufte ihr burres Beafte empor in ben Wieberschein bos verglimmenben Rothes, wie Ginger einer burren Hand, welche auslangt nach entschwundener

kuft. Mitten in diesem schaurigen Nebelbilbe gliperte gerabe da, wo die Burzeln der absinkenden Gebirge in's Thalbecken molaufen, der Lahnstrom, wie ein rings umbordeter See, durch die anrückende Nacht so durchscheinend und eindringlich, wie ein Stich in's Herz. "In diesem Seebecken haben sich die Thränen zesummelt, welche die Reformation den Mönchen und Nonnen am des katholischen Glaubens willen ausgepreßt hat. Darin wiegeln sich noch allabendlich die angränzenden Hügel mit den Ruinen der zerstörten Klöster!" sagte mit scharfer Betonung der zreise Mönch zu seinen Begleitern und zog schweigend weiter in das Dorf, wo er als Glödner in Gnabenfost lebte.

Man konnte in der That die Bergloffakeit der reformatori: ichen Rlofterfturme mit feinem treffenberen Bilbe bezeichnen. und was hier von Raffau gefagt ward, gilt für alle übrigen protestantischen Länder, wo überall mehr ober minder die namlichen Erscheinungen zu Tage getreten find, freilich nicht zur Empfehlung ber lutherifchen Rirchenreform, von welcher Steubing fagt. bak fie .. ben Christen bie entriffene Freiheit bes Dentens und Glaubens und ben Fürften bie gebührenden Berechtfame wiebergegeben habe," bas beißt nach bem Reugniffe ber Beschichte bie gewaltsamste Unterbrudung bes fatholischen Elementes jum Rachtheile ber Ginen und bas absolute Religionegwangerecht zu Gunften ber Anderen. Arnolbi's Behauptung, bag Bilhelm ber Reiche in ber Reformation feiner ganbe überall ben Beg ber Belehrung gewählt habe, gehört unter folden Umftanben zu jenen zweibeutigen Rebensarten, welche im vorliegenden Kalle nur bas Gegentheil bedeuten, in bem Sinne namlich, als man fagen tann, bag ein Fauftichlag in's Geficht über bas Dafein von Gewalt am ficherften belehren Wenigstens nuß die Arnoldi'iche Belehrung fehr ichwader Art gewesen sein; benn noch im Jahre 1732 erschien eine landesfürftliche Berordnung, nach welcher alle Naffauer, welche nicht zur protestantischen Kirche und bitto zum Abendmahl gin= gen, ohne Sang und Rlang begraben und namentlich wiber: fpenftige Beiber icon im leben mit bem Salseisen gezüchtigt werben mußten. Einzelne Borfallenheiten auf bem Bebiete biefer fanften Belehrung werben unfere Unficht nur erharten.

Im Rlofter Gronau, beffen bereits Erwähnung geschehen ift, wurden bie Benedictinermonche mit lutherischen Seirathen und Bekehrungsversuchen bergestalt bebrobt und geangstigt, bas

alle bie Klucht über die Berge ergriffen und fich auf ihren Mein: aftern in Chrenthal am Rhein unweit von Belmich anfiebelten. Der bier lebenbe lette Abt biefes Rlofters, Johann von Limburg, erflart ausbrudlich, bag bie Rudfebr in's alte Riofter unficber gewesen fei, und fabrt in einem Schreiben an ben Bifcof von Trier, Johann von Jenburg, alfo fort: "Da meine Conventualen größtentheils mit Tob abgegangen find, und id als eine nunmehr alte betagte Berfon mit Leibes Unmoglichfeit belaben bin, fo fibertrage ich ben Sof Ehrenthal, worin ich mit meinen verftorbenen Mitbrubern bisber gehauft und mich erbal: ten babe, bem Blichofe Johann pon Trier, jedoch foldbergeftalt. baß im Kalle Gott ber Allmachtige bas Rlofter wieber bem Drben, fur ben es gestiftet worben, gurudftellen und bafelbit ein Abt und Convent in gebührenber Rucht leben wurben, ber Churfurft von Trier ichulbig fein folle, biefe Rlofterguter von Chrenthal bemfelben folgen zu laffen." Die Bramonftratenfer au Arnstein bewiesen eine chen fo große Standhaftigfeit im bei: ligen Glauben und in ber Ginhaltung ihrer Orbensgelubbe, ba ibre Stellung jum Churfürsten von Trier und ihre Ansvrüche auf Reichsunmittelbarfeit robe Gewalt abwehrten. nicht aus ihrem Rlofter trot aller erfinderischen Qualerei von Seiten ber landesherrlichen Regierung und trot aller Lodungen ber Fleischesluft und Bugellofigfeit, bie man ihnen unablaffig als Lohn ihres Abfalles vorhielt. Selbst die Schweben, welche aur Reit bes breifigiahrigen Krieges auf fie gehent murben. fonnten nur ihr Sausweien beichabigen, aber nichts Unberes ausrichten. Gin Solbat ber frangofisch : schwebischen Truppen erbrach im Jahre 1635 bie Sacriftei und führte in ben Des gewanden am Altare, bie Rirchengebrauche nachaffend, ein bob nisches Spiel zur Rurzweil seiner Rameraben auf. Als er abet beim Fortgeben bas Wefigewand als Leibkleidung mitnehmen wollte, so verfiel er auf brei Tage in eine furchtbare Raferei. Auf bas vereinte Bebet ber Orbensbrüber fam er wieber # fich, beichtete alle feine Gunben und empfing die beilige Beggebrung. Wenige Minuten barauf brach er fraftlos gusammen und murbe, nachbem er in gräßlichen Tobeszuckungen geenbet batte, im Sarge begraben, welchen ber gottesfürchtige Abt fich frubzeitig für sein eigenes Begräbnig hatte machen laffen. Im benachbarten, vom Rlofter aus feelforglich verpflegten Binben raubte ein fdwebischer Solbat eine Monftrang mit einer confecrirten Boffie,

wurde aber auf dem heimwege in sein Quartier von wilder Tobsucht befallen, welche ihn nach furzen Stunden tödtete. Diese Ereignisse, von gleichzeitigen Augenzeugen berichtet, einersseits Beweise des lebendigen Glaubens in damaligen Zeitverhältnissen, andererseits von unberechenbarem Einfluß auf die Gemüther der Wenschen, zeigen hinlanglich, was von den Ausschagen protestantischer Schriftseller in Nassau zu halten ist, welche vom Berfalle klästerlicher Bereine in dieser Periode nicht genug zu reden wissen. Arnstein bestand bis in unsere Zeit, selbst vom protestantischen Bolke rings umber hochgeachtet, der Sacularisation erliegend, nachdem es alle Resormationsstürme stegreich überdauert batte.

Als Barallele bringen und naffauische Beschichtsforicher Runbe vom Bramonftratenferstift Sann, welches, jest zwar außerhalb Raffau gelegen, bamals mit Urnftein verbunbet, auch zur Diocefe Trier geborte, eine Stiftung ber berühmten Grafen Savn aus bem Rabre 1202 und begbalb zur Reit ber Reformation ben größten Unfechtungen ber vom Blauben abgefallenen Grafen ausgesent. Die letteren verboten gegen bas Sabr 1562 ben fatholischen Stiftsgeiftlichen bas Abhalten von Bredigt und Bottesbienst und setten im Nachbarorte ben lutherischen Brebider Johannes Bever von Beimbach, einen entlaufenen Monch, als erwählten Ausbreiter ber Barefie ein, mit ber Auflage, baß bas Stift ihn für seinen unliebsamen Dienft besolbe, nach ber Erzählung eines faft gleichzeitigen Berichterftatters, "abnlich bem Schafe, welches mit feiner eigenen Dild ben Bolf ernabrt, ber es balb nachber gerreißen foll." Die Rierden ber Stiftsfirche, ber abtliche hirtenstab, taufend Goldaulben werth, vier und zwanzig Relche, brei Monstrangen, brei silberne Rauchfässer, viele silberne Leuchter und andere Roftbarfeiten, wurden zwangsweise, angeblich aur Aufbewahrung auf's graffiche Schloß gebracht und nie wieber gurudgeftellt. Im Jahre 1577 fam es fo weit, bag bie Orbensleute ben Protestanten bie Balfte ber Stiftefirche abtreten und ben Intherischen Bradicanten mit Bein. Betreibe und Gelb reichlich perforgen mußten. Und trot biefer evangelischen Gewaltthaten vermochten fie boch nicht, bas Kloster auszurotten und ben fatholischen Glauben gang zu erstiden. Es unterlag mit Arnftein Gleich belbenmuthig wehrten fich ber Sacularisation von 1803. bas Benebictinertlofter Schonau im eigentlichen Stammlanbe ber naffauischen Grafen, ber Bogtei gleiches Ramens, awijchen der Lahn und dem Abein, und das Cistercienserkloster Marienstatt im Amte Hadenburg unter dem Schupe der Chursurften von Trier und Köln gegen die ungerechte Gewalt der Hareste, bis auf unsere Zeit eifrig in der Seelforge und im Dienste Gottes, wie es Ordensgeistlichen zusteht. Wenn uns naffausiche Gelehrte glauben machen wollen, daß diese Genoffenschaften im Laufe der Zeit ganz bedeutungsloß geworden seien, so geschieht es offendar nur, um ihre Säcularisation zum Rachtheile der katholischen Volkes zu beschönigen und leichtgläubige Leser ohne genauere Kenntnisse zu täuschen.

Noch auffallenber erscheint biefe Befenntniftreue bei ben weiblichen Klöftern, wo die Geschichtelugner von Raffau als felbstverständlich und ausgemacht hinstellen, baf bie Ronnen theils geheirathet batten, theils freiwillig zum Lutherthume über: gegangen feien. Das abelige Frauenflift Balbborf, Benebictiner: ordens, in der Afarrei Cambera gelegen, aus ber Beit feiner erften Begrundung burd beilige Rucht gusgezeichnet, fand zur Beit bet Reformation unter bem Grafen Balthafar von Raffan: Abftein. welcher frühzeitig zur lutherischen Lehre übergetreten war. Seine Schwester Margaretha begleitete in bemselben bas Amt einer Aebtissin, Die Schwester Anna bas einer Briorin. Trop aller angewandten Mittel von Ueberredung, Lift und finnlicher lod: freise mar feine einzige Nonne zum Abfalle vom mahren Glau: ben zu bewegen. Da verfiel ber Graf auf folgendes Ausfunfte: mittel. Bur Acit bes Kaschings, wo bie Klosterfrauen nach altem Brauche einmal bei Sofe bewirthet wurden, lud er die Aebtiffin mit ber einen Salfte ber Monnen am Kastnachtsmontag auf fein Schloß ein, bamit bie andere Balfte ungebinbert bem Chordienste obliegen konnte, welcher in wohlgeordneten Bereinen nic unterbleiben barf. Die arglosen Frauen fommen und nebmen Theil am zubereiteten Gestmable. Spat Abende führt man fic unter weiblicher Begleitung in fichere Raume, wo fie fich in aller Sicherheit bem l'abfal bes Schlafes überlaffen tonnen. Als sie des Morgens erwachen, seben sie zu ihrem großen Leid: wesen weltliche Kleiber an ber Stelle ihrer Orbensgewande, Die man ihnen in ber Racht weggenommen bat. Go febr fie auch um beren Buruckaabe fleben, Alles ift vergeblich, fie musfen fich in die Nothwendigkeit fügen und in weltlichen Rleibern in ihr Aloster gurudtehren. Die andere Balfte ber Ronnen im Beleite ber Briorin wirb, bes Borfalles unfundig, am Rafinachts: bienftage Morgens vom Grafen abgeholt und auf Seitenwegen. melde ein Rufammentreffen mit ben Beimfebrenben unmbalich machen, ju ben Soffreuben in Atftein weggeführt. Racht vom Dienstage auf ben Aldermittwoch erfahren fie ben namlichen Rleibermechiel und febren mit befummertem Bergen in's Rlofter gurud. Der Graf fenbet ihnen einen lutherischen Brediger; fie weifen ihn als Reger gurud. Dan lagt ihnen feinen tatholifden Briefter: fie manbern meniaftens einmal im Sabre in einen fatholischen Nachbarort, barfuß, mit lautem Gebet und ichwerer Dublal, um ihrer ichulbigen Andacht zu vile Ihrer maren um's Jahr 1559 feche graftiche und brei abelige Mitalieber, welche, ftanbhaft im Glauben bebarrenb. erft allmalia ausstarben. Um biefe sprechende Thatsache zu bemanteln, fagt Bogel nach ber befannten Art ber Beichichtefal idung, bag "bas Rlofter 1559 jum Lutherthum übergegangen fei," also bas Rlofteraut als Berson gebacht, mahrend bie Nonnen nicht bewältigt werben fonnten.

Im Benedictinernonnenstifte Dierstein, unweit Diez an ber Lahn, konnte man erst im Jahre 1575 ben Ordensstand übers wältigen. Die Nonnen mußten ihr Regelkleid ablegen, ihren katholischen Gottesdienst aufgeben und in die lutherische Predigt gehen, ohne daß man dieselben alle für die Häresie gewinnen konnte. Dies drückt Bogel also aus: "Das Kloster erbat sich vom Grasen einen evangelischen Prediger und trat zur lutherischen Kirche über." Wit anderen Worten: "Nachdem alle zeitlichen Güter für die hohe Schule in Herborn in Beschlag genommen und die Nonnen auf Schmalkost gesetz waren, berief der protestantische Verwalter einen Prädicanten, den man allein duldete, nachdem die Nebtissin, getäuscht und hintergangen, den schlimmen Handel geschehen ließ," wie wir es beim kloster Thron in der Wetterau noch deutlicher sehen können.

Die herren von Reiffenberg, leiber in mehreren Mitgliebern ihrer Familie lutherisch vom Anfange an, besaßen zu Wehrheim und Camberg viele Pfandguter und beshalb auch eine Art Obmacht über das genannte Kloster. Ihr Berwalter, Gerlach Urant, ein doppelzüngiger heuchler, bald Lutheraner, bald Catevinst, dachte ernstlich daran, durch die Zerstörung des Klosters einen Bortheil für Leib und Seele zu gewinnen. Durch kluge Unterhandlung gelang es, die Nebtissin zu bereben, daß sie ihm die Berwaltung der Klostereinkunste übertrug. Er verdrängte

fofort ben katholischen Seelforger und fette an feiner Statt ben lutherischen Brabicanten von Wehrheim ein, welcher bie übelberathenen Ronnen in alle Treulosiakeit und Kleischesluft einweibte und bei ber ganglichen Abgeschloffenbeit berielben von katholischer Lebre und Rucht nicht ohne Erfolg bearbeitete. Drobungen aus Trier entfernten biefen Ginbringling wieber und führten einen Donch aus Rommersborff unter bem Titel eines Briors jum Bermefer ber geiftlichen Angelegenheiten in Thron berbei, welchen ber Berwalter Gerlach fogleich mit feiner ruchlofen Lift umgarnte. Er ftellte ibm taglich vor, baf er ein gelehrter feiner Berr fei und wohl anberwarts bem berm beffer bienen konne als in biefer Wildniß, und bewog ibn, burch eine große Summe Belbes ber lutherifden Lehre fich um wenden. Als biefes geschehen mar, febrte ber Brabicant wie ber gurud und predigte mit erneutem Gifer bie Barefie in ber Stiftefirche. Die Ginreben bes Churfurften von Erier fruchte ten bagegen nichts, weil Gerlach alles thatfraftige Ginfchreiten auf listige Beije zu verhindern wußte. Im Gegentheile gelang es ihm, burd ben durfürftlichen Bofling Philipp von Reiffen: berg, einen Bermandten feines Bebieters, Die bischöfliche Gurie bergestalt zu taufchen, bak fie bas Stift Thron fur verloren aab. Gerlach felbft, nach Trier berufen, befraftigte, feine rechte Sand auf die Bruft legend, mit einem Gibe baf bie Ruftande von Thron, von ihm gefliffentlich verborben, beillos feien. Dierauf erfolgte mit unbegreiflicher Leichtfertigfeit von Seiten ber durfürstlichen Regierung ein wechselseitiges Ginverstandnis awischen ihr und bem Grafen von Nassau, nach welchem bas Rlofter aufgehoben und alle Buter und Sabfeligfeiten unter einander getheilt murden, mit ergiebigen Abfallen an die Reif: fenberger und ihren geschickten Diplomaten Berlach Urant. Die Berführung ber Ronnen zu fleischlichen Bergeben, ber lugenhafte Schmut ber bieffälligen Berhandlungen in Trier und bie bab: füchtige Ausbeutung bes wehrlofen Rirchenbesites übertrafen alle Borftellungen, welche bei civilifirten Rationen über Sittlichfeit, Recht und Anftand herrichen. Gin Zeitgenoffe, Wechtelius, bamals Pfarrer ju Camberg, welcher uns biefe Aufhebungege schichte überliefert hat, fann ben tiefen Abichen über biefelbe nicht unterbruden, obwohl ein perfonlicher Freund bes flugen Gerlad, Urant, welcher zur Zeit, wo diese Aufzeichnung ftatt: fand, noch am Leben war. Um biefer wehrlosen Ronnen für

lutherische Grundsätze habhaft zu werben, brauchte es nicht weniger als acht und vierzig Jahre. Erst im Jahre 1576 war bie Birne reif geworben.

Befanntlich erftrecte fich bas Bebiet ber Grafen von Raffan bis in bie Gegend von Wettlar, wo fie an bie Besitungen ber befreundeten Grafen von Solms granate. Bier erhob fich un: meit ber naffaulichen Granze bas berühmte Plofter Altenburg für abelige Damen nach ber Regel bes beiligen Bernarbus. worin von den altesten Reiten an Die Tochter ber Grafen von Raffau und Solms beionbers gern ben Beruf bes klöfterlichen Lebens erwählten. Bon ber beiligen Glifabeth von Thuringen und ihrer Tochter Gertrudis ausgestattet, zeichnete fich baffelbe von jeber burch Rucht, Gelehrfamteit und englische Reinigkeit ans, fo bag man barin einen besonderen Schut ber belben: mutbigen Stifterin ertennen mußte, und wurde beghalb gur Reit ber Reformation eine Statte bewunderungswürdiger Standbaftigkeit und Treue im alten Glauben ber Rirche. Die Aebtiffin Agnes, Grafin von Solms, im erften Biertel bes fech: zehnten Sahrhunderts von den ersten Wirrfalen der Reformation in Beffen und Raffau angefochten, trokte mit unerschütterlicher Reftigteit felbst ihrem Bruber, welcher nach bem bamaligen Beifte ber lutherischen Bewegung Recht und Besit bes Damenftiftes ungerechter Beise an sich riß, aber auf bem Sterbebette, von feiner Schwefter beschworen, feine Sunde bereute und ben Schaben aut zu machen gelobte. Rach ihrem Tobe im Jahre 1531 traten bie Grafen von Solms gang gum Lutherthum über und boten alle Mittel auf, ben reichen Rlofterbefit in ihre Gewalt zu bekommen. Aber bie bochgefeierte Aebtissin Maria von Rollshaufen, mannlicher und glaubenstreuer als Taufenbe ber Manner bamaliger Beit, machte alle ihre Anlaufe zu Schanden. Reine einzige Rlofterfrau tonnte fur bie Barefie gewonnen werben; im Gegentheile vereinigten fich Alle um fo eifriger im Streben nach ftanbesmäßiger Beiligfeit. Darunter bing bie hochabelige Jungfrau Margaretha Obenwaldin, burch bie Dadit ihres Beiftes und bie Bute ihres Bergens felbft ben Brotestanten ehrwurdig, mit ber gartlichsten Liebe an Christus und beberrichte mit ber Gnabengabe aus biesem Quell nicht blog ihre Schwestern, sonbern bie weite Umgegend bergestalt, baß fie fast gleichzeitig mit ihrer frommen Oberin 1559 im Rufe ber Seiligkeit ftarb. Die Biffenschaften nahmen im Rlofter

einen gnerkennenswerthen Aufschwung. Die lateinische Strache und bie Lefung lateinischer Rirchenvater murben ben meiften Schwestern geläufig. Diefer Fortschritt fiel um fo mehr auf, ie größere Bermilberung rings umber burch bie überbandneb: mende Arriehre einrift. Aukerhalb ber Rloftermanern pries man bie Bibel als Symbol ber Rechtsperlekungen, welche von ber Reformation unsertrennlich waren; innerhalb wurde biefelbe von gelehrten Ronnen eifrig gelesen, und in heiliger Liebe m Gott und ben Menichen ausgepragt. Diefes bebeutigme Streff: licht auf die Reformation fallen zu lassen, halten wir für die Biticht eines mahrheitellebenben Schriftstellere, ba von protestantifcher Seite fo viel vom Berfall und von ber Unwiffenbeit ber Rlöster in bamaliger Beit gefaselt wirb. Maria Schenk von Schweinsberg, die Nachfolgerin ber Rollshaufen in ber Burbe einer Borfteberin, ftand mahrend ihrer ein und zwanzigiabrigen Regierung im ungufhörlichen Rampfe für ben Bestand ibret Aloftere gegen bie Lufternheit und Sabgier haretischer Meniden nach bem Rlosteraute und gegen bie Rubringlichkeit protestantiicher Prediger, welche ihre Untergebenen mit Lift und Gewalt jum Abfalle vom mabren Glauben bringen wollten. Bing auch mancher zeitliche Bortbeil verloren, fo blieben boch alle Bekebrungsversuche ganglich erfolgloß. Ba, als nach ihrem Lobe Die im lateinischen und beutichen Wiffen hochgebildete Dame Porothea von Dubelsbeim als Borfteberin gewählt worben war, entwickelte fich unter ben Honnen ein jo begeistertes Chriffusleben, wie wir es nur immer an begunftigten Seelen in ber Beschichte bes Christenthums gefunden baben. Babrend ibrer zwanzigfährigen Regierung, vom Jahre 1580 bis 1602, blübte bie berühmte Sophie von Mauchenheim, Priorin bee Stiftes, eine efftatifche Betrachterin bes Leibens und Sterbens Jefu Chrifti mit ber klarsten Ginficht in bie gukunftigen Dinge, ber gu Folge fie auch ihren Tob bestimmt vorhersagte und in ber letten Stunde bes Abschiedes ihre Seele mit ben Worten aushauchte: "Sei gegrüßt, o mein liebreichfter Jejus!" Sie ftarb am 28. Detober 1590. Bugleich mit ihr wandelte ben nämlichen Weg ber leibensbetrachtung und Abtodtung Barbara Bilbichnigerin von Bugbach, burch bie Kraft ber Wunder und ber Weiffagung eine ber mächtigsten Frauen ihrer Zeit im Beffen - und Raffauerlande. Mle fie im Jahre 1593 eines Morgens jum Chorgebete lautete, erschien ihr nach ihrer Aussage die beilige Jungfrau Maria und

lud fie auf ben britten Tag qu ihr in ben himmel ein. Und in ber That, nachbem fie fich mit Gebet und burch ben Empfang ber beiligen Sacramente unter beifen Thranen porbercitet hatte, verschied fie nach brei Tagen und erschien noch als Leiche beiter und felig wie ein Engel. Diefen beiben gesellte fich Avollonia Schent, Die Tochter protestantischer Eltern, welche, aus bem Arrfale ber Beit flüchtig, bier ein Minl für ihre Ueberzeugung in religiofen Dingen por bem Andrang ber Regerei fand und fich bis m ihrem Tobe 1599 als unermübliche Beterinbesonders fur die armen Seelen im Reinigungsorte auszeichnete. Diefe Bottbegnabigten ftimmen alle vorzuglich barin überein, baß fie an ber nachsten Schwelle bes breifigiabrigen Rrieges beffen Greuel. Dauer und Ratholifenhaß mit Bestimmtheit por: ber verfündigten und fich als Leidensovfer für die Roth und Glaubensgefahr unzähliger Menfchen in unerschöpflicher Gebuld und Abtobtung Gott barbrachten. Die Aebnlichfeit biefer Ericheinungen im Beffenlande mit ber gleichzeitigen in Tirol bleibt. wie bereits bemerft worden, eine merfwurdige Gloffe gur emig betriebenen Saat bes breifigiabrigen Rrieges, insbesonbere als ichlagenber Beweis eines und beffelben Beiftes, melder fich in weit entlegenen ganbern mit einheitlicher Kraft offenbart und bie bedrobte Murgel ber Rirche in Schut nimmt. Der breifigiabrige Krieg konnte bie eblen Reime biefer Bitanafchule nicht töbten, ungeachtet bas Rloster achtzehn Mal geplündert und beschäbigt worben war. Reine gottgeweihte Jungfrau fiel vom Blauben ab; feine murbe geschändet, wie es anderwarts leider nur au baufig vorfam, feine war jo arm an Beift und Duth, bag fie nicht felbst bem bewaffneten Urieger Chrfurcht und Anerken: nung ihrer Frauenwurbe eingeflößt hatte. Die helbenmuthige Aebtiffin Ratharing von Ders ertrug mit unüberwindlicher Ge buld bie Drangsale bes breißigjährigen Krieges und konnte aller Belt wiederholen: "Alles habe ich verloren, nur meine Standhaftigfeit, meine Ausbauer, meine mir anvertrauten Jungfrauen nicht, welche mit unversehrter Reinheit bes Glaubens und ber Liebe Chrifti burch alles Birrnig ber Barefie und bes Rrieges bindurch gedrungen find, " Sie ftarb im Jahre 1655. Gine ihrer Nachfolgerinnen, Maria Magdalena von Soppen, ein lutherisch erzogenes Ebelfraulein aus Schlesien, fühnte ihren von ter Mutter geerbten Irrthum mit einem langen Leben voll Ab: tobtung und Bufe in biefem Rlofter, bas, rings von Protestanten

umgeben, überhaupt buffertigen und glaubensbedrangten Seelen aur sicheren Rast biente und zu gleicher Zeit bie Armenversor aungkanstalt für bie gange Begend bilbete, ohne Unterfdieb ber Confession ber Bulfebeburftigen. Die Frauen trugen unt Minterszeit bie erkalteten Rinber von ber Rlofterpforte in ibre Rimmer, erquickten fie mit Speise und Trank, bas fie ihrem eigenen Munde absvarten, und gaben ihre Schube ben Unbe ichubten, um felbft aus Rachftenliebe barfuß zu geben. Das ift ein binreichenber Grund, Die allgemeine Achtung zu erklaren. in welcher bas Rlofter bis jur Sacularisation fogar bei Anbersalaubigen ftand. Die Frauen felbst ichrieben ben glucklichen Beftand ihres Bereins burch bie Sturme von brei Sabrbunderten ber Rurbitte ber beiligen Glifabeth von Thuringen m. welche bemielben auf bem Tobbette ihr frommes Anbenten por Bott versprochen batte. Er murbe im Sabre 1803 aufgehoben mabrend man in neuester Reit wieder baran bentt, Die Refte ber alten Rloftergebaube firchlichen 3meden zuzuwenben. Aus biefen flüchtigen Bugen lernt man jur Genuge, wie wemig Reigung jum Abfall in beutschen Frauenfloftern mar.

Einem anderen Reugniffe ber Beschichte über Diefen Bunft begegnen wir beim Krauenstifte Reppel im Bebiete pon Siegen, bas einft zu Naffau, jest zu Preugen gehört. 3m Jahre 1538 wurde ben Damen beffelben vom Landesfürsten bie Freiheit auszutreten angefundigt und mit vaterlicher Rartlichfeit empfoblen. Aber feine Ronne machte von berfelben Gebrauch. Der Braf von Naffau : Siegen erließ nun in Amischenraumen brei verschiedene Amangsordnungen, welche ihnen alle Moglichfeit tatholifcher Religionsubung abschnitten, ohne jedoch bie innere Besinnung ber Ronnen ausrotten zu fonnen. Graf Johann von Raffau : Siegen ber Jungere trat, wie wir bereits bemertt baben, im Jahre 1616 gur fatholifchen Rirche gurud und ent: band fogleich die gepreften Gemuther bes graufamen Amanges, welcher ihnen lutherische Brabicanten, lutherische Bermaltung, gangliches Gingebenlaffen ber Dabchenftiftefcule und gulest schwarze Rleidung ftatt ber weißen aufgenothigt hatte. Sogleich lebte bas fatholifche Befenntnig wieber auf und befestigte fic bis jum Aussterben ber fatholischen Grafenlinie nicht blog im genannten Rlofter, fonbern im gangen Lanbestheile. eintretende protestantische Landesberr machte es in feltsamer Auslegung bes Rormalighres 1624 mit gewaltsamen Dakregeln

reformirt. Doch wollte biefe Umwandlung nicht gelingen, theils aus Anbanglichkeit ber Krauen an bie fatholifche Religion. theils burch faiferlichen Ausspruch, welcher ihr fatholisches Bekenntnik im Sabre 1624 in Schut nahm. Das Stift murbe für paritatifch erflart und in zwei Salften getheilt, beren eine ber fatholischen, bie andere ber reformirten Richtung folgte. unter bem Regimente einer reformirten Aebtissin, welche bie freciellen katholischen Uebungen burch eine Briorin beforgen ließ. Da' jeboch auf biefer letteren Seite Intelligens und fittliche Orbnung nur außerst felten zu finden maren, fo murbe verordnet, baf bie Aebtissin aus ben fatholischen Conventfrauen gewählt werben fonne. So bestand bas Rloster bis jum Nahre 1803, mo es von ber Sacularifation verschlungen murbe. Diefe Rabigfeit bes fatholifden Lebens ber unumidranften Bewalt gegenüber offenbart fich besonbers in Beschreibungen von Augen: und Ohrenzeugen aus fener Reit über bie Unter: brudung ber Frauenklöfter, aus benen ein grundlicher Abichen gegen biefen Banbalismus hervorleuchtet, welcher bas Ginzelnfte nicht vergift.

In Dierstein wurde ber gesammte Hausrath bes Klosters zum Gebrauche bes aus Trier verbannten Apostaten Olevianus fortgeschafft, welcher zur Befruchtung ber reformirten Academie in Herborn angenommen worden war. Die eisernen Gitter der Kirche und des Sprechsaals verwandelten sich unter der Handsertigkeit eilfertiger Schmiede in Ketten. Die Chorstühle der Betfrauen loderten im Feuer auf und an den Klosterthoren schreckten drei ungeheuere Hunde bei Tage die Bettler und bei Racht feindliche Gegner hinweg. So berichtet uns wieder Wechtelius, ein verständiger Zeitgenosse, nicht ohne zwischen den Zeilen lesen zu lassen, daß die Wachthunde zur Niederhaltung der mit der Klosteraushebung nicht einverstandenen Bauern nothe wendig waren.

Das eindringlichste Beispiel von Wehrlosigkeit armer Konnen liefert uns jedoch der nämliche Gewährsmann, indem er
Kber das Kloster Gnadenthal in der Gegend von Limburg zu
reden kommt. Die Bedrängniß von Seiten der Lutheraner
gegen dasselbe war so maßlos, daß die von allen Seiten umsponnene und mit baldiger Heirath bedrohte Aebtissin in weltlichen Kleidern heimlich aus dem Kloster sich und zum Erzbischof Jakob von Elz in der Sommerfrische auf Montadaur

eilte, um ihn um Gulfe anzufleben gegen bie Bewalt ber Bra: bicanten, welche in ber Stiftefirche nicht blog prebigten, ion: bern auch die Altar : und Beiligenbilber auf unerhorte Beile mikhandelten. Bergebens! Der Grabifchof Churfurft borte fie nicht einmal an und befahl ibr. bas Orbenstleib anmieben und in allen Buchten beimaufehren, mit fener Blinbheit und Bebankenfeigbeit, wie fic in aufgeregten Reiten gerabe Diejeni: gen am meisten beschleicht, welche ohne entschieben geiftige Uebermacht hohe Stellen einnehmen, wenn auch noch fo gewiegt und vielgeschäftig in ben Tagen ber Ruhe und bes Ariebens. Diefe Aurudweisung vom Oberhirten ber Diocese brachte poll: ftanbige Muthlofigfeit in Die mehrlofen Rlofterfrauen. verloren im Schwanken gwischen gwei wibersprechenden Deinun: gen ohne rechten Salt allmählig bie flare Ginficht, auf welcher Seite bas Unerläfliche und Nothwendige mare. Die verlaffene Oberin ließ fich jur Beirath bewegen; Dagbalena von 3rm: traut, Die erfte enticbieben protestantifche Gebieterin bes Rlofters. verweltlichte es im Jahre 1635 vollständig, nachbem bie lang: erflehte Gulfe von Trier ju fpat gefommen war. Auf folde Beife murbe ber protestantische Glaube in bie Albster ae vflangt!

Alber alle bisher aufgegablten Roth: und Zwangemittel, um bas glaubenstreue Raffau jum Abfalle ju bringen, hatten feinen burchgreifenben Erfolg, wie er bei minberer Festigfeit von ber eisernen Sand herzloser Gewalt wohl zu erwarten geweien mare. Trop bes lutherischen Rockes, ben man von oben berab über bas Land gezogen, gingen Taufende unbefangen bie alten Bege, unberührt von ben Brebigten frember Solblinge, welche im Dienste einer übelberathenen Obrigfeit bie gewaltthatige Religion ber Menschenauctoritat in bie Berge gebracht batte. Bilhelm ber Reiche batte bei aller Singabe an eine habsuchtige und ruchlose Politif boch in vielen Momenten bie Gigenschaft eines Sohnes frommglaubiger fatholischer Eltern nicht gang verläugnen fonnen. Seine Reformation war ein Bug politifder Berechnung, mahrend bas Berg noch oft feine Jugendansprücke erneuerte. Hus biefem Grunde maren ihm Die verruchten Mittel bes Fanatismus noch nicht gan; geläufig geworben, um bie angeerbte Doctrin ber fatholischen Rirche furzweg mit rober Graufamfeit zu gerftoren. Befondere biefem Umftande ift et auguschreiben, daß bie Protestantisirung Raffau's felbft in ben

inferen Umriffen erft gegen bas Enbe bes fechszehnten Sabijunderte maffenbafter au Lage trat. Erft fein Sohn und Rachfolger, Sobann ber Aeltere, lentte in biefen Beg ein. Sein altefter Bruber Bilbelm batte nämlich burch Erbichaft land und Leute in Rieberland und Kranfreich gewonnen und efhalb ale Stifter eines eigenen Beichlechtszweiges ben Titel von Raffan: Dranien angenommen. Daburch wurde er, wie vereits angebeutet worden, bald bas Saupt ber nieberlandischen Revolution gegen Spanien, namentlich burch Ausbreitung bes eformirten Kanatismus, welcher ibm jum Bebel ber Bolitif viente, Die befanntlich am Enbe jum Siege bes nieberlans tiden Doppelaufruhre gegen geiftliche und weltliche Obrigkeit iefahrt bat. Als er burch Meuchelmord in Delft gefallen. rat sein aweiter Sobn, Moria von Raffau : Dranien, als Schild ar bie repolutionaren Bewegungen ein, welche immer ausdlieklicher reformirt und von England und Schottland aus mit ber notbigen Scharfe und Bergloffgfeit ausgeruftet murben. m mit bem fatbolischen Rirchenwesen grundlich aufwraumen. Diefes Berbaltniß zog bie Grafen von Raffau tiefer in's reformirte Religionswesen binein, indem fie porquasmeile gern n ben bortigen Revolutionstriegen bienten ober Statthalter: Baften und andere Aemter bekleibeten. Da lernten fie bie :obe Bilber :, Rirchen : und Rlofterfturmeret, wie reformirte Fanatifer in Britanien und Holland fie übten, und baburch ben Zatholicismus ausfegten. Bon biefer maflofen Buth ber Rirbenfturme und umwiderstehlichen Brofelvtenvreffe mar auch Sojann ber Aeltere angestedt und legte bie eiferne Rauft bes anatifchen Umfturges auch auf die beutschenaffauischen ganbe. Da fand er bie Beit auch weit gunftiger, als fein Bater.

Die Menschenauctorität der Reformatoren mit dem Ausschangeschilbe der Bibel in willkürlichster Ausbeutung durch Wig und Aberwiß hatte, über Luthers ursprüngliche Idee weithin unsschweisend, der reformirten Abendmahlslehre die Oberhand verschafft und dadurch dieses Sacrament zum bedeutungslosen Symbol herabgewürdigt. Brandenburg, Hessen, die Pfalz, die Schweiz, Frankreich und England huldigten derselben größten: heils, und die Lutheraner waren kaum im Stande, dem überzwältigenden Strome durch zweideutige Concordiensormeln und Lorgauer Artikel einen temporaren Damm entgegen zu sehen. Alle aus lutherischen Landen vertriebene Calvinisten, darunter

Manner von eben jo groker Gewandtheit als revolutionarer Berbiffenbeit, sammelten fich unter Johann bem Melteren in Raffau, welcher nach bem Beispiele ber aufrührerischen Rieberlanbe und bes Churfürsten von ber Bfalt beichloft, fein Boll obne viele Umftanbe und notbigenfalls gegen feinen Billen calvinifc zu machen. Die calvinischen Klüchtlinge aus Sacien und ber Bfale leifteten ibm babei bie trefflichtten Dientte. Aunacht ging es im Dillenburgiiden mit ben wilbeften Ausbraden pon Robbeit und Unverftand gegen bie "Goken." Darunter perftand man alle fombolifchen Unbachtsgegenftanbe ber tatbelifden Rirche, Rreuze, Schnigwert, Altare, Fabnen, Chorak bucher, Grabbentmale, Grufte, jeglichen Schmud ber Lirchentoume, febes Anbangfel ber Runft an Band und Dede. Butbenbe Kanatifer gogen mit Beilen, Brechwertzengen und Gifentolben burch's Land mit aufammengeschlemmtem, oft aut berahltem Rottengefindel, um alle fatholifchen Renkerlichfeiten an gerftoren. Ja ber Burggraf Johann Reller gu Sabamer and einem Berbrecher von Gerichtswegen als Strafe feiner Miffethat auf, Beiligenbilber ber Ratholifen zu vernichten. Rit besonderem Angrimm verfuhr man mit ben Chor= und Dief: buchern, welche gegen mögliche Entwendung mit Retten an ben Bulten befeftigt, ale Berfzeuge bes Bokenbienftes und ber Rauberei betrachtet wurden. Der Banbalismus gerichlug mit teuflischer Luft vorzüglich gern bie geweihten Altarfteine als Unterlage bes allerheiligsten Opfere und fratte mit ben Rageln ober Gifenfpigen bie eingewebten und funftreich in's Reug geftidten beiligen Bilber aus ben berrlichen Defigemanben ber alteren Reit, wodurch die letteren auch ftofflich zu Grunde gerichtet wurden. Die treuen Katholifen wurden mit ber nam: lichen Infoleng "Mallfahrer und Gokendiener" gescholten, wie man fie heute als "Ultramontane und Pfaffenknechte" in allen protestantischen Zeitungen brandmarkt. In ben evangelischen Bebetsformeln gum Bebrauche ber reformirten Rirchen bief bie fatholifche Lehre unummunden bie "verfluchte Abgotterei bes Bauftes," und erft fpater verschwand biefer tolerante Gebets: ausbruck, als man gemahr wurde, bag baburch bie Bergen nur besto mehr gegen bie Regerei Calvin's eingenommen wurden.

Die katholische Beichte ward zwar allgemein abgeschafft. aber bafür eine Tortur und Inquisition ber Gewissen eingeführt, welche in ber Geschichte kaum semals ihres Gleichen

Es traten nämlich überall Hausuntersuchungen nun Amede ber Ansrottung fatholifder Erinnerungen burdy bie Beiftlichen in Uebung und als bie Brebiger aus Kurcht bagegeit Ginrebe thaten, verhielt fie ber Graf mit Bewalt baus. 200 biefelben burchaus nicht in Bang gebracht werben tonnten. muften bie einer Unterfuchung beburftigen Ramilien, weil tatbal kilder Rachgebanten verbachtig, Sonntage nach Mittag in's Bfarrhaus, ober weninftens in Die Sacriftei por ben Rfattet und bie Bemeinbealteften fommen und fich genmi über alle ibre Gemiffenobeimlichkeiten profen laffen. In biefen Stunben graus famet Bemiffensonalerei wurde ben Berbeigenotbigten bie cals vintilifche Arriebre fo emfig ale moglich und fo liftig, als es thunlich wat, eingetrantt, febe tiefeingelebte und liebgewonnens Some fatholider Glaubensanficht ausgemerzt und ber gebrauche liche blinde Saf gegen Rom im Soniefeim füftlicher Bhrafen eingelioft. Die Rinbstaufen, Die Beiratben, Die Begrabniffe mufiten befonders als aute Belegenheiten gelten, ben antifation lifchen Rug tief in's Berg qu agen und mit reger Gorge immet weiter audzubilben. Dan frabte hiebei nach beimlichen Ginben, um bie Urheber berfelben mit ber Buftage gu belegen gur Bes reicherung ber Berrichaftscaffe, welche einen Theil babon an Spione und Dennncianten gablte. Die Angeberei erhielt be burd eine ungewöhnliche Dracht und Austebnung. Gogar bie Betnelnbe mußte Straftagen gablen, wenn in ihrem Bereiche Reblititte gegen bie Religionszwangspronung vorgefallen, und besonders sogenannte Gottesläfterungen, eine Art veligiblen Berenthums, ohne fofortige Ungeige bei ber Obrigfeit geblicben maren. Eltern wurden gegen Rinber, Rinbet gegen bie Eltein. ber Freund gegen ben Freund aufgehett und ein ungeheures Ren ber Einfchuchterung und bes Diftrauens über bas ganb ausgespannt, bas jeben freien Athemang bemmte. Anker bor Straftare in Gelb war bie Ginfverrung in ben Thurm ober bie Schmach bes Salbeifens bas gewöhnliche Motiv gur Broteftantifitung wiberfpenftiger Gemuther.

Ans biefer langfamen, schlau überbachten, unnachsichtlichen Bolksqual leuchtete eine unverkennbare Wohlust fanatischer Gemüther, Katholiken und Lutheraner zum reformirten Dogma berüber zu nöthigen, die jedes unbefangene herz mit Schauder erfallte. Selbst den unschuldigften Volkszerluchen und Volkszerluftigungen wurde nachgespart und jede Spur berselben als

Ababtterei ausgerottet, als wollte man ben Denich im eigent: lichen Sinne entmenfchlichen. Daher verschwand aus bem Bolle bie Beiterfeit, aus bem Leben bie Manniafaltiafeit, aus ber Pleibung bie lichte Karbe. Abarifaifche Strenge ber auferen Sitte legte nich auf Die innere Kaulnik ber mikbanbelten Den: ichennatur. Die fo benannten Bisitationen ber einzelnen Rirchen, alliabrlich über bie Gemeinden verbangt, maren mit bebeutenben Poften verbunden, ba der Unterhalt ber Bifitatoren von ber betreffenben Rirche und Gemeinde getragen werben mufte. Erschien bie lettere nicht zu ben bei biefer Belegenheit ange ordneten Gottesbiensten in ber Rirche, fo munte jebes band einen Reichsthaler Strafe gablen; beggleichen fur bie Rinber, welche fich weigerten, bei ber bierbei angesetten Chriftenlehre und Glaubensprüfung zu erscheinen. Es galt bei ber Regierung burchgangig ber Grunbfat, bie Gunben ber Unterthanen an Leib und But zu ftrafen, namentlich Surerei und Ebebruch. worüber geiftliche und weltliche Berren und Beamte ein ftrenges Regiment führten, obne felbft fledenlos zu fein. Natürlich er gielte biefe wiberfinnige Strenge nichts, mas ber Rebe werth gewesen ware. Denn zu feiner Zeit wurde mehr geflagt über offentliche Lafter und Mangel an Chrfurcht por ber Obrigfeit. fo baß bie vielgerühmte Religionsverbefferung überall einen tiefen Berfall fittlicher Burbe und Reinbeit zur Rolge batte. Daß unter folden Umftanben eine widerliche Scheinbeilig: feit gang und gabe wurde, barf uns nicht Bunber nehmen, ba ber Buritanismus ohne Heuchelei auf Erben feinen Tag leben tann, gang befonbere in folden Reformverhaltniffen, wo bie unbegranzte weltliche Macht burch gewaltsame Aneignung ber geiftlichen Gerechtsame als ftrenger Absolutismus auf Land und Leute fallt und bas blinbe Relotenthum als Stute benutt. Nichts bat fo febr auf ber einen Seite bie Republif. auf ber anderen die Tyrannei begunftigt, als biese Bereinigung ber Kurstengewalt mit ber Obmacht über alle Gemissen im Lande.

Um diese Bewältigung aller volkäthumlichen Besonderheiten im Glauben und in der Kirche, in Sitten und Gebräuchen, in Lust und Trauer streng durchzusühren und wissenschaftlich webesiegeln, worin das eigenthumliche Spartanerthum der reformirten Lehre besteht, wurde zu Herborn eine calvinische Hochischule begründet, weit bezeichnender eine Reltgionszwangsfabrif zu nennen, und mit den bewährtesten Werkzeugen des kahlen

hugenottenthums besetzt. Die zur Einhaltung bes tatholischen kirchenthums gestifteten Güter lieferten bie Mittel zu bieser literarischen Unterbrückung tatholischen Wesens. Aus den Riöftern Gnadenthal und Beselich stossen Stipendien für prostestantische Theologie Studirende daselbst, während tatholische Studenten thatsächlich von aller Unterstützung ausgeschlossen maren

Eine eigene Buchbruckerei erftand als Berbreitungsmittel ber calvinifchen Lebre, an welcher Christoph Corvin, ein Alfichtling ans ber Schweiz, sobann langere Reit zu Krankfurt am Main wohnend, als erfter Buchdrucker arbeitete. Das berühmtefte Dructvert biefer Anftalt ift bie calvinifche Berborner Bibel, welche ihrer Reit so viel Aufseben gemacht bat, eigentlich Luthers Uebersekung, calvinisch quaeschritten und mit belehrenden Anmerfungen im Sinne ber Benfer Rirde begleitet. Sie ericbien bas erfte Dal 1595. Die ftrenggläubigen Theologen von Bittenberg, poll andächtiger Buth über biefes Machwerf zum Rachtbeile ber reinen lutherischen Lebre, verfasten eine beifenbe Schmabidrift bagegen. Sie erflarten biefe Bibel als "mit calvinischem Gifte beschmeift, worin viel unehrbare calvinische Banbel und Bertebrungen ber Schrift feien; bas Mort Gottes werbe baburch berufen, bem calvinischen Teufel seinen Dred und Schwarm führen zu belfen, befonders ben verfluchten Irrthum bes abwesenden Leibes Christi im Abendmabl. Diefer Calviniftenteufel fei ein unverschämter Befell, ein Lafter: unb Lacenteufel fur's verblenbete calvinistifche Befinbe, ein calvinis ftifder Satan mit feelenmorberischem Kurhaben." Das ift nur eine geringe Auslefe ber genannten Schrift und ein ichmaches Beispiel bes feinen Tons, ben man bamals gegen Anbersglaus bige für erlaubt bielt, und welchen bie Berborner Theologen bonvelt und breifach erwiederten. Wie bier im Unterrichts: fache, so wurden ben Ratholifen in allen anderen Ameigen öffentlicher Thatigkeit und Entwidelung alle Mittel bes Beffan: bes gewaltigm entzogen. Gelb und Gut, Rirchen und Cavellen. Armenftiftungen . Boivitaler und Rlofter. Die katholischen Bader verfielen allenthalben ichonungslofer Unterbrudung, mab: rend die calvinischen Druckschriften emfig untergeschoben, für Rirchen umb Schulen aus facularifirtem Rirchengute angeschaffi. ben Pfarrern jum Antaufe aufgenothigt und vermöglichen Befiteen als nothwenbiger Sausrath eingeschärft murben.

Die reformirte nieberlandische Rirchenordnung mit ibret flat ren Intolerang und Alleinrechthaberei regelte bas religible Leben bes naffauischen Bolfes. Das gange Land wurde banach unt Derfelben au Kolge burfte bei ichwerfter Strefe fein Reformirter und feine Reformirte mit Ratholifen fich verbei rathen, und auf die Uebertretung biefes Gebotes war die Lan: besperweifung gefeht. Chen fo menig tonnte nign einen Rathe lifen zum Genatter bitten und fatholische Bebammen gebranchen bei reformirten Saus: und Kamilienfreuden. Aus biefem Grundt treffen wir mitten in reformirten Bemeinden unfreiwillige tathe lifche Colibatare an, burch ben glübenben Kanatismus reformit ter Gesetgebung um allmähligen Aussterben verbammt, well fie einerfeits nur zwischen bem Abfall vom Glauben ober ba Landesverweifung ju masien batten, andererfeits fatholiide Einwanderung in reformirte Orte weber gefucht noch geftatte war. Konnte also ein Katholif aus solcher Lage nicht in tather lische Begenden auswandern, fo blieb er mitten im feindseligen Elemente gurud als trauriger Dentstein protestantifder Role Das war mitunter eine Saubturfache, baß bie new Lehre bie fatholische Bevolferung becimirte wie bie Best und burch Verminderung der Tamilienzahl ben Grundbefit ber Rathe lifen in zwei Menschenaltern in die Gewalt ber Reformirten brachte. Wie ber Confistorialrath Steubing Angefichts biefet Gränels ben Machthabern von Naffau nachrühmen fonnte, bai fie in der Reformirung ihres Landes feine andere als von ba Bernunft angerathene und gebilligte Mittel angewendet batten, vermag ber schlichte Menschenverstand schwer zu begreifen, aus genommen, bag Steubing baburd bloß anbeuten wollte, fk feien gute Bogelsteller gewesen mit Det und Kalle, ober tue bige Sager mit Stof und Schuft.

Die Gerechtigkeit hatte an dieser Umbildung nur insofern Antheil, daß die Wiedertäuser und Schwenkseldianer eben weifrig verfolgt und gepreßt wurden, als die Lutheraner und Katholiken, da die revolutionäre niederländische Weisheit allem zulässig und zutreffend war. Wer sich weigerte, die resormirte Predigt anzuhören oder das Sacrament zu empfangen, welche in calvinischer Auffassung alle innere Bedeutung verloren hatte, wurde entweder mit Geld oder mit dem Thurm gestraft; des gleichen Alle, welche ihre Kinder und ihr Gesinde nicht in die Kirche schicken. Selbst den Kürsten traute man nicht, tres

rer gerühmten Anbanglichfeit an Die reformirte Lebre. Daber ard in einem Sauspertrage ber Grafichaft Befterburg vom ahre 1614 festgestellt, bag jeber Rurft, welcher von ber Reforation wiche und katholisch murbe, seiner Lanbe und Leute ver: ftig fein follte. Auf ber einen Seite legte man bie gesammte Molute Obmacht über Land, Leute und Gewissen in ihre Sands ef ber anderen entrog man ihnen mit acht repolutionarem eifte bas Recht über ihr eigenes Gemiffen und bie von Bott elekte Macht ber Obriofeit, womit man ihnen, ber katholischen irche gegenüber, schmeichelte, war weiter nichts, als bie unerbrte Amangeberrichaft calvinischer Bfaffen, welche ibre eigenen belufte burch Surftenmacht zur Anwendung bringen wollten. Bir tennen in ber gangen Beschichte teine verabichenungsmutigere. Torannei, als biefe reformirte Genfer Theologie, welche it brutgler Gewalt alle Andersbenkende unterjocht und ber Ersten eben so wenig als bes Bolfes schont, wenn sie nicht ie nämlichen Blaubensartifel befennen. Rein Munber, baft landesfürftlichen Erlaffen bamaliger Reit nichts häufiger priommt, als die angitliche Einscharfung an die Brabicanten, afe fie ia ernftlich bas Bolf zum Gehorfam gegen bie Fürsten rmahnen follten. Die Revolution, welche bem ganzen Reforgationsverfahren zu Grunde lag, machte in natürlicher Entsidelung alle Grunbfeften bes Staates und alle Begriffe ber ibrfurcht vor ber Obrigkeit wanten, ba nichts Anberes galt. 18 bie starre autonomische 3dee des Reformators, vor der fich He Anice beugen mußten. Dan hatte baber befonbers in eformirten Gegenden vollauf zu thun, biefelbe entweber jabm a ichmeicheln ober mit überlegener Gewalt gabm au ichrecken.

Das auffallenbste Beispiel, wie es die Resormirten mit prer Lehre meinten, sinden wir in der Grafschaft Diez klar nd deutlich ausgeprägt. Bekanntlich waren die Einwohner erselben erst im Jahre 1564 mit katholischen Formen und Merlei Vorspiegelungen, daß keine wesentliche Veränderung orgehe, zu Lutheranern gemacht worden. Als nun ungefähr ehn Jahre darauf der landesfürstliche Befehl an sie erging, esweinden eine Eingabe an den grästlichen Landesherrn, daß der sie bei ihrer bisberigen Religion lassen möge; sie hätten veder Lust noch Bedürsnis, schon wieder eine andere unbekannte md untlebsame anzumehmen," mit der stillen Ueberzengung unter

fich. baf bie neue Religion ibnen von ber alten urfpringlichen noch mehr nehmen werbe, als es bie lutherische bereits gethan Der Kurft richtete im flugen Ginvernehmen mit feinen reformirten Rathen an bie Dieger ben Auftrag, ichriftlich anne geben, worin ber Unterschied zwischen ber reformirten und lutherischen Lebre bestände, um nach ihrer besonderen Anfickt feinen Beichluß in biefer Angelegenbeit einzurichten. germeister und die Gemeinberathe erwieberten. fie feien als unftubirte Landleute nicht im Stanbe, irgend einen Untericie amifchen beiden Religionen au bezeichnen, sonbern einzig allein ehr furchtsvoll auszusprechen ermächtiget, bak fie mit ihrer Religion aufrieben feien und man fie baber bei berfelben in Krieben belaffen moge. Mit nichten! Der Graf fanbte feine reformirten Buble nach Dies mit bem Erflaren: "Da fie nicht einmal einen Us terschied awischen ber lutherischen und reformirten Lehre anm geben wufiten, fo fei um fo weniger Grund porbanden, fic gegen bie lektere zu ftrauben, welche nur bie beffere Raffung bes reinen Evangeliums fei. Sie batten fich baber ben An ordnungen seiner Sendboten um fo mehr zu fügen, ba ihnen ja vollkommen überlaffen bleibe, ihren Bebanken nachzuhangen." Den Sendboten felbst war eingeschärft, bie Erwachsenen und hartnadigen auf ihrem Standpunkte au laffen, bagegen bie Milligen und Rinder besto eifriger in der reformirten Lebre m befestigen, ftete mit bem wieberholten Erflaren, bag nicht Reues, sondern nur bas mabre Christenthum in voller Reinbelt eingeführt werbe. Und in ber That, bie Senblinge bes Grafen gingen mit außerorbentlicher Klugheit und Lift zu Berte. Buerft wurde ber Rirchenbienft mit ben neuen Forberungen in Einflang gebracht, foweit es immer ohne Bolksaufregung ge schehen konnte; fobann flogten bie zu biefem Zwede ausschlief lich in Beschlag genommenen Schulen und Christenlehren bie reformirte Beisheit in's Beaber bes Bolfes mit nachwachsenba Araft, welche mit jedem Tobesfalle ber Ermachienen größeren Umfang gewann; endlich schlug bas eiserne Ret ber Inquisition, hausuntersuchung und Bisitation mit Thurm, Salseisen unb Landesverweisung über die Unglücklichen zusammen und erftidte wenigstens jede laute Rlage über biefe beisviellofe Riebertracht aur Anechtung aller Bewiffen im Lande. Jeber, ber eine ale weichenbe Unficht außerte, murbe als unruhiger Ropf und Aufwiegler verwarnt und scharf bedroht. Die schwachen und wiber

haarigen Pfarrer und Schullehrer mußten noch im Jahre 158t wegen ihrer Anhanglichkeit an die "Goben" Buge gabten.

Die Manner, welche fich in hervorragender Beise zu biefem colofialen Bolfbummanbelungsprozeffe brauchen liefen, baben wir theils icon furs an ben betreffenden Buntten unferer Darftellung berührt, theils laffen wir bier eine Nachlese folgen. Sie gerfallen in Manner lutherifder und reformirter Richtung. fammtlich Frembe, mitunter von bedeutender Rabiafeit, wenn auch meistens abentheuerliche Gefellen. Unter ben Lutheranern zeichnete fich befonders ber bereits ermabnte Chriftoph Meifart aus, ein Sachse von Geburt, beftig und grob von Ratur, Melandthons Schuler obne beffen Selbftbeberrichung. bekannte Bernhardi berief ihn im Jahre 1565 nach Diez mit fecheria Gulben Löhnung, bis er Canonifer ber Stiftefirche murbe. Er arbeitete für's orthodore Lutherthum mit allem Eifer, wenn auch, wie er felbst gestebt, wegen ber Abneigung ber Leute mit wenig Erfolg, querft als Brediger, fobann als Inspector ber lutherischen Fortschritte in ber gangen Graficaft. tets icaumend por Buth gegen alles Ratholifche, aber nicht minber gegen bas anrudenbe "calvinische Gift." Er ließ fich moar bie calvinische Agende gefallen, führte fie aber nicht ein, weil Dies im Nabre 1575 noch "au garter Ratur und ungufgebaut" fei, beimlich mit ben Diezern einverstanden, welche ben Calpinismus perabideuten. Seine Amtsbrüder Eberhardi und Biffenbach behandelte er als Reter, weil sie zur calvinischen Lebre neigten und vermieb allen Umgang mit ihnen. "Ich will mich rachen an meinen Begnern, ober Gott foll meiner Seele nicht gnabig fein!" erklarte er offen vor allen Leuten. Bing ein Menfc an feinem Saufe vorüber, ben er fur feinen Reind bielt ober für einen reformirten Bubler, fo rief er grimmig and ben Kenftern: "Auf eueren Grabern will ich noch tangen, sber Gott foll mich ftrafen!" Er predigte ftets im Chorrode, melden die Calvinisten verschmähten, und als er einst obne benfelben auf ber Rangel erschien, fo rief er laut: "Merkt auf, Leute von Diez und Freiendiez! Ich bin tein Zwinglianer sber Calviner; ber eine Chorrod ift mir gerriffen, ber anbere in ber Bafde." Als er ben Junter Balter, welcher gehn-Sabre im Aergerniffe ber hurerei gelebt hatte, begraben follte. rief er aus: "Bringt mir auch wieber einen folchen Tenfels: braten ber!" Er warb beim Lanbesfürften wegen feiner Miffes

thaten im Rirchendienft vertlagt und follte bas Bereichnik feiner Bergeben eigenbandig unterichreiben. Da fuhr er ben Beamten mit ben Worten an: "Lieber laffe ich mich mit alüben: ben Rangen gerreifen, als bag ich biefes unterichreibe. Den Teufel ift verbangt, mich burch faliche Reugen, Lagenmauler und Ehrendiebe zu guchtigen." Der bierüber entftanbene auferft vermickelte Brozen avischen ibm und ben Regierungebegmten endigte bamit, bak er bes Landes verwiesen murbe. Er entwich unter gräßlichen Flüchen auf feine boshaften Reinbe nach ber Bfale, mo er im Jahre 1601 als Bfarrer thatig war. Diefer Mann perdient benbalb unfere volle Aufmertfamfeit, weil a aus Rleifc und Blut bes achten Lutherthums geschnitten ift. Eine tuchtige Kraft in Wort und That, gewalttbatig und groß, mo es anders nicht gehen wollte, fed ben Beamten und Zurfter gegenüber, ftreitfüchtig wie ein Sahn bei jeber Controversfrage, oft nicht ohne humor und Gutmuthiafeit, war Reifart eben nichts Anderes, als eine abentheuerliche Berfonlichkeit, welche bie Reformationsgahrung aus bem regelmäßigen Beleife in's Bage und Unbestimmte menschlicher Ansicht und Selbsthülfe getrieben batte.

Dogmatisch mit ihm verwandt war Mar Morlin, ebenfalls ein Sachie aus Wittenberg, geboren 1516, Schuler Luther's und Melanchthon's. Bereits in Jahren fam er 1570 als Dof prediger und Superintendent an ben gräflichen hof zu Dillen burg und gewann bas Rutrauen ber Grafin Juliana von Stol berg, ber Dautter Johannes bes Aelteren, im bochften Grabe. Diefe Dame mar eine eifrige Unbangerin ber lutherischen Lehre. während ihr Sohn, calviniich gefinnt, mit feinem übrigen bob gefolge es mehr mit bem berüchtigten Noviomagus hielt, ber und balb naber befannt werben wird. Mörlin, auf bie Grafin gestütt, verfolgte mit unbeugfamem Gifer jebe Spur bes Cal vinismus und predigte überall offen und andeutungsweise gegen bas "calvinische Gift" und beffen heimtückischen Bertreter und Hofaunftling Noviomagus. Dagegen migbilligte er mit Rade brud bie Bilberfturmerei und erklarte: "Das heißt nicht refor miren, sonbern beformiren !" Wit feiner gangen Berebtfamtelt stand er für die lutherische Concordienformel ein, worin er, wie viele andere feiner Beitgenoffen, ben erwlinschten Schlichftein ber kirchlichen Revolution erblickte, mit mehr Soffmungereichtbum als Scharfblid in bie Bufunft und in's Wefen ber Reformation.

Seine Stellung in Dillenburg wurde besto unhaltbarer, je mehr ver niederländische Calvinismus gegen das sächsische Lutherthum iberhand nahm. Er ging deshald mit schwerbetrübtem Herzen 1573 nach Sachsen zurück und starb 1584 zu Coburg als Bater von zwölf Söhnen und zwei Töcktern, die er von zwei Cheranen erworden hatte. Diese Männer und ihre wenigen Geroffen wollten das Lutherthum im Dillenburgischen retten, velches durch Erasmus Sarcerus in den Jahren 1536 — 1548 warmdet worden war, und dem wir als einer vorzüglichen draft einige Worte der Erinnerung schuldig sind.

Sarcerus wurde im Jahre 1501 ju Annaberg im Erzgebirge eboren, Sobn eines Bergmanns wie Luther und eifriger Student zu Bittenberg, einer ber erften entschiedenen Luthergs ver. als Manberapostel amischen Lübed und Gras überall in Deutschland befannt, gepriesen und verfolgt. Im Jahre 1536 purbe er nach Raffau: Dillenburg berufen, um die "reinere vangelische Lebre" einzupflanzen, und führte als Superintendent ind hofcaplan jabrlich vier Brediger=Spnoben ein, um bie bummen Landpfaffen" pollftanbig zu protestantifiren. Sierauf dritt er jur Errichtung lateinischer Schulen mit Ausschluß Aler katholischen Elemente in Siegen, Dillenburg und Berborn ur Bilbung "großer Manner." wie uns Steubing verficbert, selder überhaubt geiftige Mannegarone und fachiliches Entherbum für ibentisch zu balten icheint. Er bebielt eine Art von Meffe bei, consecritte die Softien und sammelte bie abgefallenen boftienrefte forgfam. Ja er ließ noch bie Erbe abfegen, wa ine confecrirte Softie aufgefallen war und die Fegestoffe vergennen; ein Beweiß, bag man über biefen Bunkt noch nicht m Alaren war. Go gebilbet und fein er im weltlichen Um: ange fein konnte, um fo keder mar er in Religionsfachen gegen Dott und Menschen. Sein Bahlspruch in biefer Begiehung antete: "Dein Schwert foll gleichmäßig burchichneiben Große Rleine, Berren und Anechte." Deghalb nennt ihn Steuing ben Reformator von Nassau. Er mußte bem Juterim 548 weichen und ftarb eilf Jahre barauf zu Magbeburg am Stein, femm 59 3abre alt.

Aus dieser Unklarheit erklart sich theilweise auch die Boriehe der Grafen von Rassau-Dillenburg für die reformirte iehre. Die lutherische Doctrin, zur Zeit ihrer Einwanderung isch vielsisch in katholistrender Gestelt, konnte bei der Zähigkeit des Bolfes im fatholischen Glauben keineswegs maffenbaft burchareifen. Daber bie allgemeine Rlage, baf bas Reforma tionsmert is menia poridreite, beffen Krudte meltliche Rifte und Begierben fobalb ale moglich gearntet batten. und Morlin fanden bie Saat bes Sarcerus noch nicht is fraftig, um mit Enticbiebenbeit bas gesammte Rolf mit ben reinen Lutberthum an burchfouern und umangrbeiten, wie et bie Grafen munichten. Dazu tam bie ichroffe Aukenseite ber lutherifden Theologen, welche noch für bestimmte Lebren bet Christenthums ftreitenb, bafür leben und fterben an miffen alaubten. Daber tam bie reformirte Lehre als Austunftsmittel ben Meisten willtommen, einerseits ichon in ber Aulage mehr politisch als religios, und über die Weienheit ber Abendmable lebre im driftlichen Sinn gang bingus, anbererfeits mit unge möbnlichen Beiftesfraften viel reicher ausgestattet. Wer in fic Rraft fühlte, eine politifch-fociale Rolle gur Beberrichung ber Belt zu spielen, mar bamals von felbft ein Calvinift. Die Bewunderer biefer revolutionaren Lebenbrichtung, ju welchen auch bie Grafen von Naffau = Dillenburg gehörten, erwarteten baber von ber Reformirung ihres Landes eine ichnellere Erfül lung ihrer Buniche und Begierben, als es bisber bas Luther thum batte moglich machen fonnen.

Der machtigste Korberer biefer Umbilbung bes naffauischen Boltes war unftreitig Noviomagus, eigentlich Gerhard Cobanus Belbenhauer, Sohn eines Marburgifchen Theologen, welcher ber Reformation in Bessen bie besten Dienste geleiftet batte. Dillenburg, amifchen nieberlandischen und Marburgifchen Gin: fluffen reformirter Rirchengucht mitten inne liegenb, war fo gludlich, in ber zweiten Salfte bes fechezehnten Jahrhunberte Diefen "großen Mann" bes Berrn Steubig als Reformator # erhalten. Er wurde 1568 Baftor in Berborn und erwarb fic unter ben bortigen Brotestanten von freierer Religionsauffaffung balb einigen Anbang als feiner, claffifch gebilbeter Beift, welcher im Bergen nichts ernftlich meinte, und mit bem darafterlofen Leichtsinn bamaliger Sumanisten nothigenfalls jebe lanbesfürft: liche Borlage, felbft in ben wichtigften Glaubensfachen, unter fcrieb, wenn er auch nicht baran glaubte, baber ein überaus brauchbares Werkzeug in ben unenschiebenen Ruftanben bes naffauischen Bolfes. Er war mit Weib und Rinbern einge sogen mit eben fo großen Lebensbedurfniffen als in fteter Belbe

verlegenheit; unverschamt als Bettler und Erwerbeluftiger ausleich. Er veranstaltete gunachft, por ber Sand noch als beimicher Calvinift, eine große Bergantung von Mekgewanden und Archengerathichaften, mobei er feinen Portheil nie vergaft und eine fittlichen Dangel burch Gelehriamfeit und Anftelliafeit an ber Berborner boben Schule mit vielem Beichick verbedte. Die dutheranet Bernhardi und Mörlin festen fich awar gegen fein calvinifches Gift," aber ohne nachhaltigen Erfolg, ba es nicht in Leuten fehlte, welche bas Kesthalten an ber lutherischen Behre, wie Steubing, als "Intoleranz Mörlin's in all' ihrer Beuklichkeit" brandmarkten. Er reifte auf Betehl bes Grafen urch bas gange Land, warf aus ben Rirchen alle Bilber und Altartifche hinaus, und führte beim Abendmabl ftatt bes Greiens mit Softien bas calvinische Brobbrechen ein, bet febem Biberftanbe eifriger Lutheruner beilig betheuernb. baf er fich ar Angeburgifchen Confession befenne. Er fand bei biefer Reverung überall Wiberftanb, besonbers in Dillenburg, wo ber afte Berfuch bes Brobbrechens alles Bolf aus ber Rirche trieb. mb bas lettere nicht zu bewegen mar, unter biefer Form bas willige Abendmabl zu empfangen. Er wufte fich in biefem falle geschickt zu belfen. Der Oberbeamte, ber Stadtichreiber end ein Rathsberr mußten fich aus Rucklicht fur ben Grafen verbellaffen, die Ceremonie zu begehen und später gewann man van mit Belb und guten Worten Schullebrer, Sagerburiche mb Bagabunden, mabrend ber Landesberr bie Wiberständigen ils Aufwiegler und Unruheftifter auf bas Scharfte guchtigte. für biese verbienstvolle Seelsorge beforberte ihn ber Graf im tabre 1578 jum Superintenbenten; aber bas Bolf murbe begralb um fein Sagr geneigter. Er hatte bei aller Bewandtheit und Rebefunft boch im Grunde ftete bas abentheuerlich Gigeninnige und Mandelbare ber Reformatoren, bas es mit Gott und Menfchen verbirbt. Ungegebtet er nacheinander brei Bei: ier aus bem gemeinen Stanbe geheirathet und mit ihnen ehn Rinder erzeugt batte, lebte er boch lange Zeit mit einer teberlichen Wittwe in Unzucht, welche ihm auch ein Rind gebar. Go lange er biefes Berhaltnig bemanteln zu konnen neinte, troftete er fich über bie Ungunft ber öffentlichen Dei= ming mit ber gur Reit ber Reformation bei Leuten biefes Schlages gebrauchlichen Phrase: "Ich habe beibe, Teufel und Belt, ergurnt und wider mich erbittert burch Abthun vieler

aberglanblicher Dinge, welches bem Satan fast webe thut." Aber bas Ummaß ftrafte fich felbft. Er wurde mabnimnig und flagte fich felbit feines ehebrecherischen Umganges überall an, mit ber fteten Bemerfung, bak berfelbe als "Strafe Bottes" fber ibn gefommen mar. Der puritanische Graf, über bie Aleisches luft feines "reformirten" Lieblings bochlich erbittert, fente ibn ale öffentlichen Ganber funf Wochen in's Befangnig bei Baffer und Brod, und fpater, im Jahre 1582, in Sausarreft nach Liebenicheit, mo er in hungerenoth und Bebrangniffen alla Art empfindlich leiben mußte. Nachbem er wieber einiger Mafen feines Berftanbes Deifter geworben, nothigte man ibn m Auswanderung in die Riederlande, wo er eine kleine Landien! forge erhielt. 218 aber fein tragifches Befchick in Raffau and hier befannt marb, fo mußte er abermals flüchtig geben und fand in ber Bfale ein Unterfommen, ohne Rube fur feine Seite au gewinnen. Defihalb gog er weiter nach Recarela, und ftath bafelbft, als unermüblicher Arbeiter mit ber Reber in ben Streit und Rothfragen jener Reit, im Sabre 1614, achtundfiebengia Sabre Seine lette Frau, bie Tochter eines Mullers aus ba Redargegend, gebar ihm feche Wochen nach feinem Tobe nod eine Tochter, worüber Steubing bergeftalt in eble Aufwallung gerath, bag er bie "Mannhaftigkeit bes Noviomagns, welche nicht entmannt und fiech mar wie bas anbere elenbe Befchlecht" ber Menschen, nicht genug preisen kann. Bir gesteben, bet confessionelle und religible Beichmad bes Berrn Steubing bat eine eigenthumliche Bluthe, Die wir auf bem puritanischen Be ben ber Teinbe bes katholischen Brieftercolibate nicht erwartet båtten.

In gleicher Richtung war Christoph Bezelius thätig, ein Flüchtling aus Sachsen, weil heimlicher Calvinist, Freund der gleichgesinnten Herren Widebram, Mollerus, Cruciger und Arellius, Student in Jena und im Jahre 1565 Pfarrer zu Bittenberg, wo damals die strenggläubigen Lutheraner als werkthätige Nachfolger Luthers das Uebergewicht hatten. Der bigotte Chursürst ließ ihn und seine Gesinnungsgenossen mit äcktlutherischer Toleranz eines Tages sämmtlich auf der Pleisenburg zu Leipzig in's Gefängniß seben und konnte nur durch dringender Bitten von höchst einslußreichen Personen bewogen werden, se aus sächsischer Hattenberg schon vom Kopfabschlagen geträumt. Man hatte in Wittenberg schon vom Kopfabschlagen geträumt.

und sie unter anderen schönen Rebensarten "Schwärmgäste, keperische Füchse, Geschmeiß, Tuckmäuser, Gesindlein, Wetterspähne, Teufel, Mottengeister und Gotteslästerer" genannt. Es geht überhaupt nichts über diese sächsischen Eruptionen lutherisicher Eiserer, welche nur noch im Frankfurter Journal als harmonische Nachklänge vorkommen. Unwillfürlich treten uns bei solcher Lectüre jene von Reisenden so aussührlich geschilderten Urwaldszöglinge bestäalischen Zeichens vor die Seele, welche, underwögend, dem Jäger zu entsliehen, ihren Kopf in eine Pfüre steden und rückwärts in's Gesicht ihrer Berfolger operizen, so daß jedes Auge von dieser Salbe erblindet und das grüne Land oft klafterweit versenzt wird. Die Verbannten führten den Vers in ihrer Fahne:

"Exul erat Christus, comites nos exulis hujus ---

Chriftus mar einft verbannt; mir find bes Berbannten Begleiter," und wurden faft fammtlich von Johann bem Melteren in Raffau mit Freuben aufgenommen. Bezelius betam im Sabre 1578 bie Pfarrei Berborn und konnte bas calvinische Brobbrechen nicht anders einführen, als bag er felbft mit feiner Rrau, feinen Rinber und fiebengehn mubiam bergezogenen und bezahlten Leuten um Abendmable ging, mabrend ein Schullebrer bes Brabican: tenbienftes vflog, welchen ichon Noviomagus an vielen anberen Orten als Brediger verwendet hatte. Der Abendmabls: teld murbe ale gogenbienerifch entfernt und bafur eine unnerne Schuffel mit Semmelbrob und Alberne Trintbecher nach Art berfenigen im Birthshause verwendet. Er war fo gludlich, bie alte Grafin Juliana von Stolberg, Gemablin bes Lanbesberrn. aum Calvinismus au befehren, einft als Beichtfind bes auten Berrn Dorlin Die Stüte ber ftrengen Lutheraner. Spater als Bahnbrecher ber reformirten Lehre, wozu ihn feine angebo: rene Beftigfeit, oft bis jur formlichen Buth, vorzüglich eignete, nach Bremen berufen, ftarb er baselbst in ber That, obwohl von allen Seiten angefeinbet, im Sturm wiberftrebenber Deinungen, ungebeugt und als Gelehrter hochgeschätt, mit bem Titel: "Der Reformator Bremens."

Sein Schicksalsgenoffe, Friedrich Widebram, ebenfalls aus Sachsen, studirte die Gottesgelehrsamkeit zu Wittenberg und wurde, wie bereits gemeldet worden, im Jahre 1577 als Pfarerer in Diez angestellt und konnte als Schaukler zwischen Luther und Galvin bei seiner Gemeinde nicht popular werden. Man

unterbrach ihn oft bei ber Prebigt in ber Kirche, ungeachtet er mit unverkennbarem komischen Talente die lustigsten Spaffe und Oftermährlein zum Besten gab. Im Jahre 1584 nach ber Pfalz berusen, endigte er baselbst sein Leben bas Jahr barauf als Gatte zweier Frauen, beren eine ihm die Augen schloß.

Weitgang Krellius aus Meißen, ber beiben Borhergehenben Mitverbannter und Busenfreund, entfaltete als Pfarrer zu Sie gen seit dem Jahre 1575 eine so verzehrende Schärfe, daß er die Landesregierung eben so wenig verschonte, als das Boll. Er verlästerte auf der Ranzel die Obrigkeit als eine Einrichtung, welche Andere regieren wolle, aber sich selbst nicht bezähmen könnte, und beschuldigte die gräflichen Beamten der Lügenhaftigkeit, mit eiserner Stirne vorgehend, wie Knox Maria Stuati niederdonnerte und Cromwell das blutige Haupt Karls des Ersten mit wollsstigem Entzücken betrachtete. Oft verklagt, hielt sich der wagehalsige Fanatiker immer anfrecht und starb pu Siegen im Jahre 1595. Auch er war zweimal verheirathet.

Saft zu gleicher Beit arbeitete mit biefen Dannern zu ber born Rofeph Rafo, ein Schüler Melanchthone, ebenfalls and Sachsen verbannt, eine außerst unrubige und gantifche Ratur, voll Streben nach Unabhangigfeit von firchlichen Glaubensfaken, nicht völlig Calviner, weil er bie Borberbestimmung be Menfchen laugnete, aber auch tein Lutheraner, weil er bie Ard: heit bes menschlichen Willens öffentlich lehrte. Unter ihm fin: ben wir gegen bas Jahr 1582 ju Berborn ebenfalls arge Bolls wiberftanbe gegen ben protestantischen Gottesbienft. Außer bem Schultbeiß, bem Stabtidreiber und bem Schöffen Berlach Daus ging Niemand zum Abendmable. Die Brabicanten liefen Ge fahr, burch ichlaflose Rachte zu verfümmern, folche Metter führten bie jungen Buriche gur Rachtszeit vor ihren Kenftem auf. Raso ftand noch bagu beim Grafen in größter Ungunft, weil er alle vorgelegten Bekenntniffe ber driftlichen Lebre unter idrieb und balb wieber verwarf mit einer fur uns bocht pein lichen Charafterlofigfeit, welche bie Luge zum Ablaugnen ber inneren Ueberzeugung und ben Meineib gur Dede berfelben nimmt, um aus biefer Beuchelei nachfter Tage in eine andere Aus bem Lanbe gejagt, freiste er als Rollfiejel au verfallen. burch bie Welt und konnte feiner Schaufelei erft im Tobe les werben. Wir glauben, bag bas Angeführte genügt, um fic von ben Verfonlichkeiten, welche ber protestantischen Bewegung

n Raffan ihre Arafte gewidmet haben, einen vollständigen Begriff zu machen. Sie waren fast sammtlich würdige Wertseuge ber unerbittlichen Gewalt, welche bas widerstrebende Bolf ur Regierungszwecke protestantisch machte.

Aber felbit, nachdem biefe Gewaltthat im Laufe pon fünfria tabren Burgeln getrieben und fich befestigt batte, mar man in Raffau bes Brotestantismus fo wenig ficher, baf bie umfassenbten Amangsmakregeln getroffen werben mußten, um ben Rabolicismus niederzuhalten. Mit unablaffiger Berufung auf ben peftobalischen Frieden und auf bas Mormaliabr 1624 in ein= eitiger Auslegung murbe bie protestantische Religion für bie erricende in fammtlichen naffauischen und faarbrudischen Lanen erklart mit bem ausschlieklichen Rechte ber freien Entwickeung, Fortbilbung und Nukniekung bes für bie Reformation nonopolifirten Rirchenautes, unter bem ausbrudlichften Beifake. af felbft von ben milben Stiftungen nicht bas Minbeste au Bunften bes fatholischen Wefens verwendet werben burfte. Die reie Religionsubung mar ben Ratholifen nur an jenen Orten eftattet, wo fie biefelbe nach reformatorischer Unficht "rechtnafig erworben." bas beift, por ber protestantifden Gewalt erettet batten. An allen anberen Orten bestanb bas ftrenafte Berbot, fatholifde Rirden, Schulen, Rlofter, Rapellen, Sofpialer und Armenbaufer zu bauen, eigene Beiftliche und ftanbige Schullebrer anzunehmen, Brozessionen zu balten, Ballfahrten, tirchbofe, öffentliche Bilber und Rreuze zu ftiften ober luthes ifche Rirchen gum Ditgottesbienfte gu benüten, furg feine Leuferlichfeit anzusprechen, welche ben Anschein haben konnte, ras fatholische Wesen als paritatisch im eigentlichen Sinne anmerkennen, zu begunftigen, zu beffern ober auszudehnen. atholifden Beloten follte nur gestattet fein, auf eigene Roften Binterschulmeister auf turge Beit unter jedesmaliger Genebmijung ber protestantischen Beamten anzustellen. In gang tatboifchen Orten blieb amar erlaubt, fatholische Bemeinbevorsteher u feten; war aber nur ein einziger Brotestant ober eine ge ringe Minberheit biefes Befenntniffes in ber Gemeinbe, fo nufte ber Ortsvorstand protestantisch fein. Alle Aemter im zanzen Lanbe, feien es Berwaltungs: ober Richterftellen, vom Minifter, Befandten und Regierungsprafibenten berab bis zum Beba Beber , Cartons 20. 41

Dingen, welche gegen biefelbe angepronet werben fonntm. Selbst bie bochften Reichsgerichte follen nur nach biefer Ortnung entscheiben und aburtheilen, als nach einem ewig gultigen Bausgefeke in Raffau. Auf gleiche Beife foll nur biefe in por liegender Berordnung jur Anwendung gekommene Auslegung bes weltobalifchen Kriebens in Betreff ber beutichen Religions: gegenstände allein und unverrudt gultig fein, auch unwiberreit lich für alle fürftlichen Erben und Nachkommen in allen lan besberrlichen Ehren und Treuen. Alle Ausnahmen von biefem Kamiliengesete, selbst von ben Kursten gemacht, sollen schon in Boraus null und nichtig fein. Die lette Beftatigung biefer fore nannten Affecurationsurfunde erfolgte mit genquerer Refiftellma althergebrachter Amangsingfregeln gegen bie Ratholifen an Maria = Berfündigungstage bes Sahres 1779, porgelegt won Ludwig, Kurften zu Raffau-Saarbruden, und im Laufe beffelben Jahres von Rarl Wilhelm von Nassau-Beilburg und Rarl wir Raffau: Ufingen angenommen und bestätigt.

Solche Grundfane ber protestantischen Awangsgewalt gegen bie Ratholiken, sogleich mit ber ursprünglichen Brotestantifirma bes Landes in's Leben getreten, wurden mit einer Art von beimlicher Luft, welche nicht naber zu bezeichnen ift, und berm nur die verstockte und im Gewissen boch nie gang berubigt Barefie fabig ift, fortgebildet und mit ben Schlacken bes ge schichtlichen Lebensprozesses vermehrt, bis sie im westphalischen Rrieden nach protestantischer Auffassung formlich gefestet und der ftallifirt worben. Ihre ichriftliche Reststellung, bereits im Sabt 1614 im Hausvertrage ju Westerburg, nach welchem jeber Kunk. welcher vom Lutherthum abfiele, feiner Lanbe und Leute verlufig fein follte, nachgewiefen, fann in ber Bereinbarung naffauijder Rurften vom Jahre 1763, in ber Brimogenitur-Conftitution von Raffau : Saarbruden aus bem Jahre 1768 und in ber bier in treuen Auszuge mitgetheilten Affecurationsurfunde verfolgt und beurtheilt werben. Die lettere, allerdinge im Berhaltniffe # früherem Zwange eine milbere Form, erfolgte zu einer Beit, wo burch ben immer mächtiger werbenben Kortschritt in Breufen und Defterreich, namentlich burch bie Alles erschütternben Re formen Rosephs bes Aweiten bas altlutherische und calvinisch Element zu gabren und zu verbunften anfing. Man wollte in

rblicher Blindheit retten durch fortgesetzte Unterdrückung fremser Religionssphieme, was als ein eigenes Spitem, in Rattosalismus und Naturalismus übergebend, mit dem besten Erfolge nd von allen Seiten angesochten wurde. Zwei Dinge liegen unächst klar vor Augen nach dem Sinne der Assecurationsurkunde. Die katholische Religion wurde, so weit es weltliche Macht jun kann, wie eine Art Versteinerung behandelt und politisch Uer Fortbildung, somit alles Lebens, beraubt, während man Ue Rechte und Wittel des Wachsthums und Sedeihens der rotestantischen Confession zuerkannte und mit dem wirksamsten kachdruck der gesammten Regierungsgewalt beschirmte.

Aus biefen Mafregeln, welche bie besonnene Lift bes Raiers Julian und Cromwell's eiferne Kauft in fich ichloffen, erbellt ar Genuge die unbestegliche Kurcht ber Brotestanten por ber nnerlichen Lebensfraft ber fatholischen Rirche und zugleich ein nausrottbares Difftrauen auf die verfonliche Menichenfatung n Brotestantismus. Der Anblid einer Brozession, bas Auffangen eines Rreuges, ber Ginbrud eines frommen Bilbes, ber Mana einer katholischen Rirchenglode, bas Dafein eines kathofichen Brieftere ericbienen biefen evangelischen Berren gefährlich. ffenbar aus keinem anberen Grunde, als weil ihr Evangelium bon in seiner ersten Jugend so garter Complexion war, bag B jeden katholischen Bauch fürchten mußte. Die bat Semand er protestantischen Lehre ein schlimmeres Zeugnig ber Armuth nb' Unbehülflichkeit ausgestellt, als es biefe Zwangsmaßregeln egen bas Leben bes Ratholicismus gethan haben. Riftrauen auf bie Festigkeit ber eigenen Sache lauft eine Beubelei nebenher, bie man in beutschen Landen nicht einmal mit em verbienten Namen bezeichnen fann.

Alle berartige Verordnungen und Staatsverträge preisen zit Emphase "die heiteren Tage unserer aufgeklärten Zeiten 1779), wo sinsterer Aberglaube und Verfolgungsgeist verdammt vorden, friedliche Duldung des Nebenchristen (Nebensache ?) an eren Stelle getreten und allgemeine Menschenliebe verbreitet kt," wie es in der naffauischen Asseurationsacte vom Jahre 779 im ächten Freimaurerstyle heißt. Den Daumen schonungssos auf das Auge des Katholiken drückend, hält dieser menschenzeundliche Geist eine Lobrede auf das Licht und seine weltverslärende Kraft. Der Fürst erscheint in diesem Kanzleistyl als

Bauft ober Ciar, mas man lieber will, mit fo unbeschränkter Bowalt auf die Gemiffen ber Menichen, ban unfer beiliger Br ter in Rom bagegen in ber That ein barmbergiger Bater aller Bolfer, ein Diener ber Diener Gottes ift. Alle Borwurfe, welche man bem Bauft ohne Recht und ohne Grund macht, vollen wortlich und im reichsten Dafe auf biefe magregelute Bewalt und Menschenwillfür, welche fich breift ben Rittel ba Unfehlbarkeit um die Bloke wirft. Die Abrase der Affecurations: acte "Allermaßen bie lanbesväterliche Liebe nie nach ben Religionsbegriffen ihrer Unterthanen abgemeffen worden wirb" laute einerseits wie Bohn, ba ein Ratholif nicht einmal Rachtwick ter in einem gemischten Orte werben tomite, und ber Ausruf ber hablichtigen Dame bei Oswald von Bolkenftein "ben Ritter, euer Liebe bat nichts inn." feine volle Anwendung fin bet, andererseits damit unverhohlen angebeutet wird. Daß "Die landespaterliche Liebe" offenbar fur Die Ratholifen außerft frat fam ausfallen mußte, wenn fie nach tatholifden Religionebe griffen abgemeffen wurde. In biefen naffanischen Actenftuden, welche benen anderer protestantischen Lanber in biefem Bunte gleichen, wie ein Gi bem anbern, begegnet uns ferner bie nadt Revolutionstheorie, welche in ben Rieberlanden und in England in bie Birtlichkeit übergegangen ift. Es wird barin ziemlich unverhohlen bie Erflarung festgestellt, bag von Brotestanten ben fatholischen Landesberrn feine Treue zu halten fei. fer ftebt erklartermaßen unter bem Conniftorium und bem cor pus evangelicorum, ausschließlich protestantischen Beborben. Gr barf keinen Pfarrer, ja nicht einmal einen Glodner in prote ftantischen Gemeinden anstellen, während man in unseren Tagen verlangt, daß ber protestantische Landesberr bie fatholischen Bfarrer, Schullebrer und Glodner anftelle, im volligen Miber furuche mit allen Begriffen von Paritat im vorliegenden Falle lediglich nach ben einseitigen Magregeln ber Gewalt gegen bie katholische Rirche. Ja man nennt bie lettere Forberung in unveräußerliches Couveranitaterecht, ein von Gott gegebenet, während man ce bier im umgefehrten Ralle bem fatholischen Rurften gerabegu nimmt, als wenn bie Religion als Bewiffensfade unfabig machen fonnte, ein Couveranitaterecht ju üben.

Man stellt bas corpus evangelicorum ohne viele Umftande über ben katholischen Landesfürsten, also eine Mittel: und Ober

eborbe außerhalb bes Raffauerlandes, welche bie protestantischen Interthanen und den katholischen Kürsten zugleich obervollmächtlich Mbst in weltlichen Burgersachen und eirea sacra regiert, mabend iest die reingeistliche Obmacht bes papftlichen Brimates le Frembenberrichaft und beren Anerkennung in Blaubenefachen 18 fatholischer Berrath bezeichnet mirb. Man ftellt ben Grund: it auf, ban ber fatbolifche Landenfürst fein Recht habe, bas rotestantische Lirchen . Schul : und Armengut zu verwalten, sabrend in unferen Tagen nicht bloß ben protestantischen Kurten, fonbern fogar ben protestantischen Ministerien, Rirchen : nd Schulcommissionen bas unantastbare Recht eingeräumt wird. iber fatholisches Rirchen .. Schul : und Armenvermogen zu ver: Dan erkennt ber protestantischen Ministerial-Regierung in votum pegativum gegen bie Berordnungen bes fatholischen enriten au, mogegen letterer gar nichts verfügen barf, mabrenb enteutage ber protestantische Landesfürst bas gottaegebene Recht jaben foll, gegen alle Obmacht ber Rirche in geiftlichen Dingen inquidreiten. Man erflart, bag jeber Beamte bes Rurften'. pelder biefer confessionellen Zwangsordnung zuwiderhandelt, soort bes Dienstes entfest werben folle, mabrend zu unferer Reit vie abgesehten Briefter und excommunicirten gaien gegen bie fabolifche Lirche gehätichelt, mit Welb und Gnaben belohnt und iegen alle unzweifelhafte Rirdenguctorität und Blaubenslehre m Amte behauptet und beschünt werben. Daraus ift leicht abunehmen, bas alles Das, was jest gegen bas leben ber tabolischen Rirche und gegen die Bolfervertrage von 1803, 1805. 1814 und 1816 geschieht, im Grunde nichts Anderes ift, als vas Radzucen dieser Affecurationsacten, nach welchen die Gepalt gegen bie Latholifen zu Gunften ber Brotestanten fanctionirt ind geubt wird. Man beruft fich beutzutage freilich nicht auf ben pestphälischen Frieden und bas corpus evangelicorum, sondern mf bas Souveranitaterecht, welches an bie Sielle bes abentheuerlichen Territorialrechtes treten foll, um meniaftens nebenachlich fur bie fatholischen Rebenchriften abzuschwächen, mas bie Bertrage ihnen ohne allen Zweifel als gleichberechtigten Mitbriften eingeraumt baben.

Das corpus evangelicorum ift zwar langst aufgelöft, aber jeine Grundfate, burch bie Allmacht ber neueren Geschichte vom

rechtsbitrgerlichen Standpunft in's firdenrechtliche und bogme tifche Gebiet vertrieben, leben noch und treten mit Millen und gegen Millen un Tage, fo weit anders eine Moglichkeit porbon: ben ift, fich ju Bunften bes Protestantismus geltend ju machen. So wird allgemach bas Gleichniß bes politischen Sebers erfüllt. meldes biefen Abbruch und Niebermang bes fatholifden Lebens mahrheitsgetreu ausbrudt. Bur Zeit ber Reformation bat mm ben Dom ber katholischen Rirche mit Brecheisen und Bulver: minen gesprengt und bie baburch erlangten Baufteine auf allt Reime bes katholischen Nachwuchses gelegt, ohne etwas Befferet an feine Stelle feken au fonnen. Die revolutionaren Biganten, welche bies aludlich vollbracht batten, fekten fich behaalich auf bie Trummern und freuten fich in ber Geele, bag ihr Bert fo gludlich von Statten gegangen mar. Ihre Nachfolger geiftli: den und weltlichen Standes waren Sahrhunderte hindurch be muht, auf Staatsfosten bas Steinmateriale zu mehren, um ben Drud auf fatholifche Reime zu vervollftandigen. Go tam in ber That ein fest aufammenhangenber Wosaitboben über bem fatholischen Leben zu Stande, auf welchem im fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert bie englischen Deiften und Gottesläugner, bie frangofifchen Encufloväbisten und Religionespotter, bit beutschen Philosophen und Professoren in seliger Bergudung Contretange aufführten, bis bie aus ben Laftern ber Reit ent sprungene Revolution biefe Musterien ber Käulnif und Rieber trachtigfeit burch einander ruttelte und offenbar gegen ibre Ac coucheurs und Wiegenwärtel ziemlich undankbar verfuhr. Die letteren konnten fich von ihrer Betäubung erft erholen, als ibnen bie mitleibige Ronigin ber Demofraten. Communiften und Usurvatoren ben aufgespeicherten Sonigseim bes fatholischen Rir chengutes in ben Dund ftrich. Ach, biefe Sugiafeit laft fic mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben! Rum Danke für bas überschwängliche Blud murben zwar bie Steine bes alten Drudes auf bie fatholifden Lebensfeime nicht meggehoben; aber man legte über bem Felsgetrummer zur Beschwerung ultramen tanen Bewächses fatholische Kunftgartchen an mit fparfamen, aber hell schimmernben Brunnlein, hugelhaft faft wie Beib: nachtefrippen, mit Müllerchen, bie mablten, mit Schaferden, welche Lammlein im Moofe weibeten, mit Briefterchen, welche man mit Beine hatte "putig" nennen konnen, um bie lieben

wächsernen Dinger gehörig zu bezeichnen. Daraus entstanden vasenhafte Ansiedelungen, die man im Gegensate zur allgemeinen katholischen Kirche "deutsche Nationalkirche" benamen wollte. Schon war der Bischof derselben designirt und lebt meines Wissens noch in diesem Augenblicke (Dezember 1856).

So weit war Alles fertig. Die fatholischen Reime batten fich im Laufe ber Reit mit ihrem perborgenen leben in Chriffus beholzt und bewegten fich unter bem Drude wie geschwollene Abern im Menichenleibe friechend und geduct an ben Rand ber Relfenbelaftung, um ihre Augen in's Sonnenlicht aufzuschlagen, und so oft man auch ihren Borwik mit ber "pragmatischen Sanction ber Affecurationsacten" abichlug, ihre Burgel murbe immer bider und bob eines iconen Morgens in natürlicher Entwidelung bie Brefifteine binmeg, welche feit brei Sabrbunberten auf ihnen gelaftet batten. Das mar ein Jubel ber Ratholifen im Lande! Das mar ein Retter ber Brotestanten über die Kelsverschiebung und ben Untergang ber icon angelegten Nationalfirchlein. Aus ben Schrecken iener Rataftrophe ftam: men bie heutigen Rraftausbrucke bes Schimpfes gegen bie fatholifche Saupt : und Weltfirche in ben beutschen Journalen und Lugenschriften. Man batte bie fatholischen Reime unter bem Drude ber Gewalt tobt geglaubt und traumte fich ficher. Aber nein! ber Bann ift tobt, ber Belaftungsgranit burch bie Beit zerwaschen und neuer humus bilbet fich über bie grun schimmernbe Land= ichaft. Die Blieber bes Baumes machfen ohne Ultramontane. Resuiten und Colporteurs aus eigener, unverlierbarer Rraft. Alles konnt ihr thun; nur bas mahre Leben ift nicht tobtqu= ichlagen, nur bas wirklich Tobte nicht lebenbig zu machen. Die fatholifche Kirche geht ihren von Gott bezeichneten Beg, weil fie ibn geben muß unter Anführung jenes Beiftes, welcher bie Tobten ibre Tobten begraben laft und ewig neues Leben ichafft!

Im Revolutionssturme zur Begründung der Reformation in Rassau gingen leider unschätbare Giter verloren, deren Berlust vom Bolke ewig empfunden werden wird. Fast der gesammte Borrath älterer Kunst: und Menschenbildung ist vernichtet. In wenigen Ländern wurde der Bandalismus rücksichtsloser geübt, als in Nassau. Alle bildlichen Bezüge auf die vergangenen Reiten des Christenthums verschwanden unter der leidenschafts

lichen Buth, welche, angezehrt im Herzen vom unausstehlichen Gefühl des Abfalls und der Untreue gegen die Kirche, alles Das zu vernichten bemüht ist, was an diesen Meineid erinnen, Eine unermeßliche Erndte archivalischer Quellen besonders aus der Karplingischen Zeit siel dem Fanatismus zum Opfer, welche durch nichts ersetzt werden kann. Dadurch wurde sogar die Herfunft und Abstammung des herrschenden Grafengeschlichtes am empfindlichsten in's Dunkel gestellt und ein schones Ersegut der Welt = und Menschengeschichte fortgestrudelt.

Die Behauptung ber naffauischen Schriftsteller, bak bie Rit: denguter zu wohlthätigen Ameden verwendet worben feien. wollen wir bier als fo mahr annehmen, als fie erwiefene Dagen falich ift. Unbestritten tamen fie auch im Ralle ber Bermenbung für's Gemeinwohl an bie Domanenvermaltung. geschmalert burch bie Gingiehungskoften, welche einen großen Theil berfelben im Borab hinwegnahmen, ba bekanntlich bei einer folden Oclegenheit nach bem Aluche, welcher auf bem un rechtmäßigen Besitze laftet, um einen Theilgewinn alle Banbe eifern, welche fich ausstreden und etwas fassen tonnen. Die Rurften, Die Cbelleute, Die Stäbteinmungen, Alle Begehren ber Beute froh zu werben. Da wird gerftreut und nicht gesammelt; nur bas eigentliche Bolf geht babei leer aus. Bas geiftliche Berwaltung nachgelaffen, aufgeschoben und geschenkt hatte, muß jest ber Landmann nothigenfalls auf bem Executionswege gab: Diffiahre von beute abneln ben alten nicht, mo ber Bauer, ber nichts ober wenig aus ber Ernbte gewann, feine Binfen und Naturallaften von ben geiftlichen Batern nachge laffen und geschenft befam. In unferen Tagen muß bas tannen holzene Tischlein mit nur brei Füßen, weil ber vierte moberfaul geworben, beraus gur 3mangeversteigerung. Wären feine 3m ben im Westerwalde, es fande gar feinen Raufer. greiflich diese lette Birkung ift, die Urfache bavon liegt brei Jahrhunderte hinter uns und wird von gedankenlofen Menschen foum erkannt. Der Zins: und Steuerpflichtige an geistliche Stiftungen ift ber Domane verfallen. Der geiftliche Rinsben von ebemals mit geringen Bedürfniffen für feine Berfon konnte fein Studlein Brod jum Theil an Arme ablaffen; wo aber feit ber Reform ber Kirchenguter ein vielseitiger Brediger monnt,

blidt aus jedem Fenster ein Rranz frischer Gesichter mit gefunden Bahnen, jeder rothe Mund will fein Brodchen haben, und was im hause von acht "vertilgt" wird, um mit dem ersindungsreichen Frankfurter Intelligenzblatt zu reden, kann nicht mehr wie einst bei einem Munde der Gemeinde zu Gute kommen. Es ist eben ein Berzehrungssteueramt mehr im Lande.

Um bas Klösterchen hat sich jedesmal eine Ansiedelung gebilbet, bamit fie bem ersteren in Demuth und Butergemeinschaft biene, wie die taufend Bulsichlage bem menschlichen Bergen, wo bas Gine so nothwendig ift als bas Unbere. Berschlingt ber Babicht bas Rlofter, fo ift bas Berg fort, bie Glieber ber Ansiedelung guden vermaift, eine Lude entfteht, Die nur troftloies Broletariat ausfüllen fann. Kabrifanten, Spielpachter. enalische Capitaliften und beraleichen Bolfsbegluder ruden ein und vermehren die Unficherheit des menschlichen Wohlbefindens. bas einft um's Rlofter geblüht bat. Und ware bas Rloftergut auch Spitalaut geworben, wie die Reformation fich theilweise gebruftet hat, bas Allgemeine ift jedenfalls in ber Befonberung beidrankt worben. Dertliche Bunft vertheilt und genießt, mas rinft als Gemeinaut Land und Leuten gebort bat. Das Runft-Almosenthum ber mobernen Melt ift überhaupt unvermogend. pie naturmuchige driftliche Gesammtliebe gum armen Bolfe im Beifte ber beiligen Rirche zu erfegen. Wie fich biefe fturmifche und gebankenlose Abraumung sogar auf die zweite Sacularisa: tion vererbt bat, konnen wir am besten aus einem Falle lernen, welcher bie baftige Bier ber Erben hinlanglich darafterifirt. 218 namlich in unseren Tagen für bie neue fatholische Kirche m Bieshaben bie nothigen Ginrichtungeftude fehlten, gewährte Der Bergog von Maffau auf die Bitte ber Gemeinde unter Anderem wohlwollend eine Monstrang, seit bem Sahre 1803 als ebemaliaes Rlofteraut im landesfürftlichen Schape. Da fand man jum Grftaunen Aller noch bie geweihte Softie in berfelben, weiche übereifrige Aufhebungscommiffare wegnehmen zu laffen perfaumt hatten. Bir fagen nicht zu viel, wenn wir behaupen, daß bie jest lebende Generation ber Proletarier in Raffau, welche fich täglich mehrt, vorzugsweise aus biefer bopvelten Bacularifation gefloffen ift. Alle humanitarifchen Sorgen ber

neuern Zeit sind nicht im Stande gewesen, diesem unersestlichen Schaben gehörige Abhülfe zu schaffen. Das Proletariat wächt und mit ihm die Revolution der Märztage. Die Berarmung der Gemeinden erzeugt den Reichthum widerspenstiger Kräfte, wie das abnehmende Leben die Anlage zur Fäulniß im thierischen Organismus. Das dat eingestandener Maßen das Jahr 1848 binlänglich bewiesen.

Eine andere Ericbeinung, bereits früher angebeutet, burfen wir bier nicht unbesprochen laffen, ben augenblicklichen Umichlag ber Gemuther aus bem Lutherthum, bas ibnen aufgenothigt worben mar, zum Ratholicismus, ben fie nicht vergeffen konnten. Besonders auffallend zeigte fich bies in ber Grafichaft Sabamer Johann Ludwig, ein Sohn Johanns bes Aelteren, welcher mit landesfürftlicher Gewalt bas Bolf reformirt gemacht batte, trei im Sabre 1629 in die fatholische Rirche gurud und ließ pflicht gemäß auch ber katholischen Bredigt in feinem Lande ben freien Lauf. Die aus vieliabrigem Drud unverhofft erloften Gemis ther erwachten bei biefer Nachricht zur freudigsten Aufregung über bas Blud, wieber fein ju tonnen, was fie feit vielen Sahrhunderten gewesen, aufrichtige und offene Ratholiten. Dan holte aus unterirbischen Kellerraumen bie vor wahnfinniger Berftorungsluft ber Calvinisten tief verstecten "Goken" berver, Beiligenbilber, Kreuze, Altarfteine, Relche und Monftrangen un neuen Ausstattung bes alten katholischen Gottesbienftes. Unber eilten nach Cobleng, fauften und lieben Kahnen und Rirchen gier, und feierten ihren ersten katholischen Gottesbienft mit Brozeffionen und Gottesliebern, welche von ben Urahnen beim lich und unauslöschbar auf bas gegenwärtige Befchlecht überge gangen, wie Kunken aus langer Bebundenheit bes ichmotten ben Afchenhügels auf einmal aufflackerten. Wenn ber fromme Graf aus ben Kenstern seines Schlosses blidte, warb er von ben Mallfahrern aus weiter Kerne bemerkt und vom Landvolle mit fturmischem Jubel gegrußt. Die Beiligthumer, welche man zur Beit ber einbrechenden Reformation nach Limburg, Dietfir den und anderen Begenben geflüchtet hatte, jogen unter lobgefangen feierlich wieber in bie alten Gotteshäufer ein, welche vom Unwesen ber aufgebrungenen Rekerei befreit, für Ratholifen zierlich eingerichtet waren. Diese Aufzüge machten in ihrer all:

beherrschenden Ibee einen so tiefen Eindruck auf die Semüther, baß sogar die Kinder calvinischer Prädicanten mit ungemeiner Borliebe aus dem durren Lirchenthum der Reformirten zum Katholicismus übertraten, seltsamer Weise selbst die Sohne und Töchter des reformirten Predigers und Krankentrösters der Landbekfürstin, einer Gräfin von Lippe, welche bis zu ihrem Tode, vom Gemahle ganz unbehelligt, ihrem reformirten Bekenntnisse anhängig blieb.

Der Graf mischte fich in biefe Ummanbelung nur fo weit ein. bag er, bas gesammte Rirchenwesen ben Jesniten - Diffionaren, welche fpater auch ein Saus in Sabamar erhielten, gur Bieberberftellung überlaffend, nichts weiter als ben Gregorianischen Ralenber, katholische Rest: und Rasttage und bas abenbliche Ave : Maria : Lauten einführte obne alle Erwähnung fatholischer Glaubenslehren. Die Rirchen ber Reformirten ftanben in furger Reit leer, und ein Berfuch, bas Ofterfest in alter Beife, bas beifit, nicht nach bem Gregorianischen Ralender zu halten, icheiterte aus Mangel an Theilnehmern ganglich. Die Brabicanten erhielten, weil ohne Afarrfinder, ben Abicbied, mit bem Erbieten fie im Lande in weltlichen Arbeitsfreifen anzustellen, falls fie bas Fortzieben nicht vorzögen. Sie waren nicht wenig bestürzt, baf fich Riemand in ber Gemeinde ihrer annahm. Nur einer berfelben blieb biensteifrig ale Brediger ber Grafin Juliang im Ianbesberrlichen Schloffe jurud, ungeachtet felbft biefe großes Behagen fant im Umgange mit ben gelehrten und lebensge= manbten Refulten. Der breifigiabrige Rrieg vertrieb gwar bie letteren aus habamar hinweg, aber bie Treue bes Bolfes wantte in biefer Brufungezeit feinen Augenblid. branftem Sturme nahm es bie wieberfehrenben Bater mit lautem Jubel auf, und Johann Ludwig wies ihnen hinlanglichen Unterhalt aus Befällen ehemaliger Rlofter an. Gehr belehrend ift bie Saltung, welche naffauische Schriftsteller, namentlich Reller von Ibstein, bei biefer unlaugbaren Thatfache einnehmen. Der lettere fann fein Erstannen gar nicht verbergen über biefe plopliche und nachhaltige" Ruckfehr jur fatholifchen Rirche. Die gute Rucht ber reformirten Religion, Die Beliebtheit bes Landesfürften, bas berrichende Unterwürfigkeitsgefühl bes Bolfes und bie wahrhaft ausgezeichnete Rlugheit ber Jesuiten muffen

beffen Werth es erst in den Tagen grausamer Zwangsmaßregeln, welche zur Lehre Luthers nöthigten, hatte recht kennen und lieden lernen. Man hetzte von Seiten der Protestanten rasende Weiber gegen die katholischen Priester, bedrohte mit fanatischer Wuth ihr Leben, unterbrach ihre Predigten und jagte unermeßliche Staubwolken von Schimpf und Verläumdung in ihre Kreise: Alles umsonst! Die Jesuiten drangen in unglaublich kurzer Zeit, mit unermüdlicher Klugheit und ächter Volksthümlichkeit, im Gemeindewesen wurzelnd, siegreich durch, und weder List noch Gewalt nachfolgender Ansechtung konnte der katholischen Gemeinde in Wehrheim merklichen Schaden bringen.

Besonders auffallend mar bie Rudfehr zur fatholischen Rirde auf ber entgegengesetten Seite bes Taunus in ber Graficaft Roniaftein. Diefe lettere mar burch Erbichaft an bie luthen: ichen Grafen von Stolberg gekommen, welche mit pergebren bem Gifer allenthalben bas fatholifche Befen ausrotteten, mit Dube amar, aber icheinbar autem Erfolge. 3m Sabre 1603 fiel fie als Raiferleben an Maing, welches biefelbe an Johann von Biden übertrug. Die mit Bewalt eingeführten, aufent unbeliebten Brediger, fammtlich Frembe, murben entlaffen. Die Gemeinden waren fast burchweg im Bergen ber fatholijden Rirche augeneigt. Der fachfische Brabicant aus Leivaig, Baupt pertreter ber lutherischen Elemente. flüchtete, von Allen verlaf: fen, wieber in feine Beimath gurud. Auf ben Sonntag bet 10. August 1603 mar ber erste katholische Gottesbienft verfündet worben. Gin Domherr aus Maing erschien gur Abhaltung eines feierlichen Sochamtes und ein Jefuit hielt bie Beff: predigt. Damit mar Alles fertig; fein leifes Bebachtniß bes entichwundenen Lutherthums, welches feine Burgeln in's Bolfe leben au treiben vermocht hatte. Bie Berr Decan Reller von Ibstein bier von bewiesener Strenge reben fann, ift einfach unbegreiflich. Sammtliche Gemeinden: Ronigftein, Beinfirden, Rahlbach, Oberurfel, Bommersheim, Kischbach, Schlofbern, Obergosbach, Oberhöchstadt, Bilbel, Marxheim, Kransberg und Wider waren wie burch Rauberschlag auf einmal fatholisch, als wenn in biefen Begenden nie eine Spur lutherischer Umarbeitung stattgefunden hatte. Es war von feinem Salseisen, von keinem Thurm, von keiner Gelbstrafe, von keiner Landes:

verweisung die Rebe, ungeachtet dies die gewöhnlichen Bekehrungsmittel der Lutheraner und Reformirten gewesen waren. Der einfache Ruf in's Land: "Die katholischen Kirchen stehen wieder zum katholischen Gottesdienste offen!" genügte, um die Wassen in Bewegung zu sehen, deren Lebenstrieb in religiösen Dingen dadurch hinlänglich gekennzeichnet und bewährt worden

Beinabe noch überraichender erfolgte biefer Umidmung im Stabtden Oberuriel. Das St. Bartholomausstift in Frankfurt wurde im Sabre 1525 von ber roben Gewalt bes Bauernund Brabicantenfturms aus feinem unbestreitbaren Rechte ber Bfarrbefekung bafelbft perbrangt und ber pom lutherifden Ran: besberrn willfürlich beherrichte Stabtrath berief ben Brebiger Sartorins, einen abgefallenen Briefter aus Maing, zum Begrun: ber ber neuen Secte, ohne alle Berudfichtigung bes Bolfes, bem man auf bie ungerechtefte Beife allen katholischen Gotte8= bienft nabm, nachbem ber glaubenstreue rechtmakige Bfarrer Sobann Rau verjagt morben mar. Es folgten bem ersteren unter bem Schuke baretischer Gewalt nicht weniger als fieben Intherifche Bfarrer, welche in gleichzeitigen Urfunden ausbruck lich als "intrubirt" bezeichnet werben, fammt und fonbers abentheuernde Miethlinge aus ber Fremde, mit einer repolutioneren Druderpreffe, die als Berbundete ber Ummalger treffliche Dienste bier und anderwarts leiftete und bie neugegrundete lateinische Soule im protestantischen Alleinrechte behaupten half. 218 jedoch Oberurfel am Ende bes fechszehnten Jahrhunberts an Churmaing überging, gerrannen alle biefe fur bie Barefie aut berech: neten Anftalten in Dichts. Das Bolf mar bergestalt bem Ratholicismus geneigt, bag es bei ber Bieberberftellung bes fatholischen Bottesbienstes im Jahre 1604 bem Jefuiten Gerrarins und feinem Befolge unter bem Belaute aller Gloden mit fliegenben Rahnen, Jubellieber fingend, entgegenzog und zu Bferbe in die Pfarrfirche begleitete. Alle Strafen, burch welche ber Aug ging, waren mit grünem Laubwerke verziert und eine Einmutbigfeit fichtbar, welche wahrhaft in Erstaunen fette. Der lutherifche Bfarrer, noch in ber Stadt anwesenb, bebielt feinen einzigen Anbanger, als ben Glodner, welcher augleich Schullehrer war. Nach zwei Tagen verglich fich auch biefer mit bem neueintretenben tatholischen Pfarrer Conrad Diehl und trat jur tatholischen Rirche über. Go ftand ber Beba Beber, Gattani x. 42

protestantische Pfarrer gang allein, ohne alle Burneln im Bolte. obne Ginkinfte mit Meib und Kindern, blok von barmbergien Meniden por außerfter Sungerenoth gefchunt. Seine in bien Lage mit großer Aufrichtigfeit geschriebenen Briefe entwerfen ein ichanderhaftes Bild ber ganglichen Ohnmacht lutherifder Birffamteit auf bie Gemuther nach fechezigfahriger Benatung aller erlaubten und unerlaubten Mittel au Bunften bes Luther thums. Selbft als mit Schwebenhulfe im Sabre 1633 ber lutherische Brediger Scharfelius nach Vertreibung bes fatholb ichen Afarrers Christoph Lumelius gewaltthatig eingesett murbe, fand er feinen Anhang. Die Leute liefen fich von Aufen ibre Rinber taufen, trauen und bie übrigen Sacramente reichen. Der treue Afarrer Beinrich Magirus (Roch) von Beistirden leiftete ben fatholischen Einwohnern Oberuriels mabrend biefet Reit treue Dienste. Scharfelius mußte nach brei Sabren nutlofer Anftrenaung aus ber Begend weichen.

Rum Schluffe fonnen wir nicht umbin, noch einige Berftanbesblüthen naffauischer Geschichtschreibung anzureiben, um ber Belt eine Brobe au liefern, wie jungfräulich verschämt und find: lich nato im Tannusgebirge bie protestantische Belebrfamteit fic auszulaffen gewohnt ift. Arnolbi, ein in naffau : oranifden Diensten ftebender Diplomat am Anfange bes lanfenden Jahr: bunberte, ber Beschichtschreiber ber Grafen von Raffau, fann in feinem breibandigen Berte feine innige Bergensfreube "über jeben Versuch ber einzelnen Kurften, fich vom Kaifer unabbangia au machen," nicht nur nicht verbergen, sondern lebt ber festen Ueberzeugung, bag biefe Unabhangigfeit ber Reichoftanbe ibr urfprünglicher Buftand und ihre fpatere Kelonie nur ber ichulbige Trieb jur Rudfehr in's Parabies ihrer Unschuld gewesen fei. Mit unbeschreiblicher Genügsamfeit im historischen Biffen, meint er, die bischöfliche Gewalt in geiftlichen Dingen babe allzeit zu ben wesentlichen Rechten ber landesfürftlichen Obmacht gehört und sei burch bie Reformation bloß wieber an ben Lanbesherrn jurudgefehrt. Um fo weniger barf man fich nach folden Borfagen über die Bornirtheit feiner Migurtheile ba jeber nur möglichen Belegenheit verwundern. Dit ber emfigften Sorgfalt fucht er jeben Unlag auf, fich grundlich ju blamiren, und freut fich über biefen Erfolg wie ber Wilbe über bie Schonbeit bes Ringes, ben er fich burch bie Rafenflügel gezogen hat. Rommt er einem Kloster in bie Nähe, so ruft er ohne

affe Beranlaffung aus: "Beilige Alofterinnafrauen vegetiren bier im frommen Mikigaange." Der nachgeborene Lefer folder Exclamationen wird unwillfürlich an bie "Stallfütterung naffaulicher Schullebrer" erinnert, welche noch unlangft ein naffanischer Studienrath und Obmann im Unterrichtswesen as braucht bat, obne zu bebenfen, baf folde Ausbruffe weit belier auf Den paffen, welcher fie braucht, als auf Diejenigen, benen fie gugebacht worben finb. Der ichablichfte Duftiggang ift eine Beidichtschreibung, wie sie Arnoldi auf Rollen ber Mahrheit und Berechtigkeit betrieben bat. Angesichts ber Spielhöllen im Lanbe follte feber naffauifche Schriftsteller fich boppelt befinnen. bis er ehrlichen Leuten, welche von ihrem Bermogen nach ihrer Beife leben, Dunigagna porwirft. Bom Grafen Bilbelm pon Raffau: Dillenburg, welcher bie Reformation querft in Siegen gemabren ließ, fagt Arnoldi wie ein feder Bamin: "Er trat aus Ueberzeugung von ber romifchen Rirche zur evangelischen aber!" und verfällt hiemit in die bekannte naffauische Brophetenfrantheit, welche in clairvopanten Buffanden alle Bergens: geheimniffe ber Menschen aufgebedt ichaut. Es ift mehr als ameifelhaft, wie es mit Wilhelms Ueberzeugung in biefem Buntte geftanben bat. Wir muffen nach unabweislichen Renngeichen ber Beschichte fürchten, bag biefe Uebergengung um fein Daar mehr bebeutet hat, als fein Beiname "ber Reiche," mab: rend er unaufhörlich in ben größten Belbverlegenheiten fich mube geguält bat. Arnoldi erflart weiter, wie ein vebantischer Brofeffor ber Grammatif: "Die Bertreibung ber Bettelmonche aus Siegen mar nur bie Rolge ibres unregelmäßigen Betragens." an beutich, weil fie es mit ihrem Gemiffen nicht vereinbar fanben, vom katholischen Glauben abzufallen und fich als Baretifer preffen zu laffen. Mit folden glatten Phrasen, bie an Blobfinn grangen, ruticht er über alle Bahrheit ber Befchichte hinaus, wie ein Schlittenfahrer jur Reit bes Kafchings, bem wenig baran liegt, wie die Beltangelegenheiten fteben. Beim oft: maligen Wieberkehren ber Best klaat Arnoldi, daß es in Naffau an burchgreifenber "Sanitatevolizei und Merzten" gefehlt habe. Die Sanitatsvolizei mare ba mit sammt ben Aeraten; beffenungeachtet kann ber Hungertyphus im Taunus und Westerwald nicht immer vermieben werben. Es liegt eben in ber Armuth bes Bolfes, welche bie Reformation fester zu begrunden gesucht hat, als ihre Lehre.

Unter solchen Umständen kann Arnoldi in abgeschmachten Butsches naffauischer Geschichte nur von Steuding übertroffen werden, welcher stets eine vermittelnde Stellung einnimmt, rückwärts gegen die "großen Männer und Helden" der Resormation, vorwärts gegen die "großen Männer und Helden" des Regierungsrathes, doppelt beweglich hierhin und dorthin, wie der vorspringende hahn an der Hausuhr die Stunden kräht und dazu nach vorn und rückwärts mit dem Leibe den Lact schlägt. Und solche Männer schreiben in Rassau die Geschichtel

## Die Drangsale des dreißigjährigen Arieges nach Reller in Idstein.

Mirando in esse
L' uom sino in messo all' anima si vede,
Vede suoi visi e sue virtudi espresse;
Fassi, mirando allo specchio lucente,
Se stesso conoscendosi, prudente.
Aviosto.

Bor uns liegt ein Buch von 480 Seiten in großem Fornat. Es führt ben Titel: "Drangfale bes naffauischen Bolfes vahrend bes breißigjahrigen Rrieges. Bon G. R. Reller, Berjoglich Raffauischer Decan, Schulinspector und erfter evanges lifder Bfarrer zu Ibftein, Mitglied ber biftorifd-theologifden Befellichaft in Leibzig." Als literarisches Werk fast ohne allen eigentlichen Werth, in biftorifcher Beziehung fogar ein Diggriff, veil es einige Tropfen bes großen beutschen Thranen = und Blutbabes in hoher Sand als Raritat bem Lefer bieten will. poll von Wiberfprüchen, welche einen Mangel an Gefühl ober Urtheil voraussegen, durch und burch beherrscht von ben enge bergigften Bartheiansichten, welche in weißgewaschenen Schafvel: en mit unvergleichlicher Unschulb und Naivität auftreten, bringt B uns Ratholiken gleichwohl einen unberechenbaren Bortheit, weil Reller, aufrichtig und gemäßigt, wie er ift, ben breifigiab: rigen Rrieg in feiner gangen Bloge bem beutschen Bublifum bemneirt und bie unerhörteften Gingeftanbniffe macht, welche uns iber bie Ratur ber Reformation und die Grunde zur Gewalts

that protestantischer Seits grundlicher aufklären, als es die beste Geschichte aus der Feder eines geistreichen Ratholisen thun könnte. Wir können allerdings ein widerwärtiges Gefühl über die verschämte Nubität nicht verläugnen, in welcher Reller nicht ohne Selbsigefälligkeit auftritt; aber er kann uns doch in dieser Eigensichaft den Maßstab bezeichnen, nach welchem der Protestant den dreißigsährigen Krieg betrachtet hat und zu betrachten sortfährt. Und gerade diese unverhohlene Darlegung der protestantischen Ansicht über diese welthistorische Tragodie liesert uns die besten Wittel, um die katholischen Glaubenssähe und die aus ihnen sließende Politik der Abwehr nicht bloß zu rechtsertigen, sonden theilweise sogar bei allen benkfähigen Menschen als die allein richtigen hinzustellen. Das Beste am Buche ist der geographische Standpunkt, auf dem es, freilich ohne Verdienst des Verfassers, entstanden ist.

Raffau bilbet in ber Beidichte ber beutiden Reformation bie Grangicheibe amiichen germanischem und romanischem Boltsthume, amifchen ber lutberifden und reformirten Bewegung, amischen bem Raiferthum benticher Ration und ben Erbfeinden beiber lekkeren, zwischen bem Theologengezänke von Leivzig und Bittenberg und ber fangtischen Revolution unter ber Maste von Kirchenthum in ben Niederlanden, in England und Frant-Es ift mit feinem Bewichte in unaufhorlicher Schwebe wischen beiben, jeboch ber Hauptsache nach immer mit bem Stromfalle feiner Bemaffer jur Treulofigfeit gravitirend, welche bas beutsche Reich burch bie Reformation vernichtet bat. Da lernen wir am leichteften bie Bebeimniffe und Triebfebern ten: nen. welche biefes Blutgemalbe coloriet baben, und ben Aufammenbang ichaten, ben bie beutiche Anbacht und Gottel furcht mit bem giftigften Aufruhr gegen alle menfchliche und gottliche Auctorität angefnüpft, genahrt und burchgeführt beben, unter bem Dovvelvanier von Luther und Calvin, Am biefer Grangicheibe balancirt Reller in gierlicher Amtetracht mit bem falbungereichsten Wort von ber Welt, bierbin und borthin, so meifterlich und geschmactvoll, bag wir ihn mit gutem Rechte ale incarnirten Ausbrud biefer Bertuppelung ber beutschen Rationalintereffen mit bem Revolutionefanatismus um Sturge rechtmäßiger Auctoritaten betrachten burfen. Denball tft ber Mann fur uns fo wichtig und lehrreich. Er nennt ben breißigfahrigen Rampf gegen bas bentiche Reich und beffen Ruis

fer "ben großen beutschen Krieg:" er batte ibn mabrbeitsaetreu meit beffer ben bollanbiiden, englischen, ichwebischen, turklichen Prieg nennen tonnen, unternommen, um bie beutiden Ratho: lifen als folde auszurotten und bas mit Gewalt ber Baffen protestantisch gemachte Deutschland undeutschen Machten tribut: pflichtig zu machen. Die mar ein Rrieg undeutscher als biefer. und etwa nicht burch ein barbarifches Berhananiff, fondern burch ichnobes Reilfein benticher Reichoftanbe für frembe Gels ber auf Roften bes Reiches unter habsburgischen Gerrichern. Peller perbirat biefen Schaben nicht einmal, fonbern leat ibn an vielen Stellen feines Buches flar und offen bar. Bunbnig mit ben Fremben, bie Berbrangung ber öfterreichischen Patter aus ihrer Stellung im Reiche, Die Berichmorung einzels ner Reichkalieber gegen ben Paifereib in Sonberpactaten, bas bewaffnete Ginichreiten auswärtiger Groberer fallen ibm beree Ralt fuß auf's Berg, ban er fie offen anbreift, ban er ibnen entgegeniubelt und fie als normalen Ruftand beutider Stagt& ordnung betrachtet. Und was das Unerträgliche biefer Bergendi luft auf bie Spike treibt, ift bie Beuchelei ber Rlage über eins zelne Mikitanbe biefer, vom Auslande bezahlten Auchlofigfeit. Die Beschöntaung mit bem "Evangelium" und "bem lautes ren Gotteswort bes feligen Mannes Lutheri." wahrend bas erstere baburch mit Ruken getreten, und bas lettere als Kahne ber Kelonie vorgetragen wurde; bie Berufung auf bie allaemeine öffentliche Meinung in Deutschland zur Rechtferttaung ber Miffethat an ber Ration und an bem Laffer, phaleich biefelbe vom fremben Gelbe, von frember Beeresmacht, von frember Lift getragen und unterftitt wurde. Reller pocht auf bie Reutralität Raffau's, welches fich awischen Fremben und Raiferlichen fille bielt, und erzählt nebenber gang trenbergig, bag bie Gabne ber naffauischen Grafen mit Borliebe ben Sollanbern als Sole baten und Beeresführer gegen bie offentundigen Intereffen bes Reiches bienten, und beklagt es als Gewalt, fie zu zwingen, im Beere bes Raifers Priegebienfte zu leiften, als ob überhaubt eine Rentralität für bentiche Reichsftanbe erlaubt und möglich mare. wenn bas Oberhaupt beutscher Ration von fremben Rriegsbeeren auf bem Reichsboben überzogen und in seinen wohlerworbenen Rechten bebroht wirb. Er balt es mit biefer Nentralität gana vereinbar, baf hollandische Truvven frei burch Rassau nieben, um bie feinblichen Grafte gegen ben Raifer zu verftarfen, bag alle

naffquifden Schlöffer unt Keftungen in wehrbaren Stand gefett werben zur Abwehr von Minterquartieren und Durchaugen fas ferlicher Truppen, jur Kelfenburg ber nieberlanbischen Repolis tion. jum Schuke fur bie Tobfeinde ber beutichen Raifermodt am Rhein und an ber Mofel, an ber Ruhr, Ems und Befer, bak bie Keinde bes Raifers in Raffau Unterfunft finden und alle Arrlehrer willfommen find, welche burch Ausbreitung und Begrundung ber Reformation, als Berfaffer giftiger Brand: idriften und als Profesioren au Berborn mit gefällichten Bibeln Die treulose Bewegung gegen bie bisberige Berfaffung bes beut: ichen Reiches und die gesehmäßige Obmacht bes Raifers anichwells ten. Reller nennt biefes Berfahren patriotifc, und ift voll Rifmens für Alle, welche biefe Richtung gegen Bflicht und Gewiffen einhielten. Aber noch mehr! Der Berfaffer findet es gang in ber Ordnung, bak bie Grafen von Raffau ben Bintertonia Kriebrich ben Kunften gegen Defterreich und zu Bunften ber auf ftanbifden Bohmen mit Berg und Seele begunftigten, bag naf: fauische Grafen im Beere bes Winterfonias bienten, und mit bem Golbe von Amsterbam und Breba ibre Ausraftung won idanblichen Friedensbruche bezahlten, bag nirgends aufrichtigen Trauer berrichte, als zu Dillenburg und Ibftein über bie flag: Hiche Rieberlage bes abentheuerlichen Bfalgers. Er fann es nur von gangem Bergen billigen, baß bie naffauischen Grafen im Nahre 1630 jede Theilnahme an ber tatholischen Liga ausbrudlich ablehnten, bagegen sich zu Beilbronn 1633 am fowebijde frangofifch : beutschen Bunbniffe betheiligten , mit allen möglichen Mitteln gegen ben Raifer und bie Liga ju ftreiten, ja bag Graf Johann von Raffau fogar eine Stelle im Directorium ber Union annahm, und babei erklarte, er benke bie Achtung vor bem Reichsoberhaupte nur fo weit in Acht zu nehmen, als es bie Religion und bie Reichsfreiheit gestatteten, selbstverftanblich nach ben Grundfagen bes faiferfeindlichen Lutherthums, und biefe Besinnung nennt Reller eine acht beutsche, ungefahr wie bas Frankfurter Journal, wenn es vom Germanenthum ber Juben, Polen, Italianer und Deutschfatholifen spricht, weil fie Revelution machen und Correspondenzartikel gegen bie Ratholiken ein: fenben. Er fann nicht genug reben von ber acht beutiden Bater: landeliebe ber Grafen Johann von Naffau : Ibftein, Bilbein Lubwig von Naffau: Saarbruden und Ernft Rafimir von Mediburg, welche wegen ihres meineibigen Rusammengebens mit

ben Reichsfeinden nach ber Schlacht bei Morblingen in's Bebiet bes Ronigs von Kranfreich, ihres Bunbesgenoffen, flüchteten und von letterm Benfionen annahmen als unablaffige Beker ber frangofischen Macht gegen Raiser und Reich. So oft bie Brotestanten fiegen, erflart Reller, Die gerechte Sache habe gefleat, und ist einigermaßen verwundert, daß auch die Ratholiken im breifigiabrigen Priege glaubten , ihre Sache fei gerecht und Bott konne unmöglich "lutherisch" geworben fein. Wenn bie Solbaten Hollands und bes Bernoas Bernbard von Weimar in Raffau einfallen, fatholifche Briefter unter ben gröbsten Minbandlungen wegfangen und nur gegen schweres Lofegeld oft nach langem Leiben gurudfehren laffen, fo icheint Reller es gang regelrecht zu finden, daß feine Freunde, die luthe riichen und reformirten Grafen von Naffau, feine Sand reaen . biefen ichanblichen Menschenraub zu verhindern. gang ben Anichein, als gelte bem Berfaffer bie Begführung eines Schafes weit mehr als bie Aufbebung eines fatholifchen Brieftere burch eine zugellofe Solbatesca. nennt er Reutralität! Neutralität freilich, aber bes Teufels, welcher Bott und Menschen ju Trug Anerkennung arnten wiff für ben meineibigen Berrath einer unschulbigen Seele, bie er aum Kalle gebracht bat. Es wird überhaupt ein psychologisches Rathiel bleiben, wie Decan Reller biefe feltfame Auffaffung bamaliger Bolfbauftanbe ausammenreimen fonnte mit ber Charaf: teristit jener Reit, welche er felbst nach bem Urtheile eines Reitgenoffen babin erläutert : "Riemand fuchte ben Frieden von Berzen, sondern Reber bas Seine. Ehre und Belb mar bie allgemeine Menfur für Alles. Der große Saufen litt wie bas unvernünftige Bieb, bas fich schlagen läßt ohne umzusehen nach ber Sand, welche ichlagt. Wer Gelb hatte, war ein Reinb." Er batte beifugen fonnen, mas ein anberer Beitgenoffe fagt: "Die Religion war bas Schild am Gasthause; Niemand fragte und blidte banach, fonbern trat ein, und feste fich nieber zu effen und zu trinken, was ba mar. Das allein hatte Werth und Anerkennung." Nach Rellers harmlofer Meinung jog ber breißigfahrige Rrieg feinen Ursprung aus bem Augsburger Religionsfrieden. Wir wollen hieruber in furgen Bugen reinen Bein einschenfen.

Das beutsche Reich war auf die fatholische Religion gegrunbet in seinem Ursprunge und in seiner Entwidelung, im Gefes und Bewohnheiterechte, in Sitten und Bebrauchen . in hiem: difder Ordnung bes Stagtes und ber Lirde. Als bie Barefie biefe Grundlage antaftete, fo war das Gifen an Die Mursel bei taufenbiabrigen Baues gelegt, melder an Macht und Chren reich. ber beutschen Ration Freiheit und Einheit gegeben mb geschützt batte. Amischen bem Lutherthum und bem beutschen Reiche war baber von Anfang an ein Rampf auf Leben und Lab entbrannt, weil zwei unvereinbare Begenfabe gegen einenber anrannten. Das erftere ftellte ben Grunbfat auf, bas be Darefie Luthers und feiner Benoffen allein bas Recht ber Rick beit und ber Entwidelung babe, und bag ihr überbien bie Befugnift auftebe, bie fatholische Religion gewaltfam au unterbriiden. Dieles Doppelrecht mar ber ursprüngliche Grundtrie ber Reformation, die Bafis aller nachberigen Berhandlungen und bas einzige Augenmerk fachtundiger Reformatoren. Da et burch ben Bauerntrieg auf bem Bege ber focialen Rengluite gegen bie Dacht bes Besigers nicht zu verwirklichen war, fo wurde bas Beschäft, es geltend zu machen, ben Rurften über tragen, welche sich besielben mit Eifer und Liebe annahmen. Es gewann einen unermeklichen Umfang. Man verftand bar unter bas Recht, bie fatholischen Kirchenguter fich wiberrechtlich und mit Bewalt anqueignen, bie fatholischen Beiftlichen an per treiben, ihre Rirchen bem protestantischen Bottesbienfte ein guraumen und allen fatholischen Gottesbienft zu verhieten : bas Recht, Die Bibel nach eigenem Ermeffen gegen Die Ratholifen, ihren Besit und ihre Rechte auszulegen mit allem Ausichluffe fatholifder Bibelauslegung ju Bunften ber tanfenbiabrigen Rir chenlebre, die Beichichte in biefem erclusiv-protestantischen Sinne au falichen und alle Regereien verschollener Jahrhunderte als Beweise für die Reformation aufzustugen; bas Recht, Die protestantische Predigt in der Rirche als amtsmäßige Kabrication ber gröbsten Schmahungen auf bie katholische Rirche und ibt Oberhaupt ben Bapft zu benügen, biefen ftanbigen Schimpf auf ben Bauft als einen wesentlichen Bestandtheil ber luthe rifden Reuerung zu banbhaben und bie Breffe ensichlieflich im protestantischen Sinne geltenb ju machen; bas Recht, aute fatholifche Brebiger und Schriftsteller mit Glad und Ruborerichaft als unleibliche Stanker mit befonberem In grimm ju verfolgen, wofern fie von fatholischen Dingen nicht gang schwiegen, jebes Besteben auf fatholischer Lehrmeinung als

Antolerans au brandmarten, und bie Bflichten gegen Raifer und Reich nach ber eingeschleppten Rekerel zu bemeffen. Das ran knubfte fich in awedmaniger Entwidelung bas Recht unb bie Bilicht, ben unaugrottbaren Ratholifen Rirche und Schule. Bürgerrechte und Nemter zu nehmen, und biefelben im Kalle ber Unverbefferlichkeit zur Auswanderung zu notbigen ober burch Beiratheverweigerung aussterben zu laffen. Die Bericharfung Diefer Rechte in ber Musübung fion aus bem landesfürftlichen Beftreben, baraus ben größtmöglichften Bortbeil für ihre Machtperarbkerung m gieben. Das Rolf murbe babei gar wie um feine Meinung gefragt. Die Acten ber Reichstage von Speper. Borms, Augsburg und Rurnberg beweifen fonnenklar, baf es fich lediglich um die Concession dieser Rechte an Die einzelnen Reichestande bandelte, ohne daß die Bevölferung Deutschlands auch nur im minbesten babei vertreten mar. Daraus erklart fich end bie Schwierigfeit, fich auf friedliche Beile zu vereinigen. Die Ratholifen wollten als folde bestehen und bie Brotestanten laugneten für ibr fvecielles Territorium bas Recht biefes Be-Ranbes. Die Ratholiten beeiferten fich, bas fatholische Rirchenaut ju retten, und bie Brotestanten, baffelbe burch Gute ober Gewalt für protestantische Amede an fich zu reißen. Die Ratholiten bielten die Reicheverfassung auf fatholischer Brundlage für ein nethwendiges Rundament bes beutschen Raiserthums, fur ben Inhalt ibres Lebenseibes und ibrer Rafferbulbigung, für ben einzig zuläffigen Rechtsboben beuticher Rationalität, und die Broteftanten fuchten im Begentheil auf bem Brunde bes protestan: Hichen Brincipes Dacht und Befit aus bem beutichen Collectiv-Raate auf Roften bes Raifers für fich felbft verfonlich berausaumehmen, und mit biefer Errungenichaft, unabbangig vom Raifer. nothigenfalls bas gange faiferliche Anfeben zu vernichten.

Die schnell nach einander folgenden Reichstagsabschiebe und Austrägnisse hatten beshalb entweder einen wirklichen Doppelzsum oder mußten sich eine widersprechende Auslegung gefallen lassen. Der eine Theil sand darin das Gegentheil von der Meisnung des anderen. Sie streuten also schon vom ersten Ansange an die Drachensaat unaufhörlicher Zwietracht und Mishelligkeit. Auf die persönliche, wenn auch widersprechende Auslegung gestützt, schritt man protestantischer Seits im Leben vorwärts mit dem Grundsage: "Wan muß Gott mehr gehorchen als den Renschen." Die geistliche Reichs- und Jurisdictionsgewalt ging

in ben meiften protestantischen Besitungen auf bie Rurften iber, bie Kirchenguter floffen in bie Domanencaffe, und ber Unter ichieb amischen weltlicher und geiftlicher Macht borte gan auf. Der Landesberr einigte in feiner Berfon Die fürfiliche und pant liche Macht qualeich. In biefer Gigenschaft mar er Sonverin. bem Raifer gegenüber: bes letteren Oberberrlichkeit fant, nach einer richtigen Bemerfung bes Berrn Reller, zu einem leeren Schatten berunter, und die größte Bewegung bes fechekebnten Nabrbunderts ichlug in offenes Rauftrecht um, mit bem Unter schlebe jeboch, daß bie Kaustberechtigten bes Mittelalters fich felbft wechselseitig verfolgten und plunberten, mahrend bier ber beutide Michel mit habiudtigen Soldnern aus Schweben. Danemark. Kranfreich und Rieberland ben Rationalrant be werkstelligte und baraus ben Solb an die Fremben bezahlte. Die Reit des ersten Kauftrechtes übermaltigte Rudolph von Sabsburg und legte baburch ben Grund jur beutschen Ginbett und Große; bas Kaustrecht ber Reformation wurde im welt phalischen Krieben vetrificirt und baburch Deutschlands Rleinheit und Schwäche besiegelt, bergeftalt, bag bas alte Unrecht noch in allen Ribern bes Leichnams nachzudt. Diefe Gewalt ber Re formation gegen ben Bestand bes Ratholicismus und bie, aus letterem entsvrungene, allein rechtmäßige Raifermacht giebt fic wie ein rother Raben burch bie beutsch europäischen Angelegen: heiten vom Jahre 1517 bis jum Jahre 1648. Mirgende ift bie Rebe von ber Religionsfreiheit bes einzelnen Mannes . fonbem lediglich vom fogenannten Rechte ber Reichsftande, die katholische Rirde an ibren Bunften au unterbruden und Die Raifermacht jum Berberben bes Reiches ju fcmalern. Man perlanate pon ben Ratholifen einfach, daß sie sich ihre Selbstvernichtung in Rirche und Staat bemuthig und schweigend gefallen laffen foll: ten. Im entgegengesetten Kalle ichritt man gur bemaffneten Revolution. Das ift ber Urfprung bes breißigjabrigen Brieges, welcher über Religion, Recht und Raiferthum bes beutichen Bolfes ichaltete, als mare bas lentere unvernünftiges Rieh, wie Reller fagt, ober - eine materielle Maffe, welche man in jede Form fneten burfe, von Seite ber Brotestanten unverzeihlicher Angriff auf menfcbliches und gottliches Recht, von Seiten ter Ratholiken lette Nothwehr für ihr Dasein auf Erben. fühlt biefen verbammenewerthen Urfprung mit feiner natürlichen Sutmuthigfeit wohl beraus und fucht bem schlimmen Ginbrude

beffelben auf bie Bemuther redlicher Menichen burch probate Sansmittel reformatorischer Beschichtsperbrehung porzubeugen. Runachft spiegelt er feinen Lefern por, bag bie Sinneigung bes beutichen Boltes zur Reformation eine allgemeine, und in Folge beffen die Theilnahme beffelben am breikigiahrigen Rriege eine unermekliche, volksthumliche gewesen fet. Er will am naffquischen Bolfe ben Bemeis bafur liefern und wird bei biefem ichmierigen Beichafte beständig von Bileams Giel unterbrochen und Rugen geftraft. Maffau hatte bie besuchteften und einträglichsten Berbebureau's fur bas faiferliche Beer. Junglinge und Danner ftromten gegen bas Sabr 1628 ben faiferlichen Rahnen au, wahrend bas übrige Boif mauschenstill fak auf feinen einfamen Balben ohne die geringste Theilnahme für die protestantische Begenparthei. Die von ben Grafen von Naffau zum Lanbes: idut mit Dube und burch wiederholte Dahnung aufgebotenen Bauern, von beren Kriegeluft Reller fo viel zu rubmen weiß. blieben nur fo lange beifammen, ale fie feinen Reind faben : beim Unruden beffelben liefen fie leichtfußig auseinander. bere erklarten geradezu, fie batten feine Luft, um nichts und aber nichts auf die Schlachtbank ber Ligiften geführt zu wer-Im Rabre 1622 follten gehn Mann biefer Landesvertheibiger bie Thore ber fürftlichen Residenaftadt Siegen bewachen: aber felten war mehr als einer zum Dienfte bereit, und oft auch biefer nicht au finden. Der Graf mufite au ben Soldtrub: ben greifen und bafur gur Sicherung feiner nachsten Umgebung ichweres Beld gablen. Gin Mann von Sabamar unterrichtete 1633 bie Raiferlichen, um Mengerstirchen einzunehmen. Lilly im Rabre 1622 bei Sochst am Main erschien, um bie Truppen bes Bergogs Christian von Braunschweig zu züchtigen, unterhielten bie Bauern ringsum offenes Ginverftanbnig mit ibm und halfen nach ber fiegreichen Schlacht eifrig mit, Die flüchti= gen Frangofen zu erschlagen. Die Bauern im Speffart und Obenwald übten nach bem Siege über ben Generalfelbmarfcall Merch im Mai 1645 ein Gleiches an ben gerftreuten und verfprengten Frangofen.

Reller selbst gesteht ein, daß man damals aus gänzlicher Apathie der Landleute nur durch Werbung ein Heer gewinnen oder die einheimische Miliz wirksam machen konnte. Daraus widerlegt sich auch Keller's Jrrthum, daß die Katholischen dem Heere der Liga, die Protestanten dem der Union zugeströmt

feien. Gerabe umgefehrt! Wer am beften gablte, batte ben Mann. Denbalb bestanden bie Beere auch größtentbeils an Abenthenrern, Raubgefindel und magebalfigen Morbaelellen Das Bolt wollte vom Rriege nichts wiffen. ober beaunfliete offenbar bie öfterreichischen Kahnen, unter benen proteften: tifche Benerale feine Seltenheit maren. Selbft bie Ins genieure in Raffan maren aus Bolland. Als ber fatferliche Ge neral Spinola im Laufe biefes Krieges einft nach Raffau at: tommen. fo mar feine fanfte, freundliche Art im Stande, mit wenigen Worten bas aufgeregte Landvolf zu beschwichtigen und feinen friedlichen Befchaftigungen wiederzugeben. Das beweiß binlanglich, mas ber Bauer bom Rriege bachte. Reller fann und nicht warm genug bie rafchen Erfolge bes Bintertonias in Bohmen fchilbern und zieht baraus ben thorichten Saluf auf bie Runeigung bes Boltes für bie Sache bes Brotestantis: mus. Raum war jeboch ber furchtbare Umichlag zum Berber: ben bes erfteren geschehen, fo jammert Reller, baf wieber an einmal bas tatholifche Brincip überall auflebe und bie Berik ferungen für fich einnehme; wohl ber befte Beweis, bef bie Murzeln ber Reformation keineswegs allgemein und tief in's Bolf gebrungen und beffen Sympathien für Luther nie groß gewesen find. Gelbft bie burch Schwebengunft gurudgeführten Bfarrer und Brabicanten fanben beim Bolfe eine fehr folechte Aufnahme. Der protestantische Gottesbienft murbe faft gar nicht ober ichlecht besucht, wie und ein Bfarrer, Bleban mit Ramen, pom Rabre 1637 aus bem Amte Weben felbft ergablt, ungead tet er von ber gangen Macht ber Obrigfeit eingeführt und be: schützt war. Niemand grufte ibn, und am 1. Nanuar erschien feine Seele, ihm ein aludliches Reujahr zu munfchen. Bon Ge schenken ober Beichtfreugern war teine Rebe. Satte er nicht noch ein "Nothpfenninglein" gehabt, fo murbe bitterer Sumer fein und feiner Frau Gemahlin Loos gewesen fein. Dan machte fich überhaupt aus ber Religion und bem Gottesbienfte nicht viel Besonbers bie vornehmen Stänbe schlugen alles in ben Bind, was fich barauf bezog, weil bie gewaltsam eingeführte Reformation und die dabei bewiesene Herrsch: und Habsucht alle Ach tung vor bem Beiligen zerftort batten. Die Rirchen zerfielen, man verkaufte bie Glocken aus ben Thilrmen, bie Reiche aus ben Sacrifteien und machte fich bie Pfarreinkunfte ju Rugen, io aut 26 geben wollte. Selbst ber Umftanb, bag fich bie

Grafen, welchen ber arbite und fast einzige Bortbeil ans ber gewattigmen Unterdruckung ber katholischen Rirche maing, mit Gifer bes Rirchenwefens annahmen und bie fremben Brabican: ten obne Wurzel im Bolfe als Sofidrangen behandelten und nahrten, trug wesentlich bei, bas arme, ausgesogene Bolt gleichgeltig gegen alles Rirchenthum zu machen. Das Rolf marf nach einem richtigen Gefühle biefe, aus aller herren ganber mit aroken Roften berbeigezogenen Belfer zur Begrundung bes landesberrlichen Lutherthums, welches oft balb barauf ie nach Ermeffen ber Grafen in's reformirte Befen umichlug. ohne bem Bolte babei bie leise Selbstwahl zu lassen, mit ben Banbiten bes breifigiabrigen Rrieges aufammen, welche auch tein anderes Riel fannten, als unter bem Scheine ber Religion und des Kirchenthums zu rauben und zu morben. Re mehr man bie protestantische Rirche jener Reit unpartbeilich nach ber Erfahrung ftubirt, um fo beutlicher und ungefuchtet branat fich bem Beifte bie unabweisbare Thatfache auf, bag bie Meformation nichts Naturwüchsiges, aus bem beutichen Bolfe Bervorgegangenes gewesen ift. Das Bolf wurde blok als Stoff benutt, um an bemfelben religios:firchliche Erverimente aum Awede habiachtiger Bolitif zu machen. Die Reformation war ein Runftproduct aus ber Schule ber Brofefforen und meineibis gen Bfaffen, welche bie zfigellofe Rleifchesluft zu ihrer Ggeria batten, und es ift ftets trok alles Rwanges, tron ber Mabe und bes Scharffinnes von Sabrbunderten unorganisches Rabricat geblieben. Der westphälische Kriebe war ein Convent von Chemifern, baffelbe mit fünftlichen Mitteln in's leben bes beut: iden Bolfes einzuseten, bamit bie Kurften baburch ihre fouverane Dacht ausspinnen und gegen jebe einheitliche Reichsge-Baltung befestigen konnten. Roch fest ift ber Auftand befielben am tein Saar beffer als jur Beit bes breifigiabrigen Rrieges. Brofefforen, Bfarrer, Beitungen, Bolititer befummern fich theil: weise barum. Die Gesellschaft, bas Bolf, bie Augend beweisen entweber eine außerorbentliche Gleichgaltigkeit in biefem Punkte obet offenbare Keinbseligkeit gegen beffen Inhalt. Rur bie' Bolitif halt es aufrecht, mahrend man fonft barunter burchweg nichts Anderes versteht, als das Freisein von jeglichem Dogma and bas Gemabrenlaffen ber finnlichen Menichennatur. Serr Reller weiß ferner als Mitglied ber bistorischen Gefellichaft zu Leinzig recht aut, baf bie Sache bes Protestantismus verloven

und der dreisigjährige Krieg als Unrecht der Protestanten gegen die Katholiken verdammenswerth sei, wenn es nicht gelingt, die letzteren als Angreiser auf den deutschen Rechtszustand darzustellen. Er bietet zu diesem Zwecke ungewöhnliche Kunft auf, welche einer näheren Erwägung wohl werth ist.

Reller gefteht redlich ein, bag es fich im Gebiete ber Reiche ftanbe im Grunde nur um ben Befit ber Rirchenauter gebanbelt babe, welche fich bie ersteren unrechtmäßig felbft gegen bie ausbrudlichen Bestimmungen bes Religionsfriebens vom Sabre 1555 augeeignet hatten. Diefes Gingestandnik bes Berrn De cans von Mitein ift eine Errungenichaft von immenfer Beben: tung für une und ftellt nicht blok ben breifigiahrigen Rrieg. sondern felbst bas Lutherthum, welches biefe Erwerbungen als Befenheit lutherischer Begierben und formlichen Religionsinbalt in Schut nimmt, in ein merfmurbiges Licht. Dit unglaublicher Unschuld lagt er unaufhörlich einfließen, bag bie Stifter und Albster ber Ratholifen freiwillig jum Brotestantismus überge treten und baburch ihr Kirchenaut an die Bekenner beffelben gebracht batten. Er vergift babei, baß fein Rukniefer bas Gut ber Rirche als Lohn für feinen Abfall und Meineib mitnehmen und gegen ben ausbrudlichen 2wed ber fatholischen Stiftung jum Berberben berfelben verwenden fonnte. Er überfieht bie schnobe Lift und Gewalt, welche man gegen wehrlose Priefter, Monche und Nonnen in Anwendung brachte, um fie wenigstens als Ratholifen äußerlich zu verberben, indem ihnen bie fatholi: ichen Brediger genommen und protestantische eingesett, Beitathen aufgebrungen, bas Lutherthum mit feiner Gunft für Rleisch und Blut als avostolische Lehre eingeschwätt murbe, und wo fich ber fefte Boben nicht schurfen ließ, gerabezu Berbannung und Berfolgung jeglicher Art nachhelfen mußte. Auf biefer un: gegrundeten, perfiden Boraussetzung baut er weiter fort und erflart mit harmlofer Unbefangenheit: "Die Stifter und Aldfter maren herrenloses But, bem Riscus bes Lanbesberrn verfallen, nachdem bie eigentlichen Inhaber ausgestorben ober in landesherrlichen Unterhalt genommen worden waren. Buter waren ben Protestanten unentbehrlich, um ihr Staats und Rirchenwesen fur ben gehörigen Stand ber Bolfsbilbung aufzubeffern. Diese Nothwendiakeit berfelben fur uns machte es ben Fürften gerabezu unmöglich, fie fahren zu laffen und beren Beiligkeit für die katholische Kirche anzuerkennen.

erhellte auch das Unerträgliche des Religionsfriedens, des Resstitutionsedictes, des Prager Friedens, und theilweise selbst die katholische Auslegung des Friedens von Münster und Osnabrüd, welche sämmtlich den protestantischen Fürsten diese, vom Bolke gewünschte Säcularisation der Kirchengüter entweder im Principe bestritten oder schmälern wollten und für die Zukunst das protestantische Unterdrückungsrecht katholischer Kircheninstitute innerhalb ihres eigenen Territoriums unzulässig fanden. Das war für die Protestanten eine Frage über Sein und Richtsein, weil ihr Bestand und Gedeihen lediglich von diesem urssprünglichen Faustrechte abhing. Die Basis sedes Friedens zwissen Katholisen und Protestanten hätte einzig nur die unumswundene Anerkennung dieser protestantischen Theorie über das Fatholische Kirchengut sein sollen."

Diefe Enthullungen Reller's, eben fo iconend als aufriche tia an vericbiebenen Stellen feines Buches vorgetragen und bier mit fritischer Treue ausammengestellt, geboren au ben foftlichften Belegen ber eigentlichen Beweggrunde bes breifigiahrigen Pries ges. Sie ftellen ber Reformation ein Zeugniß aus, um welches fie teine driftliche Seele beneiben wirb, ba aus bemfelben ers bellt, bak nicht bie lutberische Lebre, nicht ihre Glaubensfraft. nicht ibr himmelssinn, sondern einzig und allein bas fatholische Rirchengut und die aus bemfelben fliefende Dacht Amed. Inhalt und Rothwendiakeit biefer machtigen Revolution in Guropa gewesen ift. Aus biefem nothwendigen Rern bes Rirchengutes für die Reformation conftruirt Reller feine Beidichte weiter und kehrt bas Berbaltnik wie ein ungeschickter Taschenspieler fichtbar por allen Zuschauern geradezu um, indem er bie Ratholiken zu Angreifern und bie Brotestanten ju Angegriffenen macht. Er nennt bas Bestreben ber Ratholischen, sich nicht burch eine ge waltsam aufgebrungene Barefie um Religion und Rirche, um But und Gigenthum, um Land und Leute bringen zu laffen. Begenreformation wiber bas Recht ber Brotestanten, fest alfo bie Revolution gegen Raifer und Reich, gegen Religion und Rirchengut als allein berechtigt, und bie Gelbftvertheibigung ber Ratholifen als Rechtsverlegung, während bem schlichtesten Ber-Ranbe einleuchtet, bag bas Lutherthum einzig und allein ben Ramen einer Gegenreformation verbient, weil es bas Recht ber Staatsreform bem Raifer und bas Recht ber Rirchenreform ber Rirche nahm und fich felbft als unfehlbarer Inftang für Beba Beber, Cartoni a. 43

habludtige Amede quelanete. Dach folden Grunbfagen fann man allerdings Recht in Unrecht, Babrheit in Luge verfebren. aber es bleibt ewig abgeschmadt, ben Landmann, welcher bem Beren Reinecke ein aus feinem eigenen Sofe gestoblenes Subn wieder abjagen will, als unberechtigten Revolutionar und bie bewaffnete Bewalt gegen feine Bratenfionen als gerecht barm In Diesem ungerechten Berfahren besteht auch bie Confequeng ber Reller'ichen Logif burch bas gange Buch. Minterkonia von ber Bfale, welcher auf ben Ruf offenbarer Robellen nach ber bobmifden Ronigsfrone greift, ift als Brotefant in feinem Rechte, aller Miberstand gegen ihn unberechtigt. Der Raifer muß im Kalle ber Beigerung, bas Brincip bes winterfoniglichen Rechtes anzuerkennen, abgefett und ein protestantischer Kurft auf ben beutschen Thron erhoben werben. In biefem Sinne ordnen naffautiche Boftbeologen Buk: und Betfinn: ben an, in welchen ber Rluch auf ben Raifer und Bottes Cegen auch bie Reichseibbrüchigen berabgefieht wird. Es wird mit Boblgefallen bervorgehoben, daß ber Churfürst von der Biali eine engliiche Bringeffin, Michte bes Ronigs von Danemart, un Prau bat: baf ber berühmte Morie von Oranien. bas Baupt ber Revolution in ben Rieberlanden, fein Obeim, und ber Berwa von Bouillon, Chorführer ber republifanifchen Sugenotten, fein naber Bermanbter ift, und bak alle biefe ausmärtigen Inpermanbten gum fühnen Ausgreifen gegen Defterreich und bie Ratholifen brangen: bag also ber treffliche Churfurft als verfonlicher Träger aller volitischen Tobtfeinde bes Raifere und ber katholischen Kirche erscheint und somit ber Anbegriff aller Revolution gegen Recht und Wefet in Deutschland ift. Und nachbem mit schnellem Erfolge 1626 auf bem weißen Berge bei Brag über die bohmische Rebellion und ihr Opfer blutiges Bottesgericht gehalten und bem flüchtigen Churfürsten bie Oberund Unterpfalz mit ber Churwurbe jum Vortheile bes Bergogs Marimilian von Bauern genommen worden mar, wird bie friege rechtliche Logif bes herrn Keller gun formlichen Blobfinn, in welchem er bem Raifer anmuthet, ben Bfalger mir nichts bir nichts, bloß weil er als Protestant bie ungeheure Relonie gegen bas Reich und Defterreich begangen hatte, wieber in feine alten Befigungen und Reichewürden einzusegen, und eine folche Rechteverhöhnung und Thorheit von Seiten bes Raifers ale Ber: fohnungemittel und Friedensbafis anzupreifen. Wir gefteben,

teln menfchlicher Berftand war auf bas Refultet eines folden Urtheils gefaßt. Selbst pernanftige Protestanten fonnen bafite feine Achtung baben. Reller allein finbet es fachgemaß, uners meklich erfreut, bak er nach bem Berlufte bes Wintertonias balb einen anderen Liebling feines Bergens an Guften Abolub. Ponia von Schweben, gefunden bat. Ale biefer im Sabre 1630 mit ber offentundigen Abflicht, fich und fein Reich auf beutiche Poffen emporaufdmingen, baber felbit von protestantifden Reiche fürften mit entichiebenem Difttranen anfgenommen und theile metle abgestoken, gut beutichen Boben trat, fo ift Reller voll Entificen über biefen Schirmberr ber Reformation und fein autes Recht, im fremben Lanbe Schwebenvortheile au verfolgen. von welchem letteren Umftande ber gelehrte Berr Dechant von Abftein nicht bie leifefte Abnung an baben icheint, ungegebtet in unferen Lagen feber Brimaner barüber wollfommen aufgeflat ift. Der Schwebentonia bat nach biefer porfanbfintbigen Ge-Schichtsbarmiofiafelt bei fich ale Grundliak feftaeftellt, Riemanben in Deutschland wegen ber Religion Anfechtung leiben m laffen, namentlich bie niebere Geiftlichfeit nicht von ben Lirchen gu treiben. Inbef nimmt ber Ratholiciontus überall ein Enbe. wo er ericeint; bagegen finbet bie protestantifche Lebre überall Shut und Korberung, fongt in Mains, einer gang fatholifden Stadt. Schaarempeije flüchten bie fatholifchen Beiftlichen nach bem Unterrhein und in ben meiften fatholischen Rirchen bort ber Gottesbienft mehrere Sahre buchftablich auf, während bie leeren Rirchen entweber von Brotestanten ober von ben ichtvet bifchen Solbaten in Gebrauch genommen werben. Dan verbantt es Guftav Abolph, "bem Befreier," bag bie faiferlichefpanifchen Solbaten von ben Schweben faft überall gräßlich ermorbet wurden. Daing wird auf bas icanblichte gebranntichatt, alle Schränfe und Borrathofammern ausgeleert, bas Gie und Trine: bare verzehrt ober verwifftet. Das flimmt ben naffauifchen Ciethuffasmus nicht berunter, man feiert ben Gawebentonia ale "Gibeon" ben Aweiten in ichwülftiger Sof: und Rirchenpolemit, als gottgefenbeten Befchuter ber Rirchenfreiheit. Benn bie Schweben Limburg auf bas graflichfte plunbern und mighans beln, ift bas tein wirtfamer Damm gegen ben Strom bes unbebingten Schwebenlobes. Barum baben auch bie tabblichen Limburger vergeffen. Stabtwachen gegen ben "neuen Bibedit" aufzustellen und feinen Liebtsfungen geborig vormbengen.

In biefer Bemerfung bat Reller vollfommen Recht. Die Schweben verheeren in Sabamar Alles, mas fie porfinden, ber brennen eine alte Krau, verwunden und erschießen bie Einwohner und erbrechen und berauben ibre Rirchen. Das muß mit Gebuld getragen fein. Alle Ratholifen Naffau's werden insbeson: bers von ben Schweben heftig bebrudt und ausgesogen. Reller fann fich bafür tröften, weil fie "vom Protestantismus abgefallen wie ren," auf beutsch, weil fie als Ratholiken unverführbar in ihrer alten apostolischen Rirche fest beharrten. Das mar nach Reller ber "tolerante Sinn bes Rbnigs." welcher Jeben feines Glaubens feben ließ. Alle Rlofter und Stifter ber Ratholifen wurden von ben Schweben entweber gang gerftort ober für viele Sahre grund lich permuffet. Sogar bie Grufte ber Tobten blieben nicht unverschont. Das ift nach Reller die "musterhafte Rriegszucht ber Schweben." Roch iest fann man am Rhein folche Schwebenrutien seben. Ja ber Churffirft von Mainz. Anselm mit Remen; bezeugt, baf bie Schweben und ihre Bimbesgenoffen m Main und im Rheingau bie Meniden bergeftalt barbarifch trace tirten, als früher bei Geiben und Türfen nicht gebort worden, Deffenungeachtet machen bie Schweben nach bem namlichen Be wahrsmann einen "wohlthuenten Ginbrud" auf Die Grafen von Maffau, und zwar bergeftalt, bag bie Grafen von Raffau-Dillenburg 1632 in Schwebenbienfte treten. Die Maffauer Lanbesherren bauen bem Schwebenfonige bie Buftaveburg bei Roftbeim und unterhalten bagu auf eigene Roften 2000 Arbeiter. Und als die schwebische Armee Maing genommen und zur Festung für ihre Macht in Deutschland umgeschaffen hatte, fo ift "belle Freude" in gang Naffau, bas beißt bei ben naffauischen Prote-Kanten, weil um fo festere Soffnung, alle Ratholiken im Lande au übermaltigen. Unter biefem Schwebenschute warb bie tatbo lische Airche in Naffau ihrer Klöster, ihres Lirchengutes, ibrer Beiftlichen in aller Bequemlichfeit beraubt. Rein Bunber, bag bie protestantische Dankbarkeit fur biefe Schwebenbulfe nicht ausblieb und bamals zu Ibstein fo gut fabrigirt wurde als im Jahre bes Heiles 1856. Als Guftav Abolph 1632 in ber Schlacht bei Lügen fiel, "fechtend ber Religion und beutschen Libertat an ant," wie Keller mit berglicher Ginstimmung anführt, fo bielten bie Ibfteiner Prabicanten rubrenbe Tobtenfeier fur ben Schwedenkonig, und verglichen in ihren Predigten benfelben mit bem "gottfeligen Ronig Josias," während fie Wallenftein als

"Bharap" brandmarkten. Diese Rartlichkeit für Guftap Abolph bat bei Reller's Theorie von Reformation und Gegenreformation nichts Auffallendes. Geltsam bleibt nur. bak er fie obne Folge fir feine Begner ließ. Einiger Chelmuth für feine Reinbe fanbe auch bem Decan von Ibftein nicht libel. Gr nimmt es bem Grafen Gorgenich. Mallenstein's Barteiganger, übel, baß er im Sabre 1627 fogar Rirchen nicht verschont babe. Aber wo hat benn femals ber protestantische Krieg Rirchen und Bei: ligthumer geichont? Murbe nicht bas allerheiligfte Sacrament mit Ruken getreten? Nicht bie Beiligenbilber eingeschmolzen ober verftummelt? Aft nicht gerade biefe praftifche Simmels: fturmerei ber Charafter bes bewaffneten Demagogenthums im Brotestantismus gegen bie Ratholifen? Reller weiß fo viel au ichwägen von ber patriotisch reformirten und protestantischen Trefflichkeit, mahrend er felbst beseufzen muß, bak alle bervor ragende Borfampfer ber Brotestanten im breifigiabrigen Rriege Ungeheuer waren in Wolluft, Raub, Trunfluft und Graufam= feit ohne Granzen. Dun nicht jebem vernunftigen Denfchen ein Ameifel auffteigen über bie Bute einer Sache, bie von folden Miffethatern verfochten wirb! Wenn im Ginverftanbniffe mit Reller's Grunbiaken beutiche Reichoftande ibren Bein, ibr Setreibe, ihr Bieh in die Schwebenmagazine abliefern, wie foll' im faiferlichen und ligistischen Beere ber Bebante auffommen, biefe Borrathe ju iconen, welche bie Bestimmung haben, Die erbitterten Reichsfeinde au nahren und au erquiden ? Die von Reller fo tief beklagten Graufamkeiten ber Raiferlichen in Raffau find nur bie Rebrieite zu ben Graufamteiten ber Brotestanten in katholischen ganbern, und oft nur ein schwaches Bild ber fanatischen Buth ber letteren gegen bie armen Bapiften. Dan muß ben Ginen nicht übel nehmen, mas bie Anberen unverschamt thun und am allerminbesten roben Solbaten verargen, daß fie Reller's Theorie nicht allzu punktlich einhalten, nach welcher ben Einen Nichts, ben Anderen Alles erlaubt Im Gegentheil, wer ben Rrieg will, hat fein Recht gegen bas Schwert bes Brennus in ber Bagichale Bermahrung einmlegen. "So haufte ber Friedlander im beutschen Reiche," ichreit Berr Reller; "fo hauften Mannsfeld, Chriftian von Braunichweig, Bergog Bernhard von Weimar, Schweben, Englander und Krangofen!" antworten bie Ratholifen, nicht um ihre Sols bateBca zu rechtfertigen, sondern einzig nur gegen Reller's protestantische Arabition zu protestiren, daß die Protestanten allem das Recht zu diesen Missethaten gegen die Latholiken hatten. Der Berstand der Katholiken und Protestanten muß es sonderbar sinden, wenn Leller alle Ausschreitungen der katholischen Heereskührer durch strafende Riederlagen der Kaiserlichen durch Gott selbst rächen läßt. Wir glauben an Gottesgerichte, aber nicht bloß gegen die Latholiken, sondern auch gegen die Protestanten, Leller mag selbst zusehen, wie er mit dem gerechten Gott in diesem Ausmaße von himmlischer Rache gegen wenschliche Wissethaten fertig wird.

Reller tann nicht laugnen, daß die Jefuiten aufopfernbe, polistbumliche Seelforger in Raffau maren, wie man feine abnlichen ober gleichen aufweifen konnte. Er rubmt ben Nehutten Rutgerus Seffelmann, welcher im Jahre 1637 nach unfäglichen Leiben und Schwierigfeiten als treuer Aboftel bes pon Kranfbeit. Sunger und Arleg beimaeluchten Beiter: waldes an ber Best gestorben ift. Aber er fann von ber fletestopen Abneigung ber Broteftanten gegen bie Jefuiten nicht lod: kommen und beschulbigt die letteren geraben. Daß fie während bes breifigiabrigen Rrieges in ber protestantifchen Repoliferung burch ihr Erscheinen und ihre Thatigfeit ben Blauben genabrt batten, man wolle fatbolifcher Geite ben Brotestantismus unterbruden, ohne zu bebenfen, daß eine folche Teufterung eine scharfe Anklage gegen bie Baltigkeit bes Brotestantismus ift. Bur Beit, wo Reller eine folche Beschulbigung ale gegrin: bet und bie Brotestanten barob erschreckt erklart, batten bie Begenkaiferlichen offenbar ben großeren Bortbeil in ihren Ban: ben. Die Aurcht ber Brotestanten in biesem Bunfte mar also teine Kurcht vor der bewaffneten Uebermacht, fondern nur vor ber friedlichen Birtfamfeit ber Jesuiten. Die Baffen ber letteren bestehen in der That nur in der katholischen Resuiten: predigt; benn fie morben, plunbern und qualen nicht. Aber fo schwach stand damals nach Keller ber Protestantismus als Religionslehre, daß ihn der schwache Athemaug eines Jesuiten über ben haufen werfen konnte. Das icheint richtig zu fein bis auf ben heutigen Tag. Der Brotestantismus fann bas freie, beredte, katholische Wort nicht extragen. Mit diesem letteren ift die Bernunft, die Natur des Menschen, der sensus communis, die Beschichte, die Apostelzeit. Es ift für jebe Lebre folimm, wenn fie Gottesmacht als Mittel ber Unterbrudung

für sich selbst betrachten muß, um bie Mifere bes Saufes in retten ober menigstene ju verbergen. Berrn Reller begegnet es überhaupt, wie ben meiften eifrigen Brotestanten, baf fie ben innerften Rern bes Ratholicismus, ben urfpringlichen letten Lebensnerv ber Rirche Chrifti Jesuitismus nennen. Gie ftreuen damit fich und Anderen Sand in die Augen, und das bleibt für alle bentfähigen Beifter ftets ein ichlechter Eroft. Dan muß ben Muth und die Redlichkeit haben, die Rraft, bes beiligen Beiftes in ber fatholischen Rirche bemutbig anzuerkennen, wo: burch wir Alle im Glauben leben und gedeiben, Die Jefreiten als idwache Berfreuge in aut als die Katholifen überhambt. Das blinde Unrennen im Mindmublenkampfe gegen biefen une erichovilichen Born von Rirchlichkeit und Macht verrath ftets ein Gefühl bes Mergers, bag man ihn in eigener Werkstatt entbebren muß. Reller geht fogar noch weiter und will feine Lefer glauben machen, bag bie burch Beift und Tapferfeit bochft ausgezeichneten Grafen Johann Ludwig von Raffau : Babamar und Johann von Raffau: Siegen, welche nach langer und reiflicher Ueberlegung unter ber Leitung ber Resuiten von ber Barefie aur tatholischen Rirche gurudgefehrt waren, wie burch eine Art jefuitischen Raubers nicht nur katholisch fein, sonbern sogar in ber Bolitik lediglich von fesuitischen Befehlen geleitet werben mußten, wie nach ber Kabel ber fliebenbe Birich vom nachsenen ben Jager, mit bem Teufel im Bunbe, jum Stehen gebannt ward. Batten bie Refuiten wirflich biefe furchtbare Bannfraft. fo mare fie bas furgefte und mobifeilfte Mittel, ihren Orben allgewaltig in ber Belt zu machen, um mit Buchern, wie Reller's, fertig ju werben. Bis babin bat es jeboch aute Rett und Reller kann noch lange gang friedlich zu Abstein fein Abende brob verzebren.

Eine andere auffallende Erscheinung stellt uns der Berfasser "der Drangsale des dreißigsährigen Krieges" in ein eigenthumliches und wie uns dunkt sehr richtiges Licht, wofür ihm wahrheitsliebende Ratholiken gewiß dankbar sein werden. Eingestandener Maßen war die Reformation zum Zwecke gemacht worden, das deutsche Bolk aus den Banden der Unwissenheit und des Aberglaubens zu erlösen. Die naffauischen Reformatoren erzählen auch mit Emphase von dieser durch Luthers und Calvins Lehre hierin bewirkten staunenswerthen Förderung des Bolkes zum Bessern. Und die Geschichtsforscher in Nassau.

Steubing, Arnoldi, Reller und bas verwandte fatbolitenfeind liche Organ ber naffauischen PRübler, Die Mittelrheiniste Reitung zu Wiesbaden als Bertreterin naffaulicher Gelehrfamteit, wieberholen bas Lieb in allen Tonen ber Scala bis auf ben beutigen Tag. Seltsamer Beise jedoch mehrt sich ber Aberglaube gerade in protestantischen Begenben Raffau's auf eine schreckenerregende Beife, und ba am meisten, wo bie Reformation am früheften Murgel gefaft und ben Kanatismus ber Re: formirten jur üppigften Blutbe entfaltet batte. Um nur einen Beweiß bafür anzuführen, nennen wir bie Seuche bes Beren: meiens, welches mabrent bes breikigiabrigen Grieges trok aller Reller'ichen Drangfale von ben aufgeflarten Broteffanten im nordwestlichen Raffau mit Gifer gepflegt wurde. Bom Jahre 1629 bis 1632, also in einem Leitraume von brei Sabren, wur ben zu Dillenburg ameiundbreikig, in Berborn neunzig, in Drie borf breifig Beren verbrannt, mannlichen und weiblichen Ge ichlechtes. Die Berichtsacten und felbft bie bierauf bezüglichen Briefe ber Grafen athmen einen Gifer und eine Buth gegen biefes Unfraut, bag bie Prozeduren in romanischen Gegenden in abnlichen Sachen Mufter von Maß, Rube und Ordnungs: liebe find. Der Berenfreis murbe in's Ungemeffene erweitert burch die Berangiehung ber Gottesläfterungen, welche nach ben Befegen und Strafen bagegen allen Begriff moberner Beltanschauung übersteigen. Aeltliche Manner und Beiber . burch bas aufgenöthigte frembe Rirchenweien verwirrt ober in isolir: ten Ratholicismus verftoctt, fast fammtlich voll beimlichen Abicheues gegen bie reformirte Bilblofigfeit im Gult : und Rolfs: mefen, gaben ben entbrannten Eiferern leiber nur zu reichlichen Anlak, gerichtlich einzuschreiten und an ben unglücklichen Opfern ben Mangel an Singabe fur Calvin und feine Genoffen bitter zu rachen. Biele wurden burch bas Unmaß von Martern im Befängnisse tobt gefunden, Andere entleibten sich felbst ober ließen fich burch ihre Leibensgenoffen tobten, um ber Buth ihrer Berfolger zu entgeben; man fand es mit ber Religion und Aufflarung gang vereinbar, ben Teufel für alle biefe Grauel verantwortlich ju machen. Reller gibt zu benfelben bie merfwurbige Erflarung, welche wohl eben fo unerhort ift ale bie Begenmorde felbst, bag man bie letteren benütt habe, politische Begner aus bem Bege ju raumen je nach bem verschiebenen Standpunfte, welchen die faiferliche und gegenfaiferliche Barthei eingenommen

Diefe vericamte Eröffnung bes herrn Decans in Ibftein kann jedoch nur auf die Religionspartheien Anwendung finden, benn im fraglichen Landestheile, welcher fast ohne Mus: nahme zu holland und zur reformirten Confession hielt, wenn and ankerlich oft zu Reller's Neutralität genothigt, konnte bie kaiferliche Landesparthei keine Beren verbrennen, weil fie fo aut als gar nicht porbanden mar. Es berrichten ja einzig und allein bie Brotestanten, beren Abneigung gegen ben Raifer und Reuereifer für Die Saresie Niemand glanzender geschilbert hat, als eben Reller felbft. Ramentlich war vom Anfang an ber ganze Berichtoftanb vom Grafen bis auf ben Berichtsbiener reformirt. Sind also in biefem Lanbestheile politische Begner, als ber Gererei perbächtig, gemartert und getöbtet worden, um fie turameg vom Schauplake wegzuräumen, fo fann es nur bie Reformation gethan baben, als Gegnerin bes Raifers und ber Baviften, und bie Gemorbeten muffen entweber Ratholifen ober Anhanger bes Raifers, als Schirmberrn für bie tatholifche Rirche und fur's alte beilige beutsche Reich, gewesen fein. Der Ums ftand, bag man fo viele Danner, wie faum andermarts, in berartige Untersuchungen verwickelte, gibt biefer allein möglichen Auffaffung ein eben jo großes Bewicht, als Rellers Bemerkung, bak bie Bornehmen entweber verschont ober anäbiger behandelt wurden; fie waren ja fammtlich Brotestanten und burch bie Reformation im Besite von Behnten, Grundginsen und Gulten. welche ber älteren Rirche entwunden worden waren, oder mit namhaften Begierben nach benfelben. Es ichimmert flar burch. baß, wie überall in ben Berenprozessen, so auch in Rassau ber Rebenblid auf bie Buter ber Getobteten luftern genug mar. Offenbar konnte bie berrichenbe Barthei fich felbst nicht berauben; bie Absicht ging auf bas Bermogen ber Begner, und ba Reller felbit bie Bolitif mit ber Religion burchweg ibentificirt. wie es nur einem Beschichtschreiber in Raffau nach bem Dakftabe bornirter Rleinlandelei möglich ift, fann über bie von ihm hervorgehobene Bedeutung ber Begenprozeffe in Dillenburg, Berborn, Drieborf und anderen protestantischen Begen: ben tein Zweifel mehr fein.

Ob biefer und anderer Berbrießlichkeit war nach Gustav Abolphs Lobe herr Keller lange Zeit ohne eine würdige Liebe geblieben. Endlich gelang es bei ber Unliebenswürdigkeit ber meisten Manner bamaliger Zeit ber jungen Landgrafin Amalie

pon Seffen : Laffel .- Bemahlin bes Banbarafen Milhelm von Dberheffen, die leere Stelle im Bergen bes emfigen Geichittt: fprichers einzunehmen. Rach bem Tobe ihres Gatten im Sabre 1637 als Rormanberin ibres Sohnes in Die Beichafte eine treten : freigte fie überall: Beift und Duth im ungewöhnlichen Make, thre Rathe eben to idirantentos an beberrichen. als ben Deren Decan von Ibftein. Ihr Bag gegen ben Laifer, welcher ihren Ebemann wegen Reichefriebensbruches feiner Conte in affidlichen Arieastagen beraubt hatte, wie bamals auf-Relles Seite, die Nebung Arenger Gerechtigkeit benamt, wurde biet aleichen Schritt mit ihrer Borliebe für die Lehre ber Meformir: Beibe batten ben Siebegrab bes ichrantenlofeften Sone tismus auf's Unaverbentiafte erreicht: Aus beiberlei Benes grunben tonnte fie mit taltem Blute und erfinberifchen Gras samfeit unweibliche Abaten vollbringen und burch biefen frembe Reis bie Borskae thres Geichlechtes vermehren. Die Unbeier genbeit, mit welcher fie bie fellenteften Mittel gegen Soller und Reich in Anwendung brachte , feht feben Renner ber Go idichte in Erfteunen. Immer mit Schweben und Krunwien portuppelt, immer jum Meußerften brangenb, beitenb und gebeit bon ihren Brabicanten angeblich zu Gunften bes freien Be tenntniffes ibrer Religionsparthei, mar fie jeben Angenblid be reit, eben fo febr für ihre Bewiffensfreiheit als für ihre Dale fucht Alles auf's Spiel zu setzen. Schweben und Franzolen wußte fie Ehrfurcht einuflogen. Ihre Stimme ging fiegreich ffir bie Reformirten aus bem westwhälischen Krieben bervor. Brundes genug für Rellers Bert, Diefe Amagone bes beutiden Reichsgertrummerungefrieges, über "ben grinen Riec" ju loben. In biefem Enthusiasmus fann ihn nur bieweilen ber Bebante Koren. baf bie lutherifch reformirten Geiftlichen ob ber Unbild ber Beit "mit bem Bafferfrug" vorlieb nehmen muffen, was allerbings für einft und jest schauerlich genug ift.

Seine Borliebe für das reformirte Bekenntniß blickt überall durch, und in dieser Beziehung ist er ein erklärter Freund Bunsens, ungeachtet er sonst so zahm und regelsest ist, als Bunsen auffahrend und revolutionär. Der gefühlvolle Mann vergist dabei ganz die grausame List und Gewalt, welche naffauische Gewalthaber angewandt haben, um die Katholiken Rassaufau's anfangs lutherisch und später reformirt zu presen. Wer noch weit interessanter als diese Borliebe Lellers sud

viele andere Geschichtsfälschungen, welche fich Reller fast bemuntlos au Schulben fommen laft und dabei eine bewunderungswürdige Ginfalt an ben Tag legt. So behauptet er unter Anderm, bas Bolf babe bie Gingiebung bes Rirchenquies ber Ratholifen burch bie lutherischen und reformirten Grafen pon Raffan fehr gern gefeben. Barum follte auch eine foldte Behauptung nicht mabr fein ? Sie febrt ig in allen protestan: tifchen Geichichtsbüchern als fterentwe Abrafe wieder und eine Luge von breibundert Jahren hat boch offenbar einigen Anipruch auf Unfehlbarfeit und Chrmurbiafeit. In ber That fehlte es zur Reit ber Reformation nicht an aufgewiegelten und verführten Menichen, welche ben Raub bes "Bfaffengutes" annehmbar fanden, und bafur arbeiteten und ftimmten. Gie waren jedoch ber unschulbigen Weinung, bag baffelbe unter bem gemeinen Mann ausgetheilt und zur Aufbefferung bes Bemeinbevermögens verwendet werbe. Als fie aber gewahrten, bak es auf teine sociale Revolution, fonbern auf Bereicherung ber fürst: Lichen Domanentaffe und einzelner Großen im Lande abgeseben war, als thre Bfarrer auf einen fo fcmalen Rug bes Gintom: mens gefett murben. baf Biele mit Beib und Rinbern bie bitterfte Roth leiben mußten, als ihre eigenen Laften nicht nur nicht vermindert, sondern sogar mit jedem Tage vermehrt wurden, io tamen fie von ihrem boffnungsreichen Wahn gang gurud und bedauerten überall bas Abhandenkommen von Rirchengut, bas früher gum größten Theil ben Arbeitern und Gemeinden maefloffen war.

Reller kann zur Rechtfertigung bieses Raubes nicht oft gemug erinnern, daß diese Kirchengüter zu Erziehungs = und ans beren Bolkszwecken verwendet worden seien. Es ist eine schöne Sache um vollständige Blindheit. Man nahm dieselben einsach den Katholisen und verwendete sie zum Vortheile der Protestanten, damit das katholische Gut den Protestantismus stüge, die protestantischen Schulen unterhalte und protestantischen Kranken die Gesundheit wiedergebe, während man auf diese Weise die Ratholiken theils zur haresie durch Noth und Elend herüberzog, theils den Unerschütterlichen alle Wittel für das Kirchen; und Schulwesen, für Hospitäler und Gemeindewaisenhäuser entz Gegen den Geist geübt, übertraf an vielen Orten selbst die von Keller so kläglich bedauerte Rohheit

feinblicher Rriegsichagren im breifigiabrigen Rriege gegen bot zeitliche Moblbehagen ber Rolfer. Er tauscht fich ferner felbit fiber biefe Bermenbung ber tatholifden Rirdenguter. Sie mu: ben einfach zur Domanenkaffe gezogen, um landesfürftliche Ausgaben zu bestreiten. Bas ben Bolfsmeden guffof, wurde ber ersteren erspart und im Laufe ber Beit burch geschickte Finanmanner und Bolfsfreunde wieber in's alte Refervoir autudge leitet, wie Jeber weiß, ber einen Blid in bie Geschichte ber Domanenkaffen geworfen bat. Bas von ben Rirchen : und Plosterautern in ben Banben von Laien mar, fet es ale Leben, Pfanbichaft ober Reitvacht, blieb auch ben zeitlichen Inhabern, wenn fie anders fühn und mächtig genug waren. Den Lowen: antheil nicht allzu groß anschwellen zu lassen. Die Belohnun: gen für treue Lollführung biefes Raubes an Katholiken nahmen auch einen fehr beträchtlichen Antheil von biefen katholischen Gutern aum Bortheil Einzelner hinweg. Dazu tam, bag bie liegenden Befikungen ber fatholischen Rirche in ben Banben ber protestantischen Gemalthaber um die Halfte an Merth verloren. weil die fleifige Bewirthichaftung ber Monche und Nonnen auf hörte und bie henne mit bem Gierstode verspeift wurde. Daß Die nuffauischen Grafen felbst einen großen Theil ihrer Guter von Rirchen, Stiftern und Rloftern ju Leben trugen und burch bie Sacularifation ber Rirchenguter in Allobialgut verwandelten, ohne bag bavon auch mir ein Bfennig ben Bolfsameden aufloft. bavon hat Reller in seiner patriarchischen Unschulb gar feine Abnung. Ja er meint, Die erste Sacularisation ju rechtfertigen burch die zweite im Jahre 1803, an welcher auch katholische Kurften Theil genommen und fie leiber nicht zu Bolfegweden verwendet hatten. Unfer Bemiffen fann die eine Ungerechtigfeit nicht burch bie andere beschönigen, bas überlaffen wir ber Reformation bes herrn Reller, welche folche Grundfate und Sophismen für ihren Bestand burchaus nicht entbehren au fon: nen icheint.

Seine Einsicht in katholische Auffassungen und Zustande ift überhaupt nicht besonders auszuzeichnen. Er nennt den Herzog Christian von Braunschweig, eines der größten Ungeheuer bes dreißigjährigen Krieges, einen "protestantischen" Bischof, als ob ein Avostat, einst Inhaber eines katholischen Bisthums, seine Kirchenwürde in das protestantische Element herüber nehmen

Ratholisch sein bedeutet ihm so viel, als Ceremonien und firchliche Gebrauche beobachten, und nichts weiter, ohne alle Rudficht auf ben Beift bes Ratholicismus, welcher im Innern bes Menichen ale umgeftaltenbe Liebe Bottes brennt und nach Außen in auten Werfen thatig ift. Man muß fich über biefe Unwissenheit und Ungerechtigfeit um fo mehr vermunbern. ba Reller nicht brei Confessionen, sonbern nur brei Rircben tennt, und fich icheut, bas Bort "Confession" auch nur aus: aufprechen. Denn bas muß boch iebem vernünftigen Menichen flar fein. bak eine Rirche für leibliche Wesen offenbar in bie Ericeinung treten und eine fichtbare Bafis in jenen Sombolen haben muß, welche bie Innerlichfeit mahrheitsgetreu wieberspiegeln. Wo fein boamatischer Glaubenginhalt, fein reales Abendmahl, keine opferthätige Meffe ift, ba fehlt alles Kundament zum Rirchenthum, ba bat man blok eine Confession. welche als abstracter Beariff bie verschiebenartigften Ansichten in einen Rahmen fakt, mo alle Ceremonien nicht blok überflüffig. fonbern überhaubt finnlos find. Reller beschuldigt uns Ratholifen ber "abergläubischen Aboration" ber Reliquien, weil bas Bolk am Rhein aur Reformationszeit mit fromm geschichtlichem Ginne Die Ueberreste bes heiligen Goar im gleichnamigen Orte ver-In Medlenburg und anderen protestantischen Staaten, wo viele Menschen auf bem Lande ihr ganges Leben keinen Ratholifen au Beficht befommen, fann moglicher Meife ein foldes Borurtheil mit einiger Unschulb auftreten : in Maffau, wo 200,000 Ratholifen neben eben fo viel Brotestanten wohnen, ift es im aufgetlarten Ropfe eines Decans faum ber Ausfluß redlicher Unwissenheit, sondern die leidige Tradition bes blinden, oft unfreiwilligen Saffes gegen alles Ratholifche, und um fo verwerf: licher, ba Rellers Honigmund von frommen Bunfchen überfließt, bag Ratholiten und Brotestanten friedlich ausammen wohnen.

Der letztere Zweck wird nur erreicht, wenn diese, tausend Wal durch Wort und That widerlegten, traditionellen Verläumsdungen der Reformatoren aus Buch und Leben der Protestanten verschwinden. Man kann um so leichter diese blutzunge versläumderische Tradition leidenschaftlicher Anklagen aufgeben, da die apostolische Tradition von fünfzehnhundert Jahren vor unsieren Anklägern keine Gnade gefunden hat. Die Weisheit des Herrn Keller im Urtheile über Katholiken hat überhaupt eine

Stromtiefe . Die felbft St. Chriftoph mit bem Reinstinde nicht au burchichreiten im Stanbe mare. Dan ein fatholifder Chift auch ein Gewiffen haben und banach hanbeln tonnte, gebott anscheinend an ben unmöglichen Borftellungen bes erften ebangelischen Bfarrere in Ibftein. Rubigen Beobachtern ericeint er in ber poffierlichften Geftalt von ber Melt, wenn er berichm: ten Ratholifen feiner Beit nabe tritt, ftets mit ber Miene bes Spions, ewig maches Miktrauen im Bergen, und bereit, ihr Bergeneggebanten mit ber Treue protestantifder Bibelfericung auszulegen bas beift, bas barin ju finden, mas ben vorge faßten protestantischen Deinungen zufagt. Befonbers ift ihm ber Bergensgrund bee Grafen Johann bes Jungern von Raffau-Stegen, welcher, wie oben bemertt, fatholifch geworben und jur Sabe bes Raifere pflichtgemaß fibergetreten mar, offen mie ein Bach. 216 er auf bem Relbauge an ber Rubr im Rabre 1638 ftarb, fant Reller in seinem Rekrolog nicht läugnen, bak er ein kluger Rouf gewesen, baf feine Bolitif für Raffau vortheilbaft unb feine gange Saltung eine ehrfurchtgebietende gewesen fei. Aber baff er auch ein Berg gehabt, baf feine Bolitif nach Bflicht und Bewiffen angelegt, bag er in ber innerften Seele fromm und gottliebend gewesen, bas leuchtet ihm nicht ein. Es icheint ibm eine Unmöglichfeit fur einen Ratholifen: er muß nothwen: big ein politifirender Beuchler gewesen fein. Roch unruhiger geberbet fich Reller, wenn er vom Grafen Johann Lubwig von Raffau : Babamar , bem berühmten Bertreter bes Raifers beim weftphalischen Friedenscongresse, ebenfalls einem Convertiten, w reben tommt. Co oft nämlich ein Ratholit von Rang ober wohl gar ein Resuit bei Bofe sveist, ba ift ber von Luthers Tifchreben begeifterte Berr Decan mit historischer Lufternheit und Allgegenwart bei ben fürftlichen Tafelgesprächen aufmert: famer Ruborer. Gie reben gum Graufen feiner feuichen Gede von katholischen Dingen, anhänglich ber beiligen Rirche, erfreut, Mitalieber biefes machtigen Seelenbundes an fein, und von ben Mitteln, die fatholische Religion vor Raubgier und Brubermord in Deutschland zu schuten. Das greift bem tranmbaf: ten Aufhorcher, in beffen Phantafie ber gange Spud vorgebt, schneibend in's Berg. Gr kann fich in ber Pergweiffung nur troften, bag ber Berr Graf und fein Baft, ber faiferliche Beneral Bob, fich als zwei Abgefallene zu folcher Tischunterhaltung gufammen gefunden hatten. Bahrend es bamale in Raffan in

ben höheren Regionen lauter Abgefallene von ber katholischen Kirche gab, sindet er's höchst tabelnswerth, daß zwei Reformirte zur katholischen Kirche zurücklehren, mit einander friedlich zur Lafel sigen und mahrend des Effens katholische Reden führen.

Benn ber Ratholifenhaß auf ben Grafen Johann Lubwig ichieft, wie es wirklich geschehen ift, um ihn für die katholifche Sache mundtobt zu machen, fo fann naturlich ein folches Attentat in unferer anfaeflarten Reit feineswegs gebilligt merben, aber ber Sintergebanke : "Gin Abgefallener mußte freilich bas Bolt erbittern!" barf boch mit bem beuchlerischen Blide eines uniculbigen Rinbes in's tolerante Urtheil bineinichimmern. Das ift bie achte Tolerang auf jener Seite! Benn Graf Johann Ludwig alle Belt burch feine feste Blaubensinnigkeit erbaut, fo ift boch bie Bemerkung erlaubt, baf fein haarspaltenber Berfiand und feine Difputirfucht ibn in bie logifchen Barne ber Gefuiten verlodt und ihm mit niggifcher Allgewalt Die paviftlichen Grauel aufgebrungen haben. Denn einem fo wohl aberlegten Schrifte Chrlichfeit und flares Urtheil als Motive unteraulegen, bas geftattet bie proteffantifche Geschichtsforschung nicht. mabrend fie mit bewundernemerther Borliebe ben Schwebenfeld: herrn Ramfan, einen Schotten und berühmten Bertheibiger Sangu's gegen bie Raiferlichen, fpater in Gefangenichaft auf Befehl bes Raifers im Schloffe gu Dillenburg gehalten, welcher fich im Schwebenfriege auf beutichem Boben ungeheure Reichthumer erworben batte, als ein Minfter ber Andacht und Gottesliebe, ja als Blutzeugen für bie reformirte Lehre binftellt. Unter folden Answicien barf man fich auch nicht wundern, bag Reller fich berglich freut über die Erflarung politischer Bolksberechtigung gu Gunften ber Reformirten im weftphälischen Frieben, fo wie aber bas Reformrecht ber protestantischen Gurften, nach welchem benfetben erlaubt war, tatholifche Burger in ihrem Bereiche nicht an bulben, fondern biefelben nach breifahriger Auswanderungsfrift aus bem Lanbe zu treiben. Er gebt noch weiter und macht bie hobnische Bemertung, bag wir uns ben breifigfabrigen Rrieg erfpart haben warben, wenn wir und ven vornberein ben protestantischen Religionszwang und Kirchenguterraub batten gefallen laffen.

Mit folder Unidulb beutider Geichichtsforidung lakt fic freilich nichts weiter anfangen. Wir wollten blok aus bem Grunde auf biefes Werf aufmerkiam machen, weil es icheinbar fachte und bulbfam auftritt, mabrend es in ber That weit mehr icabet, als ber fangtische Lügengeist mit abgeworfener Daste. Der gewiffe Schaben mußte wenigstens einiger Dagen verautet werben burd bie belehrenden Gingestandniffe über bie protestantische Auffaffung bes breifigiabrigen Rrieges, welche Urfprung und Berlauf ber Reformation folgerichtig charafterifirt bai. Dafür find wir bem Berrn Decan unferen Dant iculbig. Bir Ratboliten erleben leiber fast burchweg ben Kall, bak wir uns mit biefem Bortheile begnugen muffen, welcher und wiber Willen von protes Stantischen Beschichtschreibern in ben Barten fallt. freiwillige Beidente tommen übrigens im Buche bes Berm Reller noch mehrere por, ohne alles Bleichmak für bie Lathe lifen, in ber findlichsten Unbefangenheit eines Jungen, welcher über feine Anabenjabre nicht binaus fann. Reller malt fich bierin felbft ab, obne feinem Bortrat im minbeften zu fchmeicheln, gang im Begenfage jum phrhaischen Konige, welcher Alles, mas er mit seiner Band berührte, in Golb verwandelte. Die Standpuntte von Einst und Jest schwimmen so nachgiebig in einander, bas ber breißigfährige Krieg beständig vom Jahre 1856 Farbe und Grundfage bettelt. Man fonnte bas widergeschichtliche Spiel für beutschen humor nehmen, wenn bie Bahne nicht geblect maren. So tabelt herr Reller mit moberner Sentimentalitat bie Burger von Frankfurt alles Ernftes, weil fie bie naffauischen Alüchtlinge im breißigjahrigen Rriege nur gegen eine Summe Belbes in ihrer Stadt wohnen laffen wollten. Diefe "Dartherzigfeit" befteht un: feres Wiffens noch jest in allen Alcinftaaten bes beutschen Bunbes, welche fich bas Anwohnerrecht von ben Beifaffen bezahlen laf-Reller hat hiebei ohne hinlanglichen Grund feine Abnung von ber ritterlichen Tapferfeit bes Amtmannes in Ems im Jahre 1857, welcher im Ginklange mit naffauischen Befeten zwei wehrlose barmherzige Schwestern aus Cobleng schubmafig auswies, weil fie von reichen Babegaften milbe Baben für Arme und Kranke sammelten. Das thut man in Frankfurt nicht: im Begentheil die Rechtsübung ift in biefem Punkte nirgende milber, als in ber freien Stadt am Dain. Das muß boch auch in Ibstein bekannt sein als ein nachahmenswurdiger Bug ber Frankfurter von jeher, mahrend bas Berfahren bes Amtmannes

in Ems eine Bestätigung hober Stellen erfahren haben folf, welche noch schlimmer ift, als ber Emser Nonnenschub.

Noch wunderlicher klingt Rellers Korberung an die kaiferlichen Beere, baf fie bie naffquischen Refibengtabte mit Ginquartirung verschonen follten, und gwar nach alten Rechten bes naffauischen Lanbes. 2Bo por ihnen bie Reichsfeinde, Sollander, Frangofen und Schweben geseffen batten, fonnten mohl auch reichstaifer: liche Truppen sich niederlassen, um so mehr, als in Nassau bamals überhaupt fast lauter Residenzen maren, wie jeder Unterrichtete wohl weiß. Der gelehrte Beschichtsforscher forbert alfo. noch weit mehr vom gesunden Menschenverftande, als von ben faiferlichen Quartiermachern. Rellers Lobreden auf Die frango: fifche Manneaucht in ber Bfalg find noch weit unverbaulicher. Mer fich baran erbauen fann, ben beneiben wir nicht um fein genfigiames Berg. Uns bat Diefe Krangofenliebe von jeher gefehlt, ungeachtet fie ale eine Art rabicaler Bockenseuche ben Tragern ber Revolution in Deutschland so aut anklebt, als ben Balichen in Italien, mit bem Unterschiebe, bag bie Deutschen nicht fo frei bamit auftreten konnen, ale bie Italianer. Huch feine Rriegstoften hatte Naffau nach Reller gablen follen, als mare es fein Reichstand im fiebengehnten Sahrhundert gemefen, fonbern eine unentbedte Infel in ber Gubfee.

Die tiefe Schwermuth, welche aus bem Buche athmet über ben Mangel an Brabicanten jur Beit bes breifigiabrigen Rrieges in Naffau, ift im Bereiche bes allgemeinen Briefterthumes. wo ieber Menich bas Gotteswort nach Belieben behandeln und lehren kann, auffallend genug. Der Gifer bes Bolfes für bie Reformation muß baber nicht fo feurig gewesen fein, ale Reller fie machen will. Officiell aufgenothigte Blaubenebekenntniffe ermangeln stets bes Nachbruckes. Wo fein überwiegenbes Intereffe vorherricht, jahlt bas Bolf nicht; befhalb mag ber Brabicant auch nicht predigen. Suben und bruben fehlt ber Drang, weil die unfichtbare Rirche feiner Beiftlichen bedarf. Berr Reller bat auch fur bie Beit bes breifigiahrigen Rrieges ben Lid, welchen wir an unferen großen Wortführern fur ein einiges Deutschland auf protestantischer Grundlage bemerten, eine Art von Erbubel ber protestantischen Bolitif. Er flagt unaufhörlich, bag bie Protestanten in Defterreich, Bapern, Tirol, Böhmen, Italien und anderen fatholischen Landern keine volle Gewissensfreiheit hatten, währerib doch Jebermann weiß, daß in Rassau, Hessen, Thüringen, Sachsen und Rordbeutschland alle Religionsfreiheit für die Latholiken turweg unterdrückt war. Der ursprüngliche Typus ber Reformation, welcher den Katholiken alle Entwickelungsfreiheit im eigenen Lande nahm, wollte in katholischen Ländern für solche Undubsamkeit die Gasse zu seinen Gunsken gebrochen haben, einst wie jeht. Für diese Therme des aufsprudelnden Fanatismus ist kein Erfolg mehr auf Erden zu erwarten.

## Sprechsaal für Taufendes aus der Geschichte der Gegenwart.

Ipsi in certamina rursus Succedunt, animasque in aperta pericula mittunt.

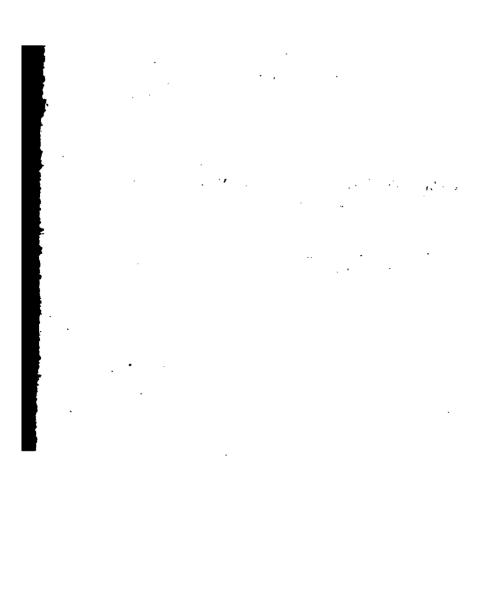

## Wurzel ungläubiger Polemik in unseren Cagen.

r Rampf, welcher feit einfgen Sabrzebnten auf bem relis Bebiete entbrannt und in unferen Tagen ber fleinbeut: olitik zur Unterlage und zum Deckmantel gegeben worben regt fich nach ben nämlichen Grundfagen auf bem fathowie auf bem protestantischen Relbe. Es ift fein Rampf nfessionen unter einander, sondern ein Rrieg aller Glaunde gegen bie Confessionen, welche auf positivem Boben und die Gottheit Jesu Chrifti mit allen nothwendig fließenden Blaubensfaken befennen, mit bem angeftrebten ibe für bie beiben verschiebenartig auslaufenben Reliefellichaften : "Sein ober Richtfein!" um auf bem Kelbe dtiger Bolitif freien Spielraum ju haben. Daber be-1 bie Berolbe biefes literarifden Religionsfrieges bie anten eben fo rudfichtelos wie bie Ratholiken, wenn fie rinftimmen in's angestrebte Enbe aller übernatürlichen arung, somit aller Religion, welche bieren Namen verund aller Bewiffenhaftigfeit im Leben, welche ohne Offenbochftens nur außere Scheu vor ben burgerlichen Rolgen bien fein kann. Wenn fromme Brotestanten aufrichtig m Bergen ihr urfprungliches Bekenntnig vom übernatur-Beile im Gottessohne Jesus Christus annehmen und blich üben, so nennt man sie Bietisten, Altlutbergner, und bergleichen mehr, und bezeichnet fie als Keinde ber rung und bes Fortschrittes, als Emporer gegen bie Fürnb Reologen, welche bas Einigungsgeschaft, ober beffer

gesagt, ben Bersekungsprozen bes driftlichen Lebens in ben Banden haben follen. Dan verfolgt fie an einzelnen Orten eben so arimmia, als in scandinavischen und mecklenburgischen Lanben bie Ratholifen, in ber Schweiz bie Resuiten, am Teilin bie Capuciner, und amingt fie theilweife aur Auswanderung nach Amerika und Auftralien. Diefe Berfolgungsfucht, Die alle Brauel des Unglaubens und ber vollenbeten Gottlofigfeit ertra: gen tann, findet mit conifder Offenheit an biefen glaubenstreuen Brotestanten bie übernatürliche Religion als unverträglich mit bem Beifte ber Reit und brandmarft biefelbe als De: flicismus ber unbeilvollften Urt. Und wenn in Rordbeutichland Berfuche ber Rückfehr gur geoffenbarten Religion, ju ben fom: bolifichen Bitchern, ann driftlichen Inflitute ber Beichte von reblichen Brotestanten gemacht werben, fo wird am Dain und am Rhein, an ber Befer und Gibe, an ber Limat und Aar Sturm geläutet, wie im Schlaraffenlande gegen bie gebratenen Bogel, welche fo unboflich waren, ben Gaften in's Maul m fliegen. Die Berfolgten und Geläfterten, auf allen Geiten gebrangt und von ber Lanbesobrigfeit nicht unterftütt, find genothigt, fich in Conventifel ausammenanthun und bie allgemeine Megel ber lutherischen Rirche in Sonderbundniffen abzuschwächen. mo eine gemiffe Ginfeitigfeit und die unter fortmahrenber Ber: folgung unvermeibliche Uebertreibung faum abzuweisen find, und bie Bormurfe mehren, bie man auf bie Bekenner ber Gott: beit Refu Chrifti wirft.

Und was hier auf dem protestantischen Gebiete am eigenen Fleisch und Blute gefrevelt wird, darf um so weniger den Katholiken erspart werden, da sie von jeher das Bollwerk des übernatürlichen Glaubens gewesen sind. Der eifrige Bekenner der katholischen Kirche weiß, daß wir unseren Glauben an die Gottheit Jesu Christi und an den heiligen Geist, als Leiter der Kirche, nur unserer, aus apostolischen Beiten und Anordnungen stammenden Einigung im Primate des Papstes als Nachfolgers des heiligen Petrus verdanken. Ist dieser apostolische Berband mit dem Einheitspunkte in Rom gelöst, so fällt alle Rechtgläubigkeit der Katholiken über den Hausen, er mag Christatholik, Freigemeindler oder Deutschfatholik sein und heißen, aber mit dem katholischen Wesen ist es aus. Der Grund dieser Erscheinung liegt auch klar vor Augen. Die katholische Lehre vom Primate beruht eben so sehr göttlicher

Auctorität, wie ieber andere fatholifde Glaubensfak. biefe, fo find alle anderen fatholischen Glaubensmahrbeiten entfraftet, Die auf bem nämlichen Boben ber gottlichen Ginführung wurzeln. Die Grundlage apostolischer Ueberlieferung, bas Bemuftfein aller katholifchen Gemeinden bes Erdfreifes, ale Refultat von achtiebn Jahrhunderten, ber von jeher burch alle Beiten in ber Rirche bagemeiene Glaube und bie Rraft bes Rufammenbaltes ift gerftort. Es besteht feine Rirche mehr. iondern nur Bruchftude in ben Sanden frember Willführ. Das fühlen alle Reinde unferes übernatürlichen Kirchenlebens, und es gebort zu biefer Mabrnehmung auch fein besonderer Scharffinn. Die Erfahrung bat es por unferen Augen bandgreiflich bewies: fen, bak alle vom Brimate bes Bapftes abgeloften Bruchtheile. früher ober ipater auch mit ihrem Glaubensinhalte perloren geben und bem Unglauben preisaegeben find. Der Ameig kann nur io lanae arunen, als er faftig am gemeinsamen Stamme lebt und fnosvet; abgeriffen, ift entweder gangliches Berborren ober Einpfropfung in gang fremdes Bolg fein unvermeibliches Boos. Der Brimat ift bas Leben ber katholischen Rirche, bas Leben allein bat Wiberstandsfraft, nur der Leichnam gibt Theile von fic ab, weil die Lebensverbindung geloft ift. Aus biefem Grunde gebt bie vereinte Kraft unferer Feinde auch fast außichließlich gegen ben Brimat bes beiligen Betrus und feiner rechtmäßigen Nachfolger. Ift biefe Urfraft ber heiligen Kirche in Chriftus gebrochen, bann fann man bie geloften, allen Binben preisgegebenen Glieber als fügfame Mittel brauchen gur Bernichtung aller übernatürlichen Offenbarung und ber burch fie in ber Befellschaft begrundeten Rechtszuftande. Rein Mittel unerhörter Beidichtsfälfdung, frivolen Sohnes, fophistifcher Berftandestäufdung und ftereotoper Berlaumbung bleibt unperfucht, um bas beißersebnte Riel zu erreichen, nicht ben Ratholicismus als außerliche Erscheinung an fturgen, fonbern im Ratholicismus ben Reim ber geoffenbarten Religion zu tobten und baburch wo möglich ben Selbstmord ber germanischen Boller zu vollenden. Jeber aufrichtige Ratholif ift im Munde Diefer Leute wenigstens ein Seuchler ober Bofewicht, und mit biefer Nationalverfaumdung hofft man bie undentfabige Maffe bes Bolfes gegen fatholisches Besen zu erbittern. Dan faet ben Bind, um in gludlichen Margtagen mit Roffuth und Maggimi ben Sturm ju arnten. Das Selbstgefühl und Bertrauen

biefer Keinde aller höheren Mahrheit in Chriftus erreicht bis: weilen ben bochsten Grab von Blindheit und Selbstvergeffenbeit. Mit bem Moidusbuft absoluter Devotion fur bie beutiden Rürften naben fie ben Berren und Ronigen ber Erbe und machen fie aufmertiam, baf bie Ratholiten burch Anertennung bes Bapftes ale Oberhauptes ber Rirche Die Souveranitat ber weltlichen Gerricher angreifen, Die Königsftuble umftonen mb ben Bapft ale Theofraten über alle weltliche Obrigfeit feten Roch ichallen bie Sochrufe biefer Matabore in unferen Ohren, welche fie bem Abvocaten Seder, ber Repolution in Stallen und Ungarn und der bentichen Republif ausgebracht. Sie baben ihre Bergensmeinung in Brofcburen und Reitungen bruden laffen, man tann fie nachlefen in ben Dentbuchern von Nahre 1848 und 1849, es ift unmoglich, fie abeulaugnen. Mir finden im Munde biefer ploklichen Rurftenfreunde bie uniart lichften Ausbrucke für bie Kurften felbft. Es bat gefchaumt und gevoltert, wenn ber Rame eines Rurften als Denfftein bes Rechtes und ber Orbnung genannt wurde. Und jest? Sie wiffen bie Obrigfeit ber geschmähten und verläumbeten Kurften nicht sicher vor bem weltlich wehrlosen Baufte, beffen Rirchenftaat von ben Armeen ber zwei machtigften Berricher bes Reft: landes befent ift. Sie fnirschen über alle glaubigen Ratholiten, bie an ber Ginheit ihres Blaubens in Rom hangen und in berfelben zu leben und zu fterben bereit find, wie über bie Offenbarungsgläubigen in allen anberen Confessionen. reingeistige katholische Bezug zum papftlichen Ginbeitsbunfte foll bem weltlichen Kursten so gefährlich fein, wie die fromme Innigkeit altgläubiger Protestanten auf geistigem Bebiete gum Gottmenschen Jesus Chriftus, ber driftliche Bergen widerrecht: lich für fich allein in Unspruch nimmt. Berriffen werben foll bier und bort bas Band ber Erbe mit bem himmel, ber Seele mit bem Erloser, ber hoffnung mit ber Auferstehung von ben Denn es muß grundlich aufgeraumt werben fur ben uneigennütigen Zwed ber Alleinherrichaft biefer Bolitifer, welche ber Undank ber Welt bisher verfolgt hat. Go lange noch an ben Erloser als Sohn Gottes, an die Unsterblichkeit ber Seele, an ben aottlichen Abel ber Taufe im Menichen geglaubt wirb, ift bie fociale Verthierung ber Maffen unmöglich, man fann fie nicht nach Billen leiten zum Aufruhr; bie geiftigen Biberftanbefrafte überbieten oft bas funftreichste Gemebe zur Republifanistrung ber Belt.

Das ift ber mabre Stand unferer religiöfen Bolemif. Die fich alle aufrichtigen Menichenfreunde zu Bemuth führen follen. Ihre Schablichkeit beruht nicht in ihrer Tenbeng. Diese ift gu abiurd, ju conifc offen bargelegt, als bak fie perftanbige Leute taufden und verführen fonnte. Rur ber blinde Anbang beichrankter Giferer macht fie fur jebe Rirche ichablich. auch nicht auf einmal. als Brozen, ber fich burch brei Jahrbunberte zu uns berüberspann, und auf protestantischem und fatholischem Boben qualeich feine bestructiven Bhasen burchaeivielt bat. Die Blaubenssvaltung im sechszehnten Sahrhundert. jo beflagenswerth an fich als Schwächung ber beutschen Bolts: einbeit gegen inländische und ausländische Reinde, empfand boch in ihren Bormannern febr lebhaft, bag ber Glaube an bie Bottbeit unferes Berrn Gefu Christi und Die Moglichkeit einer feften Rirchengemeinschaft mit ber Bibel allein und ibrer freien Auslegung in verfonlicher Willführ nicht gerettet und festgebalten werben könne. Man umschanzte also bie sogenannte freie Forichung burch ein bestimmtes Felb von Glaubensfaken. bie in ben fumbolischen Buchern und Befenntnifichriften nach richtiger Auffaffung bes Weltganges von vornherein festgestellt waren und nach ber unverholenen Absicht ber Reformatoren. tron ber freien Forschung, stets unangetaftet als Rirchenregeln gelten follten. Aber bas Brincip ber freien Foridung, maflos ausgebeutet, mar machtiger, als ihr entschiebener Wiberspruch in ben symbolischen Buchern. Die frangofische Lafterhaftigfeit in ber Philosophie wie im Leben, Die Gitelfeit ungläubiger Brofessoren auf ben beutschen Sochschulen, ber Meineib vieler Beiftlichen trot ihres Gibes auf Die Befenntnifichriften ber Augsburgischen Verftanbigung ruhten nicht, bis bie symbolischen Bucher beseitigt waren. Run erhob sich bie fogenannte Biffenschaft gegen bie gottliche Inspiration ber heiligen Schrift, und ein Stein nach bem anderen murbe aus biefem Denfmal bes heiligen Beiftes an's arme Menschengeschlecht berausgewühlt. Die gottlofe Philosophie Begel's, in unbegreiflicher Blindheit fogar von beutschen Ministern in Schutz genommen, fand bereits einen ungeheueren Trummerbaufen jum Neubau bes phi-Tosophischen Jahrhunderts ohne Gott und Christus vor durch bie trefflichen Vorarbeiten ber biblifden Eregeten von Bafel und Ronigeberg, von Leivzig und Jeng, von Erlangen und Berlin. Die Bibel murbe unter Straug und Reuerbach und

ibren bemofratischen Rachfolgern ein Mabrchenbuch ber orien: talifchen Welt, ohne Sinn fur ben Berftand bes Abenblanbes, ohne Christis, ber beffer gewesen mare, als ein gewöhnlicher Menich. Arr' ich nicht, fo bat ihn noch bas Rabr 1852 m Frankfurt am Main in folgerichtiger Entwickelung bes mobernen Spfteme öffentlich einen Bolfeverführer genannt. Aus biefen gottesläfterlichen Rloafen gegen die geoffenbarte Religion find Die Deutschfatholischen, Die Lichtfreunde, Die freien Bemeinden ausgefrochen, unter ber Daste eines Abtrunnigen, ben man sum Mittel gebraucht, und baben fich, weil baar alles Blaubensinhaltes, ale revolutionare Bolitif in Deutschland, allem Dirchenthume, aller Obrigfeit, allem Beltfrieben gegenüber breit gemacht. Daburch murbe ber Unglaube als volitisches Brause pulper in die unterften Schichten bes Bolfes getrieben, und als bie Eiterbeule barft. fam bas repolutionare Rabr 1848 aum Borichein und endete mit bem berühmten Grundrecht, bas man beffer eine Ganterflarung genannt batte: "Rein Deutscher ift vervflichtet, feine Religion au offenbaren." Da war es naturlich aus mit allem Inhalte ber Religion, mit allen "geiftlichen Erquickflunden." mit allen wohlfeilen Moralfaken ohne Beift und Gotteswort. Es wird ewig merfwurdig bleiben, bag alle jekigen Polemifer und confessionellen Schreier auf ber Begen: feite gegen biefe Kaulnif ber Reit fein fuhnes Bort ber Ab: wehr, feinen Schrei ber Entruftung, fein Urtheil unbedingter Berbammung laut werben ließen. Der Gottmenich Jefus Chriftus murbe vor ihren Augen in ben Daffen bes verführten Bolfes als antiquirte Baare zu ben Acten gelegt und bie eifrigen Berren find bei biefen Ereigniffen bochft gelaffen babeim bei ihrem Butterbrod geseffen, mabrend unfere fatbolischen Freunde im Feuer ftanden, nicht bloß für sich, sondern für alle Confessionen in ber Bertheibigung bes driftlichen Staates und einer von Chriftus gestifteten Rirche.

Diefer Prozeß auf dem Felde des Protestantismus nahm unter den kunstverständigen händen der Christusseinde und der Revolutionäre aller Länder und Bölfer besonders auf fatholischem Boden einen Berlauf, der ganz darauf angelegt war, den driftlichen Staat sammt allem Kirchenthum wegzusegen. Die Reformation, so schmerzhaft die Trennung im ersten Augenblicke dem bisher religionseinigen Deutschland gewesen, äußerte doch auf die katholische Kirche eine heilsam auswedende und p

driftlichen Thaten innerhalb ber Befellichaft treibenbe Birtfamteit, ben einzigen Erfat fur ben Schmerz, ben jeber Deutsche über biefe Entemeinna empfinden wird. Man gemahrte bie emige Praft bes gottlichen Beiftes, welcher fein Werf bis an's Enbe ber Belt in Schut nimmt, nie auffallender, ale in Diefer aufgenöthigten Selbftvertheibigung ber fatholifchen Babrbeit und Kirchlichkeit, trot best ungeheueren Berluftes, ben wir erlitten, trok ber hinberniffe, bie fich von allen Seiten ber Erneuung und Rraftigung unferer Gemeinschaft entgegenstellten. trot ber roben Gewalt, welche theilweise jebe fatholische Meußerung in ben beutichen Gauen zu unterbruden bemubt mar. Das Concil von Trient, welches, burch achtzehn Jahre bauernb, ben angegriffenen Bau ber beiligen Rirche au befestigen berufen war, erfüllte feine Aufgabe fo grundlich und fegenvoll, bak wir noch jett bie Sand Gottes mit Ehrfurcht preisen, welche ben beiligen Dom ber Rechtgläubigfeit aller Ratboliten auf ber weiten Erbe auf ungerftorliche Grundlagen gestellt bat. unermekliche Rulle großer Beifter blubte in allen fatholischen Landen auf, als Belfer und Bertheidiger ber bedrohten Rirche, wie fie vielleicht fein anderes Reitalter je in foldem Bereine, in folder Dadtiateit bes Beiftes gefehen hat, fichtbare Trager bes gottlichen Beiftes, welcher bie Rirche mit feinem befruchtenben Sauche erfüllte. Und mabrend ber breikigiabrige Rrieg in ber ichmablichen Bunbesgenoffenichaft ber beutichen Reichs: feinde aus Schweben und Kranfreich alle Grundfesten ber Bilbung, ber Rucht, ber Belehrfamfeit gerftorte, wuchs unfere Rirche mitten in ber Roth und Trübfal aus ihrem ungerftorlichen Reime, ben Gott gelegt bat, neugefraftigt empor und ftanb zur Reit bes weftphälischen Friebens 1648 bereits ehrfurchtgebietend ba ale unerschutterliche "Saule und Grundfelte ber Babrheit." Der Krieg mar ihr beilfamer gewesen, als ber nachfolgenbe Rriebe mit ben Ginfiuffen einer entgrieten Reit, wo logar die Reinbeit ber beutschen Sprache unterging, im Rusammenfluffe einheimischer Reigheit und auslandischer Unfitte, Beftreben bochbergiger Manner, unter benen wir nur beispielb: halber Leibnig nennen wollen, bie zwei großen Religionspartheien im beutschen Reiche auf bem positiven Boben ber geof: fenbarten Religion zu verfohnen, und eine machtige beutsche Bolitif und Bolfseinigung möglich zu machen, verschwanden in ber Blafirtheit und Sittenlofiafeit ber frangofelnben Beltau-

ftanbe und wurden vom Spfteine bes Indifferentismus verichlungen, ber bis auf unfere Tage graffirt und allen Beftand in Staat und Rirche gefahrbet bat. Die Kolge bavon wer. baf bie Reinbe aller Offenbarung und aller von Gott gefehten Obrigfeit mit Blud ben Lebensverband ber Ratholifen mit bem Einbeitspuntte in Rom angreifen und unfere Lirche in ibrer boamatiichen Grunbfefte zu lodern magen tonnten. Sogar einige beutsche Bifchofe maren theilweise felbft bie Trager biefer untatholifden Strebniffe und lieften fich von ber phylifden Uebermacht als Wertzeuge branchen, ben moralischen Lebensfaben ibrer Rirche mit Rom fo Lofe als möglich zu machen, Bon blinden Rührern begunftigt, riffen auch bei une bie philoforbifchen Rerftbrungsgrundfate ein und richteten in vielen Preifen bas einheitliche Pirchenleben m Grunde. Raum warbie verftliche Obmacht über bie Reinhaltung ber driftlichen Lebre an vielen Orten so viel als möglich auf die Seite geschoben und bas geschmeibige Boftbeologenthum mit ben Rirchenfeinben verbunden, fo erhob die politische Repolution, burch biefes arunbfalice Strebnik auf fircblichem Gebiete ermuthigt und porbereitet, bas Baupt, und verwüftete ben zeitlichen Rirchenbesit wie die Glaubenstreue in taufend und taufend Bergen. Barve in Breslau, ein Brotestant, bekannt ale politisch:philo: sophischer Schriftsteller, entsette fich über biefe Sacularisation ber katholischen Rirche, als ein Unglud für gang Deutschland, mabrend verblendete Barter bes Beiligthums und politifde Berrather buben und bruben laut frohlodten, bis in unferen Tagen ber Boben unter ihren eigenen Rugen zu wanten anfing und alle Religion und Obrigfeit unter ben Ruinen zu begraben brobte. Batte bie fatholische Rirche in biefen verhangnifevollen Reiten, obgleich mannigfach bebrangt, in ihrer Rraftentwickelung gehindert und mundgequalt, von faliden Freunden bes Bolfes verhöhnt und verläftert, nicht ben unveräußerlichen ewigen Glauben an die Gottheit Chrifti als Panier festgehalten, Die Bibel und ihre avoftolische Ueberlieferung als Bottes Bort beschirmt, bie weltliche Obrigfeit in ihrer gottlichen Begrunbung und ben Primat bes Papftes als Einheitspunkt bes driftlichen Lebens vertheibigt, wir wiffen nicht, mas von ber drift lichen Civilifation und Glaubenstreue in allen Confessionen abrig geblieben mare. Alfo nicht gegen und mußt ihr eure Bolemit fehren; wir haben mit unferen Bunben auch für end

tten und die Religion mit ber Bibel als Gotteswort tet. Wo irgend eine grune Infel bes übernatürlichen tusglaubens uns entgegen leuchtet, fei es auf lutherischem. 8 auf fatholischem Boben, babin gieben unsere Bergen, e Brubergruße in Christus. Nur auf biefem positiven n ift eine Berftanbigung ber Gemuther möglich. aube, Die Bleichaultigfeit, ber Sag erzeugen nur bie Reion, welche alle Glaubensbekenntniffe und himmelshoff: en vernichtet. Das predigt bie Beschichte feit brei Sabrerten, und nachbem ber wegfegenbe Sturm um unfere en Baufer gewettert und gewüthet bat, bleibt uns nicht al ber Troft ber Blindheit, welcher furafichtige Beifter julbigen konnte burch Mangel an Erfahrung. Der Rampf in gemeinsamer, wie ber Berluft Allen gemeinsam ift. eber beilige Glaubens: und Liebestreue ber gottlichen ibarung in allen Confessionen, ober "Gott und bas Bolf!" ini und Benoffen!

# Die specifisch-katholische Parthei.

Der Ausbrud "ivecifischefatholische Barthei" wirb bentw: tage in vielen Kreisen gebraucht, um barauthun, baß es auch in ber tatholischen Rirche Spaltungen gebe, beren eine alles Das und alles Recht überschreite und benbalb als specifischefatholisch ober allgemein-verberblich bezeichnet zu werben verbiente. Go gibt es nach biefer Auffassung eine "specifisch-katholische Parthei" in Deutschland. Darunter versteht man alle Ratholiken, welche bas avostolische Christenthum, wie es in ber fatholischen Rirche von jeber bestanden bat, geglaubt und geubt worben ift, mit allem Gifer erfaffen und burch Wort und That bekennen. Da au gehören aunachst bie beutschen Bischofe, baau alle Briefter, welche ben Meineib haffen und bas Evangelium ber Bunft ber Ungläubigen vorziehen, bazu alle geiftlichen Corporationen, Alofter und Bereine, Bruberichaften und Bundniffe, welche fich w sammengethan, um mit vereinten Rraften gegen ben Unglauben und bie sittenlose Richtung ber Zeit zu fampfen; bagu gebott bas gefammte gläubige Bolf fatholischer Bemeinden, alfo fo niemlich die gange katholische Rirche, Die fich felbft nicht untreu werben kann, weil fie vom beiligen Beifte geleitet wird. Wenn auch ber Sturm bisweilen einzelne Blatter vom Baume wirft, so sprossen wieder gehn neue für jedes verlorene Blatt und ersegen ber Rirche allen Schaben, ber ihr im Laufe ber Jahrhunderte zugegangen ift. Die Mitglieder ber "fpecifisch-tathe lischen Parthei" heißen nach ber menschenfreundlichen Romen clatur unferer gelehrten, vom reinften Gelbstgefühl geleiteten

Begner Ultramontane, Refuiten, Die Barthei bes Auslandes, Die im Sinftern ichleichenbe Parthei, Die Rlerifalvarthei und wie Die ungabligen Morter alle beifen, womit man Die fatholische Rirche perhöhnen mill. Gerabe meil Die .. ipecifiich-fatholische Bartbei" Die tatholische Rirche felbst ift, gibt man fich vergebliche Dube, bie: felbe zu befämpfen und wo moalich zu vernichten. Es will burchaus nicht gelingen, weil man es eben nur mit ber ewigen umzerftörlichen Kraft ber allgemeinen katholischen Rirche zu thun bat, die überall in ber Belt eriffirt und eriffiren wird bis an's Ende ber Reiten. Mon fann ihr einzelne Reime gertreten, aber bie gertretenen fterben nicht! Ja es unterliegt teinem Zweifel, bak gerabe ber tagliche Rampf gegen bas Phantom ber "fvecififch-fatholischen Barthei" Die fatholische Kirche felbft, welche bamit gemeint ift, auf ihre mabren Bortheile aufmerkfam macht und ihre Rrafte munberfam anregt jur Entfaltung ihrer gott: lichen Miffion burch bie Belt und jum Siege über alle Reinde ber apostolischen Wahrheiten, beren Trägerin fie ift. Es ift eine Rurameil ohne Bleichen au beobachten, welche munberjame Con-Lequenzen aus Diefer Annahme einer .. specifisch-fatholischen Barthei." welche gar nicht eriffirt, fur bie Liebhaber biefer Spiegelfechterei flieken.

Benn bie Bischöfe, treu ihrer Rirche und ben Forberungen bes Bapftes, für bie ihnen anvertrauten Gemeinden bas verbriefte umb beschworene Recht verlangen und in ber Darlegung ihrer Grunbe für jeben vernünftigen Menfchen unwiderfteblich werben. fo daß nur die Gewalt dem Rechte gegenüber noch in Unwen: bung tommen tann, fo flüchtet man auf die Riction ber "specifich: katholischen Barthei" und troftet fich mit bem Bebanken, baf bie Bischofe katholischer find als ber Bavit, welcher fich beeilen werbe, bie Korberungen ber Bischöfe abzuweisen. Es gehört eine imerschöpfliche Luft bagu, fich lacherlich zu machen für eine fo unstatthafte Boraussekung. Die Sache liegt ig flar zu Tage. Die Bischöfe verlangen nur bas, mas ber Papft nach ben bei ligsten Rirchenrechten verlangt, was man ber Rirche versprochen und verbrieft hat. Und als man bem verbrieften Worte bas Begentheil bes Wortlautes unterschieben wollte, fo bat ber Bapft als Rirchenoberhaupt bagegen Broteft erhoben und die Bischofe aufgeforbert, ihr Recht zu mahren. Es ift ein gangliches Difi: perfteben ober eine völlige Unkenntnig katholischer Ruftanbe und augleich ein unwillfürliches Digtrauen auf bie eigene Sache,

wenn folde Borauslekungen auch nur einen Augenblick troften tonnen. Der Bavit und die Bischofe find nicht in ber Lage, ibre Gibe, ihre Beriprechungen, ihre Borte und Unteridriften je nach ben Umftenben zu mobificiren : bas erlaubt bie tatbolifche Rirche fo menia als bas Berg ehrlicher Leute. Sie maffen bafür leben und fterben. Die "fpecififch-fatbolifche Barthei." als in's Reid ber Traume und nicht ber geiftreichften geborig, wird ba all Aroftmittel nicht außbelfen. Unfere Rirche, unfer Babit, unfere Bifchofe find mabrhaft und wirflich: feine Bewalt ber Grbe wird fie amingen, Die Regeln ber von Chriftus geftifteten Rirde au verleugnen und fich bem protestantischen Lirchenrechte in fo tholischen Angelegenheiten zu unterwerfen. Dan geht in ber verkehrten Auffassung katholischer Ruftande noch weiter, wie et eine Frankfurter Reitung noch in biefen Tagen gethan bat, Die Bifchofe ale "fpecififch-fatholifche Barthei" werben im Biberibruch mit ben Aposteln bargestellt, bie nach biefer lammefrom: men Beuchelei eine gang andere Religion gehabt haben follen. als wie unfere Bifcofe, bie birten unferer Seelen.

Bir tonnen teinen Unterschieb finden amischen einst und jett. Den Aposteln baben bie Schriftgelehrten und Machthaber ber bamaligen Belt mit Bann, Geifelstreichen und Tobesmartern augesett, und maren boch nicht fo gludlich, bie apostolischen Ueberzeugungen zu erschüttern. Die Letteren haben alle Billfur biefer Belt befiegt. Unfere jegigen Bischofe fampfen fur bie nämlichen Grundfage bes Erlofers und werben nie geftatten, bag unbefugte Bauleute einen anberen Grund legen aur fatho: lifden Rirche, ale ber icon gelegt ift burch Chriffus und bie Apostel. Dafür werben fie in ben meiften unfatholifchen Blat: tern Gubbentichlanbs tagtäglich verhöhnt, in ihrer Amtspflicht vielfach gehindert und bebroht und mit erfindungsreichem Bige genedt. Wer bie Briefe Pauli an bie Korinther gelefen bat, weiß, daß die Lage ber Apostel, wie sie Baulus ichilbert, wortlich auf unsere Bischofe angewendet werben fann. Die Unterichiebe find nirgends zu bemerten, fonbern eine Barallele, bie für bie Bifchofe eben fo rubmvoll ale für ihre Begner ichmale lich ift. Begen biefe fogenannte "fpecififch: fatholifde Barthei" ber Bischöfe, in ber That aber Ausfluß und Macht ber allgemeinen Rirche Chrifti, reichen bie Begenfrafte nicht aus, welche beutwtage ben Statthalter Jesu Christi zu Rom beseitigen und felbft ben Papft in ber katholischen Lirche svielen wollen, ohne bafür

auch nur bas fatholifche Bekenntnif aufweisen zu konnen. Dringt Die Sophistif, namentlich bei ben politischen Kalfeurs obne arunbliche Renntniffe, obne werftbatige Religion im Leben wie in ber Bolitif, gegen bie Bifchofe, fo baben wir in biefen Tagen fogar erlebt, bag Manner, benen alle Belt wenigstens mehr Berftanb quaetraut hatte, uneingebent ihrer Stellung und unvergeklicher Reitvorgange bie Bischöfe bes Weineibes beschulbigten. und ben San, baf alle Obrigfeit von Gott fei, als gottliches Recht in Anspruch nahmen, um die Ratholifen Mittelbentichlands in ihren religiöfen Angelegenheiten nach willfürlichen Date regeln einer anderen Religionsansicht, ohne Rudficht auf Die apttaefente Dacht ber Rirche an behandeln. Wir glauben feft. baß alle Obrigfeit von Gott fei; aber wir glauben nach bem Inhalte ber beiligften Bertrage nicht, baf Anbersalaubige mit ober ohne Umt bas Recht haben, ben Katholifen ihre Glaubens: und Rirchenregeln vorzuschreiben, chensowenig wir ben tatholis ichen Regierungen und Ministern bas Recht zuerkennen. ben Protestanten ihre Glaubensansicht und Kirchenbisciplin aufzunothigen. Die religiofen Ueberzeugungen ber Menichen geboren nicht in's Bebiet bes Staates, fo lange fie bie bestehenben Lanbesaefeke in allen weltlichen Dingen achten, und es ift ein arger Berftoß, fur bie Anfeindung berfelben an bas gottliche Recht m appelliren, welches mit ben Rechten ber Kirche nie in Biberwruch fein kann, weil die Kirche aus dem nämlichen Ursprung gefloffen ift. Das gottliche Recht ber Obrigfeit und ber Biicobfe ift eines und baffelbe, bort im weltlichen, bier im geiftlichen Bebiete, und eine Collision kann nur entstehen, wenn man beibe Bebiete zugleich ohne gottliches und menschliches Recht beberr: ichen will. Den Bifchofen tann ein folcher Uebergriff in's welt: liche Gebiet nicht begegnen, ba fie an jenem Tage, wo fie einen folden Uebergriff machen murben, aufboren, fatholifde Bifcofe au fein. Es ift uns ftete unbegreiflich gewesen, baf fo viele, fonft achtbare Leute für bie Absurdität einstehen, bag beisviels: weise die Erziehung und Bilbung bes katholischen Rlerus nach protestantischen Magregeln ein Souveranitaterecht beutscher Rurften fei, bag Protestanten bie Burbigung und Schapung fatholifcher Seelforger und Schullehrer nicht bloß als Recht, sonbern als eigentliches Fach in Anspruch nehmen, hundert abnlicher Dinge nicht zu gebenten. Wie bie Urtheile einer fo unnaturlichen Richtung, wo alle Einsicht, aller Beruf und meift ber Beba Beber, Gartons 16. 45

gute Wille fehlt, ausfallen muffen, haben wir bergestalt erlebt, baß man bisweilen keinen Anstand nahm, die Deutschäftelisen in staatsrechtlicher Beziehung zu ben Katholiken zu zählen, somit die außersten Gegenfäße in eine Linie zu stellen zum Nachtheile alterer Rechte, die auf den feierlichsten Berträgen beruhen.

Um biefer Richtung gegen bie fatholische Rirche bie Rrone aufzuseken, bat unlängst eine Reitungestimme bie Frommigfeit gehabt, ben tatholifchen Bifcofen zu Gemuthe au führen, bak Chriffus bie Liebe fei und bie Liebe geubt habe, mit ber unverhohlenen Andeutung, daß biefe Liebe ben Bischofen fehle, weil fle ihre unveräukerlichen geistlichen Rechte fordern, ohne bie es feine fatholiiden Biicofe und feine fatholiichen Gemeinden ge-Beffer hatte bie Beit nicht gewählt werben fonnen fur eine fo humane Erinnerung, ba gerabe jett an manchen Dr: ten bie Macht ber Beneb'armen und ber gerichtlichen Unter brudungsversuche gegen jebe fatholische Meußerung in geiftlichen Angelegenheiten unverblumt zur Anwendung fommen, gewiß bie reinften und unverfanglichften Mittel, ben Bischöfen Liebe, nach unserer Ansicht amtliche Treulosiafeit gegen ihre Bflicht an bre-Da find mir bie gerablinigen Straken in Raffau fiber ieben Berg und Sugel mit ihrem Pferbetob und ihrer Menichen: qual noch lieber als bie scheinheiligen Anmuthungen ber Liebe als Beident ber eifernen Sand, Die mir jum Badenftreich auf bie linke Wange mitbrüderlich und liebkofend ben zweiten auf bie rechte gibt, und gum Rode auch ben Mantel nimmt.

Wie man nach dieser Darlegung bes wahren Sachverhaltes die katholische Kirche als Inbegriff aller gläubigen und redlichen Katholische Kirche als Inbegriff aller gläubigen und redlichen Katholischen Die Hiction einer "specifisch katholischen Parthei" nach Oben zu isoliren und zu entkräften gesucht hat, so trieb und treibt man das Spiel nach Unten. Die Geistlichen, ja selbst manche Domcapitel werden dargestellt als Männer und Gorporationen, die mit den Bischöfen nichts weniger als einverstanden sind, ihre Uebermacht mit unbeschreiblicher Angst fürchten und sich auf die erbaulichste Weise unter die schattenreichen Laubdächer des weltlichen Regierungsschutes slüchten. Wäre der Lorwurf wahr, so hätte man keinen besperen Beweis bringen können für die nichtkatholische Gesinnung der Geistlichen, die, uneingedenk ihrer eiblichen Verpslichtung, sich als Mittel gebrauchen ließen, die von Gott gesetzt Unterordnung des Klerus unter die Obmacht der Bischöfe in allen kirchlichen Angelegenheiten zu

untergraben. 68 mare ferner ber augenfällige Bemeis geliefert. baf bie bisberige Stagtsweisheit, welche fich bes biichoflichen Regimentes in katholischen Sachen mit einziger Ausnahme bes Salboles angenommen bat, ibre Abficht vollfommen erreicht habe, nämlich bie Beiftlichen von ihren Bischöfen, und baburch von ber oberften Rirchenbehörbe abwendig ju machen, ihnen baburch bas Sauptmerkmal aller Ratholifen zu nehmen und fie bes Abfalles vom tatholifden Glauben ichulbig zu machen. Daraus floffe von felbit bie banbareifliche Aufflarung über ben Biberftand, ben Forderungen ber Bischofe gerecht zu mer: ben, weil man bie Mittel ber Berrichaft nicht verlieren will. um bas katholische Clement aus ben Brieftern und burch bie Briefter aus ben Gemeinden zu fegen, und baburd einen fcheinbeiligen Deutschfatholicismus an Die Stelle ber alten tatholi: ichen, avostolischen Wahrheit zu fegen. Die wohlmeinenben Freunde biefer Berverfioneversuche verrathen also ibre tieferen Bintergebanten burch ihre Rartlichfeit für ben Abfall ber Briefter von katholischen Brincipien so beutlich, bag fein benkenber Menich barüber im Zweifel ift, und bie fogenannte specifisch: tatholische Barthei wird auf biefem Bege gegen ben Willen ber Geaner als biefeniae darafterifirt, bie fich burch feinerlei Runft: ariffe, burch feine irbifche Hoffnung, burch feine Rurcht ober Menichenrudficht jum Gibbruch gegen ben Erlofer und bie beilige Rirche verführen ließ.

Gludlicher Weise gelang es bekanntlich trot aller Muhe nicht, ben Meineid gegen bie Rirche ben katholischen Briefterbergen nach Genügen einzupflangen und die Sehnfucht nach bem Briefterabfall ift unbefriedigt ale Pfahl im Aleische Derjenigen fteden geblieben, bie burch ihre Maglosigfeit beweisen, wie menig fie Bertrauen auf die Gerechtigkeit ihrer eigenen Sandlungsweife in fatholischen Rirchensachen befigen. Defhalb haben fich bie flugen Berren nicht ohne fichtbaren Migmuth von ben glaubenstreuen Brieftern, bie trot aller Arzneien ber Rirchenrathe noch fo viel unbesieglichen ultramontanen Sauerteig in ber Seele tragen, jum fatholischen Bolte gewendet und ergablen mit ungemeiner Salbung, bag baffelbe von ber "fpecififch: fatholifchen Parthei" ber Bischofe nichts wiffen wolle, ba es ja bie freiefte Meußerung feiner Religionsuberzeugungen genöffe, und fein Bebarfniß fuble nach Machterweiterung und Beeintrachtigung lanbesherrilicher Rechte. Richts flingt iconer, als biefe befte Welt ber blafirten Bolfevertreter, bie nicht einmal ben gefunden Sim bes abttlichen Saubirten in ber Dopffee an ben Tag legen. Man fest poraus, bag bas Bolf ben Drud ber Rirchenftenem und Pirchenbauten gar nicht fühle, mabrend bas reiche, einft katholifche Kirchenaut, auf welchem bie Berpflichtung zur Ausfattung bes fatbolischen Gottesbienstes rubt, theilweise aam andere Wege nimmt auf Roften ber armen Gemeinden, Die beburd ibre fircbliche Begrundung und ihren Unterhalt verloren haben. Wenn es baber awiichen bem Worte bes Bifchofs und ber wundersam uneigennütigen Trofter zu mablen bat, so fam ber Ausschlag nirgends zweifelhaft fein. Aft es alfo ben beile kunftlern wirklich Ernft , bas Bolt ben Enticheib geben m lat fen, fo werben bie Bischbfe balb au ihren Rechten kommen, und es wird fich berausstellen obne mühlerische Boltsverfammlung. bak bie "fpecififch: katholische Barthei" bas gesammte Bolf, bie fatholifche Pirche felbft ift. Bibt es alfo fein anderes Mittel. ber katholischen Kirche zu schaben, so kann die Kiction ber "specififch-tatholischen Barthei" nur bas Begentheil anschaulich maden. Die funftreichen Meifter, bie bas Bragamt von volitischen Schlagwörtern gur Bolfsbethorung im firchlichen Bebiete ver: malten, find es ber Welt und ihrer eigenen Ehre ichulbig, offen auszusprechen, mas binter biefen Blenben ftedt, und ihr menschenfreundliches Berg bewegt. Es ift eigentlich bas Lieb von breihundert Jahren: "Wir wollen die Baviften, das beift, alle treuen und gewiffenhaften Ratholifen in Deutschland nicht!" Das ift wenigstens ein offener und ehrlicher Rampf, bas giemt fich fur bie Gewalt fo aut, wie fur bie Briefter bes Rationa: lismus! Und fame es auch jum Bruch, er mare beffer, als ber heimtudische Kriebe, welcher bem Staate und ber Rirche aleich verderblich ift. Aft auf Diesem Bege bie "specifisch:fatho: lifche Parthei" beseitigt, so findet man feinen Ratholifen mehr auf beutscher Erbe und man fann mit beruhigter Seele bas enbliche Siegesfeft feiern, beffen erften Act wir unlängft in Mains gefeben haben - eine beutschkatholische Leiche unter Blumenkrangen im offenen Sarge auf bem Friebhofe, Manner und Frauen, an berfelben Reliquien sammelnd ringsumher, Haarloden, Kleiberabschnipe, Holz vom Gichensarg, endlich Lieb und Brabrebe für ben ruhmgefronten Belben freier Religionsauffaffung Chuard Duller! Db in ber neuen Aera solcher Buftanbe Diejenigen ihre Rechnung finben, welche gegen

ie Bischöfe streiten, steht bahin, aber im Besitze solcher Relizuien kann man alle radicale Unbild verschmerzen, und ben werlust alles Rechtes und die Stütze aller Berträge! Nebenzer läuft schon der Ausdrud "specisisch-lutherische" Parthei für ie gläubigen Altlutheraner vom Gepräge des herrn Stahl in berlin. Hier wie dort wird nur der Glaube an eine übernazirliche Offenbarung angefochten, welche eine nothwendige Grundzige alles wahren Christenthums ist. Gläubig oder ungläubig Pas ist die Frage. Im ersteren Falle ist deine Bekenntnißtreue n Attentat gegen die Bernunft und die Freiheit des Protezantismus; im letzteren kannst du überall auf Busenfreunde ichnen und die alte allumfassende, allgebärende Gäa drückt dich it Bärtlichkeit an ihre kalte unfühlende Brust!

#### III.

## Die Wiedereinführung der Beichte bei den Protestanten.

Wir können von unserem Standpunkte aus nur gutheißen, baß bie redlichen Brotestanten, benen es um Refthaltung einer bimmlifchen Offenbarung ju thun ift, wieber gurudfebren w ben avostolischen lleberlieferungen, welche bie Reformatoren in blinder Leidenschaft, aufgestachelt und fortgetrieben von ben übermaltigenben Greigniffen bes lleberganges aus ber alten in bie neue Beit, weggeworfen haben. Ramentlich ichließt bie Biebereinführung ber Beichte in ihrer fatholischen Form ein unermekliches Weld von Babrheiten auf, welche bisher ben Bekenntniffen Luthers und Calvins fremd gemefen find. Bas und jeboch bei biefen Berhandlungen vermunberfam ericheint, ift die stets wiederkehrende Bermahrung gegen bie "katholische" Beichte, welche allein biefen Ramen verbient und folglich auch allein in Betracht fommen fann. Denn Alles, was in biefer Begiebung außerhalb ber fatholischen Glaubensnorm gur Er: scheinung kommt, ift weder berechtigt noch überhaupt folgerichtig im Berhaltniffe zum protestantischen Lehrbegriff, und fann baburch, baß es fich eine fatholische Sache ohne katholischen Ramen widerrechtlich und widerfinnig beilegt, feineswege beffer werben. Nach bem thuringischen Kirchentage im Jahre 1855 foll bie einzuführende neuprotestantische Beichte ein individuelles und betaillirtes Sundenbefenntniß bes Schuldigen vor bem proteftantischen Beiftlichen fein, welcher auf biefe perfonliche, in's Einzelne gehende Eröffnung bes gepreften Bergens bie Absolution zu ertheilen hat. Wie bie Worte liegen, nehmen bie thüringischen Theologen unstreitig an, daß hier Beichte und Absolution nicht bloße Ceremonien, das heißt, allgemeine Ausdrücke innerer Seelenwirkung, sondern in der That wesentliche Formen der Gnadenmittheilung von Christus durch firchliche Stellverstretung an den reuigen Sünder sein sollen. Dadurch stellen sie sich auf den apostolischen Boden, mit den Katholisen auf eine Linie und geben eine Kette von neologischen Irrhümern auf, denen ihre Vorfahren aus Befangenheit verfallen gewesen sind, falls sie in der That ernstlich wollen, was sie mit unzweideutisgen Worten aussprechen.

Bisber war immer, und in neuefter Reit mit icharferer Betonung als jemals, vom allgemeinen Briefterthum bie Rebe. und Pfarrer Subhoff au Kranffurt am Main, welcher als ebemaliger katholischer Briefter biese Doctrin am besten verfteben muß, bat in feinen Borlefungen über Rirchengeschichte sonnenflar gezeigt, daß ein achter Brotestant an biefer Fundamentallebre ber Reformatoren festhalten muß. 3ft bas gegrundet. moran wir gar nicht zweifeln burfen bei einer fo nabe liegen= ben und eindringlichen Auctorität, so hat Christus nach proteftantischer Auffassung teinen besonderen Briefterftand eingeset und ben Mitgliebern beffelben auch feine speciellen Bollmachten jur Gunbenvergebung an Christi Statt mitgetheilt. Die Chris ften, burch weltliche Ordnungen und Aemter vielfach getheilt. bilben gleichwohl nur ein einiges, ununterschiedenes Laienthum mit gleichen Schwachheiten und Nothen ohne bobere Beaabuna ober: priesterliche Prarogative für ben Gingelnen. Wenn gleichwohl-Brediger bestellt merben, fo ift es ftete nur ein Gemeinbeamt, bas fie begleiten, ohne eigentliche Dacht aus Christus in Rraft. gottlicher Ginsehung. Defhalb führten fie auch in alterer Beit ben bezeichnenben Titel "Brabicanten" als Beamte bes Staates und ber Gemeinde, und ihr Bredigtamt üben fie nicht als Bevollmächtigte in Rraft ber Briefterweihe, sonbern als Erlefene aus bem Laienthume, benen baffelbe in weltlicher Art übertragen worden ift. Aus biefem Grunde ift auch bas Bort "Drbination" lediglich als ceremonielle Ginführung in die Gemeinde zu verfteben. Deghalb galt auch in ben erften Beiten ber Reformation ber Grundsat, bag jeber Befähigte fich bes Prebigtamtes annehmen burfte. Sehr viele biefer berühmten Brabis. canten wurden weder berufen noch geweiht, sonbern bewiesen fich felbst als Mitglieber bes allgemeinen Briefterthums, Schue:

ster, Schneiber, Leinweber, Aupferschmiebe und Andere singen zu predigen an, wie sie der Geist trieb und das neugierige Bolt sich ihnen zuwandte. Sie waren nach den klarsten Borten der Reformatoren dazu vollkommen berechtigt, und ihre Berechtigung ist nirgends deutlicher und allgemein verständlicher dargelegt worden, als im angezogenen Werke des Herrn Pfarrers Sudhoff. In Frankfurt selbst fand dieses Princip seine Anwendung; wie wir denn in Ritters Chronik lesen, daß ein Handwerksgesell in der Barfüßerkirche aufstand und seinem Bortrag an die Gemeinde hielt, wie es scheint, in der Reinung, daß er es besser verstände als sein Collega auf der Ranzel; denn nach dem Grundsaße des allgemeinen Priesterthums waren lauter Collegen in der Kirche versammelt.

Aber balb nachdem bie erfte Bike ber Reformation porüber war und die populare Bolfepredigt in die abstrusen Bortfre mereien ftreitfüchtiger Theologen umichlug, fand man nicht mehr für angemessen, bie ftrengen Consequenzen bes allgemeinen Brie: fterthums praftisch gelten zu laffen, und umgaunte auf bem nivellirten Terrain ber evangelischen Lehre ein eigenes Partet für die Brediger mit sogenannter Orbination und weltlicher Anstellung, woburch bem Orbinirten und Angestellten auf Ro: ften bes allgemeinen Briefterthums bas ausschliefliche Brivile gium ber Rebe und Kirchenfunction ertheilt murbe, ohne jedoch eine baburch von Gott für bie Berfon eingefenkte himmlische Bollmacht anzuerkennen. Es war praftischer Biberfpruch ber Erben ber Reformation gegen ben Ahnherrn und Erbichaftlaf: fer, wie wir beren fo viele antreffen. Aus biefem Grunde erließ auch ber hohe Senat zu Frankfurt bei Belegenheit ber obengenannten Ginrebe in ber Barfugerfirche eine allgemeine Berord: nung, nach welcher feinem Menschen zu reben erlaubt mar, außer bem bestellten Brebiger ber Rirche, woburch bas Prebigtamt allerbings mefentlich erleichtert wurde. Bir felbft theilen voll: tommen bie Meinung Derjenigen, welche biefe Beschräntung bes allgemeinen Briefterthums im Intereffe ber Ordnung und Lebr: einheit in Schut nehmen; aber wir fonnen nicht umbin, unfer Erstaunen auszudruden, bag man einer Lehre überhaupt Bertrauen schenkte, welche im Interesse ber Ordnung zu einem folden Wiberfpruche nöthigen mußte. Schwerlich fonnte ihr baburch ber Charafter apostolischer Allgemeingültigkeit aufgebrudt werben, ba ihr Reim in feiner naturlichen Entfaltung

Anstalten nöthig machte, welche ber Untreue gegen bas aufgenommene und amtlich beschworene Princip gleich zu achten sind.
Wir können in diesem Schritte nichts Anderes erblicken, als ein Zurückgehen zu den verhaßten Grundsägen des Papstihums, die man äußerlich mit dem Munde verdammt, aber in der That und Wirklichseit zu einiger Stüße menschlicher Religionsneuerungen doch nie ganz entbehren kann. Wag man noch so oft: die Bibel! die Bibel! rufen; die Tradition der apostolischen Kirche macht sich mit siegender Gewalt selbst bei unseren Gegnern geltend und weist auf den einzig richtigen Weg zurück, der zum Unglücke des deutschen Volkes am Ansange des sechzehnten Jahrbunderts verlassen worden ist.

Bill man aber wirklich auf benfelben gurudkehren, fo muß man beim Aufgeben einer jeben Bosition ber Reformatoren reblich erflären: "Unfere bisherige, bem evangelisch- orthoboren Bekenntniffe gemafte Unficht, im vorliegenben Ralle bie Ibee bes allgemeinen Briefterthums, wovon bas gesammte driftliche Alterthum nichts gewußt hat, war ein glanzender Irrthum, bie Demofratie in ber Religion, ein Durchhauen ber Sehnen drift: licher Offenbarung, und ber gerabe Deg in bie Gumpfe ber freien Bemeinben." Erft nach biefer offenen Schuld tann eine vernünftige Rebe von ber Beichte fein, welche mehr ift als eine für ben protestantischen Standpunkt unverantwortliche Ceremo: So lange ber Grunbfat bes allgemeinen Briefterthums. wenn auch als Ruine und Mertwürdigkeit im Balbe bes Befenntniffes ftebt, ift bie Beichte ber einzelnen Gunbenfalle mit der Absolution ber Brediger eine Brotestation gegen die Grundlagen ber evangelischen Lehre, ein Wiberspruch gegen beschworene Blaubensfate, wenn man fie nicht Unfinn und Unrecht zugleich nennen will. Der eine Mensch ift nicht mehr werth, als ber andere, und Jeber, welcher in Bezug auf feine Seele Borguge anspricht, die ihm nicht gebühren, macht sich ber Usurpation und Tyrannei foulbig. Go lange wir alfo als bloge Menfchen in Betracht kommen, ift bie Awangsforberung meines Nebenmenschen, daß ich ihm mein Inneres offenbaren und von feiner Absolution Seelenruhe gewinnen foll, ein wiberrechtlicher Angriff auf mein perfonlichftes Gigenthum, auf mein geiftiges Gelbft, welcher mich aus ber Freiheit eines felbstftanbigen Befens in bie unerträglichste Anechtschaft fturgt, noch weit schlimmer, als bie Miffethat bes Biraten, ber mich von ber blubenben Beimath

wegkapert für die lybischen Steinbrüche. Und was soll ich benken von der Absolution eines gleichartigen Nachbars, welcher sich selbst nicht helfen kann, und den Bergbruch beschwört mit den berühmten Worten: "Was herab will, muß herab; dafür kann kein Segen und kein Bann helfen!" Nicht bloß dem Wenschengefühle, sondern selbst dem Wenschenverstaude wird durch sollten Zwanz das Unerträglichste angesonnen. Ich begreife es vollkommen, daß sich dies: und jenseits des Ahüringer Waldes alle Gedanken und alle Nerven sträuben gegen dieses Attentat auf den Geist des Wenschen, der sich von der Wilkur des prädicantlichen Sochmutbes nicht gefangen nehmen lassen soll.

Die Sache wird um tein haar besier, wenn man biefe neu einzuführende Beichte bloß als Ceremonie und Disciplinarfache. somit ohne boamatische Unterlage behandelt, und baburch gegen bie protestantische Ueberzeugung bem Ceremoniendienft und ber Merkheiligfeit anbeimfällt. Statt eines Miberspruches baben wir bann zwei, und bie Beichte muß bas Gehaffige ber un: folgerichtigen Menschenfagung boppelt tragen, was fie ichwerlich febr beliebt machen wirb. Bei ben Ratholifen ift bie Sadie anders. Sie erkennen in ber Beichte ein Institut, wel ches von Jesus Chriftus felbst eingesett und bis auf unsere Beit in ununterbrochener Reihenfolge fortgepflanzt worben ift. Ale Jefus feine Junger anhauchte und fprach: "Nehmet bin ben heiligen Beift! Denen ihr bie Gunden nachlaffet, benen find fie nachgelaffen; benen ihr fie behaltet, benen find fie behalten," ging mit bem beiligen Beifte bie Rraft ber Gunten: nachlaffung auf die Apostel über in Folge ber Beibe und Bevollmächtigung burch Chriftus, welcher baburch bie Bischöfe und Briefter zu feinen Stellvertretern bestimmt bat. Der fatholiiche Priefter bort also nicht Beichte als individueller Menich in Rraft feiner natürlichen Gigenschaften, sonbern einzig und allein in Kraft ber Briefterweihe, welche ihm nach ber Anordnung ter Erlösers bie Bollmacht ber Sunbennachlaffung ertheilt und bas ftellvertreterliche Richteramt überträgt. Er fpricht mirtlich von ben Sunden los an Chrifti ftatt, weil bas beilige Sacra: ment ihn bagu bevollmächtigt. Die katholische Beichte ift also bie von Christus gegründete Berfohnungsanstalt, welche in ber Rirche zur außeren Anschauung kommt, weil fie ibrer Ratur nach eine fichtbare Rirche fein muß. Die Abwesenheit biefer Unftalt in einem driftlichen Befenntniffe erflart, bag auch feine

lichtbare Rirche vorhanden ift, und wo biefe fehlt, tritt bas Brincip ber individuellen Ansicht als allein gultig ein und ger= ftort bie Allgemeingultigfeit ber bimmlifchen Offenbarung in einem festen bestimmten Sinne, wie er ber Ibee eines einigen mabren Gottes allein angemeffen ift. Die fatholifche Beichte. als fichtbarer Ausbruck ber Gnabe und Barmbergiafeit Gottes in und burch Chriftus, leat bem Denichen feinen unnatürlichen und widerrechtlichen 2mang auf, weil fie auf Chriftus gurud: Der reuige Gunder öffnet fein Inneres bem beglaubig: ten Stellvertreter bes Berrn, welcher Macht und Gewalt bat über die Gemiffen und Bergen ber Menichen von Chriftus, bem Beber aller Bnaben, bem Trofte aller Gunber, und thut es besbalb, weil es ber Beiland fo angeordnet hat. Bollen alfo Die Protestanten bie Beichtanstalt einführen, so muffen sie als zhrliche Leute zur fatholischen Glaubenslehre von ber Beichte wrudfehren, welche bas fvecielle Sunbenbefenntnik allein rechts iertigt und begrundet. Sie muffen gurudfehren gum fpeciellen Briefterthume, wie es Chriftus gestiftet und Die gesammte Rirche son jeber bekannt und fich eingelebt bat. Gie muffen gurud: lehren gur Tradition , b. b. jum Gesammtleben aller gläubigen Seelen ber Rirche im beiligen Beifte, jum lebendigen Evange: ium, bas als fichtbare That in taufend und taufend Bergen Me Sahrbunderte bindurch aleichformia aufgeblüht und in betimmter Form jur Anschauung gefommen ift. Sie muffen gurudfehren zur Unfehlbarfeit ber allgemeinen avostolischen Rirche. velche als sichtbare Onabenanstalt bas lette Kundament alles Blaubens auf Erben ift. Rurg, fie muffen tatholisch werben, veil die Beichte alle biefe Bahrheiten voraus bedingt. Bermahrung gegen bie fatholische Beichte, und bas Bemuhen, Diefelbe bennoch einzuführen, ftellt ben Urhebern ein Armuthe: jeugniß für ihren Berftand und ihre Logit aus, und liefert ein reues Belegstud fur bie Menschenwillfur und Bewiffenstprannei, beren sich alle Diejenigen schuldig machen, welche von ber geoffenbarten Rirchenordnung abweichen und ohne Macht und Beugniß Religionsftifter werden wollen.

Bon einer anderen Anschauung der protestantischen Glausenslehre nach den strengen Symbolikern des sechzehnten Jahrzunderts aus erscheint die thüringische Reproduction der Beichte ben so unzulässig und widersinuig. Der protestantische Lehrziegriff von der Erbsünde seht ein allgemeines, ganzliches Berz

berben ber menichlichen Ratur voraus, ohne bem gefallenen Menichen irgend etwas Gutes zu laffen. Dabei verschwindet bie Detailfunde agna por ber allgemeinen Sundhaftigfeit, welche allein in Betracht kommt. Dieses allgemeine Grundverberben ber Sunde au faffen und lebenbiaft au fühlen, ift bas Sannt: verbienst ber driftlichen Seele, und bas Gingeben in einzelne Schwachbeiten und Sunden nicht bloß unnothig, sonbern eber ein Rebler als eine Tugend, weil fie bas Gefühl bes Allge meinfundlichen im Meniden abidmacht. Die Erlofuna bes Menichen burch Chriftus nimmt biefe abarunbliche Sunbhaftle feit pom Menichen nicht binmeg, fonbern bedt fie blok m. bamit einerseits bas unaufhörliche Gefühl ber menschlichen Rick tiafeit recht tief einschneibenb, andererseits bie Seelenfreube bes augebedten Gunbere besto abbangiger werbe von ber überwäl tigenben Snabe. Neben biefer Auffassung bes menschlicken Grund: verberbens geht nach protestantischen Grundfaten consequenter Beife eine gleichmäßige Betrachtung ber menschlichen Gute ber. welche nur bie felbst von ber verfonlichen Kreibeit größtentbeils entledigte allfeitige Abhangigfeit von ber zwingenben Ongbe all Hauptverbienst bes Chriften in sich schliefit. Da es also fein eigentliches Detail im alaubigen Menichen gibt, fonbern nur bas Allaemeine in Betracht kommt, fo fallen bie guten Berke natur: gemäß nicht bloß weg, sonbern fie erscheinen, einseitig zerlegt und betrachtet, fogar als Binberniffe bes Gefammtgefühles ber Onabe in Chrifto. Go überfluffig es also ift, biefelben bis in's Einzelne zu verfolgen, eben fo unverdienftlich ift bie De tailiffrung ber einzelnen Gunben. Aus biefem Grunde ift bie Beichte, wie wir fie bier auffaffen, nach ben protestantischen Symbolifern mit Recht eine Seelenqual, welche ber protestan: tischen Glaubenslehre und bem Bewissen bes Menschen zugleich Schaben bringt. Bollen also bie Protestanten biese Auffaffung ber Erbfunde und Rechtfertigung aufgeben, fo ift bas ein febr gewichtiger Ruckfchritt zum Katholicismus, wie er auch immer benannt werben maa.

Liegt ber lettere aber nicht im Sinne ber thuringer Pastoren, welche ja gerabe Altlutheraner und Orthodoze sein wollen, so mussen sie nicht ein Institut bei sich einführen wollen, welches ben Grundlehren ihres orthodozen Glaubens wiberspricht und ben Gläubigen ein ungebührliches Joch auslegt, das ihre Reform längst verworfen hat. Diese herren haben nur die

Babl awischen Ratholicismus und Brotestantismus, und biefen Enticheid ehrlich und offen zu vollbringen, ift ber alleinige Ausweg aus ben Rirchennothen unferer Reitverbaltniffe. wird mir freilich einwenden, daß die Reformatoren felbft für bie Beichte iprechen. Da merben wir aber von protestantischen Belehrten babin aufgeflart, baf biefe Beichte etwas anberes fei. als was wir meinen, feine eigentliche Bervflichtung zu beichten für ben einzelnen Menichen, feine makaebenbe Absolution, feine Dacht bes Abfolvirenben in Rraft ber Beibe, also ein Schat= tensviel an ber Wand, und nicht einmal bas, sonbern ein Bilb, bas feinen Sinn bat, und hatte es einen, offenbar gegen bie Grundlage bes Protestantismus, ober es ware ein areller Wiberfpruch mehr in ber Entwickelung ber evangelischen Religionsibeen. Ber eine Beichte baben will, fann fie nur bei ben Ratholiken finden. Das allerschlimmfte Beugnift, welches. man fich felbst gibt, beftebt in ber Anerkennung ber geoffenbarten Wahrheit, welche in der Beichte liegt, ohne Muth und Redlichkeit, fie im mabren und einzig julaffigen Sinn unbedingt angunehmen. Auf ber einen Seite rührt fich alfo fortwahrenb bas Gemiffen ob bes Berluftes apostolischer Babrheiten; auf ber anderen die fortgeerbte Luft, diese innere Unbehaglichkeit zu erbruden. Ift bas nicht Spfiphuspein ? Rollt ber Stein nicht ewig wieber in's Thal?

Daß wir hier nicht zu viel sagen, beweist bas Buch gegen bie Beichte, welches ber protestantische Pfarrer Steit bei Geslegenheit ber Jesuitenmission in Frankfurt an's Licht gestellt hat, woraus unwiderlegbar zu lernen ist, baß nur die Ratholiken die wahre Beichte als Sacrament haben, bei den Protestanten bagegen jeder Anschein von einer Beichte ohne Bedeutung ist.

#### IV.

### Die klassischen Studien.

Man hat in neuester Reit ben Betrieb flassischer Studien pon febr pericbiebenen Seiten und aus ben manniafachften Be weggrunden theils angefochten, theils in Schut genommen, & hat dabei keineswegs an Bartheigangern gefehlt, welche ber fatholifchen Rirche bie Berachtung ber flaffischen Studien als ausgemachte Sache zuschrieben und ihr baraus ein Berbrechen machten, das so schwer wog als die Dummheit, welche man ihr ebenfalls unaufhörlich jum Vorwurfe gemacht bat. Das bas "Frankfurter Journal" in biefer Helbenthat besonbers er celliren murbe, ftand ju erwarten. Wir haben ichon früher einmal bemerft, bag wir die Frage ber flaffifchen Stubien als eine offene betrachten, ba fie unmittelbar mit ben Dogmen ber katholischen Kirche nichts zu thun bat, folglich mit Vorliebe vertheibigt ober mit Abneigung gurudgewiesen werben fann, je nach bem Standpunkte, ben Jemand einnimmt. Soll aber bie Beschichte makaebend in Diefer Sache sein, wie es wohl kaum einem vernünftigen Menschen zweifelhaft fein kann, fo ift bie angebeutete Frage für ben fatholischen Standpunkt bereits langft außer Ameifel gestellt. Die machtigften Saulen ber erften driftlichen Kirche haben mehr ober minder alle die Frucht der flat: sischen Bildung auf bas driftliche Gebiet mitgebracht, und ihr Einfluß ift in bem Mage entscheibend geworben, als ihre flafe fifche Ausbildung gründlich und gediegen gemefen ift.

Freilich find hier zweierlei Dinge wohl zu unterscheiben, auf beren Auseinanderhalten in unseren Tagen weniger Gewicht

gelegt wirb, als die Michtigkeit ber Sache perbient. Unter flaffischen Studien, Die ein Mensch macht, verfteht man gunachft bie formelle Bilbung bes Beiftes in ben ftrengen Kormen ber ausgebildetsten Sprachen ber alten Melt, in bem natürlichen Reichthum ber flassischen Berte, Die bisber noch unerreicht als ewige Mufter bafteben, auf bem Kelbe ber antifen Runft, welche fo weit geht, ale bie Entwickelung bes Menichengeistes ohne hobere Offenbarung vermag. Un biefe formelle Bilbung, welche aus ben flaffischen Studien fliefit, schlieft fich bie materielle Bilbung an, welche in ber Aufnahme bes flaffifchen Geiftes und Lebens gur Lebensregel und Willensrichtung besteht, und beibnische Weltansicht im Bergen begründet. Als gur Reit ber Bieberauflebung ber Wiffenschaften im Abendlande ber driftliche Blaube in ben europäischen Bolfern noch feste Burgeln batte. war bie Anficht über ben Werth flaffischer Studien fo fest geftellt, bag barüber fein vernünftiger Ameifel obwalten fonnte. Bahrend man ben formellen Werth ber flaffischen Bilbung für unerläßliche Eigenschaft eines wiffenschaftlichen und gebildeten Beiftes erflarte und achtete, mar nicht bie minbeste Bersuchung porhanden, die materielle Bilbung ber flafischen Belt für ein wünschenswerthes But ber driftlichen Staaten und Bolfer au balten, und bafür Barthei nehmen. Als aber ber Conismus bes frechen Unglaubens in Deutschland alle Grundfage bes geoffenbarten Glaubens über ben Saufen warf und bie Belt für bas Absolute und Lette alles Seienden erflarte, fo mar bie Borliebe für bas Beibenthum ber Rlassifer nicht blok entichieben, sondern als Anhanglichkeit an die flaffische Sumanität für bas sicherfte Rennzeichen eines vernünftigen Beiftes gepriefen. Biermit war die Berwirrung in der Auffassung der flaffischen Studien gur Regel geworben. Rein Menich fummerte fich mehr um die formelle flaffische Bilbung, ben einzigen Rugen, welchen Chriften aus ben Studien ber antifen Welt schovfen konnen. Man warf fich vielmehr mit ungläubiger Befinnung auf ben materiellen Bewinn ber flaffischen Studien, pries bie Dentund Gefinnungsweise ber Beiben, und machte fich ihre vielge: rühmte, aber selten gehörig verstandene Sumanitat zur Unterlage ber mobernen Befellichaftebilbung. Die Befenner biefer humanitat bachten nicht baran, in ben flaffischen Sprachen fich abzumühen, bas Alterthum wiffenschaftlich zu ergrunden und ben Menschengeist an biesen Denkformen in Schrift und Runft

TĮ.

an reinigen und für bie Rahrheit an icharfen. Das überlich man ben Brofestoren ber Bhilologie und nannte es Ropf, welder eben jo untlar in bie Befellichaft geworfen wurde als bie humanitat, welche in vielen Kallen weit triftiger Brutalität batte beifen konnen. Um ben beibnifchen Beift, bas beibnifche Lafter und ben Raturgokenbienft in fich zu beleben, burfte ber Dumanift biefer neueften und unerborten Sorte mur ben Abbub ber beutschen Literatur jur Sand nehmen; ba war ibm Alles surechtgelegt und porgefaut. Brofesioren ber Bhilosobie, wie Begel und Reuerbach. Lebrer ber Meftbetit, wie Bifcher und Moleichott, Beidichteichreiber, wie Bervinus und Chuard Duller. Brebiger, wie Uhlich und Genoffen, hatten hinlanglich Sorge getragen, Die Sumanitat ber mehr als beibnifchen Beltanichan ung und Lebensrichtung jebem beutschen Bergen nabequlegen. Daber tam es, baf bie Aberten biefer flafificen Stubien im: mer weniger buman, immer rober und berglofer wurden, te mehr fie uns bas Glud ber flafiliden Stubien m preifen bemubt waren. Und in ber That, für turglichtige und angftliche Gemuther hatte man's nicht bunbiger angreifen tonnen, bie Haffischen Studien ber grundlichften Berachtung und Abneigung au überliefern, als auf biefem Bege, wo fie, freilich eben fo ungerecht als unbiftorisch, einerseits als Miftbeete bes politischen Rabicalismus, andererfeits als Stüke bes vollenbeten, für Rurften und Bolfer gleich febr verberblichen Unglaubens und ber frechften Gottlofigfeit ericbienen. Der Chrift, bem bas Evangelium und bie Befchichte werth find, ließ fich burch bie Rob: beit biefer Erscheinungen nicht im minbeften behelligen. Er balt bie formelle klaffische Bilbung für ein vorzügliches Mittel, um ben wiffenschaftlichen Beift in ber Auffaffung und Darftellung ber Babrheit zu icharfen und einbringlich zu machen, ohne bie materiellen Grunblate und Borurtheile bes Beibenthums, fo weit fie vor bem Chriftenthume nicht bestehen konnen, als Bereicherung feiner driftlichen Lebensweisheit anzuseben. gentheile benütt er bie formellen Bortheile ber flaffischen Stubien als bie icharfften Waffen gegen bas Beibenthum in antifer und moberner Bestalt, und schlägt es boch an, bag flaffifch gebilbete Beifter burch bie Gesundheit ihres Urtheils, burch bie Raturlichfeit ihrer Darftellung und burch bie fiegenbe Ract ihrer Beweisführung bie beften Bormanner find im Rampfe gegen die Ueberfluthungen ber mobernen Unnatur, Berglofiakeit

und heuchelei, bie man fo gern zur Grundlage bes neuen Staats : und Bolfslebens machen mochte.

In Diefer Beife baben Die alteften Rirchenlehrer flaffische Studien gemacht, und es fann feinem Ratholifen einfallen. biefe Ericbeinung feltfam ju finden. Selbst Baulus verschmabt es nicht in seinen Briefen, Die wir als Gotteswort ehren und ach: ten, beibnische Luftwielbichter anzuführen und mit ihren furzen ichlagenben Spruchen feine Reitgenoffen fur bie driftliche Bahrbeit empfänglich zu machen. Und gewiß haben feine Studien an ber Bochichule zu Tharfos nicht wenig beigetragen, ben Ginfluß biefes Beibenavostele fo manniafaltia, fo allfeitig, fo un= widerstehlich zu machen. Die größten Rirchenlehrer Des Morgenlandes, Gregor von Naziang, Bafilius ber Große und Jobannes Chrpfostomus baben fammtlich eine grundliche flaffische Schule burchaemacht aus feiner anderen Ablicht, als baburch fertige, einflugreiche Rampfer fur bie driftliche Rirche ju merben, und bie Frucht biefer Studien hat wesentlich beigetragen aum Erfolge ihres thatenreichen Lebens, bas ewig frisch burch alle Ihre falbungereichen. Stahrbunberte bis au uns berabreicht. Schriften, ihrem Inhalte nach voll bes beiligen Beiftes, ben fie aus bem Christenthume geschöpft, verlaugnen noch beute in außerer Kaffung biefe Schule nicht, aus welcher ihr bestimmter Aus: brud, ihre Bebantenscharfe, ihr barmonifdes Chenmaß in ber Sathilbung und die einbringliche Kraft ihrer Beweisführung fo entichiebene Vortheile gezogen bat. Bei ben meiften übrigen Rirchenschriftstellern trifft ber namliche Kall zu, und nur wenige Ausnahmen von Bedeutung möchten außerhalb biefes Bilbungs: freises angutreffen fein. Die lateinischen Rirchenväter muffen ber Sauptsache nach in biesem Buntte ebenfalls ben griechischen beigegablt werden: benn Coprign, Ambrofius, Augustin und Sieronpmus konnen laut ihren Schriften bie klaffische Durchbilbung eben fo menig verläugnen, ale fie burch biefelben überwiegenben Einfink auf ihre Beitgenoffen gewannen. Wenn biefe Dlanner in ihren Schriften fich gegen bie flaffische Bilbung bisweilen au erklaren icheinen, verstehen sie baber feineswegs ben formel-Ien Beg ber flaffischen Studien, ben fie felbst gegangen, fonbern bie Buhlichaft mit ben beibnischen Grundfagen und Maximen, beren Inhalt im offenbaren Begenfage jum Chriftenthume ftanb. Es lag fur die Bertreter und Borfampfer der drift: lichen Weltansicht auch in ber Ratur ber Sache, bag fie im Beba Meber, Gattons 14.

Aufban bes christlichen Kirchemvesens die Bildung ber Zeit ats Mittel benutzen, um die Leiben zum Eintritt in die Kirche zu bewegen, da alle Feinde mit ihren eigenen Wassen am wirkamften bekämpft und überwunden werden. Hir ihre Rachfolger, welche nach dem Untergange des heidnischen Göpenthums mit der Wiege des Christenthums nicht niehr in so naber Berkhrung standen, trat diese klassische Richtung allerdings mehr zurück, und der Gifer für das allgemein verbreitete christliche Princip socht mit den Mitteln der neuen Zeit und der neuen Bedürfnisse.

Desbalb borte jedoch ber Ruken und bas Bebfirfnif ber Maffifchen Bilbung für bie Diener ber Rirche feineswegs auf. Da befanntlich bie tatholifche Rirche auf ber avoliolifchen Eras bition ruht, und bas Bewuktfein ber letteren in ben Dirdenpotern und Rirchenschriftstellern fich im Laufe ber Reit lebrreich abaelviegelt hat, so bilbete bas Studium biefer Trabitionsiene gen von jeber einen wefentlichen Bestandtheil ber firchlich:theo: Logischen Bilbung. Run wird ieber vernanftige Menich, wetder mit ben Kirchenvätern nur einigermaßen befannt ift, eingefteben muffen, bak bas volltommene Berkanbnig vieler Berte ber Rirchenväter von ber grundlichen Renntuif ber Maffichen Belthilbung abbangig ift. Bir wollen bier nur ben berühmten Clemens von Alexandrien als Beifpiel anführen. Mer feinen meifterhaften Aufruf an bie Beiben und bie reichaltigen Stro: mata verfteben und für kirchliche Amede benüten will, muß ein tiefer Renner ber tlaffischen Weltanichanung bis in Die fleinften Gingelheiten ber Dentweise und bes lebens fein; fur ben imwiffenschaftlichen Berachter ber flaffischen Studien bleiben fie ein Buch mit fieben Siegeln, die nur ber flaffifch gebilbete Beift lofen tann. Wer wird ferner laugnen wollen, bag in neuerer Reit ber berahmte Brofeffor Dobler besondere befibalb in fetnen theologischen Schriften eine fo unübertroffene Meifterschaft an ben Lag gelegt hat, weil seinen patrifischen Stubien bie grundlichfte flaffifch : philologifche Bilbung voransgegangen ift. Wenn es fich alfo um die lettere nach kirchlicher Auffaffung handelt, fo wird die Deinung aller gebilbeten Ratholifen ent: ichieben zu Gunften ber flaffischen Studien in bie Schranfen Die gegentheilige Anficht bricht mit ber Beidichte. mit ber Ueberlieferung, mit ber Biffenschaft überhaupt, und ift somit ein Antheil ber Barbaren, welche mit ihrem un: Klaffischen Ginbruch in Guropa bie Menfchenbilbung ausgeloicht und bem Chriftenthume felbft ben großten Schaben des bracht haben.

Blinde Giferer haben gegen bie flaffifden Stubien auch Bfter ben Ginwirf geltend ju machen verfucht, baf fie ben Denichen einerseite entchriftlichen, andererseite bemofratisch machen. Abgesehen von ber einseitigen und verfehrten Behandlung ber Maffischen Studien, welche ohne Frage in ichabliche Bahnen einleiten tann, wigt und boch bie Erfahrung sonnenflar. bak unfere Atheisten, unfere Socialiften und Bubler gegen Thron und Altar, aegen bie Befchichte und bergebrachte Staatsorbnung nicht aus ben flaffischen Schulen in unfere Gefellichaft getoms men finb. Im Begentheil alle Feinde bes Befeges und bes Rechtes baben bas Gigenthumliche, baf fie ben Barbaren aus ben Steppen Sochafiens weit naber fteben, ale gebilbeten Dandern von flaffischer Durchbilbung, und befichalb auch offen erflaren. bak ihnen nicht bas Alterthum mit feinen literarifden Schätzen, fondern bie Gegenwart, bie beutsche Jugend, bie Boltsichule am Bergen liegen, um fie in ihrem untlaffischen Beifte auf bem Bege ber Revolution umaubilben. Milerbinas bat man in Stallen aus ortlichen Grunben und Borurtheilen perfucht, ber Revolution ben flaffifden Mantel ber alten Romer anzuvaffen, aber nicht burch tiefe flaffiche Stublen, fonbern burch catilinarische Menterei und Sittenlosiakeit, burch Menchels mord und Rirchenraub, burch tribunicische Berhöhnung aller Bahrheit und alles Rechtes. Riemand wird behandten wollen, bak Maxini, Garibaldi, Cicernachio, ber Morber bes Minifters Roffi, bes Bergogs von Barma, und bie bintbeflecten Raufer ber lombarbifden Gaffenmekeleien ihre Birtuofitat in ber Ruchlofiateit aus ben Rlaffifern gelernt haben. Diele Miffethater baben von Jugend auf nichts gelernt als Dluftagang, Die Fredbeit bes Lafters und bie Untreue gegen Bott und Denfchen. Die Rlaffiter find für fie ein ganz unbefanntes Reld; fie wollen bas Affassinat zum einzigen flassischen Studium ber mobernen Welt machen. Ihr Borbild ift nicht Cato, nicht Cafar, micht Cicero, nicht einmal Marins, fonbern ftets nur Catilina, feine mitverschworenen Gehulfen und feine B. Ihre Bilbung besteht in ber Baffalichung, in ber Boltsverlodung auf bie Schlachtbant zu ihren Bunften, in Broclamationen, beren etelhafte Citelfeit fast fo groß ift, als bie unverschämte line, welche bamit Sand in Sand gebt, in unerhörter Beigheit am Tage 46 \*

ber Gefahr zum Borthetl ber eigenen werthen Berfonlichkeit und in Gelbschwindeleien für die Freiheit ber Bolfer, welche für die Freiheit des Wiffethun's arbeiten muffen. Das sind die klassischen Studien der meuchelmorderischen Revolution in Italien ohne allen Nachgeruch der klassischen Welt.

. Dan hat ferner gegen bie flaffischen Studien geltenb ge macht, bag viele Schriften ber Griechen und Romer fur unbe flectte Gemüther großen Rachtheil bringen. Das läugnen wir im Allgemeinen nicht. Das Berberbnif ber Reit fpienelt fic. mehr ober minder in allen geiftigen Erzeugniffen ab, und bie Werfe ber klafischen Welt fonnen ihrer Ratur nach nur ibte Reit zur Anschanung bringen. Dafür ift jedoch von allen wriftlichen Bebranftalten, welche ibre Aufgabe richtig auffaften. Bor licht getroffen und nur bas in ben Preis ber Jugendbilbung gerogen morben, mas ber auten Sitte und bem gefunden Lebes nicht gefährlich werben fann. Bubem fällt bie eigentliche philologische Ausbildung bereits in ein Alter, bem ohne Gefahr bie Ginficht in's flaffifche Alterthum geftattet werben tann. Leiber hat bie literarifde Lieberlichfeit und fanoculotte Berführungsfucht ber neuesten Beit in Bort und Schrift in Deutschland. in Rranfreich, in Italien und anbermarts eine Sunbfluth ber ichlechtesten Berte in Die Belt geschleubert, welche bei weiten Alles binter fich laffen, mas die flaffische Welt in Diesem Buntte gefündigt hat und beren Lefung zu ben fashionablen Bilbungs: mitteln unferer Beit gehort. Es ift bierin fo weit gekommen, baß erfahrene Jugenbergieher ihre Boglinge mit Aleiß anf bie Babn ber flaffischen Studien guruckführen, um fie por bem Schmut unferer Romane, Reiseliteraturen, Demoiren. Bamphlete und naturhiftorischen Werte zu bewahren. Romer und Griechen erscheinen als gerecht, feusch und gottesfürchtig im Bergleiche mit ber Rügellofigfeit ber literarischen Freibeuter und Flibustier unserer Tage. Exempla sunt odiosa; fonft konnten wir fie anführen. Aus biefem Grunde bat ber lentgebachte Ginmurf viel von feiner Scharfe verloren.

Wenn in unseren Tagen von Katholifen die Frage aufgeworfen wird, ob man in den gelehrten Schulen Klassister oder Kirchenväter lesen soll, wie und das Frankfurter Journal in seiner Vorliebe für die Natur des Heidenthums so oft belehrt, so unterscheiden wir die gelehrten Schulen, welche als Borbereitungsanstalten gelten, von den eigentlichen theologischen, welche r bie Canbibaten bes Briefterthums bestimmt find. In ben orbereitungsanstalten. Bumnafien, Luceen, philosophischen Curn. ober wie fie immer beißen mogen, wird fein vernünftiger tenich die Ginführung ber Rirchenväter beantragen, ba nach in Befagten ihr Berftandnin ben Betrieb ber flaffischen Stuen nothwendiger Beife vorausbedingt. Dagegen werden bie irchenvater an theologischen Lebranstalten ihre fachgemaße Bedictiqung finden muffen. Leiber haben aber unfere Soch mlen eine fo übersprudelnde eigene theologische Lehrweisheit Bergapf genommen, bag bie grabnirten Schenfwirthe meber r fich noch fur ihre Schuler eine ausgiebige Reit fur Die Rirenvater übrig haben. Gben fo wenig fann in ben meiften icoflicen Seminarien nach bem ichmalen Ausmaße ber Beit ib ber fürstlicher Seits bestimmten Rosten an eine eigentliche fung ber Rirchenväter gebacht werben. Rein Bunber, bag ander Bifchof in Anbetracht bes ichweren Schabens, welcher iburch ber Rirche quaeht, auf Mittel finnt, Die patriftischen tudien früher zu beginnen und einen Theil ber flafischen orbildung bafür in Unibruch zu nehmen. Go fteht es mit ben nfichten aber bie flafischen Studien innerhalb bes Gebietes er fatholischen Rirche. Aber bie Mitarbeiter bes Kranffurter ournals finden bas anders. Sie bezeichnen bie Resuiten und Itramontanen nicht bloß als Keinde bes Menschengeschlechtes. nbern auch bes flaffischen Studiums und bes flaffischen Beiis, welcher nach ber bekannten Bescheibenheit biefer Leute fein iberer fein kann, als ben fie bem Sournale einblafen. Das erftebt fich von felbit. Bas und aber an biefen mubfelia fabrirten heterischen Artifeln gegen die katholische Kirche befremdch auffällt, bas ift bie Sprache. Die Lettern find beutsch, er Berleger, ber Drucker nicht minder; aber ber Sprachbau abnorm, die Conftruction fo verwirrt, bas Gemengfel wiberrechender Dinge so geschraubt, daß man bei benselben bas befühl asiatischer Sprachrabebrechung ober muderischer Ginaffe nicht los werben kann. Non istis desensoribus opus! Die affischen Studien haben mit biefen Correspondenten von jeher ichts zu thun gehabt. Sie intereffirt nur bas ungläubige Beienthum, bas man auch ohne Rlaffifer haben fann.

In neuerer Zeit hat sich unter ben Katholifen wieder lebhafter ie Luft ausgebildet, in ben Schriften ber heibnischen Rlassifer ach Ueberreften ber uranfänglichen Offenbarung zu suchen und

auf biefe Beife einen wefentlichen Ruken aus ben Schriftwer fen ber Alten au gieben. Schon bei ben Rirchenvatern beger net uns biefes Streben ofter, und viele Welehrte ber mittlem Reit haben es in fo weitem Umfange betrieben. baf Carbind Bong in feiner berühmten "Manuductio ad coelum" ben drift. lichen Beift in flaffisch aufgesammelten Kormen beibnischer Der fer aur Erbauung vor bas Bublifum gebracht bat. Der Tranaiscaner Bhilibert au Boken in feinem vielbandigen Werte über Die "altefte Philosophie fur Denfer ber neueften Reiten" bat mit großem Rleiße Die Denffruchte ber flafischen Belt als übereinstimmend mit vielen Grundfagen ber driftlichen Rirde bargeftellt und baraus bie Grundlage für eine, mit ber beiligen Schrift in Ginflang ftebenbe Meltweisbeit gebildet. Unfer Greund Sepp bat in feinem neuesten Berke biele Richtung mit Begei: fterung verfolgt und einen unermeklichen Schak von beibuijder Beisheit aus ber Burgel gottlicher Urmittheilnug mit groß: artigem Sinne aufgeschurft, im Beifte, welchen Friedrich leo: pold Graf von Stolberg einst erfolgreich gepflegt und mit großem Ernfte betont hatte. Da biefer Bug fast burch alle Sabrbunderte mit mehr ober minterer Entichiedenheit bindurch geht und offenbar aus einer unbestreitbaren Quelle gottlicher Offenbarung, welche "jeben Menschen erleuchtet, welcher in biefe Belt fommt," bervorquillt, fo fann nicht gelängnet werben. baß eine folche Behandlung ber flaffischen Studien nicht ungeeignet ift, auch einen materiellen Ruken für driftliche Lebre und Beltansicht abzuwerfen. Indeß wird es für viele Geifter, benen bie Scharfe bes Urtheils und die Barme driftlicher Grundanichannnaen einiger Dagen fehlt, ftets etwas Befahrliches haben. Einerseits verführt ber absichtliche Gifer, in ben Klaffifern Offenbarungswahrheiten zu finden, bewegliche Phantafien allzuleicht au einer Accommodation in der Auslegung, welche man der Uebertreibung geiben fann; andererseits ftimmt es bei Bielen bie Untersuchungegabe zwischen Bernunftfagen und Offenbarungs lehren merflich berab, freilich unbewußt, aber nur befto verberb: licher, ba wir seben, baf beim Aufleben ber flasisichen Studien in Italien viele hervorragende Beifter auf die angedeutete Beife, ohne es felbst zu merten, in heidnische Deutweise verfallen find, wodurch sie gegen die Kirche merklich lauer geworden und oft burch formliche Annahme beibnischer Befinnung bem Chriftenthume entfrembet worden find. Um biefen Sat binlanglich ju

erharten, hat Döllinger unlängst ein großes Buch herausgegeben, bas wohl zu ben gelehrtesten und meisterhaftesten bieses Jahrhunderts gehört, worin die Lehren und Grundsäte des "Seidenthums" mit gewohnter Schärfe und objectiver Gelassenbeit dargelegt werden als Borhalle zu seiner Kirchengeschichte, nach deren Bollendung wir Alle seuszen. Da tritt und die unsermeßliche Kluft zwischen Heidnischem und Christlichem so entschieden vor die Seele, daß man se begreift, wenn gelehrte Katholisen Lassautz mit einigem Rechte tadeln, weil er dieselbe mit philossophischer Majestät zu ignoriren wenigstens geschienen hat.

### Der Crauergottesdienst.

Te mehr fich bie urfprüngliche Auffaffung bes Chriftenthums in apostolischer Korm verflacht, besto reichlicher taucht beibnische Unficht und Deinung auf, und brangt fich in alle religiöfen Berhaltniffe ein, benen felbft bie Ratholifen, besonbers in gemischten Gegenben, nicht gang fremb bleiben. Gin Beispiel, wie sich biefe beibnische Natur : und Weltauffassung in drift: lichen Dingen geltend macht, liefert uns bie geschichtliche Entwickelung bes Ausbruckes "Trauergottesbienft," welcher bei uns immer häufiger gebraucht, die fatholische Lehre vom Tobe und Begrabnig ber Chriften in ein gang falfches Licht zu ftellen bemüht ift. Die antife Weltansicht fannte im ftrengen Sinne nur bas Gegenwärtige, Sinnlichbestebenbe, auf beffen Benuß bas Leben, auf beffen gefchickte Behandlung bie menschliche Thatigfeit, und zu beffen allfeitiger Bewältigung die Ausbildung ber menschlichen Kabigfeiten und Rrafte angewiesen maren. Die Welt ber Bedanken, bas Reich ber unfterblichen Beifter, ber Bollgenuß emiger Wahrheit und Seligfeit nach bem Tobe war ben Griechen und Romern, wo nicht gang, boch ber Sauptfache und Wirfung nach in Bezug auf bie Daffen bes Bolfes ver-Die Folge bavon mar bas rudfichtslofe und völlige Einleben bes Menschengeistes in Die gegenwärtige Spanne Beit, in ben Dienst und Genuß ber uns umfreisenden Belt obne Acht auf die Fortbauer ber Seele nach dem Tode. Was bie Dichter von ber letteren bruchftuckeweise gefungen, mas bie ältesten Religionsstifter in bunkeln Symbolen bavon angebeutet,

mas ivatere Meltweise nicht ohne Schwanken und Schuchternbeit in besonderen Schulen und mit entichiedenem Miderspruche ber atheistischen Secten gelehrt hatten, gab fur bas licht : und roftbedürftige Gemuth feineswegs Die erforberliche Rlarheit, Bollftanbigfeit und Sicherheit, um als Kerment boberer Babrseiten in's Bolf zu bringen. Im Gegentheil trugen Die grobfinnichen Borftellungen pon einer anberen Melt nach bem Muspruche ber Dichter mefentlich bei, einerseits bie buntele Belt ses Sabes als Ende alles Lebens, aller Luft und aller Wirk: ichfeit troftlos zu machen, andererfeits ben Glauben an ein miges Leben nach bem Tobe ju untergraben. Unter folchen Umftanben galt für bas Menschengeschlecht ber Grunbfat bes Anafreon: "Das Beute foll mir am Bergen liegen; mas weiß ich von Morgen ?" Man mußte bie menschliche Ratur nicht ennen, wollte man von ihr in folder Lage himmelsstrebnisse erwarten. Bochftens brachte fie es zu einer gebilbeten Außeneite, zu einer fogenannten humanitat, bie fich und Andere als innliche Wefen auffaßt, forglos um hobere Seclenbeburfniffe, u einem genialen Auffladern von Beift und Big, benen bie Runft obliegt, bas menfchliche Dafein im finnlichen Bereiche gu verschönern. Und worauf ber Mensch von Jugend auf mit einem Denten und Empfinden, mit feinem Thun und Laffen gerichtet mar, erschien als einziges Lebensglud und Biel, und vilbete jene tiefgewurzelte Bewohnheit, im Irbifchen zu leiben ind zu leben, aus, welche Shakespeare ein Ungeheuer neunt, ind Gothe mit thuringischer Bartlichkeit anfingt: "Suges Beben, freundliche Gewohnheit bes Dafeins und Wirkens! von dr foll ich scheiben ?" Ram also ber unvermeibliche, hartherzige, anghinstredenbe Tob, bie finnliche Bewohnheit alleiniger Erbeneligfeit zu zerreißen, fo schlug er zerftorend in bas Lebensglud Des Griechen und Romers ein. Die Trauer um ben Tobten var die natürliche Folge ber beibnischen Weltansicht, nach welber alles Menschliche burchschnitten und gefnickt murbe burch rie Band ber unerbittlichen Schichalsschwestern. Diese Trauer im bas verlorene Leben, gegen welche bie Philosophen vergeb: ich Troftbriefe schrieben, beherrschte nicht blog die gesellschaft: ichen Rreise, fie brang in bie Runft ein und pragte fich bergerreißend in Stein und Marmor, in Lieb und Karben aus. Ber auch nur als Dilettant bie Antifen ftubirt hat, weiß aus Erfahrung, bag bas Menschenberg burch nichts mehr zu tieffter

Trauriafett gestimmt wirb, ale burch bie Betrachtung alter Grabmonumente, und der antifen Kunstwerke überhaupt, sowit fie Bezug auf ben Tob und feine Folgen baben. Schauber, melder une babei erfant, regt bas Befühl tobilider Bernichtung alles Menichlichen übermächtig auf, ohne beiteren Ginblid in Die Schlucht, welche fich swifchen Leben und Ind aufthut, ohne meglichen Erfat an geiftlichen Butern für bie flüchtige Lust ber Erde. Da ist bie Trauer um ben Tobien nicht bloß natürlich, sonbern berechtigt, benn er bat wirflich Alles verloren. Daburch nahmen die Leichenfeiern auch folge richtig ben Charafter ausschließlicher tiefster Ermer an, welche burch bas Uebermaß bes Schmerzes fogar bilblich im carrifirten Bomp, bezahlten Thranenerauß und Rlagemeibergebeul zu Tage Der wirklich gefühlten Trauer ichloft fich bie faliche. gleifinerifche luftiger Erben an, welche binter ben fterentwen Kormen bes Trauerns nicht wrückleiben wollten und eine Berichwendung zum Beweise von nichtvorbandener Schmerzens: tiefe übten, welche alle Beariffe ber mobernen Belt überfteigt.

Diefer antiken Trauer trat die chriftliche Weltansicht mit Entschlebenheit entgegen nach ber flaren Lebre Chrifti: "Laffet Die Todten ihre Todten begraben!" nach der ernstlichen Mabnung bes heiligen Paulus: "Trauert nicht wie Diejenigen, welche braugen find und feine Soffnung haben." fann sich bei ben Todesfällen geliebter Baupter vom augenblidlichen Schmerzgefühle erschüttern, aber nicht übermaltigen laffen, weil er ben Tod als nothwendigen llebergang aus irdi: icher Beschränkung in die Freiheit des ewigen Lebens anfiebt, und die Ginigung bes Abgeschiedenen mit feinem Beilande als unverlierbare himmelsseliakeit begrüßt. Die Seele bes Rurudgebliebenen flart sich aus ben Wolken irdischen Grams, welche bas fterbliche Theil umbunkelten, in die Beiterkeit bes fußesten Gottgenuffes auf, welchen uns Christus am Rreuze burch feinen blutigen Tob verdient bat. Er weiß, bag ber fterbliche Reft, ben wir in fehr ernfter Stimmung einsenken, einft burch bie Rraft bes auferstandenen Beilandes wieder aufleben wird am Tage endlicher Ausgleichung, wo Jeber fein Recht finden muß. Deghalb ift feine Aufmerksamkeit für ben Berftorbenen gunachft ein Act bes lebenbigen Blaubens an eine bobere Belt, wo Berechtigfeit und Friede ohne Dag und Enbe ben Erloften m Theil werben, insbesondere an die von Chriftus vollbrachte

Renfchenerlofung, welche felbit bem Leibe burch bie Theilnahme an ber gottlichen Ratur bes Berrn ben Reim ber Auferstehung errungen bat. Aus biefem lebendigen Glauben fliefit bie beilige Chrfurcht por bem entfeelten Leibe, in welchem burch bie Taufe ber Beift bes Geren gewohnt bat, und im Berein mit bem menschlichen Willen an auten Werken reich gewesen ift. gibt bem tatholischen Leichenzuge nicht ben Charafter finnlicher Traner, fondern ben Bluthenschmud himmlischer Boffnungen. welche allen Schmerg ber Trennung milbern und im gläubigen Begleiter Die Befühle bes lebhafteften Dantes fur Chriftus. ben Quell bes unverwelflichen Lebens, anregen. Der Lektere ift baher fein "Leidtragender," wie fich ber moderne Unglaube auszudrücken liebt, sondern ein tiefergriffener Reuge ber Erbarm: nifie Gottes, welche am schwachen fterblichen Aleische fichtbar werben, und ben Sieg bes Erlofers über Tob und Grab verfunden. Dadurch erklart fich folgerichtig bie garte Sorgfalt bes überlebenden Ratholifen für ben Leichnam bes Dahingeichiebenen, weil er an bemfelben einerseits bie Spuren ber . erlofenden Gottesanabe, die Bundmable bes Seilandes, wenn ich mich fo ausbruden barf, bie Blutbentnofpen einer neuen Entwidelung burch ben Breis bes Blutes Chrifti verehrt und. andererfeits auf biefe Beife feinem tiefinnerlichen Glauben an Gott in Jefus Chriftus und bem beiligen Beifte genuathun Die Ratholifen fennen baber feine Trauerzuge, wie fie an vielen Orten berg: und glaubenslos bem Bottesader juge: führt werben, sondern nur Leichenfeiern, Die als Acte bes Gottesbienftes aus ber driftlichen Auffaffung irbifcher Berhaltniffe und himmlischer Offenbarungsmahrheiten fliegen. Jebes Leichenbegangniß ift im bogmatischen Sinne eine icharf einbring: liche Reproduction ber tiefften Geheimniffe bes Chriftenthums, welche bei biefer Belegenheit am Grabe ber Tobten mit Uebermacht an's Berg ber Lebenbigen herantreten und laut ausspreden, was Betrus einft, auf Chriftus hinweisenb, am Pfingfttage gepredigt bat: "Es ift in feinem Anderen Beil zu finden." Defhalb weiht auch die fatholische Rirche ben Bottesader, nicht etwa um eine oberflachliche Ceremonie auszuüben, sondern aus apostolischer Bollmacht ben Boben zu fegnen, welcher bestimmt ift, Refte aufzunehmen, die mit Chriftus in ber innigften Lebensgemeinschaft gestanden und badurch den Reim der Unverweslich: feit erlangt baben.

Dit biefer Berehrung ber wirkfamen Menschenerlöfung am Leibe bes Chriften geht bei unferen Leichenbegangniffen ein feliges Gefühl ber Bewißbeit bes ewigen Lebens für bie reine, an Rinbesftatt aufgenommene Seele im Reiche bes Gribfers neben ber. Sie bat ausgerungen bie ichmere Trübsal biefer Melt, Die beifen Stunden taufenbfältiger Anfechtung, ben brennenben Schmerz ungerechten Sohnes, neibischer Buruck fetung, bestochener Berurtheilung; fie ift angelangt im Rreife ewiger Liebe, mo alle unfterblichen Beifter froblich aufathmen vom Drude irbifder Beichwerung und, angezogen von Chriftus, ruben und gebeiben. Diefes Gefühl ift eine unermefliche Rraft jum Trofte irbifcher Thranenfeligfeit, wie wir am beiligen Rir: denvater Augustinus lernen konnen. Als er auf feiner Beim: reife nach Afrita einige Tage zu Offia weilen mußte, erfrantte feine Mutter und ftarb voll gläubiger Innigfeit nach wenigen Riebertagen auf frember Erbe. Ber weiß, mas es beint, eine fuße heilige Mutter zu verlieren, wird es leicht begreifen, bag ber beilige Augustin über ber geliebten Leiche in Thranen jerfloß. Aber nach feinem eigenen Geständniffe hatten biefe Thranen nicht bie Bitterfeit bes irbischen Schmerves, fondern loften fich bald in die felige Freude auf über ben Hintritt einer glau: benstreuen Seele ju ihrem Beiland und Bebieter, bem fie ein langes Leben als bemuthige Magb jum Opfer gebracht batte. Der gottliche Einheitspunft, welcher sie angezogen, mar ja auch für ben überlebenben Sohn ber einzig tröftliche und ftete augang: liche Fels bes Heiles, an bem fich alle Lebende und Tobte auf bem furzesten Bege im Glauben ober im Schauen ftete gufam: men finden und feinen Schmerg irbifder Berriffenheit au furch: ten haben. Also auch hierin ift feine Trauer im eigentlichen Sinne zu finden, sondern lediglich die Uebung bes Glaubens an bie Unfterblichkeit ber Seele und eine gerechte Bieberver: geltung nach bem Tobe, bie Uebung ber hoffnung einer emigen Seligfeit, welche allen reinen und Gott geweihten Seelen im himmel aufbewahrt ift, die Uebung ber Liebe, welche die ringen: ben Beifter um ben Urquell alles Guten versammelt und über: reich beanabet.

Freilich find die Gefühle bieser Freude über die glückliche Aufnahme einer Secle in den himmel merklich gedämpft burch die biblische Lehre, daß vor Gott Niemand gerecht erfunden wird, daß nur der Reine in's himmelreich eingehen kann, daß

feine Seele in enbaultiger Beife erlofungefabig ift, bie fie nicht im Reinigungsorte ben letten Beller bezahlt hat. Aber biefe unumftoglichen Glaubensmahrheiten fvornen uns nur um fo mehr an, auf driftliche Beise ber Berftorbenen zu gebenten und ihnen alle jene Gnabenmittel gur vollftanbigen Reinigung gugumenden, welche uns als lebenden Mitaliebern ber Rirche au Gebote fieben. Für die Tobten ift die Beit ber Aussaat und ber Mernte vorüber; ber Baum bleibt liegen, wie er aufgefallen ift. Aber fie find mit uns burch bie Gemeinschaft ber Beiligen perbunden als Glieber eines Leibes, welcher Chriffus ift. Mas wir im Glauben mit beiligem Gifer als Berbienft Chrifti uns zueignen, fann burch unfere gute Meinung ben abgeschiebenen Seelen au Gute fommen. Defhalb werben unfer Bebet, unfer Deforfer, unfer Almofen und alle anderen guten Werte, für bie Verftorbenen aufgeopfert, mit aushältiafter Treue geubt und eingesent zur Rube ihrer Seelen. Die ausbrucksvolle altere Sprache hat bies nach richtiger Auffassung "Seelgerathe" genannt, Mittel namlich aus bem Schake ber Berbienfte Chrifti und ber Mitwirfung ber Blaubigen, um ben abgeschiebenen Seelen bie Erquidung bes emigen Lebens in ber Bereinigung mit Chriftus zu erftreiten. Es ift feinem Schriftsteller eingefallen, es Trauergerathe zu nennen, weil wir in ber That burch iolch' frommes Andenken nicht trauern, sondern ringen, arbeiten und leiben für die Tobten. Daburch bekennen wir am wirkiamften bie wichtige Lebre von ber Bemeinschaft ber Beiligen, welche nach katholischen Grundsäten Lebende und Tobte burch ein unauflösliches Band in wechselseitiger Theilnahme zu einem Bangen verschlingt. Daher stammen auch die zwedmäßigen Ausbrude: "Seelenandacht, Seelenmeffe, Seelenamt, Allerfeelentag" und bergleichen mehr, benen nur ber von ber fatholischen Blaubenslehre entblößte Unverstand ober ber troftlose Unglaube, nach welchem mit bem Tobe Alles aus ift, Trauermbacht, Trauermeffe, Traueramt unterftellen fonnte.

Die Gebankenlosigkeit einer oberstächlichen ober indifferenten Beit hat diese heidnische Unterstellung so willig aufgenommen, daß sogar katholische Theologen vom Fach sich dieses Widerzinnes schuldig machen. Gelehrt, wie sie anerkannter Maßen ind, werden sie nicht ermangeln, auf eine Beriode der französichen Geschichte hinzuweisen, wo die größten Kanzelredner, velche Krankreich auszuweisen hat, ja selbs Bischöfe bei den

berühmten Scenen ber Trauer bes hofes von Berfailles ift bie Tobten Theil nahmen, und abnliche erbaeiftige Musbrude in ihren Trauerreben fallen ließen. Defto ichlimmer für bie gründlich verdorbene Reit und Melt Ludwigs bes Großen, wie Die Schweichler fagen. Es ftunbe ichlimm mit unferer Rirche und ihrer avoitoliiden Bahrheit, wenn fie bie Sitten biefet Bofes in firdelichen Dingen jum Dinfter nehmen mufte. 36 fenne fein unverborbenes Gemuth, welches bie Musbrude und Rebefünfte ber berühmteften Trauerreben jener Reit ohne tiefen Schmere verbauen fonnte. Man welft nicht, über mas man mehr ftaunen foll, über ben Conismus niebertrachtiger Schmet delei, ober über bie coloffale Beichmadlofigfeit ber geiftlichen Rebefunft. Diefe Ericheinung beweift gerabe am beften, bal ber Miberfinn und ber Unfinn in biefem Buntte unvermeiblich find, fobalb ber Ratholif aus feinem boamatifchen Standpuntte beraustritt und ben mobernen Ibeen fentimentaler Abranen fade bulbtat. Ich munbere mich aar nicht, baf bie babiichen Minister ein Traueramt für ben verftorbenen Grokberiog von ben Ratholifen verlangt baben. Der moberne Ausbrick mar im Lande allgemein gang und gabe, baber ein Migverftantnif für Protestanten leicht. Gab es wirflich ein Traueramt, fo waren fie vollkommen berechtigt, eines zu verlangen, benn es ift nur billig, über ben Tob eines guten Fürsten auf vernünf: tige Weise zu trauern, welcher bem Laube zu frub entriffen worben ift. Leiber gibt es aber bei ben Ratholifen fein Traueramt. In ber Deffe vollbringt fich bas heiligfte Beheimniß ber Menschenerlojung, ber emige Begenstand unferer Anbeima, unseres Dankes, unseres Jubels. Christus opfert fich in berselben burch bie Banbe bes Briefters unblutiger Beise bem himmlischen Bater eben fo mahrhaft auf, wie er fich einft am Kreuze für die Menschheit im blutigen Tode geopfert hat. Daburch theilt fich ber Breis ber Berbienste Chrifti ben Glau: bigen mit als Gemeinant aller Lebenbigen und Tobten, bie ven ber Bahrheit und Wirklichkeit biefes Opfere lebendig über: zeugt und burchbrungen find. Es ift also fein Act ber Trauer, sonbern ber erfte und einzige Inhalt alles Gottesbienftes im fathollichen Ginne. Und bas ift ber Grund, warum er nicht polizeilich commanbirt werben fann, weil man fonft auch ben Inhalt bes fatholischen Glaubens nach Billfur commandiren und baburch alle Freiheit bes tatholifchen Cultus aufheben

könnte. Der katholische Seelengottesbienst, burchweg auf die tleffte Auffaffung evangelischer Wahrheiten gegründet, gibt der Leichenfelerlichkeit einen religiösen Charafter, der sich selbst im kleinsten Umstande nicht verläugnet.

Der Ratholik begleitet nicht blok forverlich die Leiche, fonbern er betet beim Leichenbegangniffe. Nicht bie Menge ber Begleiter, fonbern bas eifrige Bebet berfelben fallt in's Bewicht. Richt die eitle Chre der Ueberlebenden, fondern bas Seelenbeil bes Tobten allein fommt in Betractt. Re größer ber Leichenvomp, um fo troftloser die Begleitung ohne Demuth, obne Berfnirichung, ohne Beiftessammlung. Wir legen fein Bewicht auf Grabreben und Grabmufit, welche nach allgemeiner Erfahrung bie religiöfen Momente bes Leichenbegananiffes nur verflüchtigen: befto bober ichlagen wir bas vereinte inbrunftige Bebet aller Gegenwärtigen für ben Tobten an. Gelbit bas Grabmal hat für und nur Interesse, wenn es ben ftrenafirch: lichen, Die einschlägigen driftlichen Bahrheiten symbolisirenden Charafter trägt. Der ichmere Stein ohne höberen Sinn icheint uns ein Druck ju fein fur bie Lebenbigen und bie Tobten. Die Bauptsache bleibt uns immer ber Seelengottesbienft, sowohl am Begrabnistage felbit, als im jahrlich wiederfehrenden Bebachtniffe. Wir find weit entfernt, bei biefer Belegenheit undriftlich zu trauern, fonbern fühlen ben größten Gifer, mitzuwirken mit Bebet, Almofen, Abtobtung. Es machft in uns bie heilige Zuversicht auf die fortschreitende Entwickelung ber armen Seelen jum mahren Lichte, zur innigsten Bereinigung mit bem auferstandenen Beilande. Und ergnickt im Bebete fur Die Tobten eine himmlische Guffigfeit, weil wir bas geiftige Band aller vernünftigen Geschöpfe herausfühlen und es mit ber Macht bes Beiftes fester binben fonnen. Daburch ruckt uns ber Abgeschiebene naber gur Bemeinschnft bes Bebetes wie ber Liebe. Der Lob verliert feinen Stachel, die Bolle ihren Sieg. Unter Millionen Katholiken besteht biefer religiofe Charafter ber Leidenbegangniffe noch unverfummert fort. Saben Andere Diefen Act herabgestimmt und verweltlicht, so ift unfer Troft babei, baß wir nicht mitgewirft und bie driftliche Bebeutung bes "Seelengerathes" nicht vergeffen haben. Gines leuchtet bem Unbefangenen ein: ber religiofe Charafter ber Leichenfeiern fteigt und fällt mit bem religiofen Glauben ber Menfchen. Do bie weltlichste Tobtenfeier stattfindet, ift am wenigsten Blauben an die geoffenbarten Wahrheiten zu sinden. Um so mehr Grund für alle Menschenfreunde, besonders für die Borstände der katholischen Kirche, eifrig zu wachen, daß das strengtirchliche Leichenbegängniß nicht versoren gehe. Insbesondere sollten sich alle Ratholisen verbinden zur gänzlichen Beseitigung der unziemzlichen Ausbrücke: "Traueramt" u. s. w., welche die katholische Kirche nicht kennt. Ist die Sprache der Spiegel des innerslichen Lebens, so muß von innen heraus durch die That gewirft werden für den rechten Ausbruck, welcher in der Regel nur dann schlecht ist, wenn er saule Dinge bezeichnen soll. Der lebendige Glaube des Christen ist auch der beste Bildner des Ausbrucks in kirchlichen und sittlichen Dingen, weil er nur in guten Werken lebendig sein kann.

#### VI.

Das gebet für die Verstorbenen in der griechische orientalischen Kirche.

Berr Bafaroff, Brobst an ber griechifd-ruffifden Ravelle gu Stuttgart, bat unter bem Titel: "Ordnung ber Gebete zum Bebachtnif an bie Berftorbenen nach bem Ritus ber orthoboren prientalifden Rirde" eine Ueberfetung ber Grabgebete berauß: gegeben, welche bei ben Ratholifen "Tobtenvigilie" und bei ben Drientalen "navvoxis" beißt. Erffagt ausbrudlich, baf biefelbe für bie nicht zur orientalisch : griechischen Rirche Beborigen bestimmt fei, ohne Ameifel, bamit fie baraus bie Giaen: thumlichkeiten bes Tobtengottesbienftes bei ben Griechen und Ruffen fennen lernen. Wir haben bas Buchlein und befonbers beffen Vorrebe aufmerksam und mit Liebe gelesen, und wollen von unferem fatholischen Standpunkte aus unfer Urtheil über biefe Bublication aussprechen. Kur Ratholifen bringt bie Schrift amar nur Befanntes, aber beffen ungeachtet Ermunichtes, weil baraus bas Einverständniß ber abenblandischen und morgenlanbischen Rirche in ben wichtigften Blaubensfaken bervorgebt. obaleich fich bie morgenlanbische Lirche icon in ber Mitte bes neunten Sahrhunderts von ber abendlandischen trennte und fomit ben bamaligen Inhalt ihrer Glaubenslehre unmöglich von ber letteren entlehnt haben konnte. Bafaroff nennt baber mit Recht bas priefterliche Kirchengebet für bie Tobten in ber orientalischen Kirche "eine uralte, apostolische Ueberlieferung, und einen Gebrauch, welcher auf ben festen Glauben an bie Borte Beba Beber, Cartons 1c. 47

und Berbeigungen bes Erlofere gegrundet," und fugt jur Gr flarung der treuen Resthaltung biefer apostolischen Ueberlieferung bingu: "Die Kirche, als ein treuer, ununterbrochener Ausbrud ber mahren Ibee bes Chriftenthums, blieb bis jest in allen ihren Kormen fich felbst gleich. Jahrhunderte gingen barüber bin: Reiten und Generationen mechfelten ihre Sitten und Bebrauche. Sie allein blich unbeweglich und unerschüttert, trot aller Sturme, bie um fie herbrauften, auf bag bag Bort ihres Berrn und Sauptes erfüllt werde: "und die Pforten ber Bolle follen fie nicht übermaltigen." Um biefe letteren Worte richtig aufzufaffen, muffen fich tatholifche Chriften erinnern, bak, wie ichon ber gelehrte und gottfelige Bischof Riegler von Line mit Barme nachaewiesen bat, bie morgenlandische und abendlandi: iche Kirche in allen Sauptwahrheiten bes Christenthums mit einander übereinstimmen, wenn auch im Laufe ber Reit theoloaifche Rankereien einigen Unterschied begrunden wollten, bis auf ben einzigen Bunkt bes Brimates, welchen bie Ratholifen in ben Rachfolgern bes beiligen Betrus zu Rom anertennen, wahrend bie Ruffen bie vom Ciar beherrichte Sonobe in Beters burg, bie Griechen bie neueingesette Rirchenbeborbe au Athen und bie übrigen griechischen Christen bes Morgenlandes, fo weit fle nicht katholisch find, ben Batriarden zu Konftantinovel als ibren Mittelbunft verebren. Defibalb heißt auch bie griechisch: orientalische ober die russisch-orthodore Kirche bei uns schisma tifch, bas heißt, eine folche, welche fich im neunten Jahrhundert unter langwietigen Stürmen vom Centraloberhaupt ber fathe: lischen Kirche zu Rom getrennt hat. Aber trot biefer Trennung hielt fie bas überlieferte Glaubensaut als Lehre Chrifti und apostolische Ueberlieferung fest, und gibt mit bem Inhalte Beugniß für ben Charafter apostolischer Babrheit als einer folden, welche überall und allezeit und auf übereinstimmente Beife von allen Gemeinden bes Erbfreifes geglaubt und feft gehalten worden ift.

Wenn zum Beispiel ein gesehrter Reformfreund behauptet, wie wir es alle Tage in gesinnungstüchtigen Blättern und Broschützen lesen können, daß die katholische individuelle Beichte eine Ersindung der Papisten, namentlich der römischen Priester aus den sinstern Zeiten des Mittelalters sei, so sagen wir: Sie irren sich, wahrheitsliebender Herr! die orientalisch-griechische, seit dem neunten Jahrbundert von uns getrennt. balt

bie namliche Lebre über bie Beichte fest, wie wir, und erklart fie für eine, aus ben apostolischen Beiten berabgeerbte Ueberlieferung, welche ein wefentlicher Bestandtheil ber Offenbarun: aen Gottes an bie Menschen ift. Die Glaubigen und Priefter bes nennten Jahrhunderts in allen Theilen ber Belt fift Betrüger und Betrogene zu erflaren. laft weit ichwerer, als bie beiratbeluftigen Bettern und Bafen bes fechiebnten Sahrhunberte als regelfefte Runftfritifer ber Offenbarung mangebend für bie Belt aufzustellen. Ru einer Beit alfo, mo bie Stamm: lande ber Reformation noch nicht einmal burchgangig zum Chriftenthum befehrt waren, hat die gesammte orientalifche Rirche bas Inftitut ber Beichte gerabe fo gufgefaft, geglaubt und geubt, wie die Ratholiken in Europa bis auf ben beutigen Lag. Es war alfo in Rom fein Grund und feine Belegenheit. ein neues Dogma zu erfinden, ba baffelbe vom Anfang an als Grundfefte in allen Rirden ber driftlichen Belt geblübt batte. Auf abnliche Peife konnen wir bei allen Glaubenflehren ber fatholischen Rirche vorgeben und in ben orientalisch-driftlichen Gemeinden bas Reugnif ber erften Sabrbunderte über bie allein antaffige Auslegung ber beiligen Schrift im nothwendigen Ginverftandniffe mit ber lebendigen Ueberlieferung ber allgemeinen Rirche, welche ihren Mittelpunkt in Rom bat, berüber holen. Und biefes Beugnig bat für feine geschichtliche Bultigfeit nicht blok bas bochte, an bie Apostelieit binaufreichenbe Alterthum. fonbern noch weit mehr ben Umftanb ju feinen Gunften, bag es von einer schismatischen Kirchengemeinde ausgeht, welche nach ben berrichenben Bermurfniffen und Abneigungen gewiß nicht gewillt fein konnte, ber abenblanbifchechriftlichen burch Innahme ihrer Grundfate zu schmeicheln. Bas fie also festbielt als Glaubenslehre, that sie nicht mit Rudficht auf bie romifche Rirche, sondern weil fie biefelbe von jeher als Offenbarung bes Beilandes festgebalten bat.

Gehen wir nach biesen vorläusigen Bemerkungen naher in die vorliegende Schrift des Herrn Basatoff ein, so sinden wir, wie bereits angedeutet worden, nur Verwandtes und Bekanntes aus den entwickelten Gründen in einer und der nämlichen Quelle der christichen Ueberlieferung. Dagegen werden die Protestanten daraus lernen, daß sie das, was sie an der Lehre der Katholiken als Wenschenwerk verachten, in den altesten Gemeinden der morgenländischen Kirche übereinstummend als apsei

ftolifche Errungenichaft wiederfinden, und folglich ihr Born nicht gegen Rom, fonbern gegen bie Diege alles Christenthums im Drient gerichtet werben miffe, mas freilich nur eine Brotefta: tion gegen bas Chriftenthum felbft fein wurde. Brotestanten werben fich überzeugen, bag in biefem michtigen Bunfte bes Gebetes für bie Berftorbenen bie beiben großen Religionegenoffen: icaften im Orient und Occibent aus uralter Reit phaleich burch bie verschiedene Auffaffung bes Brimates von einander getrennt, übereins gebacht und gehandelt baben. Das fatho: Hiche Wort "Tobtenvigilie" entspricht volltommen bem griechi: ichen "marvoyle", und bedeutet bas Gebet für die Berftorbenen, welche Briefter und Bolt die Nacht burch über bem Leichnam bes Abgeschiebenen, ober im Andenken an benfelben bielten. Es thut nicht Noth, bag man bierbei an bas Gebet ber Ratatomben benft, welche wohl nur in Rom zu firchlicher Bebeu: tung gefommen find; es genügt, bie Rachtgottesbienfte ber erften Chriftenzeit überhaupt in's Muge zu faffen. Der Tobte wurde vor ben Altar ber gottesbienftlichen Berfammlungsorte gebracht, und bafelbst bem herrn bes Lebens und Tobes zum Segen für eine felige Auferstehung von ben Lobten bargestellt. Bor Mitternacht beteten Laien unter ber Anleitung von Dinden und anderen Beiftlichen nach ihrer Art ftill ober mit lauter Stimme bei ber Leiche. Hach Mitternacht folgte ber Bot: tesbienft ober bie Tobtenvigilie und bauerte unter ernften Rla: geliebern und Befangen bis zur Morgenbammerung fort, mo fobann bas beilige Megopfer fur bie Tobten ale ewige Gubne gefeiert und nach Rollenbung beffelben bie Grablegung vollio: gen murbe. Die Korm biefer Tobtenfeierlichkeit hat gwar im Laufe ber Beit verschiebene Beranberungen erlitten, aber ibr Inhalt ift feiner hauptsache nach bis auf biefe Stunde im Morgen: und Abendlande festgehalten worten. Bergleicht man bie Bebete beiber Rirchen bei biefer Gelegenheit weiter, fo ftimmt ber kirchliche Geift bes Abendlandes mit bem Morgenlande nicht bloß in biefen Unflangen, fonbern oft felbit in ben Musbruden wortlich überein.

An diese Uebereinstimmung wollen wir die Dogmen anreiben, welche laut dieser Schrift aus den uralten, apostolischen Ueberlieferungen des Gebetes für die Todten in der orientalischenfilichen Kirche hervorgehen. hier begegnen wir erstens dem besonderen, in Kraft der kirchlichen Weihe durch die Ginfekung

Bein Chrifti gegrundeten Briefterthum im Begenfak best allgemeinen Briefterthums, welches in confequenter Durchführung alle Grundwahrheiten ber geoffenbarten Religion gerabem ger: Bafaroff nennt ben Briefter einen "geweihten Diener und Bevollmachtigten Gottes", beffen bloger Anblick fur bie Blaubigen "tröftlich erhebend" ift, weil er "als ein mit Inabe und Dacht ber Furbitte fur bas Bolf Befleibeter, aus ber beiligen Bohnftatte Gottes (an ben Altar) beraustritt." Bill also ein protestantischer Bfarrer gerecht fein, fo muß er feine arimmigen Tiraben in ber Allgemeinen Darmftabter Rirchenzeis tung nicht gegen bas Frankfurter fatholische Kirchenblatt, welches an ber gottlichen Ginsekung bes apostolischen Briefterthums gang unschuldig ist, ja nicht einmal gegen Rom richten, welches ja nur bie Aufgabe bat, bas zu bewahren, mas Chriffus eingesett bat, sondern er muß gegen ben Ursprung bes Christenthums in Jerusalem und Chriftus selbst angeben, und bie Apostel verurtheilen als Trager ber priesterlichen Obmacht in ber Rirche. Bare es ben Ratholifen zu thun um ein beutsches Sonderfirchlein mit bem allgemeinen Briefterthum, fo liefe fich bas mit Leichtiakeit machen. Wir wurden babei auch nicht fo leichtsinnig fein, in einer Besellschaft, wo ber eine foviel gilt als ber anbere, unnothige Behalte fur Beiftliche auszuwerfen. Dit ber Auslegungsfunft, welche ber Berr Pfarrer auf bie Bibel und Rirchenschriftsteller amvenbet, tonnte man es in febr furzer Reit fertig bringen. Der Ratholik tann aber nach biefer rein inbjectiven Anschauungs= und Berfegungsweise nicht vorgeben, weil er nicht die Meinung biefer ober jener Berfonlichkeit, fonbern lediglich bas von Seins Chriffus Ueberlieferte und im Leben ber Chriften Lebenbiggeworbene als Sinn und Inhalt bes Christenthums festhalten und glauben muß. Rach Darmstadt ware ber Weg jebenfalls naber, als nach Rom und Jerufalem, bas fühlen wir Alle. Und eine Auslegungsfunft, bie in allen Buchern ber Welt nur fich felbst fieht, und bas liebe eigene Selbst aus allen Buchern herauslieft, und zur Glaubensnorm für Andere ftatuirt, macht alle Bibeln und Bostillen überflussig. Gothaische Almanachs, Taschengratulanten zum Reujahr und einfache Wetterregeln ber Bauernfalenber, recht wißig ausge: legt, konnen für Religion, Predigt und Rirche binlangliches Material liefern, freilich so leicht und buftig wie Morgennebel bes Mains, welcher im ersten Sonnenstrahl gerrinnt,

Patholif kann bafür keine Porliebe gewinnen, er erkennt nur ber Rirche bas Recht ber Ausleaung ber Bibel und bie Lolung ber Blaubensameifel au, und richtet fich gengu noch ben Entidet bungen berfelben. Das ift tatholifcher Glaube! Die Ratbolifen bekwegen anzufeinden, weil fie diefen Blauben haben, gibt jebenfalls ein bofes Beifviel. Moglicher Beife konnen biefe fanatiiden Bfeilicuten auch fich felbft treffen, und fie thaten gang Recht mit Horge au beherzigen: Eheu legem in nosmetipsos sancimus iniquam! Eine andere Bahrbeit urfprunglicher Glaubenslehren leuchtet uns aus biefer Schrift entgegen, Die fefte Uebergenauma ber orientalischen Kirche nämlich von ber englischen Reinbeit und mutterlichen Obmacht ber allerseligsten Jungfrau Maria. Es lobnt wirklich ber Dube, aus ben vorliegenden Gebeten für bie Berftorbenen einige Bezüge auf Maria bier anzuführen. D einzige reine und unbeflectte Jungfrau!" betet ber Briefter, "bie Du Gott in vollkommener Reinheit geboren bait, bitte für bas Beil ber (abgeschiebenen) Seele! Der Bimmel gerichrat und bie Enden ber Belt erftaunten bariber, baf Gott im Kleische erschien und Dein Leib geräumiger als ber Simmel wurde; barum lobvreisen Dich, o Mutter Gottes, Die Chore ber Engel und Menichen. Begrüßet feift Du, o Reine, Die Du um Beil Aller Gott im Fleische geboren baft: burch Dich fand bas menschliche Weschlecht bie Seligkeit; o bag wir burch Dich bas Narabies wieder finden mochten, o reine, gebenedeite Mutter Gottes. In Dir, o Jungfrau und Mutter Gottes! haben wir eine Burg und einen hort, eine gottgefällige Kursprecherin por Dem, ben Du geboren haft jum Beile ber Gläubigen." 3u biefen Gebeten ber prientalischeiftlichen Lirche ift also beutlich ausgesprochen, bag Darig Die Mutter Gottes ift, Die Unbefledte, die gang Bollfommene und Reine, unfere Burg und bort, unfere Guriprecherin, Die Bott wohlgefällig ift, nament lich in ber Kurbitte fur bie Seelen ber Berftorbenen. versichert uns, bag biefe Bebete aus altefter Beit ftammen. Das beweisen die Rirchenbucher und Rituglien ber Rirche, welche über bas Schisma im neunten Jahrhundert hinaufreichen und ben erften Reiten bes Chriftenthums angehören. Bas alfo bie Ratholiten von der allerseligsten Jungfrau Maria benken und glauben, ist feine Erfindung bes Mittelalters, sondern ber uni: versale Glaube aller driftlichen Gemeinden des Drients. Das besagen nicht bloß die Ritualien und Bekenntnifichriften ber Briechen, fonbern auch ber Armenier, ber Gprer, und felbft ber topten, wie ibre uralten Schrift: und Rirchenbenkmale unzweireutig nachweifen, mit Ausnahme weniger Reftorianer in ben Stromthalern bes Tigris und Guphrat, fast sammtlich Diffiventen von ber romifden Kirche, also feineswegs berufen und iewillt, die beiligen Traditionen und Glaubensfane ber Rathoifen au ftuken, beinabe mochte man fagen gegen ihren Billen Erager ber Beweise fur ben avoftolischen Urfprung und Glauvensinhalt ber fatholischen Rirche in allen Theilen ber Welt. Ber alfo die Babrheiten ber fatholischen Rirche wiberlegen will, muß Die Wefcbichte gerftoren bis binauf an Die Biege au Betblebem und an bas Rreus auf bem Calvarienberge. Die ingeheueren Anstrengungen gegen bas Dogma von ber unbeledten Empfananik Maria in beutschen Landen waren also eine Danaidenarbeit, mit ber man nichts ausrichten fann gegen bas Beugniß ber Bolfer und Jahrhunderte.

Ein Drittes tann endlich bei Durchlefung biefer Schrift richt mikkannt werben. Das Gebet ber prientalischenftlichen Rirche fekt offenbar einen Ruftand ber Berftorbenen voraus. po fie von ihren Gunden moglicher Beife noch nicht gang rein ind, fonbern erft burch bas Gebet ber Rirche jum Gingang in's mige leben rein werben muffen. Daburch wird offen befannt: Es gibt einen Reinigungszuftand ber abgeschiebenen Seelen, eine solibarische Gemeinschaft zwischen Lebenben und Tobten in ber Rirche, und eine Binde: und lofegewalt bes apostolischen Briefterthums, welche über Tob und Grab hinausreicht. Dies and Wahrheiten, welche auch die fatholische Rirche bekennt und ich nur freuen fann, baf fie als altefte Grundlage allen drift: ichen Benoffenschaften bes Morgenlandes jum festen Unhalte: suntte apostolischer Ueberlieferung bienen. Wo eine fo überpaltigende Uebereinstimmung ber Bolfer und Jahrhunderte über Die Kundamentalvunkte bes Christenthums herricht, muß auf bie Bahrheit unveräußerlicher Grundlage apostolischer Rirchenftif: tung geschlossen averben, und die biffentirenben Seften, welche nd leichtsinnig und im Biberspruche gegen bie gesammte Beichichte von biefem Grundftode getrennt haben, erscheinen als bloke Beranlaffung für bie Unhanger ber von Christus gestifteten Rirche, fich ihres Schapes bewußt ju werben, ben feine Menschenwillfur vernichten fann. Bum Schluffe biefer Betrachtungen erlauben wir und bie Bemerkung, bag Bafaroff nicht vereinzelt steht, um, wie er sich ausbrückt, "Worte eines orthodogen Christen an die abendländischen Confessionen" zu richten. Sein Amtsbruder in Wiesbaden hat unseres Wissens auch einen Band orthodoger Predigten herausgegeben. Wir sehen darin nur die Fortschritte der Civilisation. Der Berg kann unmöglich zum Propheten kommen; dieser muß sich selbst zum Berge bemühen. Auf diese Weise allein ist Verständigung zwischen den Partheien möglich. Je mehr und je unpartheissten wir das christliche Alterthum unserer Religionsüberzeugungen lüsten, um so leichter schwinden die Rebel des Borurtheils. "Ein Hirt und eine Heerde" muß die Losung aller Redlichen bleiben, damit die christliche Einheit auf Erden im Sinne des Erlösers begründet werbe.

#### VII.

## Der Missionär aus Albanien.

Es war ein ftiller Maitag über ber Spiegelflache bes iftriichen Meeres aufgegangen, ber himmel leicht bebeckt und bie Ruftengegend im gangen Umfreise bes machtigen Weerbufens von Trieft icharf binausleuchtend in Die See, welche gegen bas Borgebirge von Bola im lichten Morgenschimmer funkelte. Der Dampfer "Triefte," ein portrefflicher Schnellsegler, trug uns rafc und luftig auf die Bobe bes abrigtischen Golfes, ber fich zwischen Trieft, Kiume und Benedig ausdehnt. Mannichfaltige Bhysiognomien und Tracten vom Morgen : und Abendlande trieben fich auf bem Berbece umber in allen Sprachtonen ber europäischen und orientalischen Belt. Bleich beim Gintritt in's Schiff fiel mir eine orientalisch gefleibete, feltsam ausammengebocte Kigur auf, die in sich gekehrt auf einer Seitenbank faß und emfig in einem fleinen Buchlein blatterte. Bei naberer Betrachtung berfelben mußte ich in ihr einen Orbensbruber, erfennen. Sein weitfaltiger Talar mar von hochrother Karbe, ubrigens abgetragen, mit charafteristischen gochern und Blogen, Die man im Guben fo wenig achtet als bie gerbrochenen Kenfter: scheiben in ben Saufern. Darüber faß eine fcwarggraue Rapute, welche fich mit ihrem abfallenden Umfreise bis auf bie Lendenfund Bruft gierlich ausbehnte, von neuem Tuche. Um bie Mitte ichlang fich ein schmutiger Rosenkranz und ließ rechts eine rothseibene Schnur bis auf bie Ruge binabflattern. In ber Rapute felbst ftedte ein bartumwilbertes Besicht, bas einen bejahrten Dann verfündete. Als er feine Lefung beschloffen, schlug

er die Kapupe zurud und zeigte uns die heiterste Stirne mit spärlichen weißen Haaren auf einem sonnenverbrannten Scheitel. Er sprach geläusig italianisch und mein ohne viele Umflände angeknüpfter Berkehr mit dem wunderbaren Manne verfüßte mir unsere Weerfahrt so ungemein belehrend und unterhaltend, daß ich davon wohl auch den Lesern dieses Buches Einiges mittheilen bark.

"Ich ftamme von Urbino im Kircbenftagte," fagte er mit beiferer Stimme, Die er ber rauben iftrifchen Luft gufchrieb. "Unter ben Copreffen jener prachtvollen Bugel Staliens, bie weit binausbliden in's jonische Meer, bin ich aufgewachsen, icon als Birte nach Often gefehrt, voll Sehnsucht nach bem Grabe meines Seilandes. Die Frangiscaner meiner Baterftabt nahmen mich frühzeitig in ihre Pflege auf. 3ch beforgte ihren Garten wo ich ben orientalischen Bewachsen und Strauchern eine be fonbere Bartlichkeit erwies, weil fie ja aus bem warmen Luftbauche frammten, wo ber Erlofer für mich ben blutigen Schweiß in ichwerer Stunde ber Roth vergoffen bat. Giner jungen Ceber vom Libanon, Die ihre erften Sproffen in Die abendlanbliden Lufte trieb, mar ich besonders quaethan, weil mir ber Obergart: ner ergablte, baf fie vom Bolge fei, aus welchem bie Juben bas beilige Kreug ber Menschenerlöfung gezimmert hatten. 3ch betete jeben Morgen auf ber außerften Gartenteraffe, bas Beficht nach bem Orient gewendet, ber Berr bes Lebens und ber Freude im Simmel und auf Erben moge mich boch jum Miffionar machen für jene öftlichen Gegenben, wohin mein Berg und alle meine Begierben jogen. Bur Abhartung fchlief ich jur Rachtszeit im Garten unter bem Than bes himmels, und biefer Schlummer im Lichte bes Monbes nub ber Sterne hat mich fo gefraftigt, bag ich bis in mein neun und fechszigstes Lebensiahr, in bem ich mich fest befinde, nie auch nur eine Minute frant gewesen bin. Die guten Frangiscaner von Urbino merften meine Gehnfucht balb. nahmen fich berfelben mit gartlicher Liebe an und fuchten mich für meinen fünftigen Diffionsberuf emfig auszubilden. Gin Orbenstleib wurde mir angethan und mein haar beschoren. Man schlug wundersame Bucher vor mir auf, worin bartige Gestalten abgebilbet waren, unter Dattelbaumen rubend, mit Lameelen und afferlei Wanderzeug, wie man es braucht burch bie weiten Sandmeere ber affatischen und afrikanischen Buften. 3ch verlor unter biefen Studien bie Gegenwart und Nachbarichaft' bes Abendlandes gang aus bem Auge, mein Beift rubte auf ben icarfaegadten Bergreiben aus, Die fich um Die ausgebebnten Ebenen ichlangen. Da wird fich ein Reim einsenken und ein Plofterlein bauen laffen fur's arme Bolf, bachte ich beständig in meiner rubelofen Seele. Und wenn bie welken Kischersegel weit: ber vom Meeresffrande im Morgenwinde ichwollen, flufterte ich beimlich aus tiefer Bruft : ", Liebe Barten, nehmt mich mit !" Rach zweijahriger Lehrzeit ichlug endlich bie Stunde meiner Abreise in die blauen jonischen Gemässer, die in geheimnisvoller Tiefe por mir wogten, wie die fußen Traume meiner Augend, voll Auversicht und muthiger Besinnung. Diefes Crucifix bier an meiner Seite, mein Brevier und eine kleine Bibel maren alle meine Sausgerathe, Die ich von Italiens Ruften mit: nabm. Ich fühlte mich in meiner Armuth fo unermeftlich reich. bak ich por Freude meinend auf bas Verbed bes Rauffahrers nieberfiel und die Boblen fußte, die mich in's Wunderland der Diffion, an bie burren Ruften ber Reue und Bufe tragen follten. Ich glaubte, es ginge geraben Weges nach Berufalem, benn Das Meer lag spiegelglatt, mit fo freundlichem Ausbruck, bak mir feine Treue unzweifelbaft ichien. Doch icon am britten Tage gegen Abend erhob fich ein feinbseliger Wind und trieb ans an die albanischen Ruften, wo gadige Felsen in's Deer her= Bie es die lange, bunfle, ichredliche Racht gewet: ninstarrten. tert. aerast und gebrullt hat, will ich nicht weitlaufiger ausfüh: cen - genug, am anderen Morgen faß ich einsam wie burch ein Bunber auf einem nachten Kelsftud am Weere, rings ichmamnen einzelne Schiffstrummer in ben Wogen, alles Uebrige war wie burch Zauber verschwunden. Ich hatte nichts verloren, weil d Alles bei mir trug. Ich fühlte Gottes Macht, bie Alles lenkt, and flieg langfam empor in die verwitterten Gebirge Albaniens, po mich die Borsehung als Arbeiter für bas arme, verlaffene fatholische Bolt burch biese außerordentliche Bortehrung austels len wollte. Gegen vierzig Sahre babe ich bort gelitten für mei= nen Beiland, die nachwachsende Jugend im beiligen Diffions-Dienfte bat mich entbehrlich gemacht. 3ch giebe in meine Beimath wrud, um bort im Frieden Gottes und im Trofte bes voll: brachten Tagewerfes zu fterben."

Er sprach dies mit so weicher Stimme, so ehrlich und offen, daß die Erzählung des Missionars für Alle, die sich auf dem Dampfschiffe befanden, einen ungemeinen Reiz hatte, welchen

felbst bie ben Monchen oft ungunftige Richtung unferes Sabr: hunderts nicht vermischen fonnte. Er mar überaus beiter, mit: theilfam, gralos icherzhaft. Sein ganzes Wesen zeigte eine lie: benswürdige Rindlichkeit, Die fich am bochbeighrten, weitgereiften Manne um fo intereffanter ausnahm, je feltener fie nach bem gewöhnlichen Laufe ber Belt unverfehrt erhalten wirb. Es war neun Uhr Morgens und vor ein Uhr konnten wir kaum in Benedig fein. Doch ließ er fich nicht bewegen, eine Erfrischung m nehmen, ba er nuchtern bleiben und nach feiner Ankunft in Benebig noch bie beilige Deffe lefen wollte. Um ber fühlen Deeresluft zu begegnen, sog er über sein Ordensfleid einen ichwartwollenen Mantel an und bullte fein Saupt in Die Rapute. Er batte in biefer Ausstattung etwas Drolliges, bas er gar nicht p milbern fuchte, und unterhielt besonders bie jungen Manner bes Schiffes aus verschiebenen Nationen auf eine fo gefällige, anschmiegende, allgemein menschliche Weise, daß ein Corfiote aus: rief : "Bisher fannte ich bie Monche leiber nur aus ichlechten Buchern; biefer wirkliche und mahrhafte Frangiscaner belebrt mich erft, bag man mich mpftificirt bat. Solche Monche baben meinen gangen Beifall!" Aus feinen meift gufälligen Mitthei: lungen lernten wir Allerlei, was unferen Lefern gewiß intereffant ericheint.

Die katholischen Christen Albaniens leben überall bin im fast weglosen Lande burch Berg und Thal zerstreut, selten mit orbentlicher Seelsorge verfeben, oft Monate und Jahre lang ohne ben Anblick und Genuß eines fatholischen Priefters. Deffenungeachtet hangen fie mit größter Bunktlichkeit an ber katholischen Kirche und halten bie Gebote berfelben fo ftrenge ein, daß feine irdische Bewalt fie vermogen konnte, einen Safttag zu brechen. Wenn fie eines katholischen Priesters ansichtig werben, nehmen sie ihn auf wie einen Engel bes himmels, theilen mit ihm Haus, Tisch und Alles, mas fie haben. Sie leiben in ber Regel von den Türken wenig und reden von ihnen burch: aus mit fichtbarer Erkenntlichkeit für ihr verfohnliches und rud: fichtsvolles Betragen. Dagegen werben fie unaufhörlich und auf die bartherzigste Beise von Christen verfolgt, welche sich vom Oberhaupte ber fatholischen Kirche getrennt haben und besthalb Schismatifer genannt werben. Man macht fich faum einen Begriff vom Gifte und ber Intolerang biefer Menichen, Die, obne Einheit und Zusammenhalt in sich, alle Irrthumer und selbst

ben pollenbeten Unglauben vertragen, nur die Ratholifen nicht. Merkwürdig mar bie Neukerung bes Kranzisconers über bie Turfen, Die bier naber angeführt merben mag. "Ich weiß nicht." fagte er mit tiefem Ernfte und einem auckenden Lichtstrabl im Befichte. "mas Ihr von ber Barbarei ber Turfen fafelt, um Gure Unfitten zu beschönigen. Ihr nennt bie Turfen Barbaren: aber die Barbaren feib Ihr! Ich febe bier die Schiffeleute, Die Damen, felbit hochstebenbe Manner in Manteln mit Raputen im munberlichsten Ruschnitte von ber Welt. Rein Menich macht ihnen Berbrechen baraus, fie fonnen unangefochten burch Gure Baffen und Berfammlungen ichreiten: wenn aber ich armfeliger Dond ber feinem Subnlein etwas zu Leibe thut, mit meiner Ravuke burch Gure Stabte wiebe, fo rumpft bie pornehme Belt bie Rafe, Die gierlichen Spagerganger hohnen mich ans und Eure gnaellofe blakgelbe Qugend hebt Steine auf gegen ben rubigen Banberer, bas thut fein Turfe im gangen Reiche: jeber ehrt bie fremde religiofe Meinung. Un feinem Tifche lagt er mich effen und gibt mir bie Kriedenspfeife, mit ihm zu rauchen. Rur feine Religion barf ich ihm nicht verfvotten, feine Bolitif barf ich nicht mittreiben wollen: sonft höhnt er nicht, vergrimmt fein Beficht nicht, sonbern ichieft mich einfach tobt. Das nenne ich Bilbung und Civilifation, bas Chrlichfeit und Freiheit, wo: ran bei Guch giemlicher Mangel zu fein scheint. Benn man jest von Mighandlungen gegen die Chriften im Oriente rebet und gegen die Türken als Urbeber berfelben ichreit, fo ift man febr ungerecht. Die Unterbruder find bie Renegaten aus Gurem Sit: tenverberbniß, die Revolutionare ber europäischen Emigration in Diensten bes Sultans, Die Emiffare ber Bibelgesellschaften, welche nicht mube werben, Die Schismatifer gegen bie Ratholiken aufzuheken und mitunter rebellische Politik gegen bie Ruffen und Desterreicher zu treiben. Das schlimmfte Beschent, welches bem Drient vom Abendlande aus beständig vermittelt wird, ift Guer confessioneller Zank und haber, wodurch man in der Turkei bie Christen verschiedener Bekenntniffe ancinander stachelt und bie baburch entstehende Verwilderung benütt, um wo möglich bie Revolution aus ben Landern bes Gultans in bie abenblanbifche Gefellschaft zu treiben, ba fich seit einiger Beit in Eurer Beimath felbit feine auten Beschäfte mit biefem beliebten Artifel mehr machen laffen. Wenn ich hore, wie Gure Physiter und Philosophen bas Dafein Bottes laugnen, Die Thierheit bes Men-

ichen beweisen und ben Krieg Aller gegen Alle als spaenannte Millenichaft vielgeschäftig pragnifiren, wenn ich an Guren Aushangelaben in ben iconften und volfreichften Stabten biefe lafte rungen gegen Bott und die Menichheit gebruckt, gebulbet, an: gepriefen febe . fo bin ich keinen Augenblick zweifelhaft . wo bie Beimath ber Barbarei ju finden ift. Ihr feib bie Barbaren und im Begriffe, es taglich mehr zu werben. Diefe Berhohnung Got tes und aller Religion, folglich auch aller Obrigfeit im bim: mel und auf Erben bulbet tein Turte, bas tann ich Gud ver: fichern." Bei biefer Erörterung bes Miffionars murben viele funge Danner, bie ihm auborten, nachbenkenb, und einer ber felben flufterte zu mir berübergebeugt: "Ge ift bitter, aber mahr!" Aus biefem Ernfte ichlug bie Stimmung bes Erzählert balb wieder in ruhige Fassung über, und nachdem er lange mit amei jungen Aubörern gescherzt und gelacht batte, fubr er muns gewendet fort : "In meinem langen Diffionsleben habe ich groß: tentheils auf harter Erbe geschlafen, oft wochenlang nichts Bar: mes gegeffen und Froft und Bige in scharfem Bechsel ertragen. Und boch bin ich noch immer gelenf wie ein hirtenfnabe von swolf Jahren." Bei bie fem Borte fprang er mit einem Dale leichtfufig auf eine erhöhte Bant im Schiffe und brebte nich raich im Rreife auf einem Rufe umber, um uns feine Beidemei: bigkeit zu beweisen. Die sammtlichen Baffagiere maren verwunbert über bie Regfamfeit bes feltfamen Greifes. "Und mas mich in biefem gefunden Buftanbe erhalten bat," erzählte er, berubiat, wieber fort, "will ich Guch fagen. 3ch trank felten Bein, ber in fenen Bergen auch nicht fo leicht zu baben ift. Um bie Aluth aus frischem Quell ließ ich mich einige Stunden Beges im Gebirge nicht verbrießen. Diese Muschel hat mit breißig Jahre als Trinkgeschirr gebient. Mein Gffen beftant größtentheils aus Bemufe, Dbft, Oliven und bisweilen aus fleinen Kischlein, Die in Beramaffern leben. Diefe Roft liek mein Blut rubig, mein Huge flar, mein Berg unbefangen. Alles aber blieb gurud binter meinem hauptnahrungeftoffe, bem Befuble bes perfonlichen Gottes, ber mich feinen Augenblid verließ, beffen Annaherung voll Liebe und Gufigfeit ich Tag und Racht empfand. Richts fattigt, befanftigt, erquiett ben Men: ichen mehr als biefe unmittelbare beilige Botteenabe. ift auch ber Sunger ohne Gott ein fo entjekliches Ungethum. Reine Ruche, fein Almofen, fein Raub und Diebstahl tann ibn

ftillen, biefen allverschlingenben, ewig unersättlichen Abgrund verworfener Beifter. Ich legte mich, von Gott genährt und getroftet, bereits in ben erften Sabren an geiftvolle Rnaben und lebrte fie alle Beisheit, bie ich felbft von ben guten Batern in Urbino mir angeeignet batte. Und als fie fertig maren, feche an ber Rabl, fo baute ich auf einen Gugel in einem Malbe iconer Binien ein fleines Plofterlein für und, mo wir felia binaus beteten und fangen in die hellblaugeflarte Delt, von Bott allein gebort und verstanden. Bon Reit zu Reit zogen wir in pericbiebenen Richtungen auf Miffipnen aus, und bie auten Leute kamen und jubelnd mit Delaweigen und Balbblumen entaegen. Es war ein fo williges, gottgefegnetes Erbreich, baß wir es mit unferen Freudentbranen beneben fonnten. waren arm mit ben Armen und weinten mit ben Weinenben. Rein Menich fann bie Seligfeit eines fo innigen Berhaltniffes begreifen, bas fich amischen Briefter und Bolt nach bem Mufter unfere herrn Bein Chrifti begründet und fortpfignat."

Unter folden Gefprachen batten wir bie Rahrt bereits zur Balfte überstanden, als ber aute Missionar an mich berantrat und mir in's Obr flufterte : "Ein Brotestant ift unter uns!" 3ch mußte unwillfürlich lächeln über bie Ruge feines Befichtes, womit er Diese Mittbeilung begleitete. Auf meine Frage, warum er eine folche Erfahrung mertwurdig finde, fagte er mit gebampfter Stimme: "Ich finbe es feineswegs merfwürdig, aber es that mir boch weh, was er zu mir gesagt bat. Ich bin alt, und bei aller Rraft ber Glieber befomme ich boch leicht Bermeh. mar die Rebe vom Bapfte, bem wir Ratholifen als unferem Dberhaupte anbingen. Da fagte ber Dann : ... Guer Bapft ift ein Mensch wie alle anderen und sein Wort gilt nicht mehr als gewöhnliches Menschenwort, bas oft fehr fehlbar ift."" Das ift, mit Berlaub, ein furges, aber falfches Reben, bas mich nothwendiger Weise schmerzen muß. Der Papft ift freilich auch ein Menich in Beaug auf feine menschliche Natur, Die er mit und Allen gemein bat: als folder tommt er bei une auch nicht in Betracht. Aber wir miffen, biefer Menfch hat burch Chriftus als apostolischer Nachfolger bes beiligen Betrus, bes Hauptes ber Apostel, Die Burbe eines Statthalters Chrifti anf Erben erhalten; baburch ift er burch gottliche Beihe als oberfter Lenfer ber fatholischen Rirche aufgestellt und binbet in firchlichen Angelegenheiten bie Bewissen aller Blaubigen an ben romischen

Stuhl, welchen ber Appftel Betrus und eine ganze Reibe beiliger Bavite mit ihrem Blute felbst bem Unglaubigen ehrmurbig gemacht haben. Wer in ber Rerftreuung so lange gelebt hat, wie ich, ben fühlt erft gang bie Bottlichkeit biefer tatholischen Inftitution. Der Bapft mar uns ber leitenbe Stern burch alle Irrwege und Arrthamer hindurch und ber Brufftein ber Rechtma-Rigkeit unseres Glaubens. Sein Licht bat uns nie gefehlt! Wenn wir von Allen verlaffen maren, ber Bauft in Rom bat uns immer Theilnahme gefchenkt; er bat uns in allen Leiben und Nothen getröffet, er hat unfere Ameifel geloft und unferen Muth mit avostolischem Auspruch gehoben. Das lebendige Ge fühl von Millionen, die alle, in engster Berbindung mit ibm, ben nämlichen Weg verfolgen und nur burch biefen Rusammen: bang bie Ginftimmiafeit und Sicherheit ihres Glaubens retten. bilbet ben machtigften Beweiß ber Babrbeit für unfere Rirche und besonders für die Institution bes Babfitbums, mabrend obne biefe Einheit ber Rerfplitterung in religiofen Dingen nie vorgebeugt werben tann. Das ift une ber Bauft, mit feiner von Chriftus gestifteten Obmacht, bie confervative Rraft bes Blaubens feit achtzehn Sahrbunderten. Anstatt an Diefer Auctorität zu rutteln, follten vielmehr Alle, fomobl Glaubige als Ungläubige, willig anerkennen, baß fie in vielen Phafen ber Menschengeschichte bie einzige gewesen ift, welche irbisches Dig: geschick nicht gebeugt, welche bie menschliche Besellschaft vor ber Auflösung bewahrt hat. Die Anarchie ber Beifter ift an biefem Relfen gescheitert!"

Als wir dem Reifeziel immer näher rückten und die Thürme von Benedig aufstiegen, glänzte eine wundersame Rührung im Gesichte des Missionärs. Er wischte sich die Thränen hastig von den Wangen und sagte lächelnd: "Das ist Italien, das ist meine Heimath!" Er saß während der Einfahrt still und lautlos auf dem Verdecke, in sich gekehrt, wie betend. Als der Dampfer angelegt hatte, ergriff er meine Hand, drückte sie sast gewaltsam und sprach, eilig siber den Marcusplatz wandelnd: "Ich gebe, die heilige Wesse zu lesen und beim heiligen Opfer will ich dein gedenken!" Die kleine, eilsertig raschelnde Gestalt verschwand; aber sein Bild wird mir ewig hell in der Seele bleiben.

#### VIII.

# Das neue Dogma von der unbesteckten Empfängniß Mariä.

- "Das neue Dogma" von ber unbeflecten Empfananif Raria! feufren Biele, welche weber bas Dogma felbit, noch sie Rirche tennen, welche baffelbe aufgestellt bat. Der Rathos if tennt im eigentlichen Sinne fein "neues Dogma," fonbern ebiglich bie alte unveranderte Lebre unferes Beilandes, Die als. ebenbiges Botteswort unter bem Schute bes beiligen Geiftes n's Leben ber Glaubigen übergegangen ift und als unveran vertes Evangelium im Bergen ber Kirche fortblüht. Alle Glans venslehren ber Rirche find also gleichen Alters, aus bem apotolischen Beitalter ausgeäftet burch alle Sabrhunberte in alle Rationen und Bolfer ber Erbe. Wie wir an jeber Bfianze ind am Menschenleibe felbft, geftutt auf unumftofliche Beweise. ilauben muffen, bag icon im Reime alle Theile fpaterer Entvidelung enthalten find, folglich jebes organische Bebilbe gangmb ungetheilt in's Leben eingetreten ift, fo halten wir auch im eistigen Lebensgebiete ber driftlichen Offenbarung bafür, baß mfer heiliges Evangelium ganz und vollständig in die Rirche ibergegangen ift, und die Folgezeit nichts Renes erfinden, nichts trembartiges bemfelben anfügen fann. Es ift alfo in biefem Sinne unzuläffig und unfatholifch, von einem "neuen Dogma" n reben, welches nicht icon in ber urfprünglichen Offenbarung rurch Christus gelegen hatte. Das Evangeltum, beffen geringter Theil erft viele Jahre nach bem Tobe Chrifti aufgeschrieben porben ift, lebte vom Anbeginn ber Menschenerlbfung an als in lebenbiger Organismus aus bem beiligen Beifte in ber Beba Beber, Gartons M. 48

driftlichen Kirche, bestimmt in glaubigen Bergen burch bie Belt auszuwachsen und fich alle Bedürfniffe ber menschlichen Natur bindurch mit bem himmlischen Trofte ber Gewikheit bes emigen Lebens zu entwickeln. Mas urfprunglich bagewesen, tam in allmähliger Durchbildung bes Menschengeschlechtes gur fichtbaren äußeren Auschauung. Die am ersten Bfingfttage vom beiligen Beifte ergriffenen Glaubigen trugen burch bie unverbiente Onabe Bottes ben gangen Schat himmlischer Offenbarung in ihrer Seele, fie lebten und fühlten im Glauben Die unausfrrechliche Seligfeit ber Erlofung, und in biefem Ueberichmange ber gott: lichen Kulle, welche ihnen in Chriffus aufgegangen mar, batten fie fein Bedürfniß, ihren Reichthum ju gablen und ju meffen, weil nach ber Bemerkung bes größten britischen Dichters Der jenige nur ein Bettler ift, welcher ibn gablen und meffen fann. Das But bes Glaubens ift unermeklich und lebt nur im bemuthigen Glauben fort. Diefer Glaube, ber Grund unferer Beilbanabe, bas eigentliche Leben bes gläubigen Denichen gleicht ber Biene, welche bie himmeleblume bes Evangetiums im iu: Ren Benuffe nicht zeraliebert, nicht recensirt, nicht betaftet mit bem ungeschickten finnlichen Befühlsvermogen, fonbern febe ein: gelne Blathe in sich umbilbet, auf jedem Blatte ben himmlischen Anflug einsammelt und felbft aus ben Abern bes Stammes jeben Tropfen Sonia felig in fich hineinlebt und fich baburch gum voll: fommenen Chriften ausbildet. Das Grübeln bes Berftanbes bat babei teinen wesentlichen Ginfluß, es beginnt erft in ber Sei: math bes Aweifels, welcher mit feinen roben Beluften an bie Sabara bes Unglaubene ftoft.

So wenig wir gesonnen sind, redliche Strebnisse der Beltweisheit zur verstandesmäßigen Ergründung der ewigen heilswahrheiten zu mißachten, mussen wir gleichwohl für das übernatürliche Christenthum, für das Evangelium des Gottmenschen den demüthigen Glauben, so wie das gläubige Durchleben der geossendarten Religion in der Kirche als erste Erfenntnißquelle zulässig sinden, wie es die heilige Schrift aussagt und die größten Männer aus allen Völkern und Jahrhunderten durch Wort und That bewiesen haben. Ist also die christliche Religion, wie sie von unserem heilande gestiftet worden, nicht durch einen Denkprozeß, sondern als himmelsgabe in ihrer Gesammtheit lebendig; so ist sie fein Rechenezempel oder Schulpsan, sondern das gläubige Leben von Willionen Seelen, von Christiss zur Ginbeit gesammelt: fo folgt natürlich, baf in ber Beichichte ber driftlichen Rirche, welche biefes Glaubensleben barftellt, balb biefes, balb jenes Moment ber Offenbarung berportritt : fei es als Kunten burch baretifche Reibung, fei es als Beburfnif ber Mannigfaltigfeit und Erbauung in gottfeligen Bemuthern. In biefem Kalle ift aber bas Bervortreten biefer besonberen Beilswahrheiten bloß eine Lebensauferung ber Rirche, nicht bie Statuirung einer neuen Blaubenslehre, bie nach tatbolifchen Grundfaten unmöglich ift. Beisviele machen bie Sache flar und banbareifild. Reber glaubige Chrift mein, ban ber Eribier pon feiner erften Erfcheinung auf Erben ber nicht blog mahrer Menich. fonbern auch mabrer Gott ift, bag bie Apostel und bie erften Blutzeugen für biefe Rundamentalmabrheit ber driftlichen Offenbarung, mit welcher alles driftliche Wefen fteht ober fällt, freudig ihr Blut vergoffen haben, bag bie Anbetung bie: fes gottmenschlichen Erlofers ber hauptinhalt alles driftlichen Bottesbienftes, alles driftlichen Lebens, Die Grundlage ber Bibel und Tradition in ihrem Urfprunge und ihrer Durchfich: rung mar. Reine Scele bachte in ben brei erften Sabrbunberten baran, biefe Brunblehre bes Chriftenthums in icharfer Bearan: aung au formuliren und als besonderes Dogma ber Belt vorzuftellen, weil es ber Lebens : und Bulsichlag ber driftlichen Bolfer war. Bas man lebt, besitht, geniefit, bezweifelt Dies mand, weil man felig im Benuffe, ficher im Befike, gefund im frischen leben ift. Wie bie Beltweisen sagen, baf man im tiefen Krieben am allerweniasten vom Krieben rebe, so zeigt uns auch bie Beschichte, baf bie tiefften Babrbeiten bes Evangeliums acht Jahrhunderte hindurch wenig von fich reben mas den, weil man fie zu allgemein und zu innig fühlt, als bag ein langes Reben Plat greifen fonnte: fo ging es auch mit ber Bottheit Refu Chrifti.

Als im vierten Jahrhundert irrglänbige Kaiser, meineibige Priester und verführte Mönche aufstanden, die ewige Gottheit bes Heilandes frech anzuzweiseln, weil sie aus dem Elemente bes Glaubens in die Finsterniß des verstodten Herzens gefallen waren, so erhob sich die Kirche auf Antrieb des heiligen Geisstes und stellte das Dogma von der Gottheit Jesu Christi in bestimmter Form aus. Die zahlreichen Bischöfe, welche zu Ricca diesen Ausspruch thaten, stimmten natürlich über diese Frage nicht ab, wie die Deputirten einer sogenannten constitutionellen

Regierung, wo die Majoritat ber Bersammlung nach ber verfönlichen Ansicht eines Jeben entscheibet, fonbern als Trager ber Rirchengewalt, welcher die Unfehlbarfeit in Glaubenslachen burch die Kraft bes beiligen Beiftes maeficbert ift, und als Bengen beffen, mas in ihren Rirchengemeinden pon jeher und überall und allgemein geglaubt und geübt worben ift, somit nicht bloß in ihrer priesterlichen Gigenschaft allein, sonbern als Reprofentanten bes gefunden, aus ber Bergangenheit organisch berausgegliederten Rirchenlebens. Miemanden fiel es bei biefer Ricanischen Erflarung bes Dogma's von ber Gottbeit Bein ein, baffelbe für ein "neues Doama" zu halten, weil es erft brei Sahrbunderte nach Chriftus in pracifer Korm aur öffentlichen Anschauung gekommen ift, so wenig als ein Landmann bie aufgequollene Bluthe feines Bfirfichbaums für etwas Renes und bem Baume Frembartiges erflaren wird. 3m Gegentheile hat biefe Erklarung, weit entfernt, ben Blaubigen nene Blaubenslehren aufzuburden, bloß ben Awed, bas Reue und Kremb artige, welches fich auf baretischem Wege gegen bie avostolische Tradition einbrangen will, vom unverfälichten Rirchenglauben abzuwehren und bie eigenfinnigen Befampfer ber firchlichen Besammtüberzeugung von ber Bemeinschaft ber Ratholiken aus: auschließen. Aus biesem Grunde traat auch fast jede Beriobe ber Rirchengeschichte einen eigenthumlichen Charafter, ba balb biese, balb jene Lehre in ben Bereich unbefugter Kritif und Menschenwillfür gezogen und gegen biefes bestructive Borgeben bas gesammte Rirchenleben herausgeforbert wirb. Källen tritt bie Rirche für bie einzelne angefochtene Rirchenlebre mit allen Mitteln und Rraften ein, als galte es bas Befammt: gut ber Offenbarung zu vertheibigen, und in Kolae biefes Rampfes, welche jebesmal alle Schichten ber firchlichen Bemeinschaft aufregte, nahm bas Rirchenleben ftets einen boberen Aufschwung in ber Richtung ber allgemeinen Bewegung und fteuerte mit bem größten Aufwande bes gottesbienftlichen Gultus ber bedrohten Rirdenlehre au.

So sehen wir oft Jahrhunderte lang die gesammte Kirche in einem Gedanken vereint und lebendig, um den angesochtenen Punkt mit allen Lehr: und Lebenskräften zu versechten. Aus dieser Erscheinung floß zunächst der allgemeine Appus jeder Zeitperiode in der Kirchengeschichte. Kaum war die dramatische Drangsalsperiode heidnischer Verfolgung des Christenthums vor-

fiber. wo es fich um Sein ober Richtfein bes driftlichen Befens bandelte, fo begann innerhalb ber Rirche ber große Rampf fitr Die Gottheit Rein Chrifti, welche bie Berfon Chrifti als Relterlofer jum Gegenftande batte, und ftellte in allmähliger Darlegung ber apostolischen Lehre voraus, baf Jefus Chriffus mab: rer Gott und mahrer Denich fei, mit einer gottlichen und menichlichen Ratur, mit einem abttlichen und menschlichen Bil: len unvermischt in einer Berfon ale zweite in ber Gottbeit aleichwefentlich mit bem Bater und bem heiligen Geiffe. Die fer Rampf mabrte mit feinen pericbiebenen Ahafen über breis bundert Sabre, und legte mit eben fo viel bistorischer Treue als geiftiger Scharfe bes Gebantens bas innerfte Leben ber Rirche zu Tage, welche mit ihrem agnzen Gein im Gottmens ichen Refus Chriftus wurzelt. Er fonnte nicht mit Glud geführt werben ohne Miteinbezug ber gottlichen Mutter Maria welche icon burch die Schrift als Onabenvolle, als Befeanete unter ben Beibern, als Burgel ber gesegneten Krucht ihres Leibes und Gegenstand bes Breifes für alle Generationen geichilbert worben war. Wie sich also in biefer großen geistigen Bewegung einerseits bie Erbfunde als Nothwendigkeitsgrund ber Erlofung, Die Menschwerbung ber zweiten Berfon in ber Gottheit, die Suhne ber Erbichuld am heiligen Rreuze und bie Erftlingebluthe ber Auferstehung von ben Tobten, vom Anfange an von allen gläubigen Chriften empfunden und burchlebt, auf bem Grunde ber apostolischen Tradition in bestimmten Glaubensfaken strablend entfalteten, erhob fich andererseits bas Bild ber Mutter bes Beilandes in immer icharferen Umriffen, als wefentlich verflochten in die Lehre vom Gottmenichen Reins Chris ftus, bergeftalt, bag bie Entscheibungen ber Rirche im einen Theile nothwendig auch für ben anderen maggebend werben mußten.

Weit entfernt, daß die Kirche das Gewicht von Christus eigenmächtig auf Maria übertragen wollte, fühlte sie sich vielmehr durch consequente Röthigung zur Anerkennung der preise würdigen Borrechte Maria's hingewiesen, weil sedes Aufgeben des apostolischen Standpunktes in ihrem Bezuge nothwendiger Weise zerstörend auf die erklärten Glaubensfäße über den Gottemenschen Jesus Christus zurückwirken mußte. Darin liegt der eigentliche Grund der katholischen Marienverehrung, welche an Maria nicht haften bleibt, sondern im legten Endziele stets dem

Bottmenichen Chriffus ailt. fo baf bie eine ohne ben anderen nicht besteben fann. Diefes Bechielverbaltnif ift aus bem an: gebeuteten Grunde nicht blok ein liebevoller Rua banfbarer Bietat gegen Maria, fonbern bie bogmatifche Nothiauna für alle benfenben Beifter, Maria als Bottesmutter feftubalten. wenn fie ben Gottmenichen Refus Chriftus nicht verlieren wollen. Auch in ben Glaubensfaken über Maria banbelt es fich um Sein und Richtfein ber driftlichen Kirche. Ber biefen maria: mifchen Bauftein aus bem firchlichen Befuge bricht, über ben werben unfehlbar bie Tempelfaulen bes gangen Gebaubes w fammenfturgen, weil bie Unterlage ben Strebepfeilern entzogen wird, weil ber Baum ohne bie Burgel nicht leben fann, weil ber Gottefiobn obne Gottesmutter nicht benfbar ift. Der tatholifche Mariencult ift also nach biefer Kreblichen Auffaffung teine ausichlieklich tatbolifche, fonbern Sache aller driftlichen Confessionen, welche an die Gottheit Jesu Chrifti glauben, somit in religiofen Dingen auf bem Boben ber Bibel und Geschichte fteben, und fich ben übernaturlichen Werth bes Evangeliums nicht rauben laffen wollen. Das feben wir burch ben Berlauf ber Beschichte banbareiftich bestätigt. Bo bie Berehrung ber beiligen Jungfrau Maria ale Bottesmutter völlig abbanben tam, gingen in ichneller Rolge bie rechte Auffaffung ber Erb: funde und Rechtfertigung, Die unfehlbare Auctorität ber Rirche in Glaubenssachen und bas Opfer ber heiligen Meffe verloren. Die Gunbfluth bes fabliten Rationalismus trat an bie Stelle ber übernaturlichen Offenbarung und warf in unferen Tagen bie Gottheit Chrifti, Die gottliche Infpiration ber Bibel und bas apostolische Briefterthum über Borb. Dafür machen fich ber grobite Materialismus ohne Unfterblichfeit ber Seele, obne Freiheit bes menschlichen Billene, ohne verfonlichen Gott als Bollftreder ber fittlichen Weltgefete und ber unverschamtefte Conismus bes Lafters ohne Rurcht vor Gott und Menichen breit.

Benige wagen es, dieses Ende vom Liede in Schutzu nehmen, obgleich fie fortwährend den Anfang des Unbeils liebkosen. Die katholische Kirche hat daber den Urgrund der christlichen Lehre eben so entschieden betont gegen die directen Angriffe auf die Erlösung des Gottmenschen Jesus Christus, als gegen die indirecten auf die heilige Gottesmutter Maria. Als die Gemeinheit sinnlicher Menschen den Unterschied der Menschwerdung amischen Christus und anderen Abamskindern

laugnete, antwortete fie im Sabre 390 auf einer Rirchenverfammlung zu Rom mit bem erflarten Glaubensfake, bak Das ria ftets eine reine unbeflectte Jungfrau gewesen und geblieben fei. Der Geminn, welcher baraus fiok, brachte rechtzeitig bie ewige Bahrheit zur bffentlichen Beherzigung, baf ber beilige Beift bie erfte Quelle ber Menschheit Chrifti fei. Bon biefem Boften gurudgeworfen, versuchten bie Saretiter, im Biberfpruche mit bem Glauben ber Avoftel, ben Titel "Gottesmutter" anzufechten. Das Concilium zu Ephelus im Jahre 431 vindicirte der feliaften Junafrau die abttliche Mutterschaft und ben Titel "Gottesgebarerin," wodurch bie Gottheit unferes Berrn Jefu Chrifti, welcher nach Baulus es nicht für einen Raub achtete, Bott gleich zu fein, im höberen Glange zu lenchten fortfuhr. Die Reformation bes feckszehnten Jahrhunderts unterließ nicht, burch einige fanatifche Efferer ben althergebrachten Ruhm ber Gottes: mutter Maria namentlich burch bie Behauptung au ichmalern, baß Maria wie andere Meniden wirkliche Gunben begangen habe ! fomit eine gewöhnliche, mit ber Urffinde bes Rarabiefes behaftete Krau fet. Galt biefe Bebanvtung, fo mar Maria meber anabenvoll, noch gesegnet unter ben Weibern, und was aus ibt entsprang, mußte nach bem gemeinen Raturlaufe an biefen Rleden Theil nehmen, was fich mit ber Gottmenschheit Jesu Chrifti nicht vertrug. Defhalb erklarte bie Rirche nach ber allgemeinen Trabition bes driftlichen Bewuktfeins auf bem Concil in Trient. baß auf bie beilige Jungfrau fein Schatten ber wirflichen Sinbe fallen fonne. Damit mar eigentlich icon enticbieben. baß auch die Erbfunde ber beiligen Jungfrau nicht ankleben tome, weil fonft bas Rreifein von wirklichen Sinden nicht aut bentbar war. Aus bem nämlichen Grunde fand fich bie Rirche in unseren Tagen auf ber Versammlung ber Bischofe zu Rom im December 1854 bewogen, besonders feierlich und maggebend fit bie gange Christenhelt auszusprechen, bag Maria ohne Mafel ber Erbinnbe empfangen worben fei. Damit war ber Schlufftein gelegt gur Keftstellung ber Borguge ber allerseligften Junafran Maria, um baburch bie Gottheit unferes Beilandes Refu Chrifti auch auf biefem Gebiete barguthun, und bie Unumitoklichkeit einer übernatürlichen Welterlofung gegen alle Unariffe au erharten. Das ift ber Grund bes Jubels für alle Ratholiten und überhaupt für alle glaubige Chriften auf bet gangen Erbe bei biefer Belegenheit. Mit Recht fingt baber bie

katholifche Kirche, ban Maria allein alle Errlebren in ber gangen Melt pernichtet babe. Denn fo lange ihre pon Gott geoffenbarten und von ber gläubigen Bernunft geforberten Bor auge in ber Kirche als unverwelfliche Blumen leuchten, ift bie Bottheit und Menschbeit unferes berrn und Weifters auf fefter Bafis rubend, und gegen biefen Rels ber Bahrbeit kann feine Arrlebre bas Innere unferer beiligen Rirche befleden. Reit, wo bas beutiche Frankfurter Journal in Aufiftapfen ber Allgemeinen Darmflähter Kirchenzeitung ben Untergang ber tathelifden Rirde prophezeit, und bie Dibaskalia biefer Lage in nacten burren Morten bie Ibee eines aukerweltlichen Gottes für Richts erklart, begrüßen wir bas Dogma von der unbeflecten Empfang: nig Maria mit befonderer Freude als zeitgemäßefte Demonftration für bas Reich Gottes auf Erben im Sinne ber Bibel und Trabition, ber Apostel und ihrer Nachfolger, und laffen ben Reblichen aller Confessionen im religibien Bebiete bie volle Freiheit . Samlets berühmtes Mort zu überlegen : .. Sein ober Richtsein, bas ift bie Krage!"

Das Frankfurter Journal prophezeit ben "Berfall" ber fatholischen Rirche aus Anlag bes Dogma's von ber unbefiedten Empfangniß ber allerseligsten Jungfrau und Bottesmutter Da: ria. Eigentlich ift es von biefer unumftöglichen Bahrheit in feinem Rationalismus, ber allen Confessionen bes Christenthums gleich verberblich ift. febr betroffen worden: aber, wie ber frangofische Diplomat, lagt es fich im Bertehre mit ben Amtsbrübern von feinem Schmerze hinter Amerika nichts merten. und will ben Schaben, welchen es burch bas Greignif vom 8. December 1854 genommen, uns zuschieben. Der Begriff, ben es zu biefem 3mede von ber unbefledten Empfangnig aufftellt, ift jeboch feineswege ber fatholische Blaubenssat über biefen Begenftanb, fonbern eine bochft eigene Erfindung irgend eines bornirten Ropfes, ben bas Journal mit ber Kreuggeitung und anderen Ratholikengegnern gemein hat. Gin Correspondent bes Journales meint nämlich in einem Artifel vom 27. Januar 1855, bas Dogma von ber unbeflecten Empfangniß ber Gottesmutter Maria erfenne biefer Hochbegnabigten ein unnatürliches ober übernatürliches Dasein zu, mahrend Thomas von Aquin biefes lettere nur einem völlig natürlichen Borgange guschreibe und jebenfalls von gottlichen Bebeimniffen mehr wiffe, als ber Bapft mit allen feinen Carbinalen.

Journal ftellt bier mit ber unbefangenften Miene pon ber Melt ben einzelnen Dominicanermond ber gesammten fatholischen Rirche gegenüber. Rach protestantifder Auffaffung mag bas gang orthobor fein, aber bas katholifche Brincip lautet gang anders. Es fordert von allen Befennern der Rirche gerade bas Gegentheil. bak namlich in allen Dogmen bie verfonliche Ansicht und Meinung ber Gesammtheit ber Rirche fich alaubig und unbedingt unterordnen. Bill ein einzelnes Rirchenmitglied in individueller Befangenheit biefes nicht, fo icheibet es fich baburch von ber fatholischen Gemeinschaft und Allgemeinheit aus. Das beforbert nicht ben "Berfall" unferer Rirche, fonbern es ift gerabe bie unerläßliche und allein gesunde Le bensaußerung ber firchlichen Gemeinichaft, welche bem "Rerund Berfalle" berfelben fteuert, als unvermeibliche Reaction bes gefunden Organismus gegen alle zerfegende Stoffe, an benen jebe Rirche fruber ober fvater verfummern muß. Cobann hat die katholische Kirche in Bezug auf bas Dogma von ber unbeflecten Empfangnif ber beiligen Jungfrau von ieber obne Ausnahme an bas natürliche Inslebentreten Maria's geglaubt, so weit babei in menschlicher Entwickelung die naturlichen Rrafte und Billengaußerungen ber Betbeiligten thatia maren 1). Diefe ichließen aber ben übernatürlichen Act Gottes nicht aus, welcher bie allerfeligste Jungfrau im Momente ibres erften naturlichen Gintrittes in's Dafein burch bie Rraft ber Berdienste Christi por ber Erbfunde bewahrt hat. Und biefes lettere ift ber Inhalt bes Dogma von ber unbeflecten Em= pfangniß ber heiligen Gottesmutter Maria. Diefer Act Gottes erhalt burch ben Rudblid auf bie erfte Eva im Barabiefe. welche ohne Erbfunde aus ber hand bes Schopfers hervorgegangen und bis jum Sunbenfalle in biefem reinen Buftanbe geblieben ift, eine lehrreiche Parallele. In Diefem Kalle ift nicht bloß bie Gnabe ber Reinheit, sonbern sogar bas Dasein ber Eva felbft auf übernaturlichem Bege ber erften Schöpfung in's Dasein gefloffen. Wenn also bie katholische Rirche bie übernatürliche Erschaffung ber ersten Eva im Buftanbe volltoms mener Reinheit behaupter, und alle driftlichen Confessionen, welche biefen Ramen als Offenbarungsglaubige verbienen, bem

<sup>1)</sup> Selbst die Allocution des Papstes sagt ausbrücklich, das Maria das Fleisch von Adam genommen habe.

nämlichen Glauben anhangen, so kann beshalb kein "Zerfall" ber Kirche erfolgen, weil es eine nothwendige Anerkenmung der biblischen Lehre über die Entstehung des ersten Menschen ist. Es wird damit ja nur die Grundwahrheit aller göttlichen Offenbarung anerkannt. Das Dogma von der unbesleckten Empfängnis fordert weit weniger vom gläubigen Semüthe, indem os die natürliche Empfängnis der allerseligsten Jungfran, so weit Menschenkräfte und Menschenwille dabei thätig waren, unberührt läßt, aber ebenso klar und entschieden den gleichzeitigen Act Gottes ausspricht, wodurch Waria im ersten Woment ihres Werdens vor der Erbsünde vollkommen bewahrt worden ist. Traf also bei der allerseligsten Jungfrau der erste Borzug Eva's, die unmittelbare Erschaffung, nicht ein wie im Paradiese, so ist ihr der zweite Borzug, das vollkommene Reinsein von aller Sünde, auf übernatürlichem Wege ganz zu Theil geworden.

Das ift ber Sinn und Inhalt bes bom Arankfurter Sour: nal fo lebhaft verborrescirten Dogma's von ber unbeflecten Em: pfangniß Maria. Das Läugnen ber Möglichkeit eines folden gottlichen Actes bei Maria hatte fur alle Glaubige eine uner: mekliche Tragweite, und muste, wenn unmöglich, folgerichtig alle Gnabeneinftuffe Bottes beim Erlbfungswerte vernichten. Benigstens wird tein glaubiger Menfch von einiger Denffraft laugnen wollen, bag bie Erlofung von ber Gunbe und bie Beiligung burch Chriftus im natürlichen Menichen auf übernatürlichem Wege aus ber nämlichen Quelle ber gottlichen Allmacht und Bute gefloffen find und zu fließen fortfahren, fo lange bie driftliche Religion und Rirche auf Erben zu finden find. Gottes Allmacht und Gute ift fo unermeklich und unbe: ichrankt, bag wir in ber Bewahrung ber feligen Jungfrau Maria por ber Erbfunde, und in ber Erlofung und Beiligung bes Menschen burch bie Taufe gwar zwei verschiebene Dinge in Bezug auf die Sache, aber bie nämliche Gottesmacht in Bezug auf die Urfache annehmen muffen. Dit ber Unmöglichkeit bes Ginen fallt bie Möglichfeit bes Anderen, und bie geschichtliche Begrundung des Erften ruht auf ben nämlichen Grundlagen, wie die des Zweiten. Die katholische Rirche murbe keinen An: ftand nehmen, bie naturgemäße Creaturlichfeit ber beiligen Jung: frau von Seiten menschlicher Mitwirfung eben so ernftlich in Schut ju nehmen als bie übernaturliche Reinhaltung berfelben von ber Erbfunde, weil ohne nathrliches Inslebentreten

Mariens die Abstammung von David und Abam unterbrochen und eine unausfüllbare Lucke amiichen bem alten und neuen Teltamente geschaffen murbe, mas auf alle Dogmen ber Menichen: erlofung einen verbangniftvollen Ginfluß uben mufte. Aus biefem Grunde baben felbit in ber neueften Reit billige und einsichtsvolle Brotestanten bie fatholische Lebre von ber unbefledten Empfangnif Mariens gang folgerichtig entwidelt und übereinstimmend mit bem Befammtbegriffe unferer Rirche gefunden. Und gerade biefe Kolgerichtigkeit unferes Lehrbegriffes ftenert wieber bem prophezeiten "Rerfalle" ber fatbolifchen Rirche, welche ein lebendiger Dragnismus ift, wo von feiner Dogmatischen Mosaif bie Rebe fein kann. Daß bas Krantfurter Journal nach feinen Grundfaten bie unbefledte Empfangnig ber beiligen Jungfrau Maria befampft, ift freilich auch nicht minder confequent. Das gesteben wir gern ein. Wer von firchlichen Dogmen überhaupt, und amar in allen religiösen Befenntniffen nichts millen will, tann auch über biefes eine nicht binaustom: men. Mit ber Laugnung bes aukerweltlich verfonlichen, von ber Materie unabbangigen Bottes fallt alles politive Chriftenthum und alle Dogmatit von felbit; man fann biefe Regation wohl Brotestantismus nennen, aber bie meiften Brotestanten werben biefen Standpunft entichieden ablehnen. Davon find wir eben fo fest überzeugt. Es ift überhaupt eine fcmere Aufgabe für ein politisches Journal, bas feinen Mantel nach bem Bind bangen muß, nebenher Theologie im Sinne Chrifti ju treiben. Das ewig Beständige und bas ewig Schwankenbe fann sich unmöglich zur folgerichtigen Ginheit gestalten. Bas Thomas pon Aguing, von bem bas Journal feinen Stachel leiben will. von ber unbeflecten Empfangniß Maria gebacht bat, fonnen Die Tagarbeiter politischer Correspondenzen auf bem Standpunkte bes Krankfurter Blattes nicht ermeffen. Dazu gebort jedenfalls tiefere Renntnig fatholifder Rirdenvater, als benfelben au Bebote ftebt. Der Ratholif weiß, daß Thomas von Nauino der feurigste Lobredner ber allerseligsten Jungfrau gewesen ift, baß er unumwunden behauptet, berfelben gebuhre eine größere Berehrung als jebem anberen Beiligen, und ihre Reinheit und Gnabenfulle fei über allen Breis erhaben. Wenn es in bogmatifcher Formulirung boch zu feinem bestimmten Abschluffe in Diefer Begiebung laut feiner Schriften gefommen zu fein icheint, fo liegt es auf ber Sand, bag feine Beit, mit anderen Fragen

beidaftigt! keinen Anlaft fand, bierin eine bogmatifche Ent icheibung bervorzurufen. Wenn ferner feine vorzüglichften Son: ler, fammtlich Dominicaner, bitter flagen, bag beterobon Streitbabne balb nach feinem Tobe feine Schriften willentlich verfälichten, um ihre Sonbermeinung mit bem Anfeben bes are: Ben Mannes zu erharten, fo fennen wir einen weiteren Grund, marum ber Abicbluk über bie unbeflecte Empfangnis Maria in ben Schriften biefes "Engels ber Schule" nicht fo flar in bie Augen springt, als die unverfälschte Wahrheit es mit fich bringt. Der Ausbrud "Maria obne Matel empfangen" fommt indek fcon bei ibm por, ungeachtet bie völlige Uebereinstimmung ber Schule mit ber allgemeinen Lebre ber Rirche erft in unferen Tagen ben correcten Ausbrud bes tatholifchen Dogma gemon: nen bat. Es bleibt überhaupt eine eigenthumliche Ericheinung im Gebiete ber beutiden Rirchenartifel: und Brofcburenfabrife tion, bak gerabe biefenigen Berfonen und Bunbler gegen bie unbeflecte Empfangnik Maria eifern, welche nicht aur fatholiiden Rirde geboren und felbft auf protestantischem Standpuntte bem gemeinsten Rationalismus verfallen find. Riemand unter uns benft baran, bas Doama ber unbeflecten Empfangnik Maria ihnen aufzunöthigen. Sie find innerhalb ihres Preifes pollfommen frei, barüber zu glauben und zu benfen, mas fie wollen. Daß fie aber biefe Linie wechselseitiger Billigfeit überschreiten und auch uns biefes fatholische Dogma nicht laffen wollen, konnen wir weder recht noch vernünftig finden. gebe feinen Beg nach feinem Rechte, nach feinem Gemiffen. So konnen ber Brotestant und ber Ratholik recht aut neben einander in Krieben leben. Das journaliftische Ausichlagen gegen eine Lebre, bie mich nichts angeht, bie ich nicht alaube, icheint bier auf einem tieferen Grunde zu beruben. Die beut: ichen Rationaliften, naturwiffenschaftlichen Materialiften und philosophischen Selbstvergotterer wittern im fatholischen Dogma bie übernatürliche Welt, bas siegenbe Element ber Offenbarung, bie Rraft bes Evangeliums, bas uns ber Bottmenich verfundet hat. Sie fürchten bie Macht ber übernaturlichen Ginfluffe auf ben Sinn bes Menschen. Daburch konnte ihre Bartei fleiner, ihr Terrain beschränkter, ihr Ginfluß geringer werben. mißtrauen hierin ben gläubigen Brotestanten eben fo febr als ben gläubigen Ratholiken, und zwar mit vollem Rechte. bas Dogma von ber unbeflecten Empfangniß Daria tann,

beachtet ober unbeachtet, dem Protestantismus keinen Schaden bringen, aber wohl gläubigen Gemüthern ein Anlaß werden, über die gemeinsamen Grundlagen der Ratholiken und Proteskanten im Gebiete des Offenbarungsglaubens nachzudenken, und das übernatürliche Moment desselben, das beiden gleich nothewendig ist, zu retten. Ein Unglück vielleicht für die Doctrin des Journals, aber gewiß segensvoll für Staat und Kirche!

Andere baben porzugsmeise ben Brief bes beil. Bernbarb an Die Canonifer von Luon betont, mo biefer Honiamund im Breife ber allerseligsten Jungfrau Maria biefelben tabelt, bag fie eigenmachtig bas Reft ber unbeflecten Empfangniß Maria eingeführt batten. Sierin mar sein Tabel offenbar begrundet, ba nach fatholischer Auffaffung bie Ginführung aller Restage, namentlich mit bogmatischer Scharfe, nur von ber allgemeinen Rirche aus: geben tann und barf. Bernhard tonnte mit Recht fragen, wober fie bas Dogma ber unbeflecten Empfangnift Maria mußten? Es tonnte überhaupt von feinem Biffen, fonbern nur vom Glauben bes Dogma bie Rebe fein, was im vorliegenden Kalle unmoglich war, weil die Kirche noch nichts zu glauben vorgestellt batte. Bernhard bat in feiner Darienverehrung laut feiner Schriften io unwiderleabare Bemeife fur Diefes Doama aufgestellt, baß fie Berrn Laboulave als binlangliche Grunde wir Annahme beffelben genügen mußten, und somit fein Anlag porhanden war, biefen Rirchenvater als Gegner Maria's barzuftellen.

### IX.

Der große Rosenkranz auf dem heiligen Berge bei Varese im Mailändischen.

Wer einmal um Maria Simmelfahrt in Mailand gewefen ift, fieht mit Berwunderung gange Schaaren muber Landleute auf ben Marmorftufen ber mächtigen Domkirche ausraften und von biefer Erhöhung aus bas braufende Leben ber Lombarden: stadt betrachten. Rommt zufällig ein Platregen, fo flüchten fie in die Rirchenraume bes herrlichen Domes, ber es nicht verschmabt, bie Armen und Berlaffenen in feine Riefenhallen auf: zunehmen, mahrend ber reiche Conte und Marchese mobl in ben Saulengangen ihrer Balafte luftwandeln fonnen. Ihnen bient die ergiebige Seibenernte, die von Canalen reichgemafferte Wiesenflur, Die Delfrucht ber Bugel am Comersce, ber Getreibereichthum bes fruchtbarften Landes ber Welt. Landleute mit ihren verbrannten Gesichtern haben von alle Dem nichts; nur die Rirche nimmt fich ihrer uneigennützig an und gibt ihnen ein friedliches Obbach vor bem allerheiligsten Ga: cramente, welches an Große und Runft bie machtigften Ronios: palafte übertrifft. Und fragt man bie manbernben Schaaren um bas Biel ihrer Reife, fo rufen fie wie aus einem Munde: "Bur beiligen Jungfrau nach Barefe!" Und aller Augen flam: men heller auf beim gauberhaften Ramen "Barefe." benft beim Anblide bes entzudten Bolfes unwillfürlich an eine felige Infel, die taufend und taufend Bergen fo unwiderstehlich anloctt.

Do ber aukerste Abfall ber Schweizer: und Tirpleralven in bie lombarbischen Ebenen ausläuft, zwischen Monza und Luini. breitet fich am Aufie berfelben ein wundersames, vielgestaltiges. aukerft fruchtbares Sugelland aus. das bei febem Tritte bes Manberers neue Reize entfaltet, wie es fann ein anberes Land in Europa aufweisen tann. Zwischen ben machtigen Bobenaugen baben fich in tiefen Kelfenbecken eine Ungabl fleiner und arofter Seeen eingelagert als Sammelplate ber Baffer, Die ben Boben ber Lombarbei, namentlich bie Gegend von Dailand, jum fruchtbarften Lande Staliens machen. Diefe Bugel: faat, ungefabr neun Stunden von Mailand, beift bie Brianga und umfaumt bie Gubfvike ber Seeen von Como. Lugano und bes Lago maggiore, von ben Gingeborenen mit Recht ber Garten ber italischen Halbinsel genannt. Da fieht man Thalichluchten voll lebendiger Bachlein, in benen ber riefenhafte Baumwuche Die Ufer ber reißenben Wogen fühlt und zügelt, prachtvolle Schlöffer, Die wie Ablerhalfe ftols in ben Luften ichimmern. weiße Rirchthurme alterthumlichen Baues, ftete an ben bochften Sugeliviten. Der Delbaum, Die Copreffe, Die Binie, Die Biatane und andere fübliche Baumarten mit ben iconften Stranebern gieben bie Racht bes Balbes wie ein Brachtgewand über Thal und Sugel und geben ber Lanbichaft eine Mannichfaltig: feit, einen Liebreig, eine schimmernbe Kulle von Kraft und Fruchtbarfeit, bag jedes Berg felig wird im Anschauen. irgend ein Borgebirge in ben See fpringt, mo ein baumgruner Sügel glanzende Aussicht gestattet, wo ftillbeimliche Thalungen mube gejagte Stadthergen in ihre Rublung laben, baben bie reiden Mailander ihre Billen jur Sommerfrische gebaut, funft: reiche Garten, Bewachshaufer, Spaziergange mit allem mog: lichen Comfort eines behaalichen Landlebens, schon aus ben Reiten bes Blinius ber. Der arme Landmann entbebrt alle Diefe Bortheile bes Reichthums, bes Geschmackes, ber Rube. Aber er ift ein Kind ber beiligen fatholischen Kirche, biefer liebevollen, allausgleichenben Mutter, Die por Gott feinen Un= tericbieb ber Stanbe und bes Reichthums tennt. mitten in der Brianga, wo fich ber Reichthum bes lombarbifchen Landlebens am prachtigften entfaltet bat, ben heiligen Berg gu Barefe benütt, um dem lombarbischen Landvolfe eine firchliche Sommerfrische zu grunden, die wohl einzig in ihrer Art genannt merben fann.

Als die Reformation die Schweiz überfluthet und fich theil: weise in die süblichen Thaler ergoffen batte, trat ibr ber mach tiafte Rirchenpralat feiner Reit, Carlo Borromeo, Carbinalenbifchof von Mailand entgegen, und fente nach feinem großartigen, im Concil au Trient gestählten Reformgeifte bie Art an bie Seine Mirtiamteit fiel in Die Rabre 1548-1584 Der Bolte: und Jugendunterricht batte in ben Birren ber rubelofen und verwilberten Reit bei ber Unwiffenbeit und Rachlaffigfeit vieler Beiftlichen, bei ber gewiffenlofen Unforge ber weltlichen Macht für Schulen und Bolfsbilbung, bei ber proletarifden Aufregung ber unterften Gefellichaftsichidten burch unberufene Reformer merklich gelitten, und ber Mangel an tuchtigen Bolfelebrern und Brieftern lief feine ichnelle Befferung ber Rirchenzustande hoffen, bie man erft in einigen Sahren nach forgiamer Bflege erwarten konnte. Die lebenden Generationen. ber Schule langft entwachien, tonnten felbft im beften Ralle nicht schulmäßig erneut und berangebildet werben, ba in ber Augend Berfaumtes bei ben Ansprüchen bes arbeitvollen Lebens faum jemals gang nachzuholen ift. Um biefem Uebelstande abaubelfen, tauchte im Beiste bes beiligen Carlo Borromeo bie ftaunenswerthe Ibee auf, Die driftlichen Gebeimniffe bes Evangeliums plastifch bargustellen, und zu biefem Awede nicht blok alle Mittel ber Runft, sonbern bie großgrtigen Bilber ber Ratur felbst als Rahmen in Anwendung zu bringen.

Er ging babei von folgender Ansicht aus, die wir bei einem gleichzeitigen Schriftsteller entwickelt finben und hier im Aus-Wenn ber driftlichen Lebre gur juge wiebergeben wollen. Wirfung auf bie Bemuther nur bas Wort und bie Schrift gelaffen wird, fo hat bie Seelforge einen qu befchrantten Rreis, um fur alle Gingelheiten indivibueller Bedurfniffe gu forgen und in's innerfte Lebensmark erfolgreich einzubringen. Brebiat, von einem irbifden Denfchen getragen, baber leiber oft feinen naturlichen Talenten und Schwächen unterthan, wirb nur zu leicht die nachste Veranlassung, alle bimmlischen Rabr: heiten burch menfchliche Kehlerhaftigfeit zu blamiren. Rommt noch bagu, daß die Bredigt allein ohne individuelle Renntnift ber Seelenzustande in ben Buhörern allzuleicht in leeres Phrafengeklingel, carrifirtes Geberbenfpiel und in einen gang eigenthumlichen Seulerton ausartet, ber einem Theater ichlecht fteht und in ber Rirche nur bem verborbenften Beichmate gufagen

Mondel Tor till the Bandundelie und betre Wiel ditt : Pallebeit feineme said in the state of the state of the said the said the said said the said metr merlid. Roch bedenflicher fieht es mit bet Schriftt: melitie und bie emige Bobrbeit beuten foll. ; Gie ift ale aufteres fetden, ale Sondol bes Unausbentbaren und Ewigen reculend - werschlebenen Austegungen unterworfen, die Reber ungehaben Stanbe feiner Bilbung, feines Sigenfitues, feiner porgefafith Meinung macht, und in biefe fubiective Auffaffma Jeine eigenehr Menidten und Meinungen bineinlegt, fo bag gebn Memiden fiber bie namliche Bibelftelle verichiebene Berftanbniffe inch Mikwerstandniffe begen konnen pinne Minbrauch ihrer Kreibeit. ichne porfakliche Bosbeit. So ift fie mir in oft ein Spienel. ber allerbings eine matellofe Ginheit bilbet, aber in bem feber Menich mur fich felbite feine eigenen Bune, fein einenes Befen enblicht. Diefe Erfahmungen, feit Rahrbunderten burch unmiblice Whatfanben ber Gefchichte hernichte und beflatigt, haben in ber datholifden Rirche von jeber aur univerfellen Anffaffung ber Diffenbarung und Bermittelung berfelben mit bem ganzen Unfange unferes irbeiden Lebens geführt und baburch bas Mort Spries auf ber breiteften Grundlage erinvideln beifen. Die namlich des Wort is qui ale die Schrift nicht bie Michreit felbft, fondern mur Sinnbilber find, um die Lehre bes Seitonbes bem Menschengeiste zu vermitteln und nabe zu legen, ba ferner Mort und Schrift nach bem Bilbungskande voemobnitcher, obt meber Werfichen, I nicht einmal die vovulätsten Mittel find, mit ibas sinnliche Giement mit ewigen Ibeen zu burchbringen, und mothmenbig mm rechten Berftanbniffe einen gewiffen, feiber oft nicht phrhandenen Bildungsgrad erforbern, fo nahm bie tathis Hiche Rirche keinen Anstand, nicht blog biefe Mittel attein, freiberer alle tanglichen Wege in Anwendung ger bringen, myburth bie Geele gur Erkentinis ber emigen Babrbeit gebrauft werbem tann, namentilech biefenigen Boltselaffen, benen mit gelftigen Bahrheiten überhaupt ichmer beigufvimmen ift. Die Malerst, die Bildbauertung, die Schtikfungt, die Bisdwerei burch Bak und Swernkliebung und bie Baufunft werben zu Bulle gekommen, um mas Emige nicht blog einseitig, fondem unwerfell in die Seele minumfeufen. Alle biefe Bunfte menben unmittelbar mit Bet und althen in Berbinding gehricht, und ber ichermenlichen Reitsstimm ber Welt und bes Lebens felbft Betrutt, um Kabattl ber Behre: unferen i Beilandes :: biet umfaffenbilt Birfimp :: unf des Bebe Beber, Cartons X. 49

Als die Reformation die Schweiz überfluthet und fich theil: weise in die süblichen Thaler ergoffen hatte, trat ihr ber mach tiafte Rirchenpralat feiner Reit, Carlo Borromeo, Carbinglere bifchof von Mailand entgegen, und fekte nach feinem groffartigen, im Concil au Trient geftablten Reformgeifte bie Art an bie Murgel. Seine Mirkfamkeit fiel in Die Rabre 1548-1584 Der Bolfe: und Augendunterricht batte in ben Birren ber rubelofen und verwilberten Reit bei ber Unwiffenbeit und Rach: laffigfeit vieler Beiftlichen, bei ber gemiffenlosen Unforge ber weltlichen Macht für Schulen und Rolfsbilbung, bei ber proletarifden Aufregung ber unterften Befellichaftsichichten burd unberufene Reformer merklich gelitten, und ber Mangel an tüchtigen Bolfelehrern und Brieftern ließ feine ichnelle Befferung ber Rirchenzustande hoffen, bie man erft in einigen Sabren nach forafamer Bflege erwarten tonnte. Die lebenben Benerationen, ber Schule langft entwachsen, fonnten felbft im beften Ralle nicht ichulmakia erneut und berangebilbet werben, ba in ber Rugend Berfaumtes bei ben Anspruchen bes grbeitvollen Lebens faum jemals gang nachzuholen ift. Um biefem Uebelstande ab: zuhelfen, tauchte im Beifte bes heiligen Carlo Borromeo bie ftaunenswerthe Ibee auf, bie driftlichen Gebeimniffe bes Evan: geliums plastifch barauftellen, und zu biefem 3wede nicht blok alle Mittel ber Runft, sondern bie großgrtigen Bilber ber Natur selbst als Rahmen in Anwendung zu bringen.

Er ging babei von folgenber Ansicht aus. Die wir bei einem gleichzeitigen Schriftsteller entwickelt finden und hier im Ausauge wiebergeben mollen. Menn ber driftlichen Lebre ur Wirfung auf bie Gemuther nur bas Wort und bie Schrift gelaffen -wirb, fo hat bie Seelforge einen zu befchrankten Rreie, um fur alle Gingelheiten individueller Bedurfniffe gu forgen und in's innerfte Lebensmart erfolgreich einzubringen. Brebigt, von einem irbijden Wenschen getragen, baber leiber oft feinen natürlichen Talenten und Schwächen unterthan, wirb nur zu leicht bie nachste Veranlaffung, alle himmlischen Babr: heiten burch menschliche Fehlerhaftigfeit zu blamiren. Rommt noch bazu, daß die Predigt allein ohne individuelle Renntnif ber Seelenzustande in ben Buhörern allzuleicht in leeres Phrasengeklingel, carrifirtes Beberbenspiel und in einen gang eigenthumlichen Seulerton ausgrtet, ber einem Theater ichlecht fieht und in ber Rirche nur bem verborbenften Beichmate aufggen

Martil Arreite bie Birchte bei ber ber ber ber bei bie Birchte beite beiter beiter beiter beiter beiter beiter misibild imit fallt Biber nicht felten mit bei unnelfeldien Antemer gurlich : Roch bebentlicher fleht: es mit bete Schriftte melitie und bie emige Bobabeit beuten foll. Gie ift als auflitees inetdien, ale Sombol bes Unquebentbarer und Emigen rechifent werschlebenen Auslegungen unterworfen, die Steber in and abeit Stande feiner Bilbma, feines Cigenfinnes, feiner porgefantan Meinung macht, und in biefe fubjective Auffaffmm Jeine:eigenich Anfichten und Meinungen bineinlegt, fo baft, gehn Menfeben uber bie namliche Bibelftelle verschiebene Berftanbnice ind Mikwerstandniffe begen konnen pinne Missbrauch ihrer Freiheit. obne porfakliche Bosbeit. Go ift fie mur im oft ein Swengt. ber allerdings eine matellofe Ginheit bilbet, aber in bem feber Menich mur fich felbit: feine einenen Rune, fein einenes Mefen enblitt. Diefe Erfaluntigen, feit Rahrbunderten burch unufblice Ebatineben ber Gefchichte hernichte und befletigt, haben in ber datfrolifichen Rirche von jeher jur inniverfellen Auffaffung ber Offenbarung und Bermittelung berfelben mit bein gangen Untfunge unferes irbifchen Lebens geführt und baburch bas Wort Spetes auf ber breiteften Grundlage entwideln helfen. Die namlich bas Wort is aut als bie Schrift nicht bie Mahrheit selbst, fondern nur Sinnbilber find, um die Lehre beit Kulthabes bem Menschengeiste zu vermitteln und nahe zu legen; bit ferner Bort und Schrift nach bem Bilbungsftande newöhnlichen wet weber Menfchen, I nicht einmal die popularsien Mittel find, und das sinnliche Element mit ewigen Ibeen zu burchbringete) und notimenbig mem 'rechten Berftanbniffe einen gewiffen, feiber oft nicht vorhandenen Bildungsgrad erforbern, fo nahm bie tarbi-Hiche Rirche Gelnen Anftand, nicht blog biefe Mittel attein, floodberer alle tanglichen Wege in Amvendume zu bringen, wodurch bie Seele air Erfetitinis ber emiten Babrieit gebrauft werbem fann, namentlich biefenigen Bultselaffen, benon mit bet ftigen Babrheiten überhaupt ichmer beizutommen ift. Die Malarsi, die Bilbhauerfunft, bie Schtikfunft, Die Bilbnevel burde Onk und Mormitibung und bie Baufunft werben gu Bullie gettomnen, im was Gwige nicht blok einseiteig, fondem unwerfell in die Seele reitremfenfen. Alle Mefe: Runfte ibenben: unmittelbar mit Bett mend: Aeben in Berbindung gehrnicht, und ber imermenlichen Reitelstimm ber Belt und bes Cebens felbit Ibetreit, inter kabarth ber Behbe: unfered iheilanbed biet umfaffenbete Wirfing auf bie Beba Beber, Gartons 14. 49

menichtiche Gemath bir verichaffen, is bag fich felbft ber Blibefte sind Ungebilbeifte berfelben nicht entrieben fann. Diefem nathe: Hichen Lebenstriebe ber tatholifden Lirde verbanten mir bie runde Rollenduma unferes driftlichen Lebens, Die Naturwuchfig: Teit ber Empfindung, bie Plarbeit und Anschaulichkeit ber erbabeuften Bahrheiten ber geoffenbarten Religion. Einleitung ber evangelischen Seilslehre in bas Leben bloß auf Bort und Schrift beschranft bleibt, wird fie mehr ober minber ewig in der Luft schweben und mit den Worten bald babin. bald bierbin über ben Ropfen ber meiften Menichen erfolglos tanzen, je nachbem bie Winde und Luftzige gebieten, weil bie murgelhafte Ginfenfung berfelben in Belt und Reit nicht beliebt morben ift.

Diefer Anficht verbanft ber beilige Berg zu Barefe und bie baselbft eingerichtete Rallfahrt ihren Urfprung. Carlo Borromen's Better, Reberian, ebenfalls Erzbischof von Mailand, bem er bie berrliche Stiftung bes großen Spitals in ber Rabe ber Domkirche widmete, brachte bie Idee feines Dheims in ben Stabren 1563-1631 zur Ausführung. Es erhob fich bie wun: berbare Schönfung bes heiligen Berges zu Barefe als Ginbeits: und Erfrischungsort bes Bolfes ber lombarbifchen und viemon: tefischen Chenen und ber angrangenben Schweizerthaler, eine riefige Chriftenlehre aus weißem Marmor, Die jeber Sinn begreifen und felten ein menschliches Berg mikverfteben fann. Ein freiftebenber, faft ppramibenartiger Sugel erhebt fich and ber Chene bes Dorfes Barefe, welcher in ungeheuren Bellungen vom frifcheften Grun überkleibet, in's Sochgebirge ber Teffiner Alpen ausläuft, an seinem Rufe mit ungabligen Canbbaufern, barüber mit Kelbern und Wiesen voll schwellender Kruchtbarkeit, nibochft mit beherrichenbem Ausblick auf bie weite Lanbichaft bes Bo und bie abgrangenben Berge. Gine autgepflafterte Strafe, ju beiben Seiten mit einer Mauer eingefaft, führt auf ben Bivfel beffelben empor.

Aft ber Wanberer aus bem Bereiche ber üppigen Billen und ihrer Balbungen in's Freie emporgebrungen, fo quillt ans bem Tels am Bege ein fühler, wohlumbegter Brunnen, bem muben Wanberer ein ermunichtes Labfal. Gleich baneben wolbt fich über bie Strafe ein machtiges, funftreich aus Marmor gebautes Portale und bezeichnet burch feine driftliche Anlage den Gintritt in's Gebiet ber beiligen Jungfrau. at the contract of the contrac

Reben in maniger Entfermung fanf Ravellen. Meifterflade bie Bindfunft, rings mit Saulengangen, burth bie ein Reiter Beginete Daffiren tann, ftete auf einer Blidelede, wo bie reichte Ausfidit in die ewia wechselnben Bilber einer reichen Ratur bas Auge entitali. Sie enthalten bie ausführliche Darftellung ber fres bigen Bebeimniffe bes beiligen Rofenfranges mit priginellen Bilbereien, Die aus einer Erbart gebrannt und mit Karben lebenstreu bemalt find. Den Anfang macht in ber erften Repelle ber englische Briff, eines ber lieblichften Bilber fatholischer Andacht, fo funftreich angelegt, baf man bie betreffenben Bibelftellen nicht beffer in's Bewuftfein ber Menichen bringen tomte. Maria ift vom Betichemel überrascht aufgestanden, Die Bande auf die Bruft gebrudt, die Augen guchtig gefenkt, im langbins wallenden Rleibe bem Engel gegenüber, ber an ber angerften Rimmerede aus ben bimmlischen Boben nieberschwebt und ben Gruß mehr beutet als fpricht. Das armliche, aber blanke Sausgerath. Bette, Ruche, Rochgeschirr, Bucherftelle bis in's Einzelnste, bilben ein fo natürliches, als ausammenstimmenbes Enfemble, bag jeber Beobachter im Bergen benft: "Ja, fo muß es im Baufe ber beiligen Jungfrau ausgesehen baben!" Uns iprach befonbers ber nichterne, tiefverftanbige Sinn bes Bangen an ohne Uebertreibung, ohne Spur von Gemeinheit, bas Bottliche in ber wurdigften menschlichen Form vermittelnb. Gin alter Mann von fiebengig Jahren fitt an ber Ravellenthur und erflatt mit halbgebrochener Stimme um ein fleines Almofen bem beranwallenben Bilgervolfe Die Beheimniffe, in feiner Rebriofigfeit und Durftigfeit ein rührender Anblid, besonders mit ben rollenben Thranen über Bangen und Barthaare bei ben Worten: "Und gesegnet ist die Krucht beines Leibes Jesus !" Bierauf folgen in ben nachsten Ravellen bie Beimfuchung Maria, bie Geburt Christi, die Darstellung Jesu im Tempel und beffen Mieberfindung unter ben Schriftgelehrten, wundersame Bilbuns den von gartefter Auffaffung, oft mit wahrer Deifterhaftigfeit num barmonischen Gesammteinbrude aruppirt.

Den freudenreichen Geheimnissen schließen sich die schwerzhaften an, abermals durch eine riesige Thorhalle über bem Wege eröffnet nach der nämlichen Anlage und Ausschhrung, der heilige Delberg, die Geißelung, die Dornenkrönung, die Preuzsahrt und die Preuzigung voll ergreisender Bahrheit und Eindringlichseit. Die kleinsten Umftande der Evangelien find von Evangeltung unferes herm Josu Christi in den prachtoolsten Rahmen zu fussen. Der Riefenbau des Mattander Dome und die borromeischen Inseln schanen aus der Ferne wie Steine ewiger Hoffnungen tröstend in's Bolksgewühl herein, das sichals lebende Pyramide zum himmel aufgebaut hat, so daß man mit Wahrheit sagen kann: Alles, was herz und Stimme auf Erden hat, Licht und Farbe, Frucht und Blüthe, Geist und Natur haben sich zu Barese vereinigt, die Offenbarung Gottes unter den Menschen wahr und wirklich zu machen.

Ueber ben Einbrud, melden eine Mallfahrt nach Rarefe gur beili: gen Sungfrau macht, tonnen wir eine Frau reben laffen, welche anber Papelle ber Auferstebung Christi in einem Preise jungen Boltes faß und unter Anderem Kolgenbes fagte: "Ich bin bas Leben. Leiben, Sterben und Aufersteben Christi nicht blok burchge: aangen, ich habe es miterlebt und mitgelitten. Die Bilber bapon fteben flar in meiner Seele und follen boffentlich auch babeim nie mehr erloiden. Go fann ich Lag und Racht meine Seele baran weiben und ich fuble es taum, bag ich in meiner Jugend teine Schule besuchte und nicht lesen gelernt babe. Geltbem mein Gebor burch mein Alter mertlich gelitten bat, permag ich bie Bredigt bes Bfarrere nicht mehr zu verfteben. Mein Bort Gottes ftebt zu Barefe in Stein und Marmor. bak es nicht mikverstanden werben fann. Es ift überfiebelt und lebenbig geworben in meinem Innern. Und meine füßen Enfel werben auffauchgen vor Freude, wenn ich ihnen ergable aus bem Reichthum ber Mabonna von Barefe. Die Kinber haben ihr Bilberbuch; ich fann es jest erklaren, fo aut als ber Invalibe an ber Rapelle. Go ift es leicht nachzuleben bem fußen Beilanbe, ber fich vor une jum Beispiele aufgeftellt bat. Und wie fuß babe ich ausgeraftet am Bergen meines Seilandes, au ben Rugen ber Mutter Gottes, vergeffen aller Trubfal und Erbennoth! Frendig manble ich nach Baufe und biete allen Leiben biefer Erbe in ber Kraft Christi Trok." Als ein junger Student aus Turin meinte, es ware boch beffer, feine Anbacht im Bergen zu verschließen, erwieberte bie arme Frau lebhaft: "Das habt Ihr schlecht ftubirt, junger Bankehoder! Die Tobfunde geht die Bege ber Beimlichfeit und Berftoblenbeit. Pas Christi theilhaft ift, jubelt laut im Rauschen und Singen ber Welt, bag es wie ein Loblied in die Menschen fahrt und Chris ftus predigt. Die Stimme bes Walbstroms mochte ich baben.

vie Macht bes Donners, Allen zu sagen, wie glücklich ich mich fühle im Genusse meines Erlösers, bessen Inade mich gerechtsfertigt, bessen Liebe mich nährt und trägt. Das Evangelium ist ja eine Botschaft, die laut tönen, mit Psalmen singen und Herzen bewältigen soll. Sonst sind wir ohne Einheit, irrende Schafe ohne Hirten!" Die lebhafte Italienerin hatte sich durch ihre Rede dergestalt in Achtung geseht, das Alle ehrfurchtsvoll zu ihr emporblickten und der Student zu seiner nächsten Umgebung sagte: "Die hat es bekommen von der Madonna des heiligen Berges von Barese!" Sott segne dich, glückliches Weib! Gute Retse nach Arona in deine Heimath! Gottes Engel werden dich geleiten und die heilige Jungfrau wird schirmend über dir und beinem Hause walten.

表記 音の表記的 short marks in a first See of 写 first staff Mile of property of the first staff in the first staf

## Bur Orientirung der oberrheinischen Kirchenfrage.

Da in allen Reitungen von ben amischen ben Bischöfen und ben Staateregierungen ber oberrheinischen Rirchenproving obwaltenben Dighelligkeiten bie Rebe ift, fo icheint es unfere Bflicht zu fein, biejenigen Lefer, welche mit ber Geschichte ber Begenwart weniger vertraut find, für bie Auffaffung biefer mertwürdigen Reitereigniffe geborig ju orientiren. Bir haben uns zu feinem vorschnellen Gingehen in biefelben binreißen laffen, trot aller Diffverftanbniffe und Diffurtheile, welche barüber in ber Breffe laut geworben find, ba ber vorliegende Streit erft in allerneuester Zeit in eine Phase eingetreten ift, welche zu praftischen Resultaten führen muß. Die oberrheinische Rirchenproving umfaßt bas Ronigreich Burttemberg, bas Groß bergogthum Baben, bas Großbergogthum Beffen-Darmftabt, Rurbeffen, das Bergogthum Raffau und die freie Stadt Franffurt, mit bem Erabisthum Freiburg und ben Bischofeliten Rotten: burg, Mainz, Kulba und Limburg.

Wenn wir Frankfurt, das überhaupt in dieser Angelesgenheit wenig betheiligt ist, ausnehmen, so führen das Entfehen dieser Kirchenprovinz und die damit zusammenbängenden Verwickelungen auf die Nothwendigkeit zurück, die erst am Ansange dieses Jahrhunderts in's Leben getretene politische Gestaltung der oben genannten Staaten näher in's Auge zu fassen. In ihrer ältesten Form vor der französischen Revolution enthielten Württemberg, Baden, Hessen, Kurhessen und Rassau fast gar keine oder nur wenige Katholiken, so das in denselben die Staatsregierungen Weltliches und Geist-

liches von Rechtswegen unumidrantt beherrichten und teinerlet firdliche Collifion zu fürchten batten, nachbem nicht ohne ernftlithe Anftrengung ber Staatsgewalt bas epangelifche Befennt nif num alleinherrichenben gemacht worben war. In Burtteme! berg bestand eine einzige tatholische Rapelle auf ber konfalichen Solitube für einzelne Ratholiten im Beere und am Sofe ber Bergoge. Saft bie nämlichen Berhältniffe bestanden in beiben Seffen und in den verschiedenen Territorien ber Bergoge non Raffau. Rur in Baben fand fich zum Theil an einzelnen Stellen bes Landes eine Ausnahme, Die aber ben firchlichen Ruftanb im Gangen nicht anderte. Durch die in Folge ber frangofifchen Revolution angebahnten Beranberungen bes Befinftanbes, befonbere burch ben Reiche: Deputatione: Bauptichluß von 1803 und bie Grundungsacte bes theinischen Bunbes burch Ravoleon Bona: parte, Kaisers ber Kranzosen von 1805 fielen auf einmal bie Bestandtheile ber ehemaligen freien Reichestabte, Die Besikungen ber Stifter und Abteien, ber Bifcofe und Rurfürften mit ihrer faft ausschlieflich fatholischen Bevolferung auf protestantische Lanbesherren und wurden ohne viele Umftande mit ben alteren Landestheilen politisch verschmolzen, mahrend bie Begrundung des fatholifden Lirdenthums in ben neuen Erwerbungen aus ben eine gezogenen Kirchengütern zwar ausbrücklich bedingt, aber in ber Ausführung bem auten Billen ber neuen Befiter anbeim as ftellt mar. Auf biefe Beife gablte bas neugegrundete Ronige reich Burttemberg ein Drittel, Baben mehr ale bie Salfte. Maffau bie Balfte. Rurbeffen 120,000 und Beffen: Darmftabt 218.500 Ratholiten unter feiner Besammtbevölferung, barunter gang fatholifche Gegenden, wie bas Burttembergische Oberland, bas Babener Oberland, ber Rheingan im Bergogthum Naffan und Rulba in Rurbeffen. Reibungen zwischen ben alten und neuen Erwerbungen fonnten in firchlicher Begiebung nur burch offene Amerfennung ber confessionellen Gleichberechtigung, wie in bem Erwerbetiteln ausgesprochen mar, mit bauernbem Erfolge vest: binbert merben. Aber anftatt biefe einzig mögliche Babn gum Brieben und Glude bes Boltes einzuschlagen, gerieth man mit ber ausbaltigften Emfigfeit auf einen Weg, ber gang folgerich: tin zu ben gegenwärtigen Verwickelungen geführt hat. Bunachft marb in unbeschreiblicher Befangenheit eine Art confessioneller. Bermifchungsmethobe in Anwendung gebracht, um bie alten und nenen Bestandtheile ge verbinden und in ein Ganges umzufchmellen.

An rein katholischen Orten traten porzugsweise protestantische Beamte, protestantifches Rirchenweien und mo moglich bie abichleifende Praft ber Communalicule in Thatiateit, wabrend bie Ratholifen unperbaltnikmafig wenig in bienftliche Stellungen, besonders zu boberen Memtern, quaelaffen und guch ibrer feits meiftentheils in protestantifche Rreife eingefent murben. Die Mifcheben amifchen Catholifen und Arptellanten, eifrig begunfligt und bisweilen mit ablichtlicher Borliebe als Mittel benutt, follten in biefem Bermifchmasproceffe willfommene Dienfte leiften, mabrend bie Aufhebung bes Colibats, ber beutiche Got tesbienft und die Beseitigung ber fveciellen Beichte mitzuwirfen berufen maren. Es bilbete fich namentlich unter ben jungeren Beamten ein eigenthumlicher Ton, welcher allein Anspruch auf Beforberung gab, ber Rirche nämlich fo fern als moglich ju fteben und bem gemachten Bhrafenthum von allgemeiner Denidenliebe ju bulbigen, moju natürlich auch bie Thatigfeit ber gebeimen Wesellschaften binzuwirken suchte, welche auf bie Aemterbefekung im Beiftlichen und Beltlichen unberechenbaren Ginfluß übten. Die Kolge biefes unnatürlichen Beftrebens trat jeboch balb zu Tage. Unftatt bie Gemuther zu verfohnen und im Chriftenthume fest zu begrunden, bewirfte es allenthalben Bleichaultiafeit gegen die fatholische und protestantische Rirche. gegen geiftliche und weltliche Obrigkeit qualeich, und leitete ben volitischen Auflösungeversuch vom Jahre 1848 ein, welcher aus biefem Bermifchungsproceffe feine tuchtigften Revolutionsbelfer erhalten bat. Damit nicht gufrieben, wendeten bie Bormanner biefer Berschmelzungsmethode bas altere protestantische Territorialfirchenrecht, welches bei einer rein protestantischen Bevolferung an seinem Blate mar, auf die katholische Rirche und ibre Befenner an und nannten baffelbe bas Landesfirchenrecht ober Staatsoberauffichterecht, welches in unverauferlicher Gigenicaft ben protestantischen Rurften beigelegt und baburch ben Ratholifen alle freie Bewegung burchmeg controlirt und in vielen Dingen gang genommen murbe.

Die katholischen Vischöfe erschienen bei biesem Systeme als Figuranten, welche bei ben beliebten Regierungsansichten nichts Anderes zu ihnn hatten, als die Folgen und Wirkungen des protestantischen Territorialkirchenrechtes demutbig hinzunehmen, in offener Untreue gegen das Recht der katholischen Rirche, wenn sie es wirklich thaten. Der Unterschied, den man zwischen

reinaciftlichen und geiftlich:weltlichen Angelegenbeiten machte und: movon bie erfteren ben Bifchifen freigebig augemiefen murben? max wenig mehr als eine bittere Gronie, und es ift höchlich mi beflagen, ban es an ftagtemannifchen Charafteren fehlte, bie mit Entschiedenheit auf Die Ungulaffigfeit eines folden Unterfcbiebes aufmertfam machten, ale einer unverfieglichen Quelle von immer neuen Bermurfniffen. Bas rein geiftlich ift, fällt. überbaupt nicht in ben Bereich bes Rechtes, welches nur bie fichtbare Welt umfaffen tann, ohne maggebend zu werben für bas Reich ber geistigen Rustande, Die einem boberen Moralgefete unterthan find. Da alfp alle firchlichen Sandlungen, als fichtbare Ericheinungen in Raum und Beit, bes rein geiftlichen Charaftere für Nichtfatholifen entbebren und felbitverftanblich: bem Rechtsfreise ber protestantischen Regierungen verfallen find. fo war bas Oberauffichterecht bes Stagtes in biefer Allgemeinbeit und Selbftausleaung nichts Unberes, als bie Rnechtung bes fatholifden Rirdenlebens nach Wefeben, welche bem fur ims allein gultigen canonischen Rechte frent finb. Man glaubte baburch an Macht und Anseben zu gewinnen und bie vereinigte Maffe leichter au beberrichen; ber Erfolg aber bat auch bier: gezeigt, ban bie Dacht eines Stagtes nur in allfeitiger Gerechs tigfeit, im Bemahren und Bemabrenlaffen beftebt, fobalb es fich um firchlich:religibse Ueberzeugungen banbelt. Die entgegengefette Banblungsweise arbeitet gebankenlos an ber Abichwachung: ber Befellichaft und ift ein Bfeil, welcher ben Schuben trifft.: Die Berruttungen, welche in ben Jahren 1847-1848 bie fub: beutiden Staaten betroffen baben, gingen vormalich aus biefen mittelbeutichen Auftanben bervor und find in vielen Begenben nur an ben Reften ber firchlichen Rechtalaubigfeit, gescheitert. welche fich trog biefer unconfessionellen Berwischungsmethobe umb bes protestantischen Territorialfirchenrechtes in unsere bewegte Beit gerettet hatten. Man begriff ferner ichon vom Uns fange an, bag bie Bermafchung bes tatholifden Rirchenlebens: nur bann gelingen werbe, wenn bas Oberhaupt ber Rirche gu Rom von ber oberrheinischen Rirchenproving mit Blud unb. Rlugheit abgesondert werden tonnte. Alle Mittel, sogar bie mabnfunige Ibee eines fubbeutichen Batriarchates unter einem) Reichsprimas, wurden aufgeboten, biefes Biel zu erreichen, leibet: mit mehr Gifer als volitischer Borausficht. Es ware ein großes! Errebum, ben Brotestanten allein biefen Berjuch auf uburben ! mitanftigen Berorbnungen bes Bapfies, Sufebimabweile ber Plicofe in Rirchenfachen erft von ber Auftimmung ber welt: lichen Regierung ibre Bultigfeit erhalten follten. Die Gefibrbungen bes Staatswohles follten baburch abgewendet und aum letteren unparitatifch alle confessionellen Bortbeile für bie Brotestanten gezogen. Auf biefe Beife murbe bas fatholifche Recht überhandt in Frage gestellt und bas Rirchenregiment faft unmbalich gemacht, und nur ber rudfichtevollften Banblungs: meile und Lanamuth ber Bifchofe ift es muichreiben, baf ber offenbare Bruch fo lange permieben murbe. Auch barf nicht überseben werben, bak ungegebtet ber gleichen Grundiake in ber Bebandlung fatholifder Kirchenangelegenheiten boch in ben einzelnen Staaten eine mertliche Berichiebenheit ber Bragis berrichte, und oft Milberungen begunftigte, Die besonbers in Deffen bantbar anzuerfennen finb. Das Enbe einer folden Anechtung ber katholischen Rirche konnte in consequenter Durch: führung fein anderes fein, ale bie Protestantistrung Subbeutid: lands, so weit es fatholisch mar. Die ewigen Diatriben gegen ben katholischen Brimat in Rom laffen auch keine andere Den: tung qu. Die fübbeutichen Stagten arbeiteten qu Gunften biefes afatholischen Landesfirchenrechtes vom Jahre 1818 bis 1830 auf bem fogenannten Frankfurter Congresse eifrig an ber ein: muthigen Reststellung ber Frankfurter Kirchenpragmatit, welche bie geschilberten Grunblake in's Leben einführen follte. biese Bragmatif war bie Berordnung ber weltlichen Macht vom 30. Januar 1830 von Seiten ber Conferengfaaten gegründet, nach welcher bieber bas Rirdenwesen ber Ratholifen von Seiten ber Staateregierungen behandelt und bie auf ben fungften Carleruber Conferengen nur theilmeife gemilbert murbe, mabrenb bas protestantische Brincip noch immer als Grundlage feststebt. und awar beraestalt, bag man ben Bischöfen ziemlich flar ver: foricht, jeben Beiftlichen, welcher sich zum Rachtheile ber bischöf: lichen Bollmacht an ben Bauft halten wurde, baran zu binbern: bagegen aufgat, ieben Briefter gegen bie Rrantungen bes Bis ichofe in Schut zu nehmen - ein Wiberfinn, ber auf fatholifchem Bebiete unerhört ift. Bir ichlagen bie Carleruber Dil: berungen teineswegs gering an; fie werben aber burch bie lan: besfürstlichen Begleitschreiben und bie barin festgehaltenen Grund: fage ber Frankfurter Rirchenpragmatit in ben meiften Rallen sone allen benkbaren Grund, ohne erfictilicen Ruken für bie Staatbaemalt in einer Beije formulirt, Die febes tafboliffe Bemuth auf's Tieffte überraiden muß. Rwar murbe in ber oberrbeinischen Lirchenproping burch wei befannte papftliche Berordnungen von ben Johren 1821 und 1827 bie außere Gin: richtung ber katholischen Lirche und ber bischoflichen Gewalt einiaermaften geordnet, aber ber Inhalt biefer papftlichen @ laffe teineswegs erfüllt, fonbern vielmehr ausbrudlich burch brei Borbehalte bagegen Brotestation erhoben. Und obwohl ber Cardinal Confalvi im Jahre 1819 gegen bie Krankfurter Pirchenpragmatif, als Berfuch zu einem Schiema, Ginrebe gethat und ber Bapft bie oben angeführte Staatsverorbnung vom 30. Januar 1830, welche bie Bragmatif in's Leben einführen folite. als unpereinbar mit ben Grunbidken ber fathplifden Rirdenverwaltung abgelehnt batte, jo geschah boch bis u ben jungsten Carleruber Beichluffen gar nichts, um ben Rlagen ber Rathe lifen abmbelfen. Daburch maren bie Bifcofe an ben Confes renzen in Freiburg genothigt und ichritten fpater thatfachlich por, als jebe Abhulfe auszubleiben ichien.

Begen biefe fogenannte Gigenmacht ertont fortwahrenb bie Anklage, bag bie Bijchofe auf bem Wege ber revolutionaren Auflebnung gegen bie fürftlichen Sonveranetatbrechte bie Staatsgefete verleten, beren unantafibare Beiligkeit gerabe ber confervativen tatholifden Rirche am eheften einleuchten follte. Diefe Anklage, in pagen Ausbruden mit ber Miene eines guten Gewiffens in's Bolt geschleubert, wird mit unerborter Bier von ben breifirten Doggen ber leibeigenen Breffe an allen öffentlichen Orten ausgebellt, fo baß man im tunftreich aufgeregten Zumulte fein vernünftiges Wort jur Berftanbigung mehr boren fann. Der Balb, in ben man fo lange und unermublich bineingefdrieen hat, wirft im Biberhall bas mufte Befdrei gurud. und schnell find die gelehrten und ungelehrten Ausleger nar Sand, um bas Gleichniß burch bie Birflichkeit zu erlautern. Der Balb ift ber Staat, bie Baume bas Boll und ber 2016 Berhall bas öffentliche Recht bes beutichen Rolfes. Mirfilis und wahrhaft find beim gangen Spiele nur bie bezahlten Dont ler gur Taufchung Solcher, benen zur Beurtheilung ber Sache ber gemeine Menschenverstand ober ber gute Wille mir beffeben Ginficht fehlt. Wir wollen mit ben bienftfertigen Gefellen beute ein freundliches Wort mit guter Urt und in höflichen Ausbruden wechseln und bie genannte Ringe gegen bie aberrheinis

fichen Bifchofe, welche Deutschland als Chvenmanner tennt und natet, naber in's Auge faffen.

Die Regierungen ber obertheinischen Rirchenproping maren non ben Reiten ber Meformation ber fammtlich protestantiff. Sie baben fich in ihrer geschichtlichen Entwidelung aus bem Latholicismus aum Begenfat beffelben ausgebrägt. Thre melt liche Begrundung gelang au Luthers Reiten nur burch bie Un: terbrudung ber fatholischen Rirche mit ihren Gigenthumerechien und Stiftungegutern. Gelbft bie Bollsmaffen ibrer unfprinc dichen Befikungen find feineswegs auf bem Mege ber lieber-Manaung, fondern durch die Befeitigung ber katholischen Lehre burd weltliche Mittel und formliche Bonglaeiere protestantifc eemacht worden, wie Jebermann wohl weiß, der auch nur wherflächlich in den Geschichten ber Reformation geblattert hat. Es konnte ibnen aus biefem Grunde nicht einmal angemuthet werben, in ibre Gefengebung eigene Lapitel pon Satholifenfreundlichkeit aufzunehmen, weil bies ein Aufgeben bes prote ftantischen Pringipes gewesen ware, bas man in ben unaweibentigften Musbruden fur allein berechtigt hielt. Der weftphalifche Kriebe bat an biefem Ruftanbe in ben bereits protestantisirten Landern wohl ber außeren leiblichen Berfolgung einiger Magen ein Riel geseht, aber an ber fatholischen Befengebung, an bem eigenthumlichen Beifte bes Brotestantismus und feinen itrengen Consequengen gar nichts geandert. Wir nehmen bies ben Brotestanten auch gar nicht übel, weil fie als gesetliche Bestandtheile bes beutichen Reiches nur im protestantlichen Beifte nich bewegen konnten, ungeachtet es feltfam klingt, ju boren, bag ein Ratholif in brotestantisch : beutschen Reichoftabten nicht ein: mal bas Rathhaus ausfegen ober bas Amt eines Nachtmachters befleiben fonnte. Diefe Befekgebung ber Brotestanten gegen ben fatholischen Geift liegt vor Aller Augen, Riemand fann fie Linanen. Gie floß aus ber einheitlichen Brundlage bes prote Rantischen Staates, welcher bei feinem Urfprunge bie geiftliche and weltliche Macht, bas geiftliche und weltliche But, Die geift Miche und weltliche Berfonlichkeit in fein lanbesfürftlich : prote Rantisches Hoheiterecht bergestalt verschlungen bat, bag ber welt liche Kurft unumschränfter Berr in geistlichen Angelegenheiten wber, beffer gefagt, bag nach bem Begriffe bes protestantischen Dobeiterechtes gar nichts Beiftliches mehr übrig geblieben ift. Der Pfarier ift eir weltlicher Diener, die Pfarmi ein welt

liches Amt, die Kirche ein Staatsgebaube und das Kirchenversmögen ein Zweig der fürstlichen Domane. Es war demnach nur ein unvermeidlicher Folgesatz des protestantischen Brinzips, daß Derjenige, dem das Land gehört, auch über die Religion in lekter Instanz mit absoluter Gewalt zu verfügen hat.

Wir finden es naturlich, bag protestantische Regierungen biefen Grundfak, welcher bei ihrem noch jungen Urfprunge bas protestantische Dasein und Kortleben porquasmeile bedingte, mit enticbiebener Restigfeit aufrecht zu erhalten bemüht maren. Denn biefem mit Rraft und Ausbauer burchgeführten Bringipe verbankte ja bie Brotestantifirung ber Lanber und Bolksftamme ben aludlichen Erfolg, ber fonft mit geiftlichen Mitteln gegen Die altere katholisch = apostolische Rirche nicht zu erreichen gemefen ware. Die Macht bes Gifens fonnte ben Beift nicht tobten: es blieb nichts übrig, ale ihn zu verbannen und zu beichranten, fo aut ee bie eiferne Band ju leiften im Stanbe ift. Die Tobesstrafe, welche in England auf das Erscheinen eines fatholischen Beiftlichen und auf bie Reier fatholischer Gottes= bienfte und Sacramente gesett mar, bie Berbannung ber fatholischen Convertiten aus ben Staaten ber nordischen Reiche für bie Treulofiakeit bes Rücktritts zur alten Rirche, bas ftrenge Berbot zu Krankfurt am Dain, einem katholischen Kranken im beiligen Beiffivitale burch fatholifche Briefter bie Sterbigera: mente innerhalb bes Rrantenhauses zu reichen, und taufend andere Mittel protestantischer Nothwehr sind als Ausstüsse ber protestantisch aufgefaßten Kurftengewalt eben fo menig vermunberlich als ber Protestantismus felbst, aus beffen innerstem Befen fie naturwuchfig gefloffen find. Es ift uns nie eingefallen, es anders zu fordern, ba bie, burch ben westphälischen Frieden außerlich begrundeten Rechtsverhaltniffe ber Brotestanten biefe Ratur ber Selbstvertheibigung nun einmal ale unerläßlich für ibren Bestand angenommen baben. Eben fo menia Bunber nehmen follte es auf ber anderen Seite, bag bie katholische Rirche biefes Brincip, welches ber westphalische Kriebe als proteftantisches Recht politisch, wenigstens in feiner Auslegung burch Brotestanten fanctionirt bat, mit allen feinen Folgerungen für fatholische Staaten anzuerkennen sich ftanbhaft weigerte, ba eine folde Anerkennung einem völligen Aufgeben katholischer Brincivien gleichgekommen mare. Alfo nicht bem westphälischen Frieben als solchen hat Rom seine Rustimmung versagt, sondern

bem protestantischen Territorialkirchenrecht, welches ber katholischen Auffassung kirchliche religiöser Bustande von jeher schnutzstrack entgegen lief und, einmal von ber katholischen Lirche anserkannt, nothwendig zu ihrer Auflösung hatte führen muffen.

Diefe burch ben weltphalischen Krieben festgestellten prote ftantischen Rirchen: und Religioneguftanbe bauerten mehr ober minder ftreng in ben burch absolute Surftengewalt protestante firten Landern ohne merfliche Menberung fort bis aum Repolie tionsflurm, welcher, aus Franfreich zu uns berüber gebrungen. vom Sahre 1789 bis 1806 muthete und alle alteren beutiden Berhältniffe über ben Saufen marf. Die Deutschen von bomale, mit Ausnahme von Destefreich, steuerten unter bem Schune einer blobfinnigen Politif, welche ihnen von Meften ber geboten wurde, immer entichiedener auf die Unabhangigkeit ber Ginzelftaaten los, um bes beutichen Raifers und fomit ber beutschen Einheit los zu werben, welche feit bem weftphalischen Krieden überhaupt nur mehr ein icones Ausbangeichilb ber beutschen Ration ober ber acht und breikig beutschen Rationa. litaten bes Berrn Binde gewesen mar. Diese angestrebte Unabhangigfeit konnte aber nur bann erfolgreich in's Leben treten. wenn einerseits die beutschen Ginzelstaaten burch Bebietever: größerung und Abrundung eine festere Bestalt gewonnen batten. andererseits die finanziellen Berlegenheiten burch neue und ausgiebige Geldquellen beseitigt murben. Beibes follte ben beutichen Kurften burch bie vunische Politik Kranfreichs, burch ben ge Schichtlich merklichen Appetit von Saus aus und burch bie Reigheit ber bamaligen Generation im reichen Mage zu Theil werben. Die eiserne Fauft ber Revolution zerschlug ben letten Reft bes beutschen Reiches. Daburch waren alle fruberen Ginbeitebande geloft und neue Bestaltungen mit fouveraner Berrlichkeit mog: lich geworben. Die Gacularisation ber geiftlichen Guter und Fürstenthumer vervollständigte bas Sobeitsrecht und bie Saut macht ber beutschen Rurften in einem weit boberen Dafe, als der begehrlichste Traum batte erwarten konnen.

Aus dieser Revolution aller gesellschaftlichen Berhaltnise floß die Nothwendigkeit eines neuen Staatsrechtes, das man in unseren Tagen mit verstellter Befremdung gar nicht verstehen, noch minder anerkennen will, das aber damals von den ehrenhaftesten Protestanten vorausgefühlt und als eine Aufgebung ursprünglicher protestantischer Brinzipien mit Recht betrachtet

murbe. Die Reformation batte ben protestantischen Kürften Die eine Salfte ber katholischen Rirchenguter und ber Rirchenmacht in ben protestantischen Landern bereits eingeraumt: Die Sacularisation und ber Rheinbund fügte in eben biefen Bebieten auch noch ben anderen Theil der katholischen Kirchengüter bing, und Millionen Ratholifen als Gingabe. Die Kefthaltung bes protestantischen Territorialfirchenrechtes unter biefen gant veranderten Umftanden, mit der protestantischen Kürstenallmacht über bie Rirche im bemaffneten Bunde, hatte nothwendiger Reife jur ganglichen Protestantisirung ber neuerworbenen fathotifchen Landestheile führen muffen. Um ein folches Ergebniß unmöglich zu machen, und ben Wahlfpruch: "Alles verloren, nur bie Ehre nicht!" in Ausführung zu bringen, wurde an bie Sacularifation ber fatholischen Rirdenguter Die Berbindlichfeit für bie bereicherten Rurften angefnubft, bas fatholische Rirchenwefen ehrenhaft auswitatten, und an den Erwerb der fatholis iden Unterthanen für Die lekteren bas volle Recht firchlicher Selbstfanbigfeit und Unabbangigfeit nach ben Grunbigken ber romifch : apostolischen Rirche zu knuvfen. Man bat biefe Bebingungen, unter welchen ber neue Sanbererwerb und Bolfsgewinn ftattgefunden; Die volle Gleichberechtigung ber Ratholifen mit ben Brotestanten genannt, und barunter verftanben, daß die Ratholifen eben fo ungehindert nach fatholischen Grundsäten leben burfen, als es bie Brotestanten nach protestantischen thun. Daburch war vertragemäßig und ju Recht bie altere protestantische Staatsomnipoteng über bie Religion ihres Territoriums, wenigstens in Bezug auf fatholische Unterthanen gebrochen, und biefer Bruch von ben betheiligten Kurften felbst an Gibes Statt anerkannt worben. Demnach folgte von felbst bie Berpflichtung ber protestantischen Regierungen, nicht nur feine alte protestantische Besetzgebung in Rirchensachen auf die fatholischen Religionszustande anzuwenden, fonbern auch feine neue berartige Befetgebung aus ber Quelle bes protestantischen Landesbischofs gegen bie Ratholifen zu machen.

Diese Verpflichtung hat man bamals allgemein gefühlt, anserkannt und theilweise auch ausgeführt. Besonders merkwürdig ift in dieser Beziehung ein Briefwechsel zwischen dem Bischof von Trier und den Herzogen von Rassau, welchen Legationsrath Lieber unlängst veröffentlicht hat, woraus unzweideutig hervor-

geht, daß die Fürsten des neu abgerundeten Herzogthums Nassau mit dieser Ginstellung des protestantischen Staatskirchenthums in seiner Anwendung auf die Religion der Katholiken ibres Landes vollkommen einverstanden waren. Leider hat diese beserer Einsicht, die allein ein Beweis nicht bloß des Rechtgefühles, sondern achter staatsmannischer Weisheit ist, nicht lange dauem können vor dem fanatischen Unverstande untergeordneter Werkzeuge.

Ginerfeits wollte man mit ber Rangleiherrichaft eben fo aut auf die Religion ber Ratholifen als auf die der Brotestanten einfließen und furzweg mit bem protestantischen Staatsfirchenrechte Beiber Angelegenheiten mit ichauberhafter Confequeng erledigen, anbererfeite fehlte es nicht an fervilen Stimmen gur Aufmunterung. das Alleinrecht in Religions- und Kirchenfachen zu üben und unverhohlen die Bflicht protestantischer Regierungen zu predigen gegen bie romischefatholische Rirche, bas alte ausschließliche Territorial: firchenrecht ber Brotestanten in voller Beltung besteben qu laf: fen und bie allfälligen Reime bes fatholischen Lebens burch neue Verordnungen zu unterbruden. Solche Grunde riffen bas Regiment leicht zu Magregeln bin, welche in fortgebenber Birfung jum oberrheinischen Rirchenconflicte geführt haben, ben wir Alle beflagen, die Ginen als Angriff auf ihr vermeintliches Recht, die Anderen als unvermeidliche Folge beschworener Rechts: verweigerung. Bwei wiberftrebende Principien find mit ihrer Scharfe aneinander gerathen. Die Bewalt wird fie nie verfohnen; bas fann nur bie Rechtsgewährung, wie fie bei ber Conftituirung ber genannten Staaten burch unzweifelhafte Bertrage ftipulirt morben ift.

Das Recht ber Katholisen auf Anersennung ihrer fatholischen Grundfäße und ihrer katholischen Kirchenverwaltung ist babin verstanden worden, daß man die katholischen Gebietstheile in Religionssachen nach dem alten unveränderten Staatsfirchenrechte der Protestanten behandle und dieses Recht ein unveräußerliches Bruchtheil des fürstlichen Hoheitsrechtes sei. Das durch ist die Säcularisation von den Jahren 1803 und 1805 zum Range der zweiten Resormation erhoben worden, welche, in milberen Formen zwar, aber nach den nämlichen Grundsäßen die Gewalt zur Verwischung der katholischen Kirche gebrauchen will. Wie die katholische Kirche gegen die erste Säcularisation protestirt hat, so wird sie unablässig gegen die zweite protestiren,

wenn sie sich ben Sinn bes Hoheitsrechtes beilegt, somit bas Recht ber souveranen Unterbrückung katholischer Grundsase und Bewegungen in Anspruch nimmt. Würde die Kirche biesem unwahren Hoheitsrechte, das dem versiegelten Worte der urssprünglichen Erwerbung widerspricht, semals ihre Zustimmung geben, so wäre ein solcher Act einer Ganterklärung gleichzuachen; die katholische Kirche hätte aufgehört zu sein! Sie wird und kann das nie thun, ebensowenig als der heilige Geist, ihr bewegendes Princip, semals auf seine Heilige Geist, ihr bewegendes Princip, semals auf seine Heiligkeit und Unsehlbarzseit verzichten kann. Daraus ist das thatsächliche Vorschreiten der Bischöse entsprungen, welches von den Anhängern der oberzrheinischen Kirchenpragmatik so eifrig bekämpft wird, mit revozlutionären Witteln nach unten und oben.

Was die Wühler im Jahre 1848 auf politischem Boben mit offenem Bisir thaten, versuchen sie jest auf dem kirchlichen mit der Miene heuchlerischer Unterthanentreue. Das politische Freischaarenthum hat sich in's Kirchliche gestüchtet und freischärlert nach bekannter Bravour gegen die Bischöfe, wie früher gegen die Könige. Es kann sich unter gutem Schuse nach Herzenstust rächen an der katholischen Kirche und ihren Anhängern, welche in den muthigen Märztagen allein die Fassung behielten und dem bedrängten Rechte fest zur Seite standen.

Diese Barthei schrieb Brandartikel gegen die katholische Kirche, diese Barthei warb um Adressen gegen die Bischöfe, diese Barthei that Sendbotendienste durch Berg und Thal, um Schmähsichriften gegen dieselben unter das katholische Bolk zu streuen. Diese klagte die Bischöfe des Eidbruches gegen ihre Fürsten an, und redete unaufhörlich von Berletzung der Souveränitätsrechte durch die erstgenannten. Wir beneiden sie nicht um diesen sturb dirten Rollenwechsel. Die nächste Zeit wird aufklären durch papstlichen Ausspruch, wer in dieser Sache Recht hat.

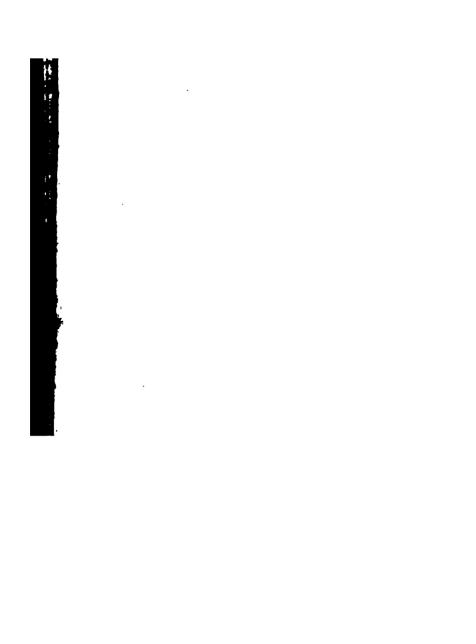

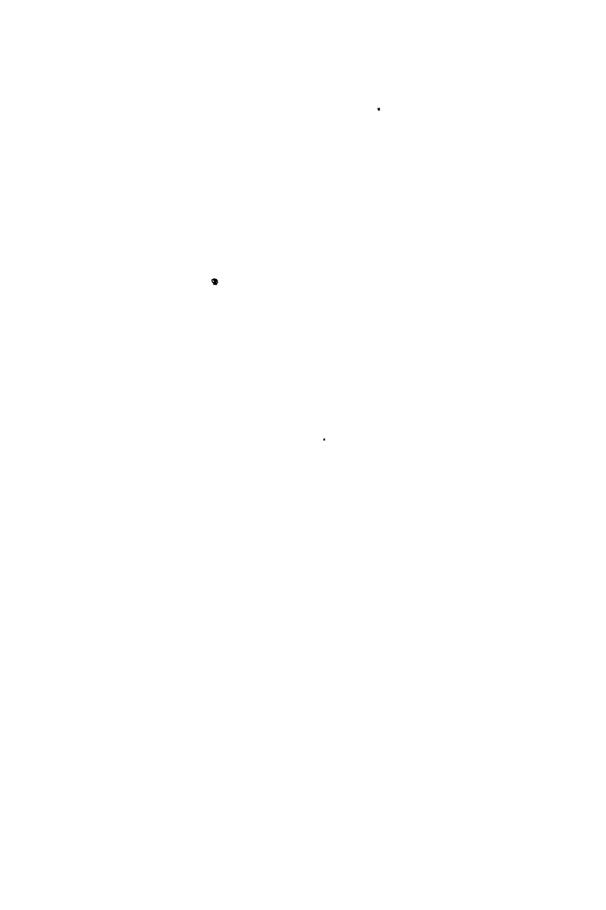



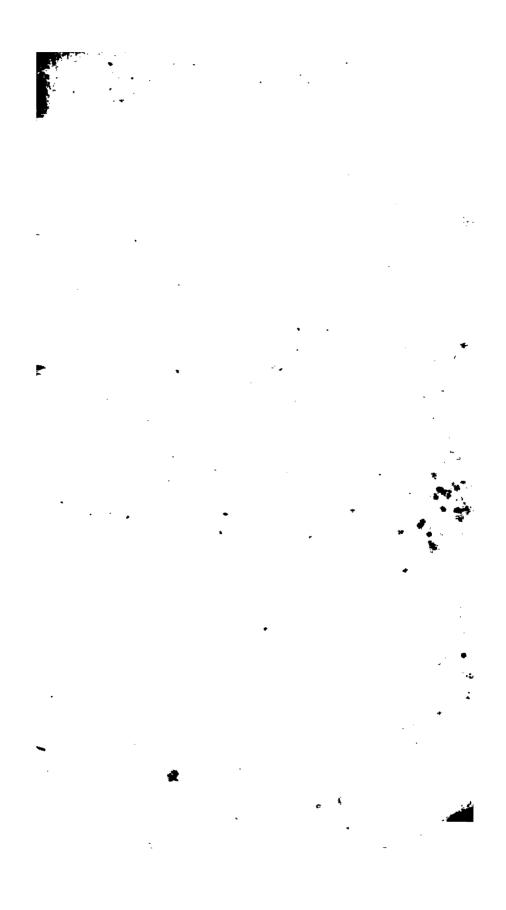

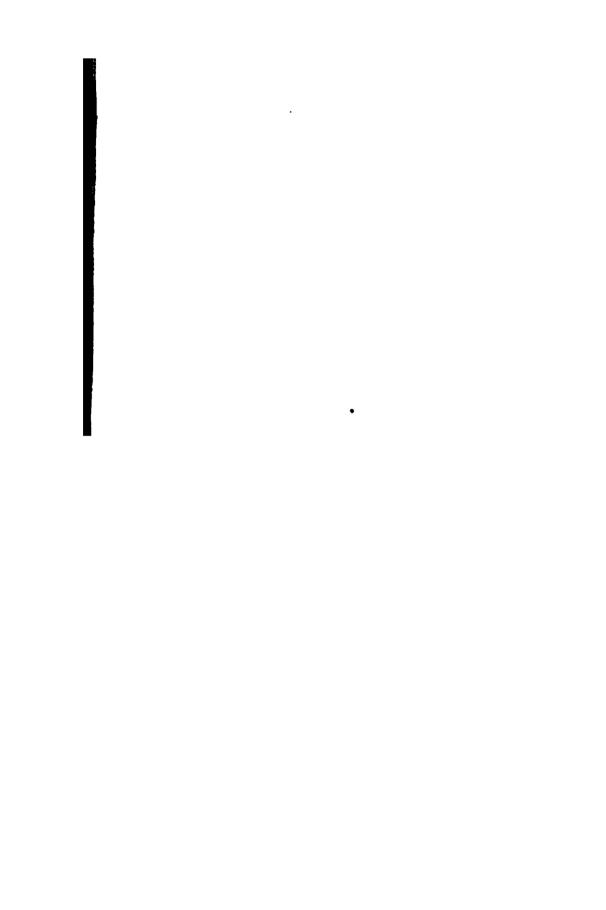



